

# Zeitschrift für Instrumentenkunde

Ernst Dorn, Physikalisch-Technische Reichsanstalt (Germany)





### 9 3/6

## ZEITSCHRIFT

FÜR

## INSTRUMENTENKUNDE

### Organ

Mittheilungen aus dem gesammten Gebiete der Wissenschaftlichen Technik.

#### Herausgegeben

E. Abbe in Jona, Fr. Arzberger in Wien, C. Bamberg in Bedin, C. M. v. Baaerafeind in Munchen, W. Poerster is Berlin, R. Pases in Berlin, H. Harsche in Berlin, E. Harsche in Petokan, W. Jordan is Hannove, H. Kronecker in Bern, A. Kundt in Straaburg i. D. L. Landot in Berlin, V. Lang, in Wien, L. Loewscherz in Berlin, N. Werr in Minchel, G. Neumayer in Hamburg, J. R. Repsold in Hamburg, A. Rueprecht in Wien, K. Schellbach in Berlin, F. Tieţein in Berlin.

Redaction; Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin

Sechster Jahrgang 1886.



Berlin 1886. Verlag von Jalius Springer. Seabijouphit N

## Inhalts-Verzeichniss.

|                                                                                          | Seite |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Untersuchung von Kreistheilungen mit zwei u. vier Mikroskopen. Von O. Schreiber. 1. 47.  |       |
| Apparate für Aufnahmsu himmlischer Objecte. Von E. v. Gothard                            | 5     |
| Der Refractor des McKim Observatory. Von D. Appel                                        | 15    |
| Apparat zur Orientirung an der Himmelskugel. Von H Heele                                 | 19    |
| Ueber die den bekannten Doppelobiectiven anhaftenden Uebelstände und eine neue, davon    | _     |
| freie Linsencombination für groese Refractoren. Von H. Schröder                          | 41    |
| Eine neue Form des Nivellirinstrumentes. Von The Cambridge Scientific Instrument Co.     | _     |
| Mitgetheilt von L. Loewenherz                                                            | 55    |
| Neues geradsichtiges Spectroskop ohne Spalt und ohne Collimatorlinse. Von K. W.          | _     |
| Zeuger                                                                                   | 59    |
| Der Cerebotanische Distanzmesser. Von A. Bürsch                                          | 125   |
| Ueber Fluthmesser. Von E. Geleich                                                        | 86    |
| Ueber die Ablesung von Normalbarometern und überhaupt von grösseren Flüssigkeits-        |       |
| oberflächen. Von M. Thiesen                                                              | 89    |
| Hilfsapparate für die Bedürfnisse der Werkstatt. Von C. L. Berger 117. 168.              | 272   |
| Apparate zur Prüfung von Federbarometern sowie von Thermometern, Von P. Schreiber.       | 121   |
| Longitudiualkathetometer mit Glasscale. Von R Fuess                                      | 158   |
| Zur Geschichte der Kreistheilungen. Von E. Geleich                                       | 158   |
| Ueber Thermometergias, insbesondere über das "Jenaer Normalthermometergias". Von         | _     |
| H. F. Wiebe                                                                              | 167   |
| Neuer Thermoberograph mit Laufgewicht, Von A. Sprung                                     | 189   |
|                                                                                          | 198   |
| Der pneumatische Rotationsindicator. Von G Rung                                          | 201   |
| Der ueue Grubeutheodolit "Duplex". Von Jos. & Jan Fric                                   | 305   |
| Discussion der Aufzeichnungen des Sprung-Fuess'schen Thermobarographen in Spandau.       |       |
|                                                                                          | 282   |
| Langley's Bestimmungen über das Masss der Sonnenstrahlung mit Violle's Aktinometer.      |       |
| Von J. Maurer                                                                            | 287   |
| Nene Erfindungen und Studien auf dem Gebiete der nautischen Instrumentenkunde.           |       |
|                                                                                          | 243   |
| Das Kathetometer. Vou L. Loewenherz und S. Czapski                                       | 257   |
| Ueber Prof. S. Pickering's empfiudliche Thermometer für calorimetrische Untersuchungen.  | _     |
| Von R. Wegscheider                                                                       | 966   |
| Untersuchungen über den Moreland'schen Gewichtsbarographen von R. Fuess in Berlin.       |       |
| Von H. Eylert                                                                            | 269   |
| Mittheilungen über das glastechnische Laboratorium in Jena und die von ihm hergestellten |       |
|                                                                                          | 335   |
| Ueber eine Msthode zur Messung kleiner Winkeldifferenzen. Von H. Languer                 | 299   |
| Ueber einige Constructionsmängel bei kleinen Durchgangsinstrumenten. Von E. Geleich.     | 309   |
| Ueber Mikroskope für physikalische und ohemische Untersuchungen. Von O. Lehmann.         | 325   |
| Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn C. L. Berger, "Hilfsapparate für die Bedürfnisse     | _     |
| der Werkstatt', Von E. Tornow.                                                           | 348   |
| Ueber den Einfluss und die Grüsse der Latteuschiefe bei Distanzmessungen und über        |       |
| die Genauigkeit von Schraubendistauzmessern. Von F. Lorber                               | 365   |
| Ueber die bei Messungen von absolnten Drucken und Temperaturen durch Capillarkräfte      | _     |
| bedingten Correctionen und über die Arago'sche Methode zur Bestimmung der Luft-          |       |
| spanning im Vacuum der Barometer. Von J. Pernet                                          | 377   |
| Ueber die Grösse der Beobachtungsfehler beim Ablesen eingetheilter Instrumente. Von      | _     |
| F. J. Dorst.                                                                             | \$83  |
| Zur Geschichte der Entwicklung der mechanischen Kunst. Von L. Loewenherz                 | 405   |
| Untersuchungen eines Aneroid-Barographen der Gebr. Richard in Paris. Von A. Sprung.      |       |
| Einfacher Comparator. Von F. H. Reitz                                                    | 424   |

| P1 1                                                                                    | Seite |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Kleinere (Original-) Mitthellungen.                                                     |       |
| Die amtliche Prüfung von Thermometern. Von H. F. Wiebe                                  | 22    |
| Ueher einen neuen Thermoregulator. Von A. Fock                                          | 26    |
| Die Methode des Unterrichte in der Fachschule für Mechaniker. Von O. Jessen             | 61    |
| Demonstrationsapparate für den Unterricht. Von F. Ernecke                               | 104   |
| Ueber eine vereinfachte Einrichtung der Thomas'schen Rechenmaschine. Von W.             |       |
| Veltmann                                                                                | 134   |
| Ausstellung wissenschaftlicher Apparate während der 59. Versammlung dentscher Natur-    |       |
| forscher und Aerzte                                                                     | 425   |
| Der Thanpnnktspiegel. Von W. Lamhrecht                                                  | 171   |
| Ueber die unveränderlichen Maassstäbe von Deunert und Pape in Altona. Von F. J.         |       |
| Dorst                                                                                   | 178   |
| Das Nephoskop, ein Instrument zur Beobachtung der Wolkenbewegung. Von C. G.             |       |
| Finemann                                                                                | 206   |
| Ausstelling von Barometern                                                              | 208   |
| Ein Demonstrationsversnch zur Lehre vom Elektromagnetismus. Von J. W. Giltay .          | 246   |
| Prockener Volumenmesser. Von R. Kleemann                                                | 277   |
| Ahrens' neues Polarisationsprisma. Von H. Schröder                                      | 310   |
|                                                                                         |       |
| Referate,                                                                               |       |
| Verbesserungen an der Quecksilberluftpnmpe                                              | 98    |
| Ueber den Durchgang des Lichtes durch feine Drabtnetze                                  | 30    |
| Calorimeter für physiologische Untersuchungen                                           | 81    |
| Ueber einen Volt-Etalon                                                                 |       |
| Nene Psychrometer-Typen                                                                 | 32    |
| Apparat zur raschen Reduction der Gasvolumina auf den Normalzustand                     | 32    |
| Ein Universalpacbytrop                                                                  | 33    |
| Neuer Vergrosserungsapparat zur Projection grosser, sowie mikroskopischer Objecte       | 34    |
| Selbstregistrirende meteorologische Instrumente                                         | 65    |
| Kerzenwage mit elektrischer Registrirung des Gleichgewichtes                            | 67    |
| Lnftpumpe                                                                               | 68    |
| Ueber die Einwirkung der Warme auf Naudet'sche Aneroide                                 | 68    |
| Luftpnmpenregulator für Laboratorienzwecke                                              |       |
| Absolute Messungen starker elektrischer Ströme mit dem Wasser-Voltameter                |       |
| Ueber galvanische Trockenelemente u. deren Anwendung zu elektromotorischen galvano-     |       |
| metrischen Messungen                                                                    | 70    |
| Fadenkreuzbeleuchtung an Distauzmessern                                                 | 71    |
| Neue Sicherheitslampe für Markscheidezwecke                                             | 71    |
| Elektrische Centrifngalmaschine für Laboratorien                                        | 105   |
| Einfache Metbode, den inneren Durchmesser eines Barometerrobres zu bestimmen            | 105   |
| Selbstregistrirendes Thermophotometer                                                   | 107   |
| Heliostatisches Auemometer                                                              | 106   |
| Nener Brenner für den König'schen und ahnliche Apparate                                 | 108   |
| Aerostatische Wage zur Bestimmung der specifischen Gewichte der Gase                    | 100   |
| Ueber das elektrische Leitungsvermögen and den Temperaturcoefficienten des Quecksilbers | 109   |
| Elektrisches Anemoskop                                                                  | 109   |
| Der achtzöllige Refractor der Kann'schen Privatsternwarte zu Zürich                     | 138   |
| Deber ein Mikrorefractometer                                                            | 139   |
| Notiz über eine Influenzmaschine einfachster Form                                       | 141   |
| Selbstregistrirende meteorologische Instrumente                                         | 142   |
| Ueber die Anwendung lichtzerstrenender Schirme in der Photometrie                       | 143   |
| Regenband-Spectroskopie                                                                 | 144   |
| Ueber polaristrobometrische Methoden, insbesondere über Halbschatten-Apparete           |       |
| Imaghalton fün Gun, oden Flüssinkeitsstnüren                                            |       |

| Saita                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gasdruckregulatoren                                                                                                        |
| Das Arithmon, ein neuer Rechenapperat                                                                                      |
| Neuer Quecksilherhorizont für Nadirbeobachtnagen                                                                           |
| Ueber ein nenes Lenchtgas-Sanerstoffgebläse und das Zirkonlicht                                                            |
| Ein nener Röhrencompass                                                                                                    |
| Neuer Sonnenschein-Autograph                                                                                               |
| Monochromatisches Teleskop und seine Verwendung zur Photometrie                                                            |
| Neue physikalische Demonstrationsapparate                                                                                  |
| Ein neues Löthrohr-Reagens                                                                                                 |
| Die Methode des Spectrophors                                                                                               |
| Methode zum Herverbringen von monochromatischen oder mischfarbigen Bildern auf                                             |
| einem Schirm                                                                                                               |
| Verbesserungen am Dufour'schen Hebelbsrometer                                                                              |
| Mikrometrischer Messapparat für Werkstattzwecke                                                                            |
| Pendelversuche                                                                                                             |
| Rückfinsskühler für analytische Extractionsapparate                                                                        |
| Absolute barometrische Bestimmung nnter Controle des Vacunms durch elektrische                                             |
|                                                                                                                            |
| Lichterscheinungen                                                                                                         |
|                                                                                                                            |
| Elektrischer Auemometrograph                                                                                               |
| Automatische Registrirung der von einem Thiere abgegebenen Warme                                                           |
| Neuer Apparat zur Titrirung des Wasserstoffhyperoxydes                                                                     |
| Heber Stative                                                                                                              |
| Gasentwicklungsapparat                                                                                                     |
| Ueber einen einfachen absoluten Strommesser für schwache elektrische Ströme 280                                            |
| Apparate für elektrochemische Untersuchungen                                                                               |
| Eine neue Form des Polarimeters                                                                                            |
| Ueber ein absolutes Elektrometer mit continuirlichen Angaben                                                               |
| Znr Geschichte und Kritik der Toisen-Maassstabe, Sur l'authenticité de la toise du                                         |
| Péron, Sur la Toise du Péron                                                                                               |
| Eine nene Form des Stereoskopes                                                                                            |
| Physikalische Demonstrationsapparate                                                                                       |
| Photometrisches Doppelfernrohr mit polarisirtem Licht                                                                      |
| Bestimmung der Schwingungszahl einer Stimmgabel                                                                            |
| Mittheilungen aus dem Gebiete der Geodäsie                                                                                 |
| Thermoregulatoren                                                                                                          |
| Fransen-Saccharimeter mit weissem Lichte                                                                                   |
| Ueber ein Instrument zur beliehigen Reproduction einer unveranderlichen Elektricitäts-                                     |
| menge                                                                                                                      |
| Selbstregistrirendes Hygrometer                                                                                            |
| Sphärisches absolutes Elektrometer                                                                                         |
| Ueber ein einfaches Instrument, die Daner und die Intensität des Tageslichtes zu messen 316                                |
| Eine Verbesserung der Objective                                                                                            |
| Gruben-Nivellirlatte                                                                                                       |
| Apparat zur Beobachtung der Richtung und Goschwindigkeit der Wolken 319                                                    |
| Anwendung des Nephoskopes anf Schiffen                                                                                     |
| Thermoregulator                                                                                                            |
| Selbstregistrirender Pegel                                                                                                 |
| Ein nenes Lufthermometer zur Messung sehr kleiner Temperaturschwankungen 352                                               |
|                                                                                                                            |
|                                                                                                                            |
| Ucher ein neues mit exacter Temperaturbestimmung verbundenes Verfahren zur Fest- stellung der Dampfdichte flüssiger Kürner |
|                                                                                                                            |
|                                                                                                                            |
| Neues Polarimeter                                                                                                          |
| Ueber die Temperatur der Mondoberfläche und die zur Messung derselhen benntzten                                            |
| Apparate                                                                                                                   |
| Popularer Führer durch den Fixsternhimmel                                                                                  |
|                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueher das Arago'sche Verfahren zur Bestimmung der Constanten etwaiger im geschlossenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Serve |
| Schenkel eines Barometers befindlichen Lnft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 392   |
| Ueher eine Modification des Wheatstone'schen Rheostaten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 394   |
| Construction der Linsenformel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 395   |
| Neuer Apparat zur danernden Registrirung der Intensität und Richtung veränderlicher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 000   |
| Ströme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 396   |
| Ein nenes Elektrodynamometer und Galvanometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 397   |
| Elektrische Wage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 431   |
| Azotometer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 432   |
| Ueher hisher unbekannte Wellenlängen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 432   |
| Verbesserungen an Verbrennungsöfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 434   |
| Ueber die elektromotorische Differenz und die Polarisation der Erdplatten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 434   |
| Cover the treatment of the constant and the restriction that the parties of the constant and the constant an |       |
| Neu erschienene Blicher 34. 72. 110. 146. 183. 216. 253, 289, 321. 382 401.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 486   |
| Vereinsnachrichten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| Dentark Carellank (to Mankarib and Onethe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik:<br>Sitzung vom 1. December 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38    |
| Jahreshericht über des Vereinsjahr 1885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73    |
| Sitzung vom 5. Januar 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113   |
| , 11. Februar and 2. Marz 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| , 16. Marz und 6. April 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 186   |
| , 90. April and 4 Mai 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 217   |
| , 5. October 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 362   |
| , , 19. October 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 402   |
| . 2. October und 16. November 1886                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 438   |
| Verein Berliner Mechaniker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 150   |
| Patentschau.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Burette. — Hahndichtung. — Schraffir- und Zeichen-Apparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 38    |
| Neigungsmesser. — Galvanische Batterie. — Ansatzstück für Ziehfeder oder Bleistift zum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Zeichnen von Ellipsen - Neuerung an rotirenden galvanischen Batterien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| Nonerung an Gefässen zum Ahziehen oder Entnehmen von Flüssigkeiten, nm dio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| selben vor dem Verdnnsten und Verflüchtigen zu schützen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39    |
| Zahlwerk mit Nullstellung für Mese- und Aufschlagemaschinen. — Stativ. – Aufhau und<br>Anordnung der Elektroden in einer galvanischen Batterie. — Taschensonnenuhr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| mit durch Magnetnadel hewegtem Zifferhlatt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| Zusammengesetzte Verflüchtigungsflüssigkeit für Kältemaschinen. — Instrument zur Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| stimmung der Lange einer Luftrohrleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 74    |
| Compass mit Projicirung einer lichtdurchlassenden Rose, — Quetschverschlass für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| Schlänche. — Drehhankfutter. — Neuernng an Tolephon-Empfängeru. — Gewinde-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| schneidkluppe mit einem drehbaren Backen zum Oeffnen derselhen Spurmaass                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| und Libelle mit Selbsteinstellung - Einrichtnug zum Anzeigen der Geschwindig-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| keitsveränderungen auf grössere Entfernnngen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| Neuerung an Tasterzirkeln                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 76    |
| Apparat, wolcher die Bewegung von Himmelskörpern veranschaulicht Winkeltheilungs-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| Instrument, — Arheitsmesser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Verwendung des unter No. 32091 geschützten Apparates zur Bestimmung des specifischen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| Gewichtes von Gasen zur Gasanalyse Elektrischer Messapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 115   |
| Selbstregulirender Sonnenrefloctor zur Belenchtung der Solarcamera Druckapparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| an Baummesskluppen. — Instrument zum Anzeigen der Schiffsgeschwindigkeit bezw.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| der Geschwindigkeit eines Gas- oder Wasserstromes auf grössere Entfernungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| Regulirungsverrichtungen für Apparate zur Unterdrückung von Inductionswirkungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| benachbarter Drahte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 116   |
| Mittel mid Apparat zur quantitativen Bestimmung des Hämoglohins im Blute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 150   |

| ableiter. — Neuerung au der Methode und den Apparaten zur Vornahme thermo-<br>metrischer Bestimmungen. — Inductionsfreie Spulen für Elektromagnete<br>Neigungsmesser mit nmittelbarer Feinshlesung. — Neuerung an galvanischen Elementen.                      | 151        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| - Combinite primare and secundare Batterie. — Ein- und sweizelliges galvanische Zeueusche - Combinite primare nud secundare Batterie. — Ein- und sweizelliges galvanisches Element. — Horizontal-Galvanometer mit verstellbarem Zeiger und verstellbaren Scale | 152        |
| Metallthermometer. — Galvanisches Element                                                                                                                                                                                                                      | 186        |
| Stangenzirkel mit Curvenlineal. — Apparat zur Bestimmung des Flüssigkeitsgrades von Mineralolen n. dergl. — Auswechselbare Gewindeführung an Drillbohrerschiebern. —                                                                                           |            |
| Warmemelder                                                                                                                                                                                                                                                    | 187        |
| Instrument zum Messen elektrischor Kräfte mit schwimmendem Anker. — Telephon mit<br>doppelter Memhran. — Neuerungen an Chromsäureelementen                                                                                                                     | 188        |
| Apparat sum Anschanlichmachen der Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. — Compen-<br>sations-Photometer. — Nenerungen an Mikrotomen                                                                                                                              | 918        |
| Entferunngsmesser. — Dispersions Polarimeter zur Bestimmung der Drehang der Polari-<br>sationsehene für polarisirtes monochromatisches Licht beliebiger Wellenlänge                                                                                            | 219        |
| Einspannkopf für Brustleieru. — Apparat zum Messen der Durchbiegung belasteter Träger. — Maschine zum Schleifen von Fräseru, Reibahlen n. dergl. — Maschine zum Poliren                                                                                        |            |
| von Schranbenköpfen. — Nenerung an Mikrophonen .<br>Nenerung an Thermometern zur Messung hoher Temperaturen. — Vertahren zur                                                                                                                                   | 220        |
| continuirlichen directen Bestimmung des specifischen Gewichtes, des Druckes und<br>der Bestandtheile von Gasen, sowie des specifischen Gewichtes von Flüssigkeiten<br>mittels gewöhnlicher Hehelwagen                                                          | 255        |
| Apparat zur Erzielung gleichfürmiger Temperaturen in Flüssigkeiten. — Neuerungen an der durch Patent No.252% geschützten Additionsmaschine. — Neuerung an Contacten                                                                                            | 200        |
| vou Mikrophoneu — Neuerung an Empfänger-Telephonen                                                                                                                                                                                                             | 256        |
| Pendel-Objecttisch für Mikroskope Nenerung an dem unter No. 22:48 patentirten Opernglas                                                                                                                                                                        | 290        |
| Neuerungen an Quecksilber-Luftpumpen. — Zerlegbares Thermometer. — Blendvorrichtung<br>für Mikroskope. — Nantischer Registrirapparat                                                                                                                           | 291        |
| Abanderung der nnter No. 27846 patentirten Feile mit zerlegbarer Schnittfläche                                                                                                                                                                                 | 292        |
| Neuerung au Schiffscompassen. — Dehnnngsmesser nebst Zubehör                                                                                                                                                                                                   | 321        |
| Temperaturmesser                                                                                                                                                                                                                                               | 322        |
| von Milch. — Zählwerk. — Nenerung an elektrischen Batterien. — Trockenes<br>Element. — Construction von Solenoiden.                                                                                                                                            | 323        |
| Arbeitsregistrir-Apparat Nouerung an Schublehren, Stangenzirkeln und ähnlichen                                                                                                                                                                                 | 1720       |
| Messinstrumenten — Instrument zum Anfertigen perspectivischer Bilder von geo-<br>metrischen Figuren. — Selbsthätiger Bohrhalter an Bohrkopfen                                                                                                                  | 324        |
| Compass — Apparat zum Schliessen und Unterbrechen eines elektrischen Stromkreises —                                                                                                                                                                            |            |
| Apparat znm Messen von Coordinaten. — Sprechtelephon mit erhöhter Wirkung Rotationsindicator                                                                                                                                                                   | 363<br>361 |
| Vacuumpumpe. — Winkelmess- und Nivellir-Instrument mit Reflectorspiegeln. —                                                                                                                                                                                    | 30-1       |
| Biegsame Welle zur Uehertragung von Drehhewegung                                                                                                                                                                                                               | 403        |
| Sperrgetriehe. Nenerung am Telephon                                                                                                                                                                                                                            | 404        |
| Nenerung an Verticalgalvanometera. — Horizontrirvorrichtung für Messinstrumente. —<br>Regenerativ-Element.                                                                                                                                                     | 439        |
| Nivellirinstrument, bei welchem Libelle, Fadenkreuz und Bild gleichzeitig zu heobachten<br>sind. – Instrument zum Anzeigen und Messen oder Auslösen elektrischer Ströme. –<br>Elektrische Einrichtung zur annsheruden Summirung der Soele mehrerer unabhängig. |            |
| von einander wirkenden Zähler. — Registrirender Geschwindigkeitsmesser mit zwanglänfiger Bewegung                                                                                                                                                              | 440        |
| Für die Werkstatt.                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| Schntz gegen Einrosten der Schranben. — Schntz der Schmirgelräder gegen das Eindringen des Oels der Wellen. — Legirungen ans Aluminium und Silher                                                                                                              | 76         |

| 84                                                                                |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Unmagnetischer Stahl                                                              | 153 |
| Schutz gegen das Anlanfen von Metallen                                            | 188 |
| Neue Methode des Härtens von Prägestempeln Kitt, um Holz auf Glas zu befestigen   | 23  |
| Mangankopfer                                                                      |     |
| Métal auglais Metallsäge Leder auf Eisen zu befestigen Verbessertes Verfahren     |     |
| zur Herstellung verzinuten Eisens Wiederherstellung der Original-Motalifarben     |     |
| Chemisches Verfahren, um die verschiedenen Stahlsorten und Eisen zu unterscheiden |     |
| Gold-Imitation Mira-Metall Aetzlösung für Messing                                 | 62. |
| Praktische Schleifmittel                                                          |     |
| Structur des Stables                                                              |     |
| Schwarze Oelfarbe                                                                 |     |
|                                                                                   |     |
|                                                                                   |     |

## Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redactions - Curatorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt,

R. Fuess,

Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz,

Redaction: Dr. A. Leman and Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang. Januar 1886.

Erstes Heft.

### Untersuchung von Kreistheilungen mit zwei und vier Mikroskopen.

O. Schreiber, Oberst und Chof der Trigonometrischen Abtheilung der Königl. Preuss. Landesaufnahme.

Die Trigonometrische Altheilung der Landessufnahme besitzt ein von J. Wanschaff in Berlin in Jahre 1876 onschriften Instrument zur Unterseulung von Kreistheilungen. Dasselbe besteht im Wesentlichen ans einer um eine verticale Aze drehbaren
herizontalen Kreischeile, weramf der zu untersuchende Kreis centrisch befestigt wird,
und ans vier Miktoscheen, die auf vier beliebige, parweise um 1897 vererdniedene Stried
der Theilung gestellt und in dieser Stellung zu einander zo befestigt werden können,
dans sie an der Drehung der Schelbe und des Kreisen sicht kleiblenberge.

Es folgt hieraus, dass das Untersachungsverfahren mittels dieses Instrumentes dasselbe sein wird, wis bei einer anderen Untersachungsverichtung mit wire auf gleiche Weiss gegen einander verstelltaren Mikroskopen, z. B. wie bei einem Winkelinstrument oder einer Kreistheilmaschine, wo sich die Unterrachung auf die Theilung des Instrumentes, bezw. der Maschine seibte bezielt, nur dass man hier nicht immer gezwungen ist, die Mikroskope paarweise einander gegenüber zu stellen, sondern sie beliebig gegen einander verstellen kann.

Wenn es sich nicht blos darum handelt, ein Urtheil über eine Kreistheilung im Ganom (Ghensigkeit und Feriolicität der Pehler) zu gewinnen, sondern man auch die Felter selbst — wenn auch nur von einer mässigen Zahl von Theilstrichen, z. B. von 5 zu 6 Fard. Lennen lerzen will, so ist zur Erlangung genügsen sieherer Resultate eine grosse, nach Tausenden zählende Menge von Beobachungen erfordericht. Je weniger man bei der Berechnung er letteren auf Strenge, intelseondere auf zusammenhängende Ausgleichung, verzichten will, deste wichtiger ist — zur Vermedung übergrosser Rechensteit — eine zweckennäsige Anordnungen Ger Beobachungen.

Mit dem Kreistheilungsuntermeher der Trigonometrischen Abheilung sind zwarbieher nur Kreistheilungen benglich hüre Genaußeit im Ganzen und des ihnen eigenthimitiehen Fehlergesetzes natermeht worden; in der wegen Zeitmangels noch nicht zur Ausführung gekommenen Absicht jedoch, für einen Theil der Striche einiger Kreistheilungen auch die Fehler sellat zu bestimmen, inde ich alehon vor mehreren Jahren die für diesen Zweck anzuwendende Ausrehung der Beobachtungen festgesetzt, die ich hier mittellein und zugleich auf den Fall ausächnen wilt, wo die Mikrawbee beibeitig gegen mittellein und zugleich auf den Fall ausächnen wilt, wo die Mikrawbee beibeitig gegen

b) Dieses Instrument ist beschrieben und abgebildet im Bericht über die wissenschaftlichen Instruments auf der Berliner Gewerbeausstellung im Jahre 1878. Herausgegeben von Dr. L. Leewenherz. 1880. Seite 74-76. Vergl. auch Seite 67 des ersten Jahrganges (1831) dieser Zeitschrift.

einander verstellt werden können, wo also die Einechränkung der paarweisen Gegenüberstellung fortfällt.

Da namich in diesem Falle eine vertheiltsaftere Anordnung der Beobsebtungen erreichbar wird, so ist eine besoedere Bertchsichtigung desselben um so mehr angezeigt, als damit zugleisb die anzastellenden Untersachungen auf die Theilungen von Kreistbeilmachtien ausgedehnt werden, für esche es verzugewise gebeten erscheint, alle durch die Anordnung der Beobachtungen erreichbaren Vertbeile wahrzunehmen. In Benrg bierarf bemarke ich Felgender:

Die Fehler anmutlicher Striche einer vollustanligen Kreistheilung zu bestimmen, ist in Anbetracht der Grösse der Arbeit is og ut wie unmöglich. Man mass dacher bei Tbeodoliten und anderen Instrumenten, die zum Messen von Winkeln beliößiger Grüsse dienen, ein für allemal daranft vernichten, die Genaulgiedt der Beschetungen dacher nerhöben, dasse man as ihnen die Fehler der einzelnes Striche der Theilung corrigiert. Algesehen von solchen Tbeslüngen, we nur wesige Striche – ansachliesslich oder vrzugsweise – benutzt werden, kann mithin die scharfe Bestimmung der Fehler der einzelnen Striche uberhanpt keinen anderen Zweek haben, als ein Urteil über die Theilung im Gannen zu gewinnen und das ibr eigenthamliche Fehlergoett kennen zu lerum. Dies lässt eich aber auf andere Art mit einer weis geringenen Zahl von Beochschulen erreichen, und die scharfe Bestimmung der Fehler bestimmter Striche ist daher im Allepiseneien, wenn ande von grossen Enteresse, so doch keineswege ein prätkliches Bedelingen den Aufleisen eine Australie der Scharfe der Sc

Za den Theilungen aber, wo nur eine verbältnissmässig kleine Zahl von Strichen berbancht wird nud überbangt anch nur verbanden zu sein brancht, wo daher die sebarfe Bestimmung ihrer Einzelfehler durchfürblar, mod wo diese von grösstem praktischen Nateen ist, gebärt indeseondere die Gran ditbeilung einer Kreisteilunaschien, wie sie — meines Wissens zuerst, jedenfalls aber aus eigener Erfindung — von Wanschaff angewendet worden ist, um nach ihr die zum Gebranch beim Theilen bestimmte Normaltheilung bermstellen. Dieses Verfahrew, welebes sich sowohl durch seine Einfachbeit — md zwar im Gegenantz zu den meisten anderen zu gleichem Zwecke angewendeten Methoden, zowit sie bekannt gewerden sind —, als anch durch die versiglichen von Herrn Wanschaff anf seiner Maschine ansgeführten Tbeilungen empfiehlt, i) ist in Kurze Folgendens-?

Auf der Kreisschieb der Maschine befinden sich nabe litrem Unfange nebtere concentriacie Ringe eingelagen Silbers, deren jeder zur Anfanhen einer oder nebtverer Theilungen diesen kann. Auf einem derwelben wird eine Theilung mit Intervallen von mehreren Gruden (Herr Wanschaff bat Intervalle von 5° gewählt) aufgetragen, and zwar durch Copirin der betreffenden Sirtiche einer bereits vorhandenen Theilung. Entreder diese aufgetragene Theilung selbst, oder – fälls sie zoch zu gresse Fehler hat — eine zweise nach ihr ausgefreigende von gelicher Strichauf ist die Grundtbeilung. Nach Herstellung derselben beginnt der weitans langwirrigste und mibansnet Theil der ganzen Arbeit, amlind die erreichbar gemaente Bestimmung der Fehler ammitieher Striche der Grundtbeilung. Unter Berücksichtigung des bieraus hervorgegangenen Feblerverzeichnisses wird odsann die Grundtbeilung oogier, zugleich aber, und kunden dirt don von der stems der schaft gemann der Grundtbeilung oogier, zugleich aber, und kunden dirt don von der

<sup>9</sup> Vergl. Zeitschrift für Vermesungswesen. Band VIII (1879), Seite 119, 122, 123.— Die daselbat aufgeführten Theilungen von Herrn Wanschaff sind nach einer Normaltheilung gemacht, die derselbe 1879 durch eine nene ersetzt hat. Diese zweite Normaltheilung, der Herr Wanschaff eine noch grössere Genauigkeit beilegt als der ersten, ist seitdem in ausschlösulichem DeFrauch.

<sup>\*)</sup> Mit Einwilligung des Herrn Wanschaff mitgetheilt, der selbst nichts darüber veroffentlicht hat.

letzteren zu übertragenden Strichen, werden die zwischenliegenden gezogen, und zwar mit Hilfe einer nonienartig aufliegenden, längs der Grundtheilung verschiebbaren Klappe, worauf ein Intervall der Grundtheilung, in die kleinsten Theile der Normaltheilung getheilt, sich befindet. Die hierans hervorgehende Theilung ist die Normaltheilung, die zwar noch bezüglich ihrer Genanigkeit im Ganzen untersucht, beim Theilen aber ohne Rücksicht anf ihre Fehler gebraucht wird.

Herr Wanschaff hat die Fehler der 72 Striche der Grundtheilung mit zwei Mikroskopen, die von ihm allein abgelesen wurden, bestimmt, nnd zwar lediglich mittels Theilung durch 2 und 3, d. i. mittels successiver Einschaltung eines oder zweier Striche zwischen zwei bereits endgiltig bestimmten. Es dürfte dies in der That die einfachste und zweckmässigste Anordnung der Beobachtnungen sein, die man ohne eingebende Untersuchungen anf Grund der Methode der kleinsten Quadrate wählen kann. Immerhin ist aber einlenehtend, dass auf diese oder ähnliche Art die Striche mit sehr ungleicher Genanigkeit bestimmt werden, und dass dabei von einer Berechnung der erlangten Genanigkeit aus den Beobachtungen selbst im Sinne der Methode der kleinsten Quadrate überhaupt nicht die Rede sein kann. Da nämlich 72 ans den fünf Factoren 2.2.2.3.3 besteht, so zerfallen die Striche bezüglich der Genanigkeit ihrer Bestimmung in fünf Ordnungen, deren jede bei Berechnung der nachfolgenden als endgiltig angesehen, d. h. mit unendlich grossem Gewicht anstatt mit dem ihr zukommenden eingeführt wird. Von einer Gewichtsberechnung kann daher nur innerhalb jeder Ordnung für sich, nicht aber von einer zur anderen die Rede sein, wie denn anch jede Ordnung - so genan sie auch in sich beobachtet sein mag - der vorhergehenden an Genauigkeit nachsteht.

Diese Mängel sind mit allen auf ähnliche Art angeordneten Kreistheilungsunterspchangen anzertrennlich verbunden. Um sie zu vermeiden, giebt es kein anderes Mittel. als sämmtliche Striche im Zusammenhange, wie ans einem Gnss, zu beobachten und zu berechnen. Die Anfstellung von hierzn geeigneten Beobachtungsprogrammen und Rechnungsvorschriften ist der Zweck der gegenwärtigen Mittheilung.

Da die Untersuchung is nach den Umständen (Zahl der Beobachter, Festigkeit der Mikroskope u. s. w.) am zweckmässigsten entweder mit zwei oder mit vier Mikroskopen geschieht, die Anordnung aber hiernach, und bei vier beliebig verstellbaren Mikroskopen überdies nach der Strichzahl, verschieden ist, so mussten demgemäss anch verschiedene Programme anfgestellt werden. Bezüglich der Forderungen, denen diese genügen, bemerke ich im Vorans Folgendes:

1. Jedes Programm gestattet eine strenge Ausgleichung sämmtlicher Beobachtungen als Ganzes, die an Einfachheit nicht zu wünschen übrig lässt, so dass die Rechenarbeit, selbst bei grosser Strichzahl, als Arbeitsleistung kanm in Betracht kommt.

2. Sowohl sämmtliche Strich-, als anch sämmtliche Winkelcorrectionen (Differenzen der Strichcorrectionen) gehen mit gleichem Gewicht ans der Ausgleichung hervor, und zwar mit dem grössten, welches überhaupt mit der dnrch die Anordnung vorgeschriebenen Zahl von Beobachtungen erreichbar ist.

Offenbar genügt es zu diesem Zwecke nicht, mit zwei Mikroskopen (um zunächst nnr von diesem einfachsten Falle zu reden) alle Intervalle zwischen je zwei auf einander folgenden Strichen dergestalt zu messen, dass man ein solches Intervall zwischen die Mikroskopnullpnukte nimmt, und es ein oder mehrere Male um den ganzen Kreis herumträgt. Dadurch würden zwar alle Winkel zwischen zwei benachbarten Strichen gleich genan, die zwischen nicht benachbarten aber nm so weniger genan bestimmt werden, je weiter dieselben von einander abstehen.

Ebenso wenig genügt bei mehr als zwei Mikroskopen ein analoges Verfahren (ausgenommen, wenn ebensoviel Mikroskope vorhanden, wie Striche zu bestimmen sind), welches etwa darin bestehen würde, dass man den Mikroskopen gleiche und zwar dieselben Abstände von einander giebt, in welchen die zu bestimmenden Striche auf einander folgen, und danach die Kreisscheite solange von Strich zu Strich dreht und nach jeder Drehung an jedem Mikroskop abliest, bis jeder Strich an jedem Mikroskop ein oder mehrere Male abgelesen ist.

Das einzige Verfahren, welches bei jeder Mikroskop- und Strichzahl der in Rede stehenden Forderung genügt, ist vielmehr Folgendes:

Man giebt den Mikroskopen nach and nach alle Stellungen zu einander, die sie 
— jedes auf einen der zu bestimmenden Striche gestellt — erhalten können; in jeder 
dieser Stellungen stellt man durch Drehung der Kroisscheibe alle Striche der Reihe nach 
in einem der Mikroskope ein and liest nach jeder Einstellung an jedem Mikroskon ab.

Diese Anordnang ist aber bei mehr als zwei Mikroskopen in Anbetracht der grossen Zahl von Beobachtrangen, die sie erforlert, undurchführber. Denn bei r Mikroskopen und r Strichen giebt es  $\binom{r-1}{r-1}$  Mikroskopstellungen; folglich ist — abgesehen von den norhwendigen Wiederholungen sümmtlicher Beobachtungen — die Zahl der Mikroskopsblesungen:

$$\label{eq:resolvent} r\left( {r-1\atop r-1} \right) = \begin{array}{l} r\left( r-1 \right) \left( r-2 \right) \ldots \left( r-r+1 \right) \\ 1 \cdot 2 \ldots \left( r-1 \right) \end{array} ,$$

also beispielsweise bei 4 Mikroskopen nnd 72 Strichen:  $\frac{4.72.71.70.69}{1.2.3}$  oder rund: 16 Millionen.

Die angessigte Anordnung ist die einzige mit die gegebene Zahl von Ableemagen die belientst, die bij igden Mikrodop, mad Strichaal das Geforderte leistet. Es wird sich indess zeigen, dass für die besonderen Fälle 2 mit 4 Mikrodope, mit für eine dem priktisischen Bederfrüss genügende Auswahl meissig grosser Strichaallen (etwa bis zu 100 sehon mit einer weit geringeren — und zwar bequen zu leistenden — Zahl von Beobachtungen der beigen Forderung streng genüt gewerden kann.)

Wir gehen nummehr zur Entwicklung der Vorschriften über, wonach die bezüglichen Beobachtungsprogramme aufzustellen und die danach gemachten Beobachtungen auszugleichen sind.

Es empfiehlt sich, zur Vereinfachung dieser Entwicklung die Anzahl der zu bestimmenden Striche nnd der dabei zu verwendenden Mikroskope zunächst unbestimmt zu lassen.

Bei jeder Mikroskop- und Strichnahl mass — um den gestellten Forderungen an gungen — die Gesammtheit der Beobechungen ans einer Annahl von Reihen bestehen, die sich in ihrer Anordnung nur durch die dabei satutfindenden gegenseitigen Abstade der Mikroskop von einander unterscheiden. Wir betrachten daher zunächst die Aordnung und Berochung der Reihe, als der Grundform des ganzen Messungs- und Rochungswerdahrens.

#### Anordnung der Reihe.

Behnfs Beobachtung einer Reihe sind zuvor den Mikroskopen die für die Reihe vorgeschriebenen Abstände von einander zu geben, was dadurch geschieht, dass dieselben auf Striche von diesen Abständen gestellt und in dieser Stellung befestigt werden.

Nachdem sodann durch Drehung der Kreisscheibe einer von den zu bestimmenden Strichen in eines der Mikroskope gebracht und damit zugleich auch in jedem der übrigen Mikroskope einer dieser Striche erschienen ist, wird an jedem Mikroskop der Abstand

b) Bei 4 paarweise einander gegenüberstebenden Mikroskopen ist jedoch gleiches Gewicht nur für die Mittel ans den Correctionen je zweier diametral entgegengesetzter, nicht aber für die Correctionen der einzelnen Striche erreichbar.

des betroffenden Striches vom Nullpankt des Mikroskope mikrometriech gemessen.') Die hieraus bervorgebende Folge von Ablesungen bildet einen Satz.

Auf dieselbe Weise erhält man einen zweiten Satz, nachdem durch Drehung der Kreisscheibe in jedes Mikroskop der folgende der zu bestimmenden Stricbe gebracht ist. So fäbrt man fort, bis alle zu bestimmenden Stricbe an jedem Mikroskop abgelesen sind. Die auf diese Weise bervorgrehenden Satze bilden eine Reibe.

Eine Reihe hesteht daber aus ebenso vielen Sätzen, wie Striche zu hestimmen,

und ein Satz aus ebenso vielen Ablesungen, wie Mikroskope vorbanden sind.
(Fortsetzung folgt.)

Fortsetzung folgt.)

#### Apparate für Aufnahmen himmlischer Objecte.

Von Director E. v. Gothard in Heriny (Ungarn).

Tretadem dis Himuselsphotographie sebon esit Jahrankusen von verechiedenen hervoragenden Foreshern in die astronomischen Beokanthagne eingeführt wurde und ein
beste immer mehr zu verbreiten und immer grösere Bedeutung zu gewinnen anfäugt,
findet nan den ner eine sehr beschrächte Annahl von Apparaten, werde diesen Zwecke
dienen, in den Lehrhüchern und Fachzeitschriften abgehöldet und beschrichen. Ich
werde im Folgenden eine Eelle vor Enstrumenten dieser Art erhaltener, welche simmel
lich von mit construit und in der Werbetat des astrophyskulänischen Observatoriums zu
eigenbadig ausgehölten vorden sich. Die his jette erschierene Literarte beschrächt einesienen auf die Beschreibung derjenigen Inzerumente, die zur Anfaham der Some dienen
auf die Photololographen. Let wernichte daher und diese nahre einzugeben, werde datür

aber den Astro-Spectrographen und die photographischen Hilfsmittel zur Aufnahme des Mondes, der Planeten, Fixsterne n. e. w. ausfahrlich, unter Zugrundelegung meiner eigenen Erfahrungen, besprechen.

I. Der Stern-Spectrograph.

Meine ersten spectrographischen Studies wurden mit einem Taechen-Spectroskop word den Berliner Optikeren Pr. Schmidt und Hensende gemacht. De Viele wahrechten lich nur durch die ziemlich heben Anschaffungskosten eines grösseren Spectrographen word diesen interessanten Sudich abgehalten werden, so will the eine Beschreibung des zwar zur in beschrätakten Masses für die eigeutliche Himmelsphetographie gezigneten, jeloche sher einfechen und mit geringen Mitteln bermetzlellende Apparates auffgen.

Ven dem gewöhnlichen Taschensspetruskop wurde das Ocular-Disphragma abgenomen und eist dessen ein kurze Messingrobrischt von etwas grüsseren Durchnesser angeschrankt, in welchem ein photographisches Objectiv (Steinheils Aplanat von 150 mm Geffung) enamen einer Passung eingeschöben und fentgeldemust werden konnte. Das Einstellungerohr des Objectiv tragt eine keitene kannen im Mürzeskop zur Einstellung der Bilder, wie ein spatter auf S. 11 ausschärlicher beschrieben ist. Das gauze wurde durch einen Träger von besenderer Form auf ein Universal-Stativ befestigt, mu

<sup>)</sup> Um diese Abstade möglichts genan, inebesondere möglichts frei von des Fehlern der Mikrumster, er helten, empfehlt es eich, sie och lein wei möglich im nachen, d. i. die einanstellenden Striche mittels der feinen Drehung der Kreisschelbe möglichts nebe an die Nallpankte der Mikruskope nu hiegen. Dies wird um on besser gellingen, je entriricher der Kreis and der Kreisscheibe und je geuaner die Mikruskope in ihren Abstaden von einander befestigt sind.

die verschiedenen Operationen mit demselben begnemer zu machen. Mit diesem Ohiectiv wurde die Vorrichtung vielfach und mit guten Resultaten zum Photographiren der Funkenspectra verschiedener Metalle angewandt,

Bei Anwendung eines Euryskops No. 2 von Voigländer & Sohn in Brannschweig statt des ersterwähnten Steinheilschen Aplanaten erhielt ich mit dem kleinen Apparat eehr schöne Photographien des Sonnenspectrums auf Bromsilber-Emulsionsplatten in 20 Secunden, welche eine Ausdehnung von 65 mm zwischen F nnd N hatten,

Ich konnte zwar das Instrument mittels seines Träger auch auf meinem 101/, zölligen Newtonschen Reflector befestigen, machte aber mit demselben keine Versuche im Photographiren der Sternspectra, da ich mich doch zur Construction eines besonderen Instrumentes entschlossen hatte, welches durch Anwenden von brechenden Medien, die die aktinischen Strahlen des Spectrums am meisten durchlassen und durch die Wahl einer kleineren Dispersion die Möglichkeit der Anfnahmen von Sternspectren bis zur dritten Grösse sicherte.

Fig. 1 stellt die Ansicht des Instrumentes nach einer Photographie, Fig. 2 den Hanptdurchschnitt, Fig. 3 einen Durchschnitt durch das Prismengehäuse und Fig. 4 die



Fig. 1.

Vorderansicht der Spaltscheibe dar. Der Spalt ist auf der Messingscheibe A montirt: die eine Backe desselben B ist anf A festgeschraubt, die andere C aber dnrch die Schranbe D verstellbar. Beide sind ans Messing hergestellt und versilbert, die anderen Bestandtheile: Führungen, Schranben, die Scheibe A n. s. w. sind schwarz gebeizt. Vor dem Spalte ist ein aus dünnem Messingblech zweimal rechtwinklig gebogenes Deckplättchen E angebracht, welches die eine Spalthälfte immer zudeckt, wodurch die Aufnahme zweier verschie-

denen Spectra neben einander ermöglicht ist. Das Plättchen E ist um eine Schraube in der festen Spaltbacke drehbar, seine Bewegung begrenzen die Stifts aa, welche zugleich als Stützpunkte der Feder für die bewegliche Spaltbacke dienen.

In den angegossenen Ansatz der Scheibe A ist das Messingrohr F gut eingepasst und durch sechs Schrauben befestigt. In dem Rohr F befindet sich das zweite Rohr G, welches die planconvexe Collimatorlinse ans Quarz von 26 mm Oeffnung und 105 mm Brennweite und ein Diaphragma zur Abhaltnng störenden Seitenlichtes trägt. Das Rohr ist selbstverständlich verstellhar, um den Spalt in den Brennpunkt der Collimatorlinse bringen zu können; das Verstellen und nach vollendeter Justirung das Klemmen geschieht durch die zwei Seitenschranben bb, für welche in dem Rohre F längliche Schlitze eingeschnitten sind.

Das dem Spalte entgegengesetzt liegende Ende des Rohres F ist mit einem Plantsch versehen, welcher auf einen ähnlichen, auf dem Prismengehäuse mittels des Verhindnngsstückes B hefestigten passt und mit diesem durch drei Schranhen fest verbunden werden kann. Auch hier sind die Schraubenlöcher etwas länglich, nm den Spalt parallel zu der brechenden Kante des Prismas stellen zu können.

Das Verbindungsrütck H iet mit dem Primenegebinee verlöhete. (Die durch den Lebche hergestellte siemlich unsbiere Verbindung der zwei Cyllieder, hier und anch bei M und S, wird durch einen galvanoplastisch niedergeselbagenen Knyferring verstärkt. Man kann den Ring ziemlich stark anwachen lassen — O7 bis 10 nm ist ganz genügend — ohne die Schönheit zu beeintrichtligen. Die Berührungsflächen müssen aber mit Saure sehr sorghtlig geputst werden, um eine vollständige Vereinigung des Ringes mit dem Messingrohren zu erreichen.) Das Primenegehines J besteht ans einem starken Messingsröhr, welches einereits mit einem verbeten beden und anf der anderen Seite mit einem starken erweite der Scheit und den Beden sowie in dem Deckel ist eine Kreisfering Nut eingerleich, welche zur concentrischen Pubrung der an den Rohrstücken M



und S sitzenden Cylindersegnette dient. Da die Segmente aus passendem Messingruhr ansquechniten sind, erhält mar eine sehr einfiche und sollde consentitiebe Pührung und die Aze des Gehäuses, was das Einstellen der Camera für die Minimal-Ablenkung des Prismas sehr erfeichetet. Die zwecknissinge Construction stammt von meinem Frunde Herra Dr. N. v. Konkoly her.) Vier Schrauben für jedes Segment, deren Mattergewinde in dem Grunderber sitzen, für welche abser in den Segmenten langiche Oeffrungen anspearbeitet sind, dienen mm Festklemmen nach der gebörigen Justirung der einzelnen beweiglichen Theilie.

<sup>1)</sup> Central-Zeitung für Optik und Mechanik 1881. No. 10.

Das gleichseitige Prisma L aus Deppelspath — ven der Firna Fr. Schmidt & Hannech in Berlin, die auch die Quarzlineen lieferte — ist an einem Tischeben K befestigt, welches durch einen conischen Zapfen nun die Axo des Gehäuses gedruht werden kann, um das Prisma für das Minimum der Ablenkung einstellen zu können. Die richtige Lage kann mit einer kleinen Seitenschraube e ein für allemal versichet werden.

Der eigentliche photographische Theil besteht aus der, dem Collimator vollkommen gleichen, plancouvern Quarzlinse N, welche in dem Rohre M unverrückbar befestigt ist und aus der Camera, derne Einrichtung sogleich näher hesprochen werden wird.

Auf das Messingrohr M, wolches in der oben erörterten Weise um das Prismengehüsse verstellber ist, wird das Rohr O geschohen und nach entsprechender Justirung zur optischen Axe der Quardinse, mit Hilfe dreier seitlichen Schrauben d fixirt; auf dieses ist dann das die Camera tragende Rohr P geschoben.

Die Camera ist aus zwei Theilen zusammengesetzt: aus dem mit dem Rohr P festverbundenen Q und aus dem um ein Charnier drehbaren Rahmen R, weicher zur Aufnahme der Visirscheihe oder der Cassetten mit einer Nut versehen ist. Beide Theile sind mit Lederhalgen unter einander verbunden, um das Nebenlicht auszuschliessen.

Der Rahmen mose ziemlich geneigt zur optischen Axe gestellt werden, um die verschiedenen Linien des Spectrums gleich schaft zu erahlene; in der günstignen Lage wird er durch ein entsprechend geformtes Messingstück fixirt. (Das vollständige Einstellen geschiebt durch Prinitrum mittels eines Mikroskops auf das Sancenspectrum, welches auf einen, mit Feinen Linien versebenen, Spiegeläghe zerugut virid.) Zu der Camergehören zwei Cassetten für die empfanlichen Platten (65 mm lang, 29 mm breit) und ein Rahmen mit fün mattirer Glasscheite zur Urienturung beim Einstellen

Das schaußten Orientiren über die Spectrallinien wollte ich durch die Anwendung einer mitghotographiten Sted servichen. Zu diesem Zwecke wurde im dirtten Berk S auf dem Prissuenhaus befestigt, diesem justifinate Verlängerung U das Projection-Objectiv, die photographite Scale und die elektrische Beloeubung, eine kleine Glulkfück-Lampe entkält. Die gatner Zusammenstellung U ist um zwei, in der Pig 2 verdeckte aber durch Punktirung angeleutete, in Pig. 1 dagsgene noch 2 steiktlare Schraubehen den den Punktirung angeleutete, in Pig. 1 dagsgene noch 2 steiktlare Schraubehen der die bei der Beitstung der Theilung verställen ist. Die anderen beiten Schraubehen f, die als Druckschrauhen wirken, erhauben dies Verstellung in zum Vorigen senkrechten Sinne, also parafilel mit den Theilstrichen, wodurch die Scole oberhalb oder unterlalb des Spectrum onder auf das Spectrum projectiv werlen kann. Das Scharfriensellen wird durch das Verschieden des Kohres U bewerkstelligt. V ist die Scale, Z die Ebenitscheibe, welche das Glütkingerben W und die mycherigen Klemmen trägt.

Zu dem Apparate gehören noch zwei Hilfsverrichtungen, die das Verwenden auf dem Teleskope erleichtern. Die eine ist ein Adapteur nach Prof. Dr. H. C. Vogel, für die Befestigung des Apparates am Fernrohr-Auszug. Er besteht aus dem Anschraubringe h, Fig. 5, welcher in den Oculiar-Auszug des Fern-



rohres geschrauht wird; in demselben ist mit ziemlich starker Reibung ein mit vier Darchbrechungen versiehenes Mittelstuck drebbn;, welches ohen den breiter Binatsch grüßt, auf welche der Spectrograph durch drei Schrauben befestigt werden kann. Diese Einrichtung hat den Zweck den Spalt parallel mit der Bewegung der Gestirme einstellen zu können.

Dies wird durch die zweite Hilf-vorrichtung in felgender Weise erleichtert. Auf dem Plantsch 9 wird die Messingscheibe i befestigt, welche ein Ramsden/sches Coalta k von 26 mm Brennweite mit einem Fadenkren aus dunnen Drähten trägt. Die Plantsche

A und i sind mit eorgialtig gearhoiteten Führungsringen, die in Vertiefungen des Adapteurs passen, versehen und tragen am Rande je eine, durch einen Sägeechnitt hergestellte Einstellungsmarke. Eine ehensolche Marke ist auch am Rande des Flantsches g eingeschnitten. Hierdurch wird die Möglichkeit gehoten, A und i schnell und sicher nacheinander in genau dieselbe relative Lage zu g zu hringen. Das Ocular ist sammt dem aus zwei parallelen Fäden hestehenden Fadenkrenz auf der Scheibe i um seine Axe drehhar, so dass die Fäden mit geringer Mühe in dieselbe Richtung zum Einschnitt auf i gebracht werden können, in welcher der Spalt gegon die Marke auf A sich hefindet. Nach dieser Justirung wird das Ocular mittels der Klemmschraube l feetgeechrauht. Um dann den Spectegraphen richtig einzustellen, wird zuerst das Ocular auf das Adapteurstück befestigt und der Flantsch g se lange verdreht, his der Stern hei der Rectascensions-Bewegung des Fernrehrs zwischen den heiden Fäden hleibt. Hierauf entfernt man das Ocular, setzt den Spectrographen auf, und dreht letzteren so lange in der Führung des Flantsches g herum, his die Sägeschnitte zusammenfallen, was durch den Fingernagel anch im Dunkeln sehr leicht zu finden ist. In dieser Lage wird das Flantschrehr A durch eeine drei Schranben an g festgestellt, und man ist dann sicher, dass das Bild eines Sternee, welches mittels des Declinationsschlüssele leicht auf den Spalt, der durch die Durchbrechungen des Adapteure hindurch sichthar und zugänglich hleiht, geworfen wird, den Spalt bei einer Bewegung des Fernrehres in Rectascension nicht mehr verläset. Endlich stellt man den ganzen Ocnlarauszug auf die ein für allemal ermittelte und angezeichnete Stelle, hei welcher das Bild des Sternes scharf in der Spaltebene erecheint und das Instrument iet für die Aufnahmen bereit.

Ich verwende für meine spectrographischen Aufnahmen die gewöhnlichen, oder in neuerer Zeit die erthechromatischen Bromeilber-Emulsiens-Platten. Die Expositionezeit iet eehr verschieden; bei den hellsten Sternen (I. Typne a) Sirius, Wega - sind einige Secunden genügend, um einen Lichteindruck zu erhalten!), eine gut entwickelte Photographie hrancht aber dech ca. 2 Minuten. Gelhliche Sterne 1. Grösse hrauchen eine viel längere Belichtung, 10 bis 15 Minnten, rethe, III. a. eine noch längere. Ich erhielt z. B. von α Scorpii in 10 Minuten nur eine unvellkommene Phetographie. Kleinere Sterne können auch mit Erfolg phetographirt werden, hei I. Typus a kann ich his zur 3. his Grösse hinunterkemmen. (Das Spectrum von β Lyrae z. B. ist in 15 Minuten recht gut erschienen.) Um ein hreites, schenee Spectrum zu erhalten, auf welchem die Linien au deutlichsten hervertreten, mass entweder der Gang des Uhrwerkes am Regulator etwas verändert werden, oder man mues während der Aufnahme das Fernrohr mittels der unahhängigen Bewegung echr langsam mit der Hand etwas verstellen. Die Aufnahmen heanepruchen aber immer schr viel Geduld und setzen eine greese Uehung in der Handhabung des Spectroskepe am Fernrehr und eine Fertigkeit hei phetographischen Manipulationen verane.

Die Platten sind 65 mm lang, 20 mm hreit. Das Spectrum der Senne ist zwischen F und P etwa 8 mm lang und erträgt noch eine 15 malige Vergrösserung recht gut, das Spectrum von Wega auf ertherbematischen Platten bei 5 Minten Belichtung ist 10 mm lang von C his Ende des Ultra-Violett nnd es sind darin 8 dunkle Linien erkennhar.

Um die Welkellagen zu bestimmen, habe ich eine sehr einfache Schlitteaverrichtung angefertigt, welche an den Tisch eines Mikreskopes befestigt werden kann. Der Schlitten, auf welchen die Platten gelegt werden, ist mit einer Mikreunsterschraube verschiehhar und die Abetände können an dem in 100 Theilen geheitlier Keyden Angelesen und in Wellenlängen verwandelt werden. Das Mikreskop hat eine 12 bie 156nbe

Mein Teleskop ist ein sehr lichtstarkes Browning'sches Spiegel-Teleskop mit 10<sup>1</sup>/<sub>4</sub>

Oeffnung und 77

Brennweite.

Vergrösserung nnd sein Ocnlar ist mit einem Fadenkrenz versehen. Als Anhaltepunkte dieten diejenigen Linien, die darch subjective Beebschtungen am gewöhnlichen Spectroskope bekannt sind; selches sind immer vorhanden.

- II. Instrumente für Anfnahmen in der Brennebene eines Objectivs.
- a. Die Anwendung eines gewöhnlichen photographischen Objective.

Die erfolgreichen Anfnahmen von Himmelsgegenden durch Gill, Belopoleky und Common haben anch mich zu Versuchen ermnthigt. Bei den ersten derselben verwendete ich den schon früher erwähnten Apparat, nämlich die kleine Camera mit dem Steinheil'schen Aplanat von 15,8 mm Oeffnung und 95 mm Brennweite, (selbstvorständlich wurde der Träger mit dem Spectroskope entfernt.) Der Apparat wurde auf unendlich eingestellt, mittele eines in dem Messingstück des Mikroskopträgers eingeschrauhten Stahlstabes mit Anwendung einer Universalklemme am Teleskop befestigt und centrirt. so dass die optische Axe der photegraphischen Verrichtung parallel mit jener des Spiegelteleskops und der Sucher gestellt wurde. Ich konnte daher den Gang des Uhrwerkee sehr streng in Controle halten. Zn diesem Behufe stellte ich einen helleren Stern des aufzunehmenden Sternbildes ein, echranbte ein mit Fadenkrenz verschenes Ocnlar von einer 200 maligen Vergrösserung in den Ocularanezng des Reflectors, welcher jedoch etwas verstellt wurde, so dass das Bild des Sterns scheibenförmig orschien, mit einem schwarzen Punkte in der Mitte, dem Diagonal-Spiegel entsprechend. Auf diesen Punkt wurde das Fadenkrenz eingestellt. Dieses Vorfahren macht jede Anwendung einer Feld- oder Faden-Belenchtung überflüssig, weil der ziemlich dicke Faden sehr gut auf der hollen Scheibe zu erkeunen ist. Bei einem guten Regulator braucht man nnr von Zeit zu Zeit nachzusehen und etwas nachzuhelfen. (Ich sehe gewöhnlich in ieder 30. Secunde nach.) Die Bilder waren aber zu klein ausgefallen und ich war gezwungen, ein grösseres Objectiv zu verwenden.

Die Zusammenstellung, die ich jetzt mit dem besten Erfolg benntze, etellt Fig. 6. dar. A ist das Rohr des Reflectors, B,  $B_1$  die beiden Sucher, C das Ocular, D die photo-



graphische Camera mit einem Voigländer'schen Euryskop No. 2. Die Camera ist mit Stellschrauben so befestigt, dass die optische Axe des Objectivs parallel mit derjenigen der drei Rohre A, B nnd B, ist. Das Ocular C ist in einer später in Fig. 9, S. 13 näher beschriehenen Schlittenvorrichtung eingeschraubt, die das Einstellen des Fadenkreuzes anf einen heliobigen Stern echr erleichtert. E ist die unendliche Schunr für die Feinbewegung in Rectascension, F der Declinationsschlüssel. G ist ein kleiner Höhenkreis. H ein Rheostat für die elektrische Belenchtung des Refloctors, I eine elektrische Handlampe, K der Schlüssel für die Drehung des Rohres A um die eptieche Axe. Die am meisten angewandten Platten sind 90 mm lang, 65 mm breit und man kann

anf denselben am Aequator ca. 300 Quadratgrade (z. B. das ganze Bild dee Orion) aufnehmen. Ich habe auch mit Platten ven 140 nnd 130 mm Versuche gemacht, hier sind aber die Bilder am Rande sehr verwaschen. Die Expositionszeit ist sehr versehieden. Sterne 3. bis 4. Grösse, mit starken chonischen Enwirkungen, deren Spettum zum I. Typus a. gelört, eind sehen nuch einer Belichtung von 30 Seenanden erkenabar. In 10 Minuten sind sehen Sterne auf der Platte, die in Argelander's \*Irroswartier\*. Ivan sindet insgesichnet sind, von manchen anderen sind aber nicht einmal Sparen vorhanden. Bei einer Exposition von 30 bis 45 Minuten werden eine seher grosse Meuge, von Sternen aufgesenmen; ich erhölt z. B. im Sternbild Scorpius in 30 Minuten auf einer Platte von 50 zn 65 mm 90 Sterne. Ich will noch binnuftugen, dass sich immer mit voller Offinnap arteite.

Die Bilder sind scheibenförmig mit einem Punkte in der Mitte. Das Identificiren der Sterne wird durch den Umstand sehr erleichtert, dass die Aufnahmen fast den gleichen Maassatab mit der Urosamenteria Nora haben, man braucht deshalb nur die Nogative auf

die Karte des Sternbildes zu legen und die Sterne anzuzeichnen.

Die Anfrahmen können nach dem Verschlage von Dr. O. Le Isse auch für aktinphotometrische Zwecke dienen. Zu diesem Behnfe wird z. B. 25, 16, 9, 4, 1 Seeundes
lang exponit, das Fernrebr sber nach jeder Exposition in dem Sünne der Declination
tevans – bö nim jum etwa 10 – verscholens, sod sad dis Bilder neben einnaher kommen.
Die Abstufung der Intensität ist ziemlich auffallend und die aktinischen Orösson können
danneh absgeschlicht werden.

#### b. Anfushmen in der Brennebene eines astronemischen Teleskops.

Einzelne himmlische Objecto, z. B. Mond, die grösseren Planoten, Sternhanfen, Doppelsterne u. s. w., können mit Erfolg in der Breunebene eines mächtigen Teleskops

aufgenommen werden. Für solche Aufnahmen benutze ich eine schon öfters erwähnte kleine Camera, welche mit einem Mikrosken für das Scharfeinstellen versehen ist. Dieselbe ist in Fig. 7 im Durchschnitt dargestellt, in perspectivischer Ansicht nach Hinwegnahme des Mikroskopes ist sie später in Fig. 9 abgebildet. Die Camera A selbst ist aus Mahagonibolz hergestellt, hat eine Länge ven 120, Breite von 100 and Höbe von 40 mm und ist mit einer Armirung versehen, die aus einer onadratischen metallenen Grundplatte B und aus dem, mit einer Führung für den Momentverschluss, and mit innerem and äusserem Gewinde versehenen Messingstück C bestebt. In das innere Gewinde kann das mehrerwähnte Steinheilsche Aplanat eingeschraubt werden, andererseits kann die ganzo Camera mittels des ansseren Gowindes von C auf der Schlittenvorrichtung, Fig. 9, oder anch ohne die-



selbe direct in dem Orulavassung des Teleskops befestigt werden. Auf des Seitenwänden der Camers sind zwei Messingsteich DIz aufgeschraubt, die obei mit kreuffernige Lamello G für das Mikrokkop tragen. Dieselbe ist mit einer kreisförnigen Orfinnig, in welcher das Messingrebr II befostigt ist und mit zwei langlichen Schlitzen versehen, durch welche die beiden Klemmschrauben F, F frei durchgeben. Das Mikrokop erhalt so eine gewisse Beweglichkeit in zwei Richtungen nud kann daber auf versehindene Punkte der Visirscheibe gestellt werden.

Die Einstellung des Mikroakops geschieht durch Verschiehen dosselben in dem Rohre H, so lange bis die Structur einer in die Casevtte eingelegten, in Fixirnatronlösung durchsichtig gemachten empfindlichen Platte destlich ersebeint. Dann nimum man die Platte weg nant stellt durch den Ocubritrieb des Teleskops die Camera so lange, bis anch das Bild des Strans im Mikroakops selarft ns sehon ist, es fallen dann die Breansbenan des Teleskops und des Mikroskops mit der empfindlichen Schicht zusammen!). Das Einstellen des Mikroskops auf die Platte kann sin für allsmal, das der ganzan Camera auf das Bild des Sternes soll aber jedesmal neu gemacht werden; eine Theilung am Ooularauszug erlandt nie eine so genaue Einstellung, wie sie hier nothwendig ist.

Die verschiedenen Zwecke, für welche die Camera dient, erfordern verschiedene Einrichtungen, die hier näher besprochen werden sollen.

- 1. Für die Mond- und Planeten-Aufnahmen wird die Camara durch das Gewinde Ca nder Occharausung dieret geschratte und in die Pährung swischen den beiden Backen B, C, ein leichter, aus dünnem Messingblech gemachter Monantspalt von ca. 20 mm Durchmesser (ei) lang, 20 mm breit) geschoben. Durch sin langsanses Wegischeten desselben wird der Vollmond sepositri, eine Expositionsesit von O5 Sennden genügte vollständig. Bei selwachem Mond empfehlt es sich aber mit einem grossen Schirm an der Oeffung des Telsekops mit belichter, wobei aber jede Berthrung mit dem Telle-skopkörper vermieden werden muss, weil die leiseste Erschütterung dis Bilder unschaft oder doppelt mach
- 2. Für die Aufnahmen der Sonnsneerona benutze ich die gleiche Zusammensellung, nur blende ich die Oeffung des Teleskops auf 150 nm ab, (die Blendung ist mit einer Klappe versehen), nm die unnöthige Bestrahlung an vermeiden, und verwende einen anderen Momentwerschinss mit 10 mm breitem Spalte.

Ich muss hier jedoch zuerst die eigenthümliche Einrichtung der Cassette beschreiben, welche die Hamptrolle bei diesem Versuchs spielt.

Die ganz gewöhnliche Cassette ist mit einem Messin ges hieber versehen — Hols critzgit die bedeunten Bittist en Zulissone nicht — auf welchen den Objective zugekehrt ein Kreis von 18 um Durchmasser, concentrisch mit der Geffung bei C, Fig. 7, eingesen ist. Der Kreis ist, gläszend auf dem gesekvärten Schisber, durch dis mit rethen Glaszehelben au verglasten Penstereben L in der Wand der Camera von aussen gut seibebar, und als Sonnenhült kann daher sehr genan concentrisch mit demselben eingestellt werden. Die Cassette snthält sin Einlegestück aus Messinghlech, in welbetun onenentrisch mit dem Kreise am Schisber, sin Schrüskechen singslöthet ist. Auf dieses kann man eine runde Messingsbeile von 18 mm Durchmesser anfestrauben, welche das Ausstelle und der Schrüsken der Schrüsken welche das der Schrüsken der Schrüsken der Schrüsken welche das der Schrüsken der Schrüs

zeigt das Einlegeblsch mit der Scheibe.

In die eine der durch Umbiegen des Blechstückes gebildeten Nuten N oder N<sub>1</sub> wird das Chlorsilber-Emulsions-Papier

(Warnecke's Rapid-Papier) eingeschoben, nach oben umge-

Fig. 5. bogen, bei dar Schraube dirchlocht, mit der Scheibe S auf das Blech gedrückt und in die Cassette gelegt. Die Scheibe S nimmt das Sonnenbild auf, und seine Umgebung kann die chemische Wirkung auf der empfindlichen Schicht ansüben.

Es können anch farbige Glisser b (Fig. 7) in die Camera singelagt warden; sie warden durch Schräubehen  $d\bar{d}$  anf dem Grandbrett mittals zweier Messingstreifan cc befastigt. Ich arbeits jedoch fast immer ohne Gläsor.

Die Belichtung geschieht ohne Anwandung von Gläsern durch ziemlich schnells Bewegung des Momentspaltes mit der Hand, oder ich saponire mehrere Secundan lang mit ziemes Schieber, der eine volls, runde Oeffnang von 40 mm Durchmesser bat, wann mehrere violette Gläser b eingeschaltet sind.

- Für Aufnahme der Fixsterne, Sternhanfen u. s. w. wird die Camera in Verbindung mit der Oenlarschlittenvorrichtung, wie sie in Fig. 9 abgebildet ist, ange-
  - 1) Konkoly. Anlsitung astr. Beob. S. 802.

wendet. Die Schlittenverrichtung ist zwar eigentlich für die spectreskepischen Arbeiten am Teleskep bestimmt, leistet aber auch beim Photographiren sehr gute Dienste. Mit den gewöhnlichen Hilfsmitteln ist es unmöglich, das Bild auf einer und derselben Stelle der empfindlichen Platter en Fairen; leich bin fest überzeugt, dass der beste Regulator nicht im Stande ist, diese Bedingung so streng inne zu halten, wie es eben hier nothwendig ist, gan abgewehen davon, dass ande die Aenderung der Refraction bei der stundenlangen Exposition sich geltend macht. Da die neisten Feinbewegungen auch nicht fein genug sind, um nicht mitter zu einer Erechtterung des Ferrarberse Veranlesung geben zu konnen, ist das zwei-missägisch Verfahren—einen verlüsslichen Regulator voransgesetzt—die empfindliche Platte oblet unterwegen, wie diese Omanno zuerst vergeschagen und auch praktisch ausgeführt hat.

Mein Apparat ist der folgende: Ein Positionkreis M kann in den Ocularauszug des Teleskops geschranbt werden. In der Hülse E, die mit dem Kreise in Verbin-



passenden Peintirungsebjectes ormöglicht ist. Das Fadenkrenz, aus fünd horizontalen und fünf verticalen Fäden hestebend, sit in der Brennebene des Oculars befestigt und steht mit demselben in fester Verhindung, hefindet sich aber ausserhalb der Brennebene des Teleskops, was eine Fadenbeleuchtung überfünsigt mecht, Es ist selbstverständlich, dass, um in das Ocular Tbequen hincinsben zu können, man,

## wie in der Fig. 9 dargestellt, das Mikroskop mit seinem Träger G entfernen muss. e. Aufnahmen in der durch eine Barlow'sche Linse verlegten Brennebene eines Teleskops.

Leb rechne zu der Kategorfe II noch den Fall, wenn eine Vergösserung des in der Brennebene des Telesignes entstehenden Bildes darch eine Barlow solch Zerstraumgelinse erreicht wird. Dieses Verfahren ist bei dem Monde und beim Jupiter an sehbnen Nichten sehr lohnend und bietet den Vortheil, dass nam die Vergreisserung in zientlich weiten Grunzun an lichtesten verladern kann. Für diese Arbeiten verwande ich, wenn

es sich um Aufnahmen von kleineren Objecten, z. B. grossen Planeten, handelt, die sehen vielbesprechene Camera; sie wird dann nach der Fig. 10 armirt. Das mit Schraubengewinde versehene Rohr AA, in welches das lange Rohr B geschohen ist, wird in den Ocularauszug des Fernrohrs geschraubt;



B trägt bei JJ die Camera, am anderen Ende aber das nnr zur bequemen Führung

dienende Rohr C, in welchem das vierte Rohr D sich befindet. Dieses ist mit Gewinden versehen, in welche bei F die Bardow-keb Liaus, och er bi F do in Vergrösserungs-System eingesehrankt werden kann. (Lettzeres wird unter III erstretr.) Durch Verschieben der Bardow-kehe Liaus eggen die Gueners und Stellen des Rohres B abler oder entferteter in dem Ocularauszug kann man die Bildgrösse beliehig verändern. (Bei mir z. B. können Mondanfanhume von 20 bis 60 mm Durchmesser gemaacht werden.)

Für die grössten Mondaufnahmen ist die kleinere Camera unzureichend, dann schranbe ich hoi JJ eine grössere, von Browning in London für Sonnenaufnahmen construirte auf, welche wie die kleine aus Mahagoniholz hergestellt und mit einem Mikroskop eowie einer Führung für den Momentverschluss ausgerüstet iet. Der Momentverschluss hat bei derselbeu zwei Verschlussplatteu; die eine ist mit einem nur 3 mm breiten Spalt versehen, die andere aber besitzt eine kreisrunde Oeffuung von 50 mm Dnrchmesser. Letztere diont zu Expositionen von 5 his 15 Secunden Dauer. Der Spalt dagegen ist nur eine Hilfsvorrichtung, um den chemischen Focus der achromatischen Barlow'schen Linse zn bestimmen, was auf die folgende sehr einfache Weise geschieht: Nachdem man die relativen Stellungen der Barlow'schen Linse und des Rohres B, Fig. 10, für bestimmte Bildgrösson durch eingeritzte Marken angezeichnet, etellt man den Mond vielleicht im ersten Viertel mit dem Mikroskop echarf ein und eetzt dann die Platte mit dem Spalt in die Verschlussführung, so dass nur ein schmaler Streifen von dem Monde auf der Vieirscheibe erscheint. Daranf exponirt man eine gewisse Zeit lang mit einem Schirm vor der Teleskopöffuung, verschiebt dann den Spalt um eine bestimmte, an der Montirung dee Momentverschlasses früher markirte Gröese und etellt den Ocularauezng um 0,5 mm weiter. Man exponirt nun nenerdings und verfährt in derselben Weise so lange, his das ganze Mondbild hei verschiedenen Ocularanszng-Stellungen als Streifen auf einer Platte aufgenommen ist. Nach Hervorrufnng der Bilder kann man den schärfsten Streifen leicht finden und hei epäteren Aufnahmen immer die so ermittelte Einstellung des Auszuges n. s. w. wiederherstellen.

III. Photographische Apparate mit Vergrösserung des Bildee durch ein Vergrösserungssystem.

In diese Kategorie gebören die Photobeliographen, bei welcher das im Breupunkt des Objective sentstandens Bild durch ein vergreissenungswessen auf die supfindibles Platte geworfen wird. En liegt in der Natur der Steche, dass soche Instruments nur bei den heltsten himmlichen Objecten anwendher sind. Sie beschristens sied eigentlich nur auf die Sonne; die Mondanfnahmen dürften nur bei den lichtstärksten Apparation mit geringer Vergreiserung gelingen. Weil die his jest mit Photobeliographen zu arbeiten noch keine Gelegenheit hatte, nud daher über dieselben nicht aus eigener Erfahrung berichten könnte, die Instrumente noch ein in den verschiedenen Händlicherten meist susführlich behandelt sind, will ich nur nech den Apparat kurz besprechen, wolchen ich für die Juniersenfahmen construirte.

Des Apparts stellt Fig. 10 dar, so wie er bei einigen Versuchen verwendet wurde. Stat der Barbovichen Lines, welche bei undene Zasammenstellung belotenes eine 25 fiehen Vergrösserung erlauht, wird in das Bohr E ein für die chemischen Strahlen achromatisirtes Genlar von Steinhell eingsecheracht nucl durch dieses die im Brennpunkt des Ferundurse einstandenen Bilder vergrössert. Leb wähle dahei immer die Bildweit, schiebe das Bohr D so weit in dem Rohre C ein, wie ee mir am vortheilbaftenten erscheint und stelle dann den Ocularussungs oo lange, his das Bild im Mikroskop die grösses Schrife erreicht.

Bei diesen Versuchen ist ansser dem vorzüglichsten Luftzustand eine vollkommene Regulirung des Uhrwerkes nothwendig. Die Exposition dauert heim Jupiter 15 bis 20 Seonaden.

#### Der Refractor des McKim Observatory.

Mechaniker D. Appel in Cleveland, Obio, U. S. A.

Die Firma Warner & Swassy in Cleveland, Ohio, hat im verflossenen Jahre der Harfroft High School and vor Kurzem dem McKim Observatory (Ind. U. S. A.) je sines Refractor geliefert, welche bestiglich ihrer bespennen Eürrichtung und selbten Anführung als Master ihrer Art betrachtet zu werden verdienen. Die machfoligende Beschreidung bestieht sich sof das letztere Instrument, bei welchem noch einige Verbesserungsen an Uhrewrich vergrommen worden sich

Der Refractor ist auf einer hebliggessenen sehweren Eisenstale A von naben mudratischem Querschnitt (Fig. 1a. f. 8) mositi, welche naten gleckenförnig auslänft und nach Norden etwas verlängert ist, um den Schwerpankt mohr in die Mitte des Fusses mir hringen. Die Erweiterung ist der Begennelicheit wogen unter den Pusschoden des Beohachtungsraumes verlegt. Die Orfiung, welche das ebere Ende der Ninle est-westlich durchebetzt um dir Glasthüten versehen ist, enthalt das Uhrwerk.

Der Anfsatz B, welcher als Verlangerung der Saule zu betrachten ist, nimmt die Polaraxe auf, welche bei C den Stundenkreis und seine Nonien trägt. Der Kreis hat 12 Zoll Durchmesser und besitzt eine deppelte Tbeilung, eine grobe, zum Ablesen mit freien Auge und eine feine, welche auf Silber direct in Zeitminsten gebeilt, an zwei diametralen Nonien eine Ablesung von 5 Seeunden in Zeit gestatzet.

Amser dem Stundenkreis trägt die Polaraxe unter diesem noch ein Zahnrad, in welches ein kleineres Getriebe 1:4 eingreißt. Die Axe dieses Getriebes durchsetst den Amfest B nod endet in ein Griffrad D, mittels dessen der Polaraxo und dannt dem ganzen Instrument eine rasche Bewegung in Rectassension ertheilt werden kann, was die Einstellung besonders in der Niche der Pole sehr erleichtert.

Das untere Ende der Polaraxe dreht sich auf einem gehärteten Stahlaupfen, das obere Ende länft in einem gelimiterhen Lager; um dem grossen Druck der Gesammtalst der beweglichen Theile auf das ebere Lager der Pelaraxe entegen zu wirken, ist eine kentige Stahleder am Anfantz B angedrecht, welche mittels einer Schraube weit Bolle von nuten dorart gegen die Polaraxe dreckt, dass eich letztere frei im oberen Lager bewegen kann. Nahe am oberen Ende der Pelaraxe sitzt das grossen nit einem Schraubengung gesahnte Rad B von 16 Zoll Durchmesser; hei J findet der Eingriff der endlosen Schraub, welche vom Ultruwerk durch zwei Pauz consideren Rader gerieben wird, auf gewöhnliche Weise statt. Der Druck der Schraube, gegen das Schraubenrad lässt sich mittels einer Peder um Schraube belikäig reguliren.

Das Schraubenspindelrad sitzt frei auf der Polarave und lässt sich auf dieser direct nicht verhromsen. Dagegen ist amf der Nabe dieses Radee eine Rinne eingedreht, in welcher sich ein Segment derart mit der Nabe verhremsen lasst, dasse beide feet mit einander verhunden sind. Auf diesen Gegenstand werde ich bei Besprechung der Peinbewagung nurdekkommen.

Am abren Ende trägt die Polarase einen Flantsch, mit welchem die Declinationzarahlise verbunden ist. Das natere Ende dieser Halise trägt den Declinationskreis G von 12 Zeil Durchmesser. Er besittt ehenfalls neben der groben Theilung zum Abbeen mit freiem Auge, eine feine, welche auf Silber direct in Viertelgrade getbeilt ist und an zwei diametralen Nosien noch Bogenminten ablesen lässt.

Unterhalh dieses Kreises befindet sich eine Combination von Zahnrädern mit Uebersettung 1:4, welche mit dem Griffrad H in Verhindung steben, mit welchem dem Fernrohr eine rasche Bewegung in Declination ertheilt werden kann, was hanptsächlich die Einstellung am Declinationskreis sehr erleichtert. Am unteren Ende der Declinationsaxe sitzt das grosse Gegengewicht und über diesem ein kleineres, mittels dessen sich das Instrument leicht ausbalaneiren lässt, falls das Gleichgewicht durch die Anbringung eines Spectral- oder anderen Appeartes am Fernarber gestört würde. Das obere Ende der



Declinationsaxenhulse nimmt das Mittelstück des Fernrehrs auf; dieses trägt swei ungleich lange zusammengesetzte Conen ans Stablble-ch deren längerer das Objectiv von Alvan Clark & Söhne mit 9°, 2010 Oeffinang und 11 Fuss 4 2018 Brennweite enthält.

Die Objeeitrfassung sitzt in einem Messingring, weleber zum Centriren des Objeeitven mit drei Zug- und drei Uprackelenlunde versehen ist. An obern Blechenum ist auf zwei Teigern eine mit Laufgewicht versehene Stahlbatunge L. befestigt, um die Balaneirung zwischen Objeeitv und Ochar bewerkstelligen zu klonen. Der klürzen unters Coms hat den Ocalaransseng, den Sucher S und die Schlüssel zum Klemmen und Frühewegen der Aren anfannbehmen.

Der Ocularansrug trägt bei K einen Ring aus Holz, welcher als Handhale dient, nm dem Fernrobr eine rasche freihändige Bewegung erheilen zu kennen. Unter diesem befindet sieh das tangential gelagerte Oculargetriebe, welches an beiden Seiten mit einem geränderten Knopf versehen ist, um das Einstellen von beiden Seiten ausfuhren zu können.

Der Sucher S hat ein Objectiv von 3 Zoll Oeffnung und 41/4 Zoll Brennweite, ebenfalls von Alvan Clark & Söbne und ist mit verstellharem Visir verschen.

Die Klemmungen und Feinbewegungen in beiden Coordinaten können vom Ocularonde aus besorgt werden. Die Klemmung wird durch sechs und die Bewegung der Schraube ohne Ende durch fünf Zahnräder ausgeführt. Die Uebertragungsräder sitzen auf der Declinationsaxenhülse; io zwei Stirnräder und zwei Kronräder von ihnen sind so angeordnet, dass ihr Centrum mit der Declinationsaxe zusammenfallt, weshalb man das Fernrohr in allen Lagen bewegen kann, ohne dass sich die Räder auf irgend eine Weise klemmen oder spiessen könnten. Wird das Fernrohr in Declination bewegt, so drehen sich die R.A-Schlüssel frei hernm, ob nun das Instrument in dieser Coordinate geklemmt ist oder nicht. Die Klemmschlüssel sind aus Messingrohr augefertigt, die Schlüssel der Feinbewegung sind massiv und durch die Klemmschlüssel hindurch gesteckt, beide Schlüsselpaare führen zum Ocularende und enden bei N je in einem grossen und einem kleinen Holzgriff. Die grösseren dienen zur Klemmung, die kleineren zur Feinbewegung. Um die beiden Schlüsselpaare zu unterscheiden, sind die Griffe in R. A. am Umfange gerändert.

Der Stundenkreis ist mit einem vom Uhrwerk getriebenen Zeiger versehen, welcher sich mit dem Kreis hewegt, aber unabhängig von diesem, weil seine Bewegung continuirlich ist. Um den Zeiger für eine abendliche Arbeit zu stellen, ist es nur nöthig, die Uhr in Gang zu setzen, das Fernrohr auf einen hekannten Stern in der Nabe des Meridians einzustellen und fest zu klemmen. Bewegt man dann den Zeiger, bis er am Standenkreis mit der Reetascension des Sterns übereinstimmt, so zeigt das Uhrwerk Sternzeit und es wird also nach jeder Verstellung des Fernrohres an dem Zeiger auf dem Stundenkreise direct die R.A. desjenigen Meridians abgelesen, in welchem sich die optische Axe des Fernrohres gerade befindet. Hierdurch wird die Einstellung eines bestimmten Ohjectes natürlich sehr bequem gomacht.

Das Uhrwerk wird controlirt durch ein Watt'sches Pendel; die beiden Gowichte des Regulators sind so mit einander verbunden, dass jedes unabhangig von dem andern die Bewegung des Instrumentes regulirt. Dieses geschiebt durch zwei Hemmschuhe, welcho beständig gegen eine gehärtete Stahlscheibe drücken. Die Reibung wird vermohrt oder vermindert durch die verschiedenen Widerstände des Instrumentes. Die Pendelgewichte sind nicht verbunden mit den Gabeln, welcbe die Hemmschuhe führen, sondern zu jeder Zeit frei, ihre theoretische Position einzunehmen, wodurch dem Instrument eine constante Bewegung ertheilt wird. Die nähere Einrichtung ist folgende:

Das Räderwerk ist in einem kräftigen Messingrahmen L L (Fig 3 a f. S.) gelagert' dessen von vier Saulen gebildeter Aufsatz zur Aufnahme des Regulators dient. Das Triebwerk selbst besteht aus fünf Zabnrädern und fünf Trieben ansser dem Uebertra-

gungsmechanismus and dem Sperrrade. Die Windetrommel M sitzt lose auf ihrer Welle und ist mit dem Bodenrade F durch ein Umlaufgetriebe verbanden. Auf dieser Welle ist ein Sperrrad E und ein kleines Zahnrad e (Fig. 2, Durchschnitt der Trommel) befestigt; das letztere greift in zwei Getriebe ein, welche auf Zapfen laufen, die einander diametral gegenüher in dem Boden der Windetrommel eingesehraubt sind. Die beiden Triebe greifen ausserdem in ein Hohlrad ein, welches mit dem ebonfalls lose auf derselben Welle laufenden Bodenrad F zusammengegossen ist.

Diese Construction gestattet es, dass man das Uhrwerk selbst während einer Beobachtung aufziehen kann, da in Folge der Wirkung der Uebertragungsräder die treibende Kraft des Gewichtes auch während des Aufziehens constant bleibt. Das Gewicht wirkt an dem vorderen, in Fig. 2 weggeschnittenen, Theile der Trommel M nud dreht diese also links herum. Die beiden Zwischeursder gehen mit nud da sie in Eingriff mit dem durch die festethende Welle Webenfalls festgehaltenen Rade e stehen, so drehen sie das Bodenna neth links herm. Wird nun während des Afrijsbena auf die Welle W und dadurch auf even Hand ein rechts drebendes Moment ausgeülst, welches genan so gross ist als das vom Gewicht auf die Tremmel M ausgeülst, so kommt letztere zum Stillstande. Das freihndig orzeugte Moment überträgt sich dama aber von e durch die jests stillstehenden Zwischenräder ünks drebend auf das Bodenrad F und unterhält also den Gang des Uhrweies. Drückt die Hand nech sätzker, so wird dem Uelerschuss durch das Treitspewicht



nicht mehr das Gleichgewicht gehalten, die Trommel M beginnt links herum zu laufen nud wickelt dabei die bereits abgelaufene Treibsehnur wieder anf. Es ist leicht einzusehen, dass auch hierbei auf Pein links drehendes Moment wirken muss, welches genau so gross ist, als das vom Treibgewicht auf die Trommel hervrogebrachten.

Der Zug der Zahmrüder endigt in dem Kronnade, sweiches eine verticale Welle treibt, die den Reibengersegnlater trägt. Der Regulator int ein deppettes Kegelbendel; auf der Regulatorspindel ist ein Queentück zu befestigt, dessem gebellermige Enden die Axon der beiden Bremubeltel auf nehmen; letztere stätzen sich, um nicht zurück zu fallen, mit einem Versprung am unterne Ende gegen das Querstück z. Die beiden Breunsbeld tragen nach ihren oherstück z. Die beiden Breunsbeld tragen nach ihren oherstück z. Die beiden Breunsbeld tragen nach ihren oherstück z. Die beiden Breunsbeld tragen nach ihren oher zu den der der winkelartig geformten Pendelstangen sich den hei pendelstangen sich oben bei paurweise mit einem Stift, welcher nach Innern in einem Schlitz spielt, frei beweglich verkuppelt und tragen nach nitset

die beiden cylindrischen Pendelgewichte PP, welche lose auf langen Bolzen montirt sind und sich zwischen den Pendelstangen durch weei mit randirtem Knopf versehene Muttern wevon in der Figur nur die eine v. sichtbar ist, festklemmen lassen.

Die Pendelgewichte sind zur Einstellung der Geschwindigkeit des Pondels excentrisch parallel ihrer Axe durchbohrt, an den Enden verschlossen und mit einer Scale versehen. Zum Ablesen der Scale dienen die zeigerartigen Verlängerungen je zweier Pendelstangen, wovon nur die eine sichthar ist. Die Pendelgewichte stützen sich in ihrer Ruhelage auf das Querstück na, welches über dem Getriebe der Regulatorspindel befestigt ist. Ueber den Axen der Pendelstangen ist an jedem der beiden Bremshebel & eine Nase angegossen, in welcher eine Schranbe ist verstellbar ist. In diese Schrauben sind dicke Stifte aus Papier-mäché eingeführt, welche als Bremsen dienen und mit der Bromsscheibe T eben in Berührung stehen. Die Regulirung geht nun folgendermaassen vor sich. Wenn die Gowichte PP des Kegelpendels auseinandergehen, so werden sie die oberen Enden der beiden Bremsliebel kk einander und somit der Bremsscheibe T zu nähern streben und dadurch die Schrauben ist mit den Bremsen um so stärker gegen die Bremsscheibe T drücken, je grösser die Geschwindigkeit und mithin die Oeffnung dos Pendels ist. Wenn man also für eine gewisse Schnelligkeit das Uhrwerk eingestellt hat, so wird bei derselben eine bestimmte Reibung zwischen den Bremsen und der Scheibe T entstehen, welche den Kraftüberschuss verbraucht. Entsteht nun im Innern des Apparates eine Störung, welche denselben bei den obwaltenden Widerständen langsamer zu laufen zwingen wurde, so werden sich die Pendel senken; die Reibung wird am Regulator abnehmen und somit den Kraftüberschuss von da zum Ausgleichen der Störung übertragen. Nachdem die Störung anfgehört hat, öffnet sich das Pendel und stellt den Regulator in seine Normalreibung wieder ein Das Treitgewicht befindet sich im Innern der Säule an einem Plaschenung, wo nur die Hälfte desselben in Function ist. ')

Die Knppel, in welcher der Refractor aufgestellt ist, besitzt die moderne runde Form und hat einen Durchmesser von 17 Fuss. Die Knppel sowohl als das Mauerwerk tragen je einen aus acht Theilen zusammengesetzten starken eisernen Kranz; zwischen beiden befinden sich 27 Laufrollen, welche in Gruppen von ie drei anf einer Axe so angeordnet sind, dass die äusseren Rollen anf dem Manerkranz laufen und die mittleren den Aufbau der Knopel tragen. Die Axen sind mit Messingbuchsen versehen nnd in gusseisornen Rahmen gelagert, welche durch Stangen so mit einander verbanden sind, dass das Ganze einen beweglichen Ring bildet. Je zwei auf die optere Seite der Gussrahmen montirte Frictionsrollen, welche in einer Rinne im Mauerkranz spielen, bewirken die Führung des Ringes. Der Aufbau der Kuppol besteht aus einem Sparrenwerk von zwei durch Rippen versteiften halbkreisformigen Stahlblechrahmen, welche den Spalt begrenzen und aus 14 verrippten Stahlblechsegmenten, welche in der Nähe des Zenits mit den Spaltrahmen veruietet sind. Die Sparren sind mit galvanisirtem Stahlblech eingedeckt. Die einzelnen Theile nehmen an der Wölbung der Kuppel Theil und sind mit dem radialen Gespärre der Kuppel vernietet. Die Fugen sind von anssen durch cannelirte Leisten verschlossen. Der Kuppelkranz trägt an seiner inneren Seite noch vier kräftige nach unten gerichtete und mit Rollen vorsehene Arme, welche am inneren Rand des unteren Kranzes die Führung der Kuppel bewirken. Die unteren Enden der Arme sind mit Nasen versehen, welche mit geringem Spielraum unter den Mauerkranz greifen and das Abheben der Kuppel durch den Sturm verhüten. Der Spalt hat eine Breite von zwei Fuss und öffnet sich vom Horizont bis über das Zenit. Die 600 Pfund schwere Klappe länft an jedem Ende auf zwei Frictionsrollen, ähnlich wie die Knppel and lässt sich auf parallelen Schienen, welche am Kranz und im Zenit befestigt sind. durch einen Zug von 3 Pfund an einem Seile tangential seitwärts schieben. Der bewegliche Theil der Knppel wiegt 3000 Pfund und lässt sich durch einen directen Druck von 8 Pfund in Bewegung setzen. Die Drehung der ganzen Kuppel geschieht einfach mit der Hand an einem Arm, welcher irgendwo am oberen Kranz befestigt wird.

#### Apparat zur Orientirung an der Himmelskugel.

Mechaniker H. Heele in Borlin.

Der in unstehender Figur in ½ der wirk! Grösse skyebildete Apparat hat zunächst den Zweck, nach dem bei der Schoedler schen Sternkarte angewandten Princip zn einer nachen und bequemen Orientrung am Prastenhämmel zu dienen und die Sternbilder kennen zu lehren, ausserdem aber eignet er sich auch, besonders für Schulen, zur Demonstrution der kälichen an die hältrichen scheinbaren Bowerung des Himmels.

Im Wesentlichen stellt derselbe einen parallaktisch aufgestellten, d. h. mit seiner Axe nach den Weltpolen zeigenden Himmelsglobus dar. Er ruht mittels des Armes a auf

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Die Prioritat der Idee, ein "rezierendes, isochronisches, conieches Pendell" derst einzursichten, dass das Pendell sindst absolotis fru ind in seiner Bewegung ungestört ist, während der Arm, an welchem es hängt, is Polge der geringeren oder grösseren Amplitude des Pendels eins Friction bewirkt, deren Orissen mit der Ilinaaren Goschwindigheit der Pendelsingel veränderlich ist gebährt Herre Frof. C. A. Young in Frinceton, N. Y. Dieses Freniep biger dem and Swassy zu Grunde.

einem schweren Stativ mit drei Fussschrauben  $s_i$  mit deren Hilfe man bei der Justirung den Arm a horizontal stellt. Der letztere ist um  $b_i$  wenn die Schraube dort gelockert wird, drehbar



Auf der Axe r, obermane des Educes von d, sitzt eine durch zwei Schrauben q festklemmbare Hülse, von welcher zwei gekrümmte, bis an den Acquator des Globus reichende Arme rr ausgehen. Die Enden derselben, welche also diametral den Kugelmittelpunkt gegenüberstehen, sind durch einen mm das Gelenk å dreibaren und in der

Mitte einen mach dem Globus gerichteten Stift tragenden, balbkreisformigen Reffen verbunden. In der Richtung der Tangente sind an letzerem bei dem Gelektung Ale öhne weitere innere Einrichtung versehenen Rahre f befostigt, durch welche man, wenn der Globus richtig eingestellt ist, derejneigen Stern am Himmel erblicht, auf welchem der Stift f am Globus hinzeigt. Um das Hindurchsehen bei sehr steller Stellung der Rohre bequeuer: zu machen, lasset sich auf die unteren Endene dersellen je ein um 45° gegan die Rohrase geneigtes Spiegolchen anfistecken und um letztere in passende Stellung dreben. Das Gesichtsfeld der Rohro f ist so bemessen, dass man ein Sterablal wie die Krose zugleich darin übersehen kann. Da die Arne r um die Are e und der Reifen um A drobhar ist, kann f auf johen beliebigen Pault des Globus gerichtet werden.

Um den Globus durch Drehung um seine Axe in die Lage zu bringen, welche er zur Zeit sichtbare Sternhiumel einzimint, dienen die beiden Kreiss m und n am unteren Ende der Axe r. Der innere, n, besitzt eine Einfeltung nach Monsten und Tagen, also in 305 Theile, and als mit der Axe - fest verbunden, folglich auch mit ihr drehbar. Der äussere Kreis m ist in 24 Stunden eingeheilt, die entsprechend der im Bargerlichen Leben üblichen Zählewise als 12 Stunden Vermittage and 12 Stunden Nachmittage bezeichnet sind. Dieser von 10 zn 10 Minnten gethelite Kreis ist unbeweglich und als der bequemeren Einstellung wegen, weil man den Apparat meist in den Nechstanden benutzen wird, 12 Uhr Nachts in der Richtung des Armes a an der oberen Halfte des Kreises, während 12 Uhr Mittage ihm gegeunder auf der sich weniger zum Alleben

eignenden nntern Hälfte liegt. Beim Stundenkreis iet die Theilung im Sinne des Uhrzeigers, beim Monatskreis im entgegengesetzten Sinne angeordnet.

Hat die Axe e bereits die richtige Stellung erhalten und drehen wir jetrt den Globas og, dass. B. der Theiltricht für des 20. Marc des Mouatskriese mit dem Theilstrich für 129 Nachts des Stundenkreises eninchtlicht, so entspricht die Lage des Globas
dem Stand des Sternhimmels un 129 Nachts an 20, Marz. In des Stunde van 12 his
13 dreht sich das Himmelsgewölbe um den 24. Theil einer geansen Umdrehung. Führen
wir diese Drehung am Globas ans, so film jetrt der 29. Marz des Monatsbrisiese auf
13 Nachts des Stundenkreises. Bei dieser Stellung der Kreise su und n zu einzelen
zeigt der Globas also den Stund des Früsstrahimmels um 13 Nachts am 20. Marz an.
Drehen wir weiter, os stellt der Globas den Stand des Himmelsgewölbes in den Glogende
Stunden der, je nach der Angabe des Theilstriches am Stundenkreis, mit dem der Theiletrich des 20. Marz nanammefülle

Ueber die Anfatellung des Apparates ist noch Eniges himzurfügen. Hat man den Arm am ill Hilfé der Schraubes e Anvincatig gestellt, os drebte mus ihn, weem nan die Lage des astronomischen Meridians am Boebachtungsort kennt, in die Richtung nach Stöden und zinhe die Schraube 8 nn. Macht man dann den Elevationswinkel der Are e gleich der geographischen Breite des Beebachtungsorten und Mennut den Kreisbogen filmenh die Schraube i, es ist die Are des Globas der Echaca prazibli und zeigt wie diese nach diem Weltpol. Hierard ferhet man der Obbas se, dass bei den Kreisen nu mit auf in Theisterisch erft des Beebachtungsdatum und die Beebachtungsdatum und der Schrauben der Schrauben

Weiss mas die Richtung des Merfdines nicht, so kann man einen bekannten Stern, am Besten den Pelarstern, zur Aufstellung des Apparates beunten. Hat man nämlich den Arm s horineatirt, der Aze e die richtige Neigung gegeben und die beiden Kreiss som als in der obse erieretten Weise am deinander eingentellt, so bringt man den Stift i über den Pelarstern und dreht den Arm se nm 5 herum, his der Pelarstern in die Mitte eines der beiden Rober of gekommen ist.

Bei der Einstellung der Kreise müeste man eigentlich genau genommen auch noch das Intervall zwischen den Theilstrichen zweier anf einander folgender Tage berücksichtigen. Wollte man z. B. den Stand der Gestirne wissen um 12h Mittags am 20. März, eo müsste man den Theilstrich für 12h Mittags nicht auf den 20. März, sondern richtiger in die Mitte zwischen die Theilstriche des 20. und 21. März fallen lassen; stellt man auf den 20. März 11h Nachts ein, so wird man den Theilstrich für 11h Nachts echon ganz nahe an den 21. März heranbringen. Dreht man noch eine Stunde weiter, bis der Theilstrich für den 21. März auf 12h Nachts fällt, so ist der Theilstrich für den 20. März schon bei 12h Nachts vorbeigegangen, denn der Sternhimmel macht bekanntlich im Lauf einee mittleren Tages etwas mehr als eine Revolution, so dass das Jahr einen Sterntag mehr hat als Sonnentage. Indem so der Theilstrich für 12h Nachts boi jedem Tagesanfang mit einem neuen Theilstrich des Monatskreises coincidirt, macht der Glohus während der 365 Tage des Jahres 366 Umdrehungen, entsprechend den 366 Sterntagen. Das Intervall zwiechen den Theilstrichen zweier auf einander folgender Tage des Monatskroisee bedeutet aber auf dem Stundenkreie 24.00, d. i. nahezu 4 Minuten, der Stand des Sternhimmels am 20. März Nachts 12 oder richtiger 0 Uhr wiederholt sich also nach 23 Stunden 56 Min. d. i. am 20, März Nachts 11h 56m. Würde man sich demnach bei der Einstellung im Datum irren, indem man den nächetfolgenden Tag nähme, eo wäre der Fehler derselhe, als wenn die Uhr, nach der man einetellt, um 4 Minnten vorginge.

In Wahrheit hat das astronomische Jahr, d. h. das Zeitintervall, welches die Erde zu ihren Umfanf um die Some braucht, bekanntlich nicht 305, anodern 300½, Tage und es wird deshalb alle 4 Jahre ein Schaltjahr eingsecheben. Diesen Umstand bei nneerem Apparet zu berücksichtigen, wirz sehr unzweckminsig gewesen, der Monatakruis hätte dann in 30½, Tage eingetheilt und zu Anfang joden Jahren, gegen die Axe e etwas verstellt werden nüssere, samlich bei Beginn eines gewöhnlichen Jahren jodennal um ½, Tagesintervall nach rechtse und bei Beginn eines Schaltjahres zm ½, Tagesintervall nach hinks hermu; zugleich wärde in den Schaltjahren in den Monaten Januar und Fehruar die Datumahl un 1 zu vermehren sein.

Dabrich wäre aber das Veretändniss des Apparates bedenned erschwert worden, einen priktiechen Nutzen hätte die Verbeserung jedoch kaum gehalt, da, wie wir geseben haben, ein Irribum im Datum um einen Tag zur einen verhältnissenssig geringen Einstellungsfehr verursscht. His man auf den 22. Pelurus einsusstellen, so nehme einfach den 32. Pebruar noch einmal. Dies ist, wie der mit der mathematischen Geographie vertruste Leere leicht einsbehen wird, richtiger als die Einstellung auf den 1. Marzphie vertruste Leere leicht einsbehen wird, richtiger als die Einstellung auf den 1. Marz-

#### Kleinere (Original-) Mitthellungen.

## Die amtliche Prüfung von Thermometern.

#### H. F. Wiebe, technischem Hilfsarbeiter der Kalserlichen Normal-Aichungscommission in Berlin

Ver etwa anderchall Jahren wurde von arziticher Seite eine grossere Araahl seit. Langerenn in der Praxis benutzter Krankeuthersnesster bei der Kaseirichen Normal-Aichungscommission zur Präfung eingereicht. Bei derselben ergeb sich, dass der weitung grosset Theil dieser Therenoester in den Angelsen nun mehr sla (36° sölchraft war, ja bei mehreren Instrumenten die Febber sogar den Betrag von nabene einem Grad erreichten. Im Anachtuse an diese Ergebnisse hegte Herr Dr. Levinak in indemo Vortrage, gelaben in dem Vervin für innere Medicin am 16. December 1986 (sehn Deutsche Medichinische in dem Vervin für innere Medicin am 16. December 1986 (sehn Deutsche Medichinische in dem Medichinische gründer State und Seglandingung strüßber Themensfelgeit der Einführung einem auflichen Präfung und Beglandingung strüßber Themensfelgeit der Einführung einem auflichen und beglandingung strüßber Themensfelgeit der Einführung einem auflichen zu der der der Seinen Seiten des genannten Vereines an die K. Norma-Aichungs-Commission greichteten bestäglichen Autrage und weiterhin auch zu einer kurzen Besprechung der Angelegenheit im prennsischen Algeorenfestenbauer.

Intwischen waren such aus den Kreisen der interessirten Fabrikanten und Handler zahlrichte. Anfragen und Winneche benüglich der Prufung von Thermountern, namentlich sog ärstlichen, au die Bedörde gerüchtet worden. Diese musete daher die Uelermahne der Prüfung von Thermounterne in ausgedehtenere unfanga als häber in Erwagnen ziehen und erhielt zu einem entsprechenden unverweilten Vergeben die Zustimmung des Reichauntes des Innern, unsomahn als auch das Cultumsinisterium regee Interesse au dieser Sache nahm. Anf Grund der mit Vertretern aller betheiligten Kreise gepflegenen Erörterungen und unter Mitwirkung medicinischer Pachnäuner ein dann von der Commission unter dem 10. November d. J. die erforderlichen Verschriften für die Beglaubigung und Prüfung der Thermonster er allerasse worden.

Nach des Bestimmungen dieses Erhasses sind zur Perfüngr zugelbassen: Quecksibberblermoneter und zwar sowohl Stab- wie Einzelchnsethermoneter. Ausgezeblossen dagsgen sind a B. Uhrthermoneter, welche ju brigens in Deutselband auch gum zungehräuchlich sind. Die bisherigen Constructionen dieser latteren gewährleisten eine zu geringe Genniglieit der Temperaturnaghen. Auch Alkobelbermoneter werden zur Präfung zicht zugelassen, da lire Angaban wegen der Adhäsion des Weingeistes an den Wänden des Capilhurchres nicht constant sind.

Bezüglich der Quecksilberthermometer unterscheidet der Erlass ärztliche Thermometer und solche, welche für andere als ärztliche, namentlich rein wissenschaftliche Beohachtungen diensn. Beide Arten sollen hinsichtlich ihrer äusseren Beschaffenheit folgenden Anforderungen genügen: Die Theilung soll entweder auf dem Körper des Capillarrohres, bei Stabthermometeru, oder hei Einschlussthermometern auf einem Streifen von Papier, Emailglas, Milchglas und dergl. aufgetragen sein. Im letzteren Falle soll der Streifen mit dem das Capillarrohr umschliessenden Umhüllungsrohr in sichorer Weise vorhunden und so zu dem Capillarrohr gelogt sein, dass eine unzweidentige Ahlesung ermöglicht wird. Es ist also inshesondere darauf zu achten, dass die Scalenbefestigung eine vollkommon sichere ist. Dies wird wohl am besten durch die Fuess'sche Befestigungsvorrichtung erreicht, indess genügt anch die gewöhnliche Art, wenn nur ein guter Kitt zur Befestigung der Scale gewählt wird. Ferner ist daranf zu achten, dass die Capillarröhre sich ihrer ganzen Länge nach dicht an die Scale anlegt und dass die Theilstriche zu beiden Seiten der Röhre sichtbar sind, da im anderen Falle bei der Ahlesung parallaktische Unsicherheiten entstehen!). Um indess eine etwa eingetretene Verrückung der Scale sofort mit Sicherheit constatiren zu können, soll entweder auf dem Capillarrohr oder auf dem Umhüllungsrohr eine Controlmarke angebracht sein, welche bei den ärztlichen Thermometern mit dem Theilstrich für 38° zusammenfallen muss, bei den andern Thermometern dagegen bei einem beliehigen Theilstrich liegen kann. Fehlt die Controlmarke, so kann sie his auf Weiteres amtlicherseits gegen eine kleine Gehühr angebracht werden. Ferner soll die Theilung in dauerhafter Weise ausgeführt und deutlich nnmerirt sein nud das Thermometer der Regel nach an leicht sichtbarer Stelle don Namen des Verfertigers oder Einlieferers sowie eine laufende Nummer tragen3). Gegen die Anfnahme dieser Bestimmung hatten sich hei der Berathung mit den Thermometerverfertigern Bedenken geltend gemacht, indem hervorgehoben wurde, dass es für Geschäfte, die für fremde Firmen arbeiten, wichtig sei, wenn wenigstens ausnahmsweise auch Thermometer ohne nähere Bezeichnung zulässig seien. Diesem Wansche ist stattgegeben worden, dafür aber, um der Behörde die Möglichkeit einer Idontificirung des Thermometers zu gehen, die Bestimmung getroffen, dass im besagten Ausnahmefalle von Amtswegen gegen geringe Gehühr diejenige Nnmmer auf dem Thermometer angehracht wird, unter welcher es amtlich eingetragen ist. Oh Thermometer, welche andern als ärztlichen Beobachtungen dienen, zur Prüfung zugelassen werden, hleibt in jedem einzelnen Falle dem Ermessen der Commission anheimgegehen. Allgemein zntreffende Bestimmungen lassen sich für solche Thermometer wegen der Verschiedenartigkeit ihrer Beschaffenheit je nach dem Zweck der Anwendung zur Zeit noch nicht aufstellen; es mag hier nur bemerkt werden, dass die Prüfung sich vorlänfig auf das Temperaturintervall his zum Siedopunkt des Wassers beschränkt. Hiermit dürfte anch den meisten Bedürfnissen volle Rechnung getragen sein. Uehrigens bleibt es nicht ausgeschlossen, dass den etwa noch späterhin zu Tage tretenden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Zur Sicherung einer unzweidentigen Ablesung ist es anch durchans erforderlich, dass die Theilstriche durch die Capillare hindurch dentlich sichtbar sind.

i) Im Interesse der Prufung liegt es, wenn die Nummern auf der Rückseite der Scale am obern Ende angebracht sind.

Bedürfnissen entsprechend anch andere Kategorien von Thermometern, z. B. chemische, amtlich geprüft werden können.

Was die Arzülichen Thermometer anlaust, so soll die Präfung die derzeitige Richtigkeit der thermometrieben Angaben innerhalt gewisser Greasen festellent, ferrer kann eiseich aber ausserdem noch auf die zu erwartenden späteren Veränderungen der Angaben erstrecken. Pür den ensteren Fall eind geringere Anforderungen an die Thermometer gestellt, für den andern haben sie teruperen Bedingungen zu genagen, ansentlich soll die Stalle in der Nike des Eispanktes mit einer Hilfstellung verschen sein. Die Gründe für letztere Bestimmung ergebes sich aus den nachfolgendes allgemeinteren Anseinandersetungen, welche wegen der anfänglich seitens einiger Thermometerfahrikauten geltend gemachten Bedenken woll sich überfüssig erzeibeinen durfeln.

Die in Rede etehenden Veränderungen, welche eine Folge der als thermieche Nachwirkung hezeichneten Erscheinungen beim Glase eind nud durch die eich allmälig vollziehende Zusammenziehung des Thermometergefäsees bervorgerufen werden, manifestiren sich bekanntlich in dem eogonannten "Ansteigen des Eispunktes" und haben bei den in Dentechland in den letzton Jahrzehnten hergestellten Thermometern eine bedenkliche Steigerung erfahren. Die hierdurch hedingte Unsicherheit in den Temperaturangahen wird noch durch eine andere, ehenfalls dem Gehiete der thermischen Nachwirkung angehörende, aber weniger allgemein bekannte Erscheinung erhehlich vermehrt. Es zeigt nämlich ein Thermometer, bei welchem der Anstieg des Eiepunktes einen hohen Betrag erreicht, nach Erwärmungen auf höhere Temperaturen auch eine starke zeitweilige Erniedrigung (Depression) des Eisennktee. Da diese aber für ein- und dieselbe Temperatur wesentlich von der Daner der Erwärmung des Thermometers abhängt, so kann es kommen, dass ein derartiges Thermometer bei eben derselben Temperatur um mehr als ein Zehntel-Grad von einander abweichende Angaben anfweist. Letzterer Umstand ist für eine exacte Temperaturmessung hei Weitem am nnbequemsten. Dieser Unsicherheit kann nnr durch Verwendung eines Glases, welches von thermischer Nachwirkung möglichst frei ist, entgegengearbeitet werden. Solche Gläser eind nach den neueren von der Commission im Zusammenwirken mit dem glastechnischen Laboratorium in Jena ansgeführten Versuchen, über welche in einer der nächeten Nummern näber berichtet werden soll, z. B. reine Kali- und reine Natrongläser, während in den hieherigen schlechteren Thermometergläsern beide Alkalien, Kali and Natron, gleichzeitig vorhanden eind. Aus den dargelegten Gründen fühlte die Commission eich bewogen, die deutsche Glasindustrie zur Herstellung besserer Thermometergläser als hisher anzuregen und es wurden zu diesem Zwecke durch den nach Thüringen als dem Hanptsitz der Fahrication von Thermometerglas entsandten Commissar Herrn Regierungsrath Dr. Loe wenherz, mit den Glasfahrikanten und Thermometerverfertigern Besprechungen veranetaltet, deren Resultate zu Hoffnungen auf eine Besserung des bieherigen Zustandes herechtigen 1).

Ein durchaus sicherus Merkmal für die thermischen Eigenschaften des Glasse ist nur durch Bertimung der Depresionecontante my gwinnen, welche bertiler das Mass für die zu erwartenden späteren Veränderungen der thermonetrischen Angelsen liefert. Da die Beobschtung des Eispankts das einfachste Mittel zur Feststellung des Betrages der Depression hietes, so ist für kraftliche Thermoneter, deren Stempelung verhangt wird, im Erlass die Ferderung einer Hilfstheilung in der Nabe des Eispanktes gestellt worden Die Besonderbeiten in der Einrichtung des Capillarrobers, wiebeke zur Erfüllung dieser Verschrift erforderlich werden, beispielsweise die Anhringung einer zweckmasig gestalteten Erweiterung zwischen der Hilfstheilung und der eigenzichten Sode eines so beschäften

<sup>&#</sup>x27;) Vorläufig ist noch das glästechnische Laboratorium in Jena die einzige Bezugsquelle für Glas mit geringer Nachwirkung.

sein, dass dadurch die Gefahr der Lostrennung von Quecksilbertheilchen bei dem Gehrauch oder Versonden der Thermometer nicht vergrössert wird.

Ergieht die Prüfung solcher Thermometer einerseist die Einhaltung der vorgechriebenen Pehlergrenze und, durch Bostimunung der Depression der Einpunktes für eine
gwisse Temperatur, anch die Gewähr, dasse spatere Veranderungen der Angaben um
nurhr als Q16° für einen bestimmter Zeitraum mit hirreichender Sicherheit unsgeselhossen
eind, so wird das Thermometer gestempelt und erhalt einen Beglaubigungsechein, nich welchen auser den etwa gefundenen Pehlern der Zeitraum, für welchen die Einhaltung
der angegebenen Grenze gesichert ersecheint, vermerkt wird. Es mag noch herrorgebeben
werden, dass auf dem Beglaubigungsechein noch praktische Anweisungen gegeben sind,
wie bei der Bestimmung des Eispunktes, owsie bei der Besutzung des Thermometers
als Normal zur Vergleichung underer kratileher Thermometer zu verfahren ist. Ein
in dieser Weise geprüftes und beglaubigses Thermometer durfte, wenn num von den
für besonders wiesennschaftliche Untersachungen begrestellten Instrumenten absieht, die für
kratiliche Beobachtungen ungesignat und auch unzwecknussig wären, das Vollkonmenstei,
wa sie Technik in dieser Bestehung dem kratilehen und Läespunktikum zu hietere vermag,
sin, was idt Technik in dieser Bestehung dem kratilehen und Läespunktikum zu hietere vermag.

Diejenigen ärztlichen Thermonenter, welche eine Hilfatheilung in der Nähe des Eispunkton nicht enthalten, werden nur auf die Richtigkeit ihrer derzeitigen Angahon gepraft und erhalten eine Prüfungsbescheinigung, in welcher die bis zu einer Granze von 0,3° im Mahr oder Minder zulkseisgen Fehler auf Zehntelgrade abgezundet angegeben sind. Auch die in vielen Fallen dem Arzte unsentelvhrichen Manimumthermoneter sind

zur Prüfung zugelassen und zwar sorebil Thermonster mit Stiftvorrichtung, wie solche mit Lafteinschluss Sie könen jedoch unt mit einer Prängelsscheinigung versehen werden, da die bisherigen Constructionsarten der Maximumthermoneter nicht von olcher Beschaffenbeit sind, dass eine daszerude Garantie für die Constanz harer Angelen übernommen werden kann. Hier erüffset sich der Technik noch ein weiter Feld der Verbesserungen und Erfindungen, die wohl dam führen könnten, such das Maximumthermoneter dereinst stempeffläße zu machen.

Der Eclass esthält unn och für die stratikhen Thermometer eine Reihe für die vorliegende Eriterung minder wichtiger Vorschriften, z. B. duer den Umfang der Stels, über die Länge des Gradintervalles, sowie auch über die Gebähren der Präfung. Letzter sind so mässig hemessen, dass ist bei der refabiliben Steigerung des Werthes, welche das Thermometer durch die Präfung erführt, kaum in Betracht kommen. Jodenfalls ist zu hoffen, dase der besprochene Erlass, der vielfach mit lebhafter Genugfung heprinset worden ist, anch von den erwinschlen segensreichen Polgen für die Zukunft der dausschen Thermometerindastrie, die in ihrer Existens darch die eingetretene Verschiechterung in der Beschaffendent dee Glasses ernstellte hoffent Seiche, hegleitet sein wir.

Schliestlich möchte ich hier noch darunf sufmerksam machen, dass den Angelen des datuschen Normalthormonseters die scheinbars Ausdehung des Queckelühres in Gerfässen aus besserum Thüringer Glas, wie es in den Schriger und Siebziger Jahren in den Handel gekracht worden ist, zu Grunde liegt. Die englichte hermonterziest Normalesele steht innerhalb des für die zurtlichen Thermonseter in Frage kommender Temperatursterzilles un durchschnittlich Q zie dieritger, während die framzeiste im Wesentlichen mit der deutschen überniseimmt. Um hierin die allerdings sehr wünschensverthe Einsheitlichkeit zu erzleien, heduffte sei internationaler Vernisharungen, deren Herbriffstrang jedoch erst dann ermöglicht werden wird, venn die in den einzehen Staaten im Gange befindlichen Vergeichungen des Quecklischrethermotern mit dem Gattermonseter beseutigt sein werden. Voraussichtlich wird die durch den Erless legomene praktische Röcher der Thermonsetter zur haldigen Erdelügung dieser Frame beitragen.

# Ueber einen neuen Thermoregulator.

# Von Dr. A. Fock in Berlin.

In No. 18 der Chem, Berichte habe ich S. 1124 eine kurze Notiz über einen neuen Thermoregulator veröffentlicht. Das demselhen zu Grunde liegende Princip und die damit zn erreichenden Vortheile scheinen jedoch theilweise irrthümlich aufgefasst worden zu sein und ich will deshalb im Folgenden eine eingehendere Beschreibung des Apparates nnd seiner Wirkungsweise geben,

Bei den bisher construirten Thermoregulatoren, von denen es ja bekanntlich eine ganze Anzahl gieht, wird der Wärmeznstand in letzter Instanz immer durch Variation des Gaszuflusses zur Heizflamme regulirt und dieser veränderliche Zufluss wird gewöhnlich durch die Ausdehnung eines Körpers bewirkt, der sich in dem Raume oder Bade bofindet, dessen Temperatur regulirt werden soll. Der in Nachfolgendem beschriebene Apparat beruht auf einem ganzlich abweichenden Princip und besitzt hinsichtlich der Constanz der Temperatur und der Zuverlässigkeit ihrer Herstellung den bisherigen Regulateren gegenüber wesentliche Vorzüge. Derselbe kann nicht allein zur Herstellung absolut constanter Temperaturen benutzt werden, sondern eignet sich auch ebensowohl zur Beschaffung einer allmälig und gleichmässig ansteigenden.

Nebenstehende Figur giebt eine Abbildung dieses Apparates. A ist ein cylindrisches Gefäss, in das ein anderes, B, fest eingelothet ist, sodass der Raum zwischen beiden allscitig abgeschlossen ist und nur durch die kurzen Rohrstneke a und b mit dem Rohre er in Verhindning steht. An dieses schliesst sich der Rückfinsskühler C, welcher sieh durch den Hahn r mit dem Auffangekolben K in Verbindung setzen lässt. Der Kühler C wurde von der hier gezeichneten Gestalt gewählt, einestheils nm ein Stossen und Herausspritzen der condensirten Flüssigkeit zu verhindern, anderntheils um bei einem geringen Umfang des Apparates doch eine möglichst wirksame Kühlung zu erzielen.

Der Destillations- und Condensationsprocess einer in A zum Sieden erhitzten Flüssigkeit verläuft nan in felgender Weise: Der Dampf tritt zunächst durch die Röhren a und e von eben in das Schlangenrehr, wird hier condensirt und fliesst sedann bei geschlossenom Hahn r durch die Röhren d und b in das Gefass A zurück, bei geöffnetem Hahne r dagegen in den

Kelben K ab.

Im Beginn des Siedeus steht freilich dem Dampf auch der Weg durch die Röhren b und d und von dort einestheils durch f in's Freie, anderutheils bei geöffnetem Hahn r nach dem Kolhen K offen. Dieser Weg wird aber alsbald durch die condensirte Flüssigkeit versperrt. Es empfiehlt sich übrigens, die Röhren b und d etwas enger zu wählen als a, oder falls dies mit Rücksicht auf die Festigkeit des Apparates nicht thunlich sein sollte, doch in b und d eine Verengung anzubringen, damit auch bei geöffnetem Hahn r, also wenn die condensirte Flüssigkeit nicht in das Gefäss A znrück-, sondern in den Kolhon K abfliesst, für eine gute Küblung gesorgt ist.

Bei k ist eine Ocffnung für das Thermometer t, sie dient gleichzeitig zum Einführen einer geeigneten Flüssigkeit in das Gefäss A. Sell der Apparat in Thätigkeit gesetzt werden, so beschickt man zunächst das Gefäss B mit einer hochsiedenden Substanz z. B. Paraffin oder Olivenöl, sedann bringt man die in A befindliche Flüssigkeit zum Sieden. Lässt man nun während des Siedens den Hahn r geschlessen, so kann eine Ahnahme des Flüssigkeitsvolumens in A nicht stattfinden und das Bad B muss mit der Zeit die constante und durchaus gleichmässige Temperatur des Dampfes in A annehmen.

In Wirklichkeit erreicht freilich das Bad B die Temperatur des Dampfes nie vollstandig: indessen ist die bleibende Differeng nur gering und überdies im Allgomeinen für jeden Apparat conetant, eodass eine Unbequemlichkeit beim Operiren nach dieser Richtnng hin nicht erwächst.

Wählt man als Flüssigkeit für das Gefäss A keine einheitliche Suhetanz von constantem Siedepunkt, sondern etwa Petroleum, so ist man dadurch im Stande, jede Temperatur, soweit sie das Quecksilberthermometer angieht, nicht allein verhältnissmässig sehr constant herzustellen, sondern auch gegebenen Falls gleichmässig und langsam an eteigern.

Wünscht man z. B. in dem Bade B eine Temperatur von z Grad, so hat man nnr eo lange abzudestilliren, d. h. den Hahn r offen zu halten, bie das Thermometer t die Temperatur a anzeigt. Alsdann schliesst man den Hahn r, sodass das Condensat wieder nach A zurückflieset und die Temperatur in B wird gleichmässig steigen, his sie jenen Grad a erreicht hat, oder hiervon nur um eine geringe für jeden Apparat constante Differenz abweichen.

Um anch bei Verwendung von Petroleum als Plüssigkeit für A eine möglichst grosse Conetanz der Temperatur im Bade B zn erzielen, empfiehlt ee sich, nicht gewöhnliches Brennöl zu nehmen, sondern eine Fraction desselben, welche mehr einheitlicher Natur ist. So wurden mit einer solchen Fraction, welche nur Bestandtheile enthielt, die innerhalb eines Temperaturintervalls von 40 bis 50° C. überdestillirten, nach jeder Richtung hin befriedigende Resultate ergielt. Während mehrerer Stunden blieb die Temperatur vollständig constant und die Differenzen, welche mit einem Thermometer an den verschiedenen Stellen des Bades heobachtet werden konnten, beliefen sich höchstene auf wenige Zehntel Grade, obwohl hierbei in keiner Weise gerührt wurde,

Hincichtlich der Constanz der Temperatur übertrifft der beschriebene Apparat die bisher construirten Thermostaten und Thermoregulatoren bei Weitem; der Grund hiorfür ist in der gleichmässigen und allseitigen Erwärmung zu suchen.

In einer direct durch die Flamme erhitzten Flüssigkeit bilden sich doch immer mehr oder weniger Strömnigen ans, so dass Temperatnrdifferenzen von 3 bis 5 Grad zwischen den einzelnen Schichten garnicht auszuschliessen sind, falls nicht ein fortwährendes kräftiges Umrühren der Flüssigkeit stattfindet. Selbet bei einem doppelten Bade, in der Weise hergerichtet, dass zwei mit Paraffin angefüllte Bechergläser ineinander gestellt wurden und eomit nur das aussere durch die Flamme direct berührt werden konnte, bilden sich noch immer sehr leicht grössere Temperaturdifferenzen von 2 bis 3° zwischen den verschiedenen Theilen des inneren Bades.

Bei dem hier beschriebenen Apparat findet aber die Erwärmung des Bades sowohl von den Seiten als auch von unten etatt; sie wird überdies durch den darchaue gleichmässig nnd constant temperirten Dampf einer Flüseigkeit bewirkt und domontsprechend muss auch die Temperaturconetanz hier eine viel grössere sein als in den Fällen, we das Bad direct durch eine Flamme erhitzt oder darch eine Flüssigkeit erwärmt wird, in der verschieden heisse Schichten existiren.

Nicht unerwähnt darf schliesslich bleiben, dass sich der Apparat auch zur Herstellnng eines constanten Luftbades eignet. Zu dem Zwecke bleibt das Gefäss B leer und wird in passender Weise etwa mit einem grossen Kork verschlossen. Hinsichtlich der Conetanz der Temperatur cowie der Zuverlässigkeit lässt ein co hergeetelltes Luftbad in keiner Weise zu wünschen übrig. Ausserdem besitzt ee aber den grossen Vorzug, dass die Wände nicht warmer werden als die Luft in dem Bade selbet, und dass somit ein in demselben angebrachtes Thermometer die wirkliche Temperatur des Bades selhst angiebt, indem es nicht durch die von den Wänden ausgehende Wärmestrahlung beeinfinset wird.

Der vorstehend beschriebene Thermoregulator dürfte sich für alle die Zwecke eigene, wo sig jit, entweder ins Bad von innereriete Temperaturonstant zu nebaffen oder die Temperaturo eines Bades in möglichet langsamer Weise gleichnissig zu steigern. Vor Allem wird er hei szacten Thermorestervergleichungen sowie hei Ausdehungsdestimmungen engfiehlt er eich; dass man es hier mit einem underzbeichtigen Bade zu than hat, füllt hierheit debahl nieht so sohr im Geweicht, weil zu mei ach bei wirtlich exacten Bestimmungen doch wohl immer einer degleinigen Methoden bodienen wird, bei denen der Moment des Schaehenes durch ein decktrisches Signal gekennerichen wird.

Was die Grösse naf Form des Apparates betrifft, so liast er sich leicht in dieser Berichung der ahheren Bestimmung anpassen. Handlet es sich nur Temperaturen unter 150°, so genügt es, wenn er ans Weisshlech bergestellt, gut gefalzt und mit Zünn gelöthet wird, sodasse der Preis desselben ein niedriger bleiht. Kommen dagegen höhrer Temperaturen in Betrucht, so musse der Apparat hart gelichtet ein mit demit steigt natürlich der Preis desselben. Das von mir zu vielfachen Versuchen bennatze Exemplar wurde vom Mechaniker B. Penakvi in Berlin in gester Ausfuhrung geliefert.

### Referate.

# Verbesserungen an der Quecksilberluftpampe.

Von Dr. G. Guglielmo. Atti della R. Accademia delle Science di Torino. Vol. XIX.

Verf. gieht runtchst dem die wechselweise Verhindung des feststehenden Gufsases A der Laftpaupen mit dem Recipienten einer und der Atmosphire anderressite vermittelnden Haln c die aus untenstehender Figur erzichtliche Form, welche vor der gewühnlichen der Verhell hat, dere Eingiessen von etwas Quecksiller in die den Küken ungekonde berberformige Erweiterung des Sitzes einen sieheren Verschluss herheiführen mit sinnen, wie dies in naderer Form auch osent viellich in Anwendung sit.

Die rweite wesentlichere Verhesserung besteht in dem kurzen Rohr, welches gegenüber dem zum Rechjesten führenden Rohrstück fangeschmolzen und durch den starken Kantschukschlanch a mit dem Dreiweghänd verhanden ist. Hahn d seitet durch den Schlanch b mit dem beweglichen Goßas B in Verhindung und gestattet entweder B mit



A oder der Atmosphäre in Communication zu bringen. Diese einfache Einrichtung macht die Pempe in gewissem Sinne doppeltwirkend, wobel die Stelle des bekunten Babinet'schen Steuerhalnes vertritt. Der Gehranch und die Wirknagsweise wird am Folgenden dentlich werden. Nachden manicht d'durch Hähn even Beeigheiten gestrunt und durch und d mit Gefüsse B in Verhindung gesetzt ist, wird letzteres his mithet af geloben. Es full sich a desbis Schlanch a häs zum Hähn d and ein kurzes Stück von b mit Quecksüber, B mit der verber in A befühlich gewessene Laft. Darunf wird B durch d' von A gettennt und mit der Atmosphäre sich der Stück der Stück der der Stück von bei die verber in der Stuckveil der Verber in der Steuerbeiben unter die gestuck, weweil der Verber in der Steuerbeiben unter die gestuck, weweil der Verber in der Steuerbeiben unter die gestuck, weweil der Verber in der Steuerbeiben unter die gestuck, weweil der Verber in der Steuerbeiben unter die gestuck, weweil der Verber in der Steuerbeiben unter die gestuck unter weil der Verber der Steuerbeite der Steuerbeite unter die gestuck unter Weil der Verber der Steuerbeite der Vereinum und den nech R überfüllt. Jetter entsteht in A Vereinum und den nech R über-

tretende Quecksilber treiht die darüher stehende Luft aus B ann. B kann noch etwas weiter gesenkt werden, bis ein Tröpfchen Quecksilher aus dem Hahn d ansfilesst, so daes

also in B nur Quocksilher und gar keine Luft mehr enthalten ist; dies ist aber vorläufig nicht nöthig. Wird dann e umgestellt, so dass A mit dem Recipienten communicirt, so füllt sich A mit Luft aus letzterem, ohne dass, wie hei der gewöhnlichen Luftpnmpe, das Quecksilber in dem engen Rohre unterhalh A sinkt. Die nun iu A enthaltene Luft heeitzt aber eine geringere Spannung als die Atmosphäre, und zwar, wenn der Recipient heispielsweiee drei Mal gröeseros Volnmen hat als das Gefäss A, nur eine Spanuung von \*/\*, Atmosphären. Nnu wird A wieder vom Recipienteu getrennt und durch d mit B in Verhindung geeetzt, wobei am augeuhlicklichen Zustand nichts geändert wird. Bei neuem Auhehen von B wird die Luft aus A wieder durch a und b nach B getrieben, der Hahn d geschlossen, sobald ihn das Quecksilher erreicht hat. Nehmen wir jetzt der Einfachheit wegen an, dass B und A gleiches Volnmen haben, so hat auch die jetzt in B hefindliche Luft nur 3:4 Atmosphären Spaunung und die Folge davon ist, dass beim Senken von B das Vacnnm eich in A schon zu hilden beginnt, wenn B erst um 3/4 der Barometerhöhe unterhalh A etcht. Lässt man nun B au dieser Stelle stehen und setzt A mit dem Recipienten in Verhindung, der ehenfalle mit Luft von 3/4 Atm. Spannung gefüllt ist, so sinkt das Queckeilber in A und steigt in B, wohei die in letzterem hefindliche Luft, weil d noch geschlossen ist, comprimirt wird. Schald man glauht, dass ihre Spanning gleich oder etwas grösser ist als die Atmosphäre, öffuet man d, das Quecksilber in B eteigt noch weiter und treiht die darüher hefindliche Luft durch d aus. Hat sich A von Quecksilher geleert, so ist die Luftspannnug darin und im Recipienten gleich \$/4 - 3/4 = 9/16 Atmoephären. B ist gleichzeitig ganz mit Queckeilher gefüllt; damit also der Luftdruck in A zusammen mit der darunter befindlichen Quecksilbersänle dem jetzt auf dem Onecksilber in B lastenden Druck einer Atmoephäre das Gleichgewicht hält, muse der oberste Punkt vou B nm 1/10 Barometerhöhe unterhalh des untersten Punktes von A liegen. Boi andern ale deu angenommeueu Verhältnissen ändert sich dieser Betrag natürlich entsprechend, doch ist unter alleu Umetäuden zu beachten, dass B nicht mehr nm volle Barometerhöhe unter A geseukt zu werden hraucht, um die darin vorhanden gowesene Luft ganz auezutreihen. In derselben Weise wird das Arbeiten fortgesetzt, heim Anheben von B diesee mit A in Verbindung gesetzt, heim Herahlassen dagegen getrennt. Wie aus dem Vorigen ersichtlich, hraucht B iedesmal nur um ein Stück weniger gesenkt zn werden ale heim vorangegangenen Male, nud hierin besteht die Ersparnise an Zeit und Arbeit der gewöhnlichen Pumpe gegenüher. In Folge dessen können auch die Ballons A und B kleiner genommen und damit au Quecksilber gespart werden. Wenu die Spannung im Recipienten aber weiter und weiter sinkt, so wird hei der geringen Senkung, die für B uur orforderlich ist, nm das Vacuum in A zu erzeugen, die Quecksilbersäule nicht mehr ausreichen, um die in Benthaltene Luft bis auf Atmosphärenspannung zu comprimiren. Wollte man dann d öffnen, so würde durch den ausseren Luftdruck das Quecksilber aus B wieder nach A getriehen werden und man müsste B wieder eehr tief senken, nm es zum Znrückflieesen zn bringen. In dieeem Falle wird man das Austreihen der in B enthaltenen, ohnehin unr eehr kleinen Quantität Luft unterlassen, vielmehr nach Absperrung des Gefässes A vom Recipienten B direct hehen und die Verhindung zwiechen B and A darch d erst herstellen, wenn die Spannung der Luft in A grösser zu werden beginnt als die in B. Wiederholt man dies mehrmals hintereinander, so eteigt natürlich die Spannung in B allmälig. Hält man ee danu für angemessen, eo treiht man von Zeit zu Zeit durch Tiefersenken die geringe Luftmenge aus B vollständig aus. Beim Anheben von B hat man stets darauf zu achteu, dase das Quecksilher, nachdem es A völlig erfüllt hat, auch noch in den Schlauch a, den Hahn d und ein kurzes Stück von b eindringt und keine Tropfen bildet, damit jede Spur von Luft nach B hinühergedrängt wird; bei den kurzen Seukungen muss dann der Sohlauch jedesmal etwas gehoben werden, damit das in b eingedrungene Quecksilber nach B zurückfallen kann.

Die einfache Vorrichtung bietet anch sonst noch manche Vortheile. Einmal steht das Queckeilber nicht wie sonst mit lauter starren aus Glas hergestellten Theilen in Verbindung, sondern mit dem elastischen Schlanche a. Jeder, der mit der Quecksilberinftpumpe gearboitet hat, weiss, mit welcher Gewalt dasselbe an den nnteren Hahn der Töpler'echen Luftschleuse, den man nicht früher öffnen darf, als bis das Quecksilber dicht davor angekommen ist, anschlägt, wenn die Oeffnnng ein wenig zu spät erfolgt, und welche Gefahr daraus für den doch immer ans verhältnissmissig dünnom Glase geblasenen Ballon A erwächst. Hier vertritt das Stück Schlauch a die Stelle der Töpler'schen Schlense nnd Hahn e gleichzeitig den ersten Schleusenhahn, d den sweiten. Da eich aber hinter der Schlense in B noch sehr verdännte Luft befindet, und damit das Gefälle verringert, ia thatsächlich umgekehrt ist, so kann Hahn c während des ganzen Hebens ohne Schaden geöffnet erhalten werden, wie es auch nach der Construction von c am bequemeten ist. Schlägt dann das Quecksilber auch an den Hahn d, der ja bei starker Verdünnung zweckmässig anch erst geöffnet wird, wenn das letztere beroits in a eingedrungen ist, so mildert der lange elastische Schlanch a die Heftigkeit des Stossee und beseitigt dadurch die Gefahr für A. Dass nebenbei die Verringerung oder gar Umkehrung des Gefälles auf die ganze Wirksamkeit der Pumpe von groesem Einfluss sein und die Grenze ihrer Leistnngsfähigkeit beträchtlich hinansschieben mass, ist selbstverständlich; Verf. theilt anch seine grosee Befriedigung in dieser Hinsicht mit. Ein letzter Vortheil ist von verhältnissmassig geringerer Bedeutnng, die Pumpe lässt sich in dieser Form bei passendem Verfahren, welches dem erläuterten analog ist, anch innerhalh gewieser Grenzen an Compression benntzen, ohne dass man Gefahr läuft, bei unvorsichtigem Oeffnen irgend eines Hahns entweder Quecksilber in den Recipienten an drängen oder anm Ausfliessen ans dem beweglichen Gefässe zu veranlassen. Ln.

# Ueber den Durchgang des Lichts durch feine Drahtnetze. Von S. P. Langley. Amer. Journ. of Science. 30, S. 210.

Bei astronomischen Arbeiten, besonders bei Heliometerbeobachtungen werden znweilen feine vor dem Objectiv angebrachte Drahtnetze benutzt, um das Licht eines Sterns zu mindern. Der Grad der Lichtschwächung wird hierbei durch Schätzung am Instrumente selbst bestimmt. Langley wellte auf Anregung eines befrenndeten Astronomen durch besondere Versuche den Einfluss des Drahtnetzes messen. Er benntzte hierzn ein "Kastenphotomoter" mit Bnnsen'scher Tafel in der Mitte, welche bei richtiger Stellung des Kastens, zwischen zwei gegenüberstehenden Fenstern, mit Hilfe von Spiegeln zu beiden Seiten gleichmässig hell erscheinen musete. Wurde dann die eine Oeffnung des Kastens mit einem Drahtnetze bedeckt, eo musste auch an der anderen Oeffnung das Licht moderirt werden, nm wieder gleiche Intensität zu beiden Seiten zu ersielen. Dies geechah in messbarer Weise durch allmälig bis zum ausreichenden Grade gesteigerte Rotation einer Scheibe mit radialen Schlitzen. Auf diese Weise fand Langley, dass 1. 2. 3 übereinandergelegte Nctze bezw. 0,395; 0,144; 0,052 des anffallenden Lichtes hindurchliessen. Diese Zahlen stimmen nnn durchaus nicht mit den von den Astronomen festgestellten Extinctionscoefficienten überein. Den nabeliegenden Grund der Ahweichung fand der Assistent Langley's, Herr Keeler. Den Astronomen dürfte es wohlbekannt sein, dass, wenn ein Stern durch ein feines Drahtnetz hindurch mittels eines Fernrohrs beobachtet wird, geradezu alle Bedingungen für das Znetandekommen der Fraunhofer'schen Bengungeerscheinungen erfüllt sind. In dem sogenannten Sternenbild bleibt bei genügender Feinheit des Netzes nur das von Frannhofer sogenannte Hanptmaximum des gebeugten Lichtes. Seine Intensität ist also für die des Bildes massagebend, und lässt sich - wie n. A. von Schwerd in seinem berühmten

Werke "Die Beugungserscheinungen u. s. uc." bereits vor dem Jahre 1830 geschehen ist — aus den Dimensionen des Drahtnetzes und des Objectivs direct berechnen, Diesen Charakter des Bildes stellte Herr Keeler auch oxperimentell fest, indem er mittels eines dem Objectiv gleich gressen Collimators einen künstlichen Stern orzeugte und diesen mit einem andern, ebenfalls künstlichen Stern, der sein Licht auf einen Ocularspiegel warf, unter den hier in Betracht kommenden Verhältnissen verglich. So fand er ähnliche Zahlen wie die von Astronomen ermittelten, nämlich dass ein Gitter 0,175, zwei übereinandergelegte 0,02 des auffallenden Lichts hindurchliessen, während sich nach der früheren phetometrischen Methodo für dieselben Gitter 0,47 bezw. 0,21 ergeben hatten. Die Zahl 0,47 ist genau das mit dem Mikroskop gemessene Verhältniss der freien Oeffnungen des Drahtnetzes zu der ganzen Grösse desselben. Die Felgerungen, welche sich hieraus für den Gebrauch feiner Drahtnetze bei photemetrischen und astronomischen Arbeiten ergeben, sollen hier nicht näher auseinandergesetzt werden,

# Calorimeter für physiologische Untersuchungen, Von A. d'Arsonval. Compt. Rend. 100, S. 1400.

Zur Messung der von lebenden Wesen abgegebenen Wärmemengen benutzt Verfasser felgende Vorrichtung. Eine doppelwandige Glocke aus Metall ruht auf zwei an der Zimmerdecke befestigten Rollen und ist durch ein Gegengewicht äquilibrirt, so dass sie leicht geheben und gesenkt werden kann. Ihr unterer Rand kann in eine kreisförmige, mit Glycerin gefüllte Rinne eingesenkt werden, welehe auf einem Sockel angebracht ist. Der Raum zwischen der Innenwand der Glecke und dem Sockel dient zur -Aufnahme der Menschen, an denen d'Arson val seine Beobachtungen anstellte. Zur Herstellung der nöthigen Lufteirculation hat die Glocke oben eine Oeffung, ferner mündet in der Mitte des Seekels ein Rohr, welches mit einem ausserhalb des Zimmers befindlichen Schlot in Verbindung steht. In letzterem ist zur Herstellung eines gleichmässigen Luftzuges ein Brenner mit eenstantem Gasverbrauch angebracht. Der luftdicht geschlossene Ranm zwischen den beiden Wänden der Gloeke ist durch ein Rehr

mit dem einen Schenkel eines Wassermanemeters verbunden. Der zweite Schenkel des Manometers steht in luftdichter Verbindung mit einer Flasche, die ebenso wie der Zwischenraum der Glockenwande mit Luft gefüllt ist: hierdurch werden die Angaben des Apparates von den Schwankungen des Barometerstandes unabhängig. Die Manemeterausschlage messen die Differenz zwischen der Temperatur des glockenförmigen Calorimetergefässes und der des Zimmers. Das Manometer kann auch für Selbstregistrirung eingerichtet sein. Auf dem gleichen Princip beruht der nebenstehend abgebildete, für kleinere Thiere (z. B. Insecten) bestimmte Apparat. Der Hohlraum einer der beiden doppelwandigen Gefässe AA dient zur Aufnahme der Versuchsthiere,



Wasch.

# Ueber einen Volt-Etalon.

Von A. Gaiffe, Compt. Rend. 101. S. 431.

Nachdem Verf. früher vergebens versucht hatte, sein bekanntes, namentlich zu physiologischen Zwecken benutztes Element (Zink-Chlorsilber in einer Chlorzinklösung) zu einem zuverlässigen Etalonelement zu gestalten, glaubt er neuerdings bei Wiederaufnahme seiner Versuche zu einem positiven Resultat gelangt zu sein. Er hat dabei gefunden, dass die elektromotorische Kraft um se kleiner ist, je cencentrirter die Lösung ist und benutzt in Folge dessen eine fünfbrocentige Lösung. Bedingung für die Censtanz des Elementes ist, dass die benutzten Substanzen chemisch rein sind, dass die Chlorzinklösung klar ist und endlich die Temperatur constant bleibt: Gaiffe eperirt bei einer Temperatur

von 18°. Um die zuletzt angeführte Bedingung zn erfüllen und zugleich die Polarisation zn vermeiden, ist ein äusserer Widerstand von wenigstens 5000 Ohm erforderlich. L.

# Neue Psychrometer-Typen.

Von Bonrbonze. Compt. Rend. 100. S. 1538 und G. Sire. Compt. Rend. 101. S. 312 u. 638.

Die von G. Sire angegebenen Constructionen sind Modificationen des Regnaultschen Condensations-Psychrometers. Zur Bestimmeng des Thaupunktes wird Schwefüllster benntzt; der Niederschlag des Wasserdaupfes geschieht auf der Überfäches eines Motalliers wirden der die Geschweisen Wege mit Hille von Falladium glänzend gemacht ist. An diesen Cylinder und von ihm durch einen schlechton Warmchiter isolnt; ist oben und unten noch je ein Cylinder und von ihm durch einen schlechton Warmchiter isolnt; ist oben und them nittehten Cylinder der Niederschlag vollzieht, belaalten die ausseren Cylinder hier Motalligans. Der hierdruch entstehende Contrast soll eine pracisie Bostimmung des Thaupunktes herbeiführen. — Bei einem zweiten gleichfalls von Sire sütgerheiten Typas Grenigo Geffung, weiden mit einer dinnen Metallimestie bedecht ist, die Oben der keiter betreren ist im Innern des Gefässes glanzend gemacht. Im Momente der Thaupunktes erigist sich nun auf der Metalleschles ein matter weisers Kreis, während die gazus Scheibe dem Beobschter schwarz erscheint. Sire will diese Psychrometer zur Gradurung von Haarbigronstern beutungen.

Es ist zu bedauern, dase bei sämmtlichen ebeu skizzirten Constructionon genauere Einzelheiten über die Einrichtungen der Apparate fehlen. W.

# Apparat zur raschen Reduction der Gasvolumina auf den Normalzustand. Von A. Winkler. Chem. Berichte. 18. S. 2533.

Der Apparat besteht aus einer, oben zu einer Kugel erweiterten und mit Hahn verschiessenen, unten verenigte Massarchre, welche in Zehnet-Cubbiscentineter gestelleit ist. Die Kugel nebst Röhre vom Hahn bis zur Nullmarke fasst genan 100 ccm. Die Theilung unfasst vom Nallpunkt arfwärst, å abwärte 35 ccm, entsprechend den praktisch vorhomenden Druck- und Temperaturschwankungen. Das untere Ende der Röhre ist durch einen Kunsteuhschauch mit cinem beiderestie Genen Niveausientellungsrohr verbunden. In der Kugelröhre wird über Queck-silber eine Luftmenge abgeschlossen, welche bei Ord 709 mm Druck genan 100 cem ausfullt. Den gleichen Zweck, wie der beachrisbene Apparat, erfüllt im fast derselben Weiso das Lung e'eche Nitrometer (vergl. diese Zeitschrift 1885, S. 251)

#### Ein Universalpachytrop.

#### Von F. Danrer. Repertorium der Physik. 21. S. 281.

Die Pole der Elemente sind in der durch die Figur veranschaulichten Weise durch Klemmechrunhen mit je einem federades Kupfestretien k., z verhunden, so das diese in dem Apparate die Elementenpole vertreten. Die Kupfestredern lehnen sich gege vijhärische Halbachelben S. & en meine eineren Aze A mittel der Handgriffe ob leicht drehbar sind, von einander durch diemo Brettchen B getreent werden und auf ihren Bande Kupfestretien an auf der tragen, von denen bei die ans der Figur ersichtliche winkel-artige Gestalt hat. Jeder Stretfen erstreckt sich über etwas mehr als den vierten Theil

des Scheibenumfanges: die Basserste Scheiber rechte heder nur des Streifens e, die Basserste Einke nur des Streifens e, die Basserste Binke nur des Streifens e nur des streifens estilichen Pertastz. Die Annahl der Scheiben ubersteigt nur Eins die grösste Zahl der Eismente, für webeb der Apparat berechnet ist. Die Handgriffe der Scheiben finden oben einen Anschäg an dem Metalltathen v., naten an der Leiste sw., die mu etwa 50° von der ersten estfernt ist. Vor den Scheiben und ebense hinter Frankreit er ge ein Scheipensta p. des. ge au den Scheiben Scheiben and ebense hinter Frankreit er ge ein Scheipensta p. des., ge au den Scheibe Kupferfellern ausgeban, mit wecken, wom die Griffe G an der nateren Leiste zu anliegen, die Streifen a nad bin Connact treten,



Diese beiden Stähe hilden die Batterieelektroden und etehen mit den Klemmschrauben K. Z. in Verhindung. Liegen abor die Griffe G an der oberen Leiste n an, so hilden die seitlichen Fortsätze der Streifen b die Verhindung der entgegengesetzten Pole zweier benachharten Elemente. Diese Einrichtung ermöglicht nan durch die Drehung der Scheiben in pascende Lagen sowohl jede helichige Elementencombination der gangen Batterie herznetellen, als auch einzelne Elemente in heliebiger Wahl and Anzahl auszuschalten. Sollen alle Elemente Verwendung finden, so eind die Griffe der heiden auseersten Scheihen mit der anteren Leiste m in Berührung zu hringen. Der Zinkpol des aussersten rechten Elementes steht dann durch q mit Z, der Knpferpol der aussersten linken durch p mit K in Verhindung. Werden dann anch alle ührigen Griffe nach naten gedreht, so stehen alle Zinkpole direct durch q mit Z. alle Knpferpole durch p mit K in Contact, die Batterie ist also anf Quantität geschaltet. Werden dagegen alle Griffe mit Ausschluss der beiden äneseren nach oben, also mit s in Berührung gehracht, so eind alle Elemente hintereinander, die ganze Batterie also auf Spannung geechaltet. Ee ist leicht zu übersehen, wie die Griffe stehen müssen, nm eine beetimmte Comhination herznstellen. Um ein Element aueznschalten, hat man nur nöthig, einen der Griffe, mit welchem ee in Verhindung eteht, in eine Stellung zwischen den beiden Anechlagleisten zu bringen wie in der Figur den zweiten. - Der Apparat dürfte wohl in physiologischen Instituten und auch hei den Vorlesnagen in Universitäten mit groesem Vortheil Verwendung finden; von der Benntzung desselben in Schulen, die der Constructeur ebenfalls im Auge hat, glanht Referent aber entschieden ahrathen zu müssen. Ein Apparat, dessen wesentlichste Theile verdeckt sind, eignet sich in keiner Weise für die Schule: hier müssen nothwendig die Rücksichten auf Leichtigkeit and Eleganz des Versachee gegen die pädagogische Forderung der Durchsichtigkeit zurücktreten. Ueherhaupt sollten Pachytrope. Commitatoren und dergleichen Apparate nur in den Schulen Verwendung finden, wenn sie allereinfachster Construction siud; sie siud viel zn sehr Nebenapparate, als dass sie eine einigermaassen weitläufige Erlänterung im Unterrichte rechtfertigten.

Neuer Vergrösserungsapparat zur Projection grosser, sowie mlkroskoplscher Objecte.
Von Th. nnd A. Duhoscq. Compt. Rend. 101. S. 476.

Ref. hat sich vergehlich bemült, herauszufinden, was an diesem Apparat ne usein soll. Die Verfasser behangen, neu sei die Euriektung, dass mun Condensorse von sehr verschiedener Stärke anhringen könne, je nach der Grisse und gewünschten Vergissenrung der Objecte. Diese Neuerung sehnit uns, wenn es wirklich eine ist, nicht der Erwähnung werth zu sein. Bekanntlich erreicht man diesen Zweck anch durch Bleeden in ein und densselben Condensor. Das ührige Arrangement des Projectionspaparates hietet Niemandene utwas Neues. Durch wiele Mittel eigentlich die Verf. die angehliche grosse Verlesserung ihrer Projectionspasteme errich haben, theilen sie nicht it. Und gerande dieses, wenn nicht Neuerungsu des technisches Arrangements, erwartet der Leser zu erfahren. Der Zweck dieser ganzen Mitheliung an die französische Akademie der Wisseuschaften ist hierands dem Ref. undätz.

#### Neu erschlenene Bücher.

Die Landmessung. Von Prof. Dr. C. Bohn. Erste Hälfte. 436 S. mit zahlreichen in den Text gedruckten Holzschnitton. Berlin, Julius Springer. M. 12,00.

Den hestehenden deutschen Lehrbüchern der Geodäsie ein neues zur Seite zu stellen, mag auf den orsten Blick als ein gewagtes Unternehmen erscheinen. Wenn man aber zugiebt, dass die hisherigen Lehrhücher zu principielleu Einwänden Anlass gebeu, so muss ein nener, und wie wir gleich hinzusetzeu wolleu, glücklich disponirter Versuch mit Interesse aufgenommen werden. Das mit Recht gerühmte Bauern feind'sche Buch hat den grossen Uebelstand, dass Instrumentenlehre und Messnugsoperationen räumlich vollständig getrennt sind; Jordan's Handbuch vernachlässigt die Iustrumenteukunde und das Einzelne der Messungslehre zu Gunsten der Ausgleichungsrechungen; Hartuer's in Oesterreich verhreitetes Lehrbuch nimmt keine Rücksicht auf deutsche Verhältnisse und hietet anch sonst zu mancherlei Ausstellungen Anlass, wie Referent im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 445 näher anseinander gesetzt hat. Das vorliegende Lehrhuch giebt Beschreihung, Gehranch und Behandlung der instrumentellen Hilfsmittel stets im Zusammenhange mit den zugehörigen Messoperationen, so dass der Leser mit der Kenntniss der Iustrumente zugleich auch ihren Zweck in sich aufuimmt, was für eine schnelle Durchdringung des Stoffes gewiss von Vortheil ist. Das Buch zeichnet sich durch eine vortreffliche Disposition aus; von den einfachsten Operationon ausgebeud, wird der Leser in streug methodischer Weise nach und nach mit allen Aufgaben der Geodäsie vertrant gemacht, wobei stets Rücksicht auf die neuesten in den deutschen Staateu erlasseuen Vorschriften genommen ist. Eine Uebersicht des Inhalts wird diese Ansicht hestätigen.

In der Einleitung werden einige Grundbegriffe abgebandelt, Begriff und Ween der Geodusie festgesetzt und Mittellengen über Vermarkung und Pauthetenichung gemacht. Hörranf werden im ersten Capitel die einfachsten Vermessungsgeschäfte und die dabei erforderlichen Bilfeinstilte Absprochen. Mit den einfachsten Operatione beginnend, behandelt Verfasser in aystenstaischer Reiherfolge das Abstecken von Geraden ohne zweischeiligende Bilfeinstilte and ohne versichen die Westgemenssungen (dene optische Bilfeinstilt und ohne

Basisupparato), Absteckung rechter Winkel, Absteckung von Geraden mit zwischen liegenden Hilsdernissen, Absteckung von Curven and Steckvernessens mach der Normalmethode. In jedem Abschnitz beginnt Verfasser mit der Beschreibung der betreffenden instrumentelln Hilsmittel und lissat darund kiner und leicht verstaufliche Auweisungen über den Gebrauch derselben felgen. Die Messeprentionen selbst werden gleichfalle in anschaulichster Weise geschliefet. — Die im erstem Capitel gewennenen Kenntnisse werden dann im zweiten benutzt, mm den Leser mit der Aufortigung von Pitsen und Handrissen von Pitschen aus diesen Pitsen und Handrissen zu ermitteln. Die hierheit auf Auwendung kommenden Instrumente, die Phanimeter, werden ausführlich besprechen und die ausgesehren der Verfassen und Handrissen zu ermitteln. Die hierheit und den ausgesehren der Verfassen und Randrissen zu ermitteln. Die hierheit und den ausgesehren der Verfassen und der Verfassen uns ausführlich besprechen und die ausgesehren der Verfassen der Verfassen und den der Verfassen und den der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen der Verfassen und der Verfassen der Verfassen und der Verfassen und der Verfassen der Verfassen und der Verfassen der Verfassen der Verfassen und der Verfassen

Wie aus dem Vorhergehenden ersichtlich, sind bisher nur diejenigen Operationen behandelt, die sich mit einfachen Längenmessungen und Abstecken (nicht eigentlicher Messung) von Winkeln ausfihren lasson. In den folgenden Capiteln wendet sich nnn Verfasser zu der Messung heliehiger Winkel. Nachdem im sechsten Capitel Allgemeines über Winkelmessung, Centrirungen n. s. w. mitgetheilt ist, - die hier gegehene Anleitung zur Reduction schiefer Winkel anf den Horizont kann hei dem heutigen Stande der Messsmittel wohl als überflüssig gelten, - widmet sich das siehente, etwa 130 Seiten nmfassende Capitel dem wichtigsten Winkelmessinstrumente, dem Theodoliten. Einer Aufzählung der Erfordsruisse, welche an einen Theodoliten zu stellen sind, lässt Verfasser die Besprechung der einzelnen Constructionstheile desselben folgen. Wenn die Stative, mit deren Beschreibung hegonnen wird, hierzu streng genommen auch nicht zu rechnen sind, so ist ihre Erwähnung an dieser Stelle doch recht passend; es werden dann nach und nach die einzelnen Theile des Theodoliten in folgender Reihenfolge beschriehen: Untergestelle (Dreifnss, Tesdorpf's Zweifuss u. s. w.), Libellen, Axen- nnd Axenfilbrung. Brems- und Mikrometerwerke. Theilungen und Ablosevorrichtungen. Fernrohr (Objectiv and Ocular, Länge, Vergrösserung, Helligkeit, Gesichtsfeld), Fehler des Fernrohrs (ihre Prüfung und Berichtigung). Hierauf wird der Theodolit als Ganzes hesprochen: einer Aufzählung und Eintheilung der verschiedenen Typen folgen nnter Beifügung zahlreicher Figuren Beschreihungen der bekannten Theodoliten von Breithaupt. Ertel, Tesdorpf, Sickler, Dennert & Pape, Meissner, Sprenger, Bamberg u. A. Nachdem dann der Leser an dem vorläufig als herichtigt angesehenen Instrumente mit dem Gebranche desselhen und allen Manipulationen der Winkelmessung hokannt gemacht worden ist, wird zum Schluss des Capitols über die Fehler des Theodoliton und die Art ihrer Berichtigung gesprochen. Wir stehen nicht an zu erklären, dass wir Anordnung nnd Darstellung dieses Capitels für vorzüglich geeignet halten, den Anfänger mit dem Instrumente vertrant zu machen.

Die nun folgenden Capitel beschäftigen sich mit Gross- und Kleinmessung, Polyponnessung, ebener Trianglatien, zeichnenden Aufanham en Diskanmessung. Vom Standpankte dieser Zeitschrift aus können wir hierard nicht nüber eingeben, wollen aber nicht nuterlassen zu erwähnen, dass die bei diesern Messungen in Betracht kommenden specifielle Instrumente, wie Deussehen nub Banselen-The-obleite, Messtliche und Diatanmesser volle Bertschischigung, und ebense eingehende als klare Beschreitung finden. Ner betreffi des Messtliches S. 389, Fig. 225 und der Kippregd S. 30, Fig. 25 möchte Ref. benerken, dass beide Instrumente ursprünglich von Mechaniker Sprenger in Berlin construit sich und

Bis hierher geht die erste Hälfte des Buches; über den Schlusshand werden wir unseren Lesern bald nach Erscheinen berichten.

Die Ansstattung des Werkes ist eine masterglifige. Die Holzschnitte sind mit weuigen aus älteren Werken oder Katalogen entlehnten Aussahmen, Dank der Geschicklichkeit des rylographischen Kunstlers, des Herra A. Wagner in Berlin, von einer Vortrefflichkeit der Ansführung, wie man sie hisber in Lehrbüchern nicht zu finden gewohnt ist.

Grundzüge der astronomischen Zelt- und Ortsbestimmung. Von Prof. Dr. H. Jordan, 364 [26] S. Mit zahlreichen Holzschnitten. Berlin, Julius Springer, Mk. 1000.

Der durch seine zahlreichen Pahlicationen auf dem Gehiete der Geodäsie und verundter Zereige verdiente Verfährese giebt in dem vorliegenden Werek die Grundrüge derjenigen astronomischen Zeit- und Ortabestimmungen, bei welchen über die Beobachungsgenanigkeit einer Zeitssecunde nicht hinnangegangen wird. Wie Verfasser in der Einbitung mittheilt, ist das Werkt beile aus praktischen Ortabestimmungen, theils aus Uebungsmessungen und Vorträgen an den technischen Hochschulten zur Karlerube und Hannover einstanden. Das Benk soll also weld annabekt ein Lehrhnch für die Stüdirenden au technischen Hochschulten sein, demnächst aber anch zur Information für Forsehungs-reisende dienen.

Nachdem Verfasser in dem ersten Capitel auf 34 S. in sehr übersichtlicher und instructiver Weise die Grundlagen astronomischer Zeit- und Ortsmessung abgehandelt hat, geht er in dem zweiten, den übrigen Theil des Buches umfassenden Capitel zu seiner eigentlichen Aufgabe über. Den Ausgangspunkt hildet naturgemäss des wichtigste Instrument, der astronomische Theodolit; die Kenntniss des geodätischen Theodoliten wird vorausgesetzt und es erührigt daher nur, auf diejenigen Einrichtungen aufmerksam zn machen, welche für astronomische Messnngen unerlässlich sind, möglichst unbeschränkte Beweglichkeit des Fernrohrs nm die Horizontalaxe, weshalb excentrische oder gehrochene Fernrohre zur Verwendung gelangen müssen, und ferner Einrichtungen zur Fädenbelonchtung. Als Repräsentanten astronomischer Theodolite werden ein Instrument von Sickler in Karlsruhe mit excentrischem Fernrohre, sowie je ein Theodolit mit gehrochenem Fernrohr von Meyerheim in Göttingen und Bamberg in Berlin vorgeführt; letzterer zeichnet sich vor den heiden anderen vortheilhaft aus, während das Sickler'sche Instrument nicht glücklich construirt ist; erstens ist die Fädenbelenchtung nicht mustergiltig und zweitens lässt sich die eine, feste, Libelle hei aufgesetzter Bussole nur von der Seite ahlesen. Hieranf folgt die Fehlertheorie dieser Instrumente mit Rücksicht auf die Anforderungen astronomischer Messung. Sodann wendet sich Verfasser zu den astronomischen Uhren; von der Beschreibung der Einrichtung von Pendelnhren und Chronometern sieht er ganz ah und beschränkt sich nur anf Anweisungen über das Beohachten mit denselhen. Demnächst werden die Messungen abgehandelt, welche sich mit deu bisher besprochenen iustrumentellen Hilfsmitteln ansführen lassen, Zeitbestimmung ans einer einzelnen Sonnen- und Sternhöhe, sowie Zeit- und Meridianbestimmung aus correspondirenden Sounenhöhen: hier wird hauptsächlich die Theorie der Messungen entwickelt, sowie die Berechnung der Beobachtungsergehnisse gelehrt. - Die hierauf folgende Beschreihung eines Passageninstruments, - hei wolcher ein Exemplar dieser Gattung vorgeführt wird, von dem Verfasser jedoch selbst sagt, dass es weder "in optischer noch mechanischer Begiehung eine seiner Grösse entsprechende Leistungsfähigkeit hat", - giebt Gelegenheit, zu den ührigen Aufgahen astronomischer Zeit- und Ortsbestimmung überzugehen, Zeitbestimmung mittels des Passageninstruments, Bestimmung der Breite und Ortszeit aus Sonnenmittagshöhen, aus beliehig zerstrenten Höhen, sowie Azimnth- und Breitenbestimmung durch den Polarstern, unter eingehendster Darlegung der Theorie, Anleitungen zur Berechnung der Beobachung, sowie Ableitung der erreichkaren Genanigkeit. Im Anschlass hieran werden Genomen und Dijeleidokop besprechen, sowie Anleitungen zur Einrichtung von Sounauhren gegehen. — Den weitaus grüssten Theil des Capitels, ein Drittel des ganzen Werkes, uimmat sodam eine Theorie der Refessionsisterunatet ein, wie wir sie in dieser Vollstandigkeit hisher nicht besitzen, Theorie und Pehler der Sextauten sowohl als der Spiegel-Vollkreis, Genauigkeit des Messens mit demselben werden mit einer Grudilibehteit harpochen, die für den vorliegenden Zweck fast zu weitgehend erschalte. Der Theorie dieser Instrumente lasst Verfasser deu praktischen Gebrauch derrelben folgen und bespricht die Höberwirkelmessung mit Beflecisonsintrumentes, Aziautbbestimmung mittels des Sertauten, sowie Längenbestimmung durch Messung von Mondikisteuzen unter eingehender Behandlung aller bierbei in Betracht kommenden Pragen. Den Schlins der Ogistels bilden Ausgleichungen von Längenbestimmungen, die nittels Messung von Mondikistauzen sowie mit dem Chronoster gemacht ist uit und Ausgleichung auf romnischer Längenbestimmungen mit den Itierers. — Dem Text des Buches eudlich sind eine Reibe von Hilfsafelon ausgleibunger.

Die Frage nach der Verwendbarkeit des Werkes kann nicht mit unbedingter Sicherheit beaturvotte werden. Für Studirunde stenischer Hochschulen, die sich mit astroomischen Zeit- und Ortsbestimmungen bekanut machen wollen, mit dem Gebrauch und der Handshang von Instrumente breites wertant sind und sehn Urbung im Messen haben, wird das Buch für das blaußiche Studium gewiss ein willkommenes Hilfemittel sein, weun auch bevorgebeben werden mass, dass die allen eingehende Detailtirung der überetüschen Entwicklungen mehr der Vorleumg vorbehaltes bleiben mass, als in ein Lehrhand gehört. In söberem Grade gilt lettere Bemerkung aber noch, wenn man sich das Werk als Radagsber für Forschungsreisende denkt; für diesen Zweck konnten die thoresieben Entwicklungen and das kanppate Mause bechricht werden, dagegen massten die Vorschriften über den Gebrauch der Instrumente, die Art ihrer Handshaburg und Justirung weit eingebeuder behandelt werden, alse se genechhen ist. — Diese Amstellungen hindern aber nicht, amzerkennen, dass Verfasser durch das verliegende Werk die Literatier in dankenwerdere Weise bereichert hat.

Die Ausstattung des Werkes ist eine vortreffliche. Die beigegebeuen Holzschnitte,

— die merkwürdiger Weise uicht durch das ganne Buch, sondern innerhalb eines jeden
Parsgraphen uumerirt sind, — entsprechen, soweit sie neueren Ursprungs sind, allen
Anforderungen.

W.

Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam, herausgeg. von H. C. Vogel. 4. Bd., 1 Th. Leipzig. Engelmann. Cart. M. 17.00.

C. Reuschle. Graphisoh-mechanischer Apparat zur Auflösung numerischer Gleichungen. Mit gemeinverständlichen Erläuterungen. Stuttgart, Metzler. In Mappe. M. 280.
O. Lehmann. Physikalische Technik, specielle Anleitung zur Selbstanfertigung physikalischer Apparate. Mit 882 Holszebnitten und 17 Tufelu. Leipzig. Engelmann.

M. 8,00, geb. 9,50.

E. Mach und J. Arbes. Einige Versuche über totale Reflexion und auomale Dispersion. Wieu, Gerold & Sobu. M. 0,30.

E. Mascart und J. Joubert. Lebrhuob der Elektricität nnd des Magnetismus. Uehersetzt vou L. Lovy. 1. Bd. Berlin, Springer. M. 14,00.

C. Bohn. Die Landmessung. Zweite Hälfte (Schluss). Berlin, Springer. M. 10,00.

# Vereinsnachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechaulk und Optik. Sitzung vom 1. December 1885. Vorsitzender Herr Fuess.

Der Vorsitzende berichtet über das (sogenante) Trockenclement von Schnek & Wiegel. Dasselle besteht an einem Kasten von Zinkblech, in welchen eine kleine Kohle bineinragt; der übrige Raum wird von mit Salmiskloung gesättigten Sigespänen ausgefüllt; diese müssen fencht erhalten werden. Dem Element wird von den Verfertigern eine grosse Leistungsfähigkeit nachgerühntt; mittels eines Bunsenelements oder einer Dynamenmaschine soll es sich rogeneriren lassen. In der sich an den Bericht auschliessenden Jineussion wird jedoch die Brauchkarkeit des Elements argeweifelt. Herr Schädel hat z. B. bei Haustelegraphen solche Elemente eingeweifelt, sie functionitren dar nar 3 bis 8 Tänge; das Regeneriere kam theurer na tehen, als das Element war her besitzt.

Herr Sprenger seigt einen Apparat zum Bohren vierechiger Lechen vor. Der Bohrer besteht aus einer dreikungen Stürnfräss, die nieme gehaltenden dieuen Rahmer Führung erhält. Das Bohren geht sehr seinen!; in 5 mm dieke Messingstücke konnen 40 Lecher von 10 mm Stielenlage in der! Vierteltunden gehöhrt werden. Die Löcher brauchen nicht nachgedorat zu werden. Im Anschlass hieran seigt Herr Hoff eine etwas complicite Vorrichtung, mn viereckige Löcher in Holz zu bohren.

Zu Kassenrevisoren werden die Herren Hannemann und Baumann gewählt, zu Mitgliedern der Wahlvorbereitungs-Commission die Herren Dörfer, Sokol, Baumann, Gebhardt und Rabo.

# Patentschan.

Beeprechungen und Anezuge ans dem Patentblatt.

Biertts. Von J. Wallenateiner in Stuttgert. No. 30:09 von 5. April 1885.
Die Brette besteht aus der mit dem coniechem Einsatze beverebnen Glasrolter eint der unten angebrachten Verlangerung e' und der mit dem conischen Anstate e' versehenen Glas-rohe – Die Verlangerung e' dient um Poelung der net den Anstate e' versehenen Glas-rohe – Die Verlangerung e' dient um Poelung der net der Glas-rohe a. um durch die Ouffung e' die Plausigkeit abzulassen betw. den Abfinss aufmehben, ohne dass sich die Warme der Hand der Plausigkeit abzulassen betw.

Habadlehtung. Von W. Stott in Manchester, England. No. 32649 vom 11. December 1884.

Der mit Dµrchlass D versehene Hahu hat bei B eine Eindrehung, in welche ein Kantschukring C eingesetzt wird. Dieser Kantschukring druckt das Ende des Kükeus vom Hahnkörper ab nnd presst den Küken in seinen Sitz.

Schraffir- und Zeichen-Apparat. Von J. T. Puigsech in Barcelona. No. 32907 vom 26. Marz 1885.

Das Lines I ist nm den Punkt p ...

drebbar und in einem beliebigen Winkel zu dem Schieber h
einstellbar, welcher mittels der Griffplatte C settweder zum
Ziehen paralleler Linien auf einer geraden, wie in der Figur,
oder zum Ziehen von strahleborformigen Linien auf einer Kreisbogenförmigen Schiene er bowegt wird. Die Grosse der Varschiehnen zwird durch id Aupah oder die Phaliuse der

schiebnng wird durch die Anzahl oder die Theilung der Sperrzähne einer an der Schiene  $\sigma$  angebrachten Verzähnung bestimmt, in welche eine am Schieber h bofindliche, ansloshere Klinke eingreift. Jo nach dom Winkel, den das Lineal f mit dem Schieber  $\hbar$  hildet, wird beim Verschieben nm einen Zahn ein mehr oder weniger grosser Abstand der zu ziehenden Linien sieh ergeben.

Neigungsmesser. Von P. v. Grnmhkow in Borsigwerk, O.-Schl. No. 82087 vom 25. Novhr. 1884.

Um die Neigung zweier Geraden zu einander messen zu können, deren gemeinschaftlicher Schnittpunkt nieht zuganglich ist, wird ein Transporteur T mit einem Parallellineal P so verbunden, dass die Mittellinie des Hauptlineals durch den Mittelpunkt der Theilung des Transporteurs geht.



Galvanische Batterie. Von H. L. Brevoortu. J. L. Roberts in Brooklyn, New-York, V. St. A. No. 32999 vom 25. März 1885.

Auf die Kohlenelektrode B des Elementes ist ein Behalter D derart aufgesetzt, dass die in letzterem enthaltene Flüssigkeit L den Körper der Kohle passiren mass, ehe sie zu der im Batterieglase A enthaltenen Flüssigkeit J gelangt.

Aneatrstück für Ziehfeder oder Bleistift zum Zeichnen von Ellipsen. Von H. T. Hazard in Los Angeles, California, V. St. A. No. 33135 vom 7. Januar 1875.

Um beim Zeichnen einer Ellipse mittels einer um die festen Brungmucke gelegtes Schuar die Lange der leitsteren einstellen zu könune, ist die Schuar f zu die drebbares Rollichen f. des auf den Bleistith 1 anfraschiebersden oder is niene zuderen Ausführungsform, an eine Zeichfeder auzunchraubenden Amsurzeitsche sufgewickelt. Die Schuar ist durch eine Ausswarung des Ausstankteche ist zur Spietze des Zeichenführes geführt.

Neuerung an retirenden galvanischen Satterien. Von E. Barin in Paris. No. 32928 vom 7. October 1884.

Batt Wirl tisch mit leite.

die Eisenscheiben jeder Elektrode von der benachbarten Elektrode isolirt. Es können aber anch an jeder Eisenscheibe
Leitungsdrähte ff' angeschlossen sein, (Siehe die Nebeufigur)
welche dann längs der Hauptwelle so gruppirt sind, dass

sie alle mit zwei in Quecksilbergefässen rotirenden Sammelscheiben verbunden werden können, von denen aus dann der Strom entnommen wird.

Neuerung an Gefästen zum Abziehen oder Entnehmen von Flüseigkeiten, um dieselben vor dem Verdunsten



und Verflichtiges zu schützes. Von P. Hartmann in Brooklyn, New-York, V. St. A. No. 32800 vom 18. November 1884. Geflass A ist mit einer luttdichten, elastischen

Membran H, durch welche das Heberrohr F (Fig 1)Infidicht hindurchgeht, verschlossen. Bei leichtem Druck auf die Membran B füllt sich das Bchr F mit Flüssigkeit aus A, welche nach Oeffinng der Klappe b beständig anstliessen wird. In Fig. 2 endigt das Steig-



robr oberhalh der elastischen Membran B in einem Trichter D. Beim Eintauchen eines Pinsels E in diesen Trichter mit leichtem Druck steigt die Fißessigkeit auf und kommt mit dem Pinsel in Berührung.

Zählwerk mit Nulintellung für Mass- und Aufschlagemaschinen. Von C. Herold, in Fa. Herold & v. d. Wettern in Leipzig. No 33491 vom 18. Marz 1885.

Um das Zählwerk auf Null stellen zu können, wird die durch Schnecke angetriebene Zifferscheibe durch Drehung ansser Eingriff mit der Schnecke gebracht. (P. B. 1885, No. 47.)

Stativ von G. W. Voeltzkow jn n. in Berlin. No. 83584 vom 1. April 1885 Die Beine dieses Stativs sind mit rechtwinklig zu ihrer Längenrichtung etchenden Zapfen versehen, die ihrerseits durch einen hohlcylindrischen Ring zusammengehalten werden, durch welchen die Beine hindnrehgesteckt sind. (1885. No. 47.)

Aufbau und Anordnung der Elektroden in einer galvanischen Bntterie. Von G. G. André in Dorking, England. No. 33486 vom 17. October 1884.

Der Gegenstand des Patentes betrifft hanptsächlich Secundärbatterien, kann jedoch auch bei primaren Batterien Anwendung finden und hat den Zweck, das Gewicht der Batterie zu vermiudern, eowie eine längere Daner der Elektroden zu erzielen (1885. No. 48.)

Tancheaseannnuhr mit durch Magnetnadel bewegtem Zifferblatt, Von J. Adler in Leitzig. No. 33:41 vom 30. Juni 1885.

Das frei bewegliche Zifferblatt ist mit einer Magnetnadel fest verbnnden, durch welche dasselbe, bezw. der in Frage kommende Theilstrich stets in der Nordlage eingestellt wird. Der Schatten gebende Stift steht in der Mitte des Zifferblattes. (1885. No. 48.)

### Für die Werkstatt.

Schutz gegen Elerosten der Schrauben. Techniker 7. S. 106.

Man tauche die Schrauben vor der Verwendung in einen dünnen Brei von Graphit und Oel; dieselben können dann nach Jahren wieder leicht heransgenommen werden. II'r.

Schutz der Schmirgelräder gegen das Eindringen des Gels der Wellen. Techniker 7. S. 105. Um zn verhindern, dass das Oel der Drehbankwelle D sich dem Steine S mittheilen



der Schutzscheibe ansammeln, so wird derselbe vermöge der Centrifugalkraft an den von der Schmirgelecheibe abstehenden Tellerrand getrieben und

Legirungen aus Aluminium und Sitter. The Horological Journal 28. S. 29.

Eine Legirung von 100 Th. Alaminiam and 5 Th. Silber lässt sich dem reinen Alumininm gleich bearbeiten, ist aber härter als letzteres und hat die Eigenschaft, eine schöne Politur anznnehmen. Eine Legirang von 100 Th. Silber und 5 Th. Alaminiam ist nahe eo hart als gewöhnliches Silber, hat aber den Vortheil, dass es kein Metali von schädlichem Einfinss anch in Bezng anf Befleckung des Silbers enthält.

# Fragekasten.

- Frage 1. Es wird ein Lack für Knpfer gewünscht, der bei einer Temperatur von 100 bie 120 ° C. innerhalb einer Salzlösnug gegen galvanische Ströme isolirt.
  - 2. Bezngsquelle für Siliciumbronce in Streifen für Messbänder gesucht.
  - 3. Wer schneidet gut vassende Stahltriebe mit zugehörigen Stangen für Präcisionsarbeit? 4. Wer fertigt kleine Taschenaccumulatoren zur Belenchtnng von Brochen und
    - Buseunadeln?

Nachdruck verhotes

Verlag von Julius Springer in Berlin N. - Druck von H. S. Hermann in Berlin SW.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redactions - Curatorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt, R. Fuess, Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz,

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang. Februar 1886. Zweites Heft.

Ueber die den bekannten Doppelobjectiven anhaftenden Uebelstände und eine neue, davon freie Linsencombination für grosse Refractoren.

> Von Dr. H. Schröder in London

Die meisten der grossen Refractoren der Neuzeit sind meines Wissens Doppelobjective mit gleichschenklig bioonvexem Crownglas in Front und entsprechender nahezu planconcaver Flintlinse als Corrector, entweder in Berührung mit dem Crownglase oder in geringer Distanz von denselben justirbar montirt.

Diese Construction wurde bereits von Simon Klügel in seiner analytischen Dioptrik 1778 vorgeschlagen, der auch die nöthigen Formeln dazu mittheilte, doch waren diese, wie Littrow in seiner Dioptrik, 1830, nachweist, zu fehlerhaft, nm ein gutes Resultat von denselben erwarten zu können. Littrow vervollkommnete das Verfahren Klügels und gab auch zum bequemeren Gebrauch für im Rechnen ungeübtere Künstler eine sehr ingeniös angelegte Tafel zur Berechnung dieser Objective harans. Leider ist auch diese Tafel, wie ich mich selbst überzeugt habe, und wie auch Dr. Kramer in seiner allgemeinen Theorie der zwei- und dreitheiligen astronomischen Fernrohr-Objective nachweist, zu ungenau, um zu mehr als einer ersten Approximation dienen zu können; sei es nun, dass man, wie in der Regel üblich, dem Mangel darch praktisches Tatonniren abhilft oder, was besser ist, die Herschel'sche Gleichung dazu umformt und den nicht berücksichtigten Theil der Einflüsse von Glasdicke und vernachlässigten Gliedern höherer Ordnung durch Durchrechnen nach genanen trigonometrischen Formeln und Einführung passender Correctionen wegzuschaffen sucht. Es lässt sich nicht leugnen, dass dieser Weg, zu brauchbaren Resultaten zu kommen, recht nnbequem ist; unter allen Umständen zu verwundern bleibt aber, dass eine so veraltete Construction, welche nur aus dem Grunde, dem Optiker ein paar Schleifschalen zu ersparen, gewählt wurde, sich so lange halten konnte. Denn die Behauptung Littrows, dass durch diese Construction die grösste anguläre Oeffnnng zu erzielen sei, ist gänzlich hinfällig, da das Verschwinden der Fehlerreste höherer Ordnung bekanntlich nicht an die Gleichheit der beiden ersten Crownglasradien gebunden ist, sondern von ganz anderen Elementen abhängt; ebensowenig wird das secnndäre Spectrum im Mindesten dadurch verringert. Schon Kellner machte in seiner kleinen Schrift über das orthoskopische Ocnlar darauf aufmerksam, dass die von Littrow in seinen Tafeln augenommenen grossen Oeffnungen durchaus unstatthaft seien, da das Purpurroth und Grüngelb des secundären Spectrums unerträglich hervorstäche.

Für kleine Objective kann man indess diese Construction ganz nntzbar verwenden, wenn man selche Glasarten wählt, bei denen auch der dritte Radius den beiden ersten gleich und die letzte Fläche plan oder sehr nahe plan gemacht werden kann. Die Ress der sphrischen Aberration lassen sich dann durch die Dickenänderung des Cresspass compensirum und man Jenate und vorhälten is beiter Gladelichen der Verhälten is beiter Gladelichen, des Crown und Geschen der Schaufer und der Schaufer der Schaufer und der Schaufer der Schaufer der Schaufer und diese Objekte Grösse der zu bekommen und diese Objekte Grösse der Jenate in Bandels auf der Schaufer des Beschaufer des Schaufer des Beschaufer des Schaufer des Schaufer des Beschaufer der Schaufer der Beschaufer der Schaufer der Beschaufer der Schaufer der Beschaufer der Beschaufer der Schaufer der Beschaufer der Schaufer der Beschaufer der Beschaufer

Es ist affillig, dass anser der bekannten Frannhofer-Herschel'when Contruction die andere sehr empfehinserveth, bei wicher das Fliringis vorangsstellt und die beiden Aussernalien entweler gleich ober im Verhältniss gleicher Winkelabreickungen der Süsseren Randstrahlen gewält weren, erst in neuere Zeit Beschunge gefunden last, da dieselbe doch bereits nach Bosovich's Mitthillung in seiner Abhandlung 1750 von den bekannten Mathematiker Clairaut vergeschäuge, bereichte und vom Optiker Anthonalum bergestellt werden ist. Die Leisung dieses Objective wird sehr ereithnis; eine beiden Aussenfieben sind fast vollkommen symmetrisch.

Es existiren in der That anch jetzt noch Glasarten, bei denen mit Hinzuziehung der Glasdicken als Correctionselemente die sämmtlichen Aberrationen in sehr vollkommoner Weise sich bei beziehungsweise gleichen Innenradien und gleichen Aussenradien heben lassen, und die für mässige Dimensionen sehr gute Resultate liefern.

Es würde jedech zu weit vom eigentlichen Gegenstande dieses Aufsatzes fihren, was in alter nud nouer Zeit vorgeschlagen, was davon versucht und welches das Resultat gewesen ist.

Bekanntlich sind sehon früher von Littrow und Rogers die Dialyten vorgeschlagen werden, in einer Zeit, in der, die Schwierigkeit, grosse Plinglasscheiben in gentgender Beinheit hermatellen, anbem uniberwindlich war. Jetzt hat sich dieses Verhaltanis fach ungekehrt, und as sind grosse Crownglass-scheiben schwieriger hermatellen, weil das Crownglass eine höhere Schmelztenperatur erfordert als das Plintighes weilte man dem Crownglas siene missigen Bisnissant erhellen (und selche fülle existiren), so wurde sich dies Verhältniss abermals unkehren lassen. Es wäre jodech für die jetzige Construction der grossen Arbeitunsten nichts hiernit gewonnen, da dann das öhnehin sehon sehr dicke und sehwere Flint in Folge der Hersbriehung der Disporsionskraft viel m dick werdes würde.

Die Verhaltnisse in sehr grossen Dimensionen nich überhanpt wesentlich andere ab bei kleinen Dimensionen, selbstredend dass der möglichten Aphanssie unter sonst glieben Unständen immer der Verrang zukomat. Erstlich ist das Wachsen des secundaren Spetruns, das bei kleinen Dimensionen einstelln durwesentlich ist, bei grossen Dimensionen für ein Ange, das Ansprüche zu machen gewehnt ist, gerndens merträglich, selbst wenn dieses Spetrum, was nicht immer der Pall ist, auf ein Minimum redoritt worden ist. Ferner nimmt der Einfünss der nuvermedlichen Fehlerreste der Glasmansse und der Benetieung in so bedentenden Grude mit der Offinnung zu, abes solbt unter der Vornussetzung einer absolut vollkommenne technischen Ausführung (welche jedoch, streng genommen, nur für eine bestimmt Temperatur und Lagerung des Objectivs mit bestimmts Enge desselben im Ranne gelten kann), die effective Leistungsfähigkeit immer hinter der von der Grösse des Objectives eigentlich zu erwartunden mreichkeitelt.

Bei der Bearbeitung ist ein nicht zu unterschätzender Factor die elastische Nachwirkung des Glasses. Ansserdem setzt die wachsende Dicke des Glasses durch ihre Absorption sehr bald Grensen, indem eine weitere Vergrösserung der Oeffnung. Lichtverlust statt Lichtgewinn mit eich hringt und nur die, durch die wachsende Oeffnung hedingte Verringerung der Beugungsscheibe der Sterne in Bezug auf Trennungskraft einigen Gewinn liefert. Dabei ist natürlich vorausgesetzt, dass die Technik den wachsenden Anforderungen hei der grösseren Oeffnung entspricht und nicht das der grösseren Oeffnung ontsprechende grössere secundare Spectrum den grössten Theil dieses Vortheils illnsorisch erscheinen lässt, ganz abgesehen davon, dass ein geringfügiger Gewinn dieser Art mit einem exorbitanten Preise erkauft werden muss und dass in Folge des grösseren Einflusses der Luftschlieren die Anzahl der hrauchbaren Beohachtungsnächte sehr erheblich heschrönkt wird. Schliesslich ist die Handhabung eines solchen Riesen, trotz aller mechanischen Hilfsmittel, nicht gerade-eehr handlich zu nennen.

Einen Vertheil bringen jedoch die grossen Dimensionen aneeer der Verringerung des angulären Werthes der Beugungsscheiben mit sich, es ist das kleine anguläre Sehfeld, welchee erlauht, Cenetructionen anzuwenden, welche eonet wegen ihres unplanen Bildes ganz nnhrauchbar waren, deren Bilder aber in unmittelbarer Nähe der optischen Axe sehr vollkommen sind.

Hierher gehören vor allen die Dialyten, Die Dialyten geben bekanntlich eehr angleich grosee farbige Bilder; betrachtet man daher durch ein dialytisches Obiectiv ein Object mit den gehräuchlieben Ocularen, se ist das Bild in der Axe von ausserordentlicher Schärfe, nimmt aber rapid an Schärfe ab, indem es sich mit starken Farbeneenmen umzieht. Diese rühren, wie schon Ganse nachgewiesen, von der Nichtidentität der Hauptpunkte eines solchen Linsensysteme für die farbigen Strahlen her. Littrow, der in seiner Ontik, sowie auch Stampfer, der in vollkommenerer Weise in den Jahrhüchern des polytechnischen Instituts in Wien, 1829, die Theorie der Dialyten behandelt hat, vernachlässigten diesen Umstand ganz und gar, und so war Simon Plöcel, der bekanntlich speciell Dialyten heretellte, um diesen Fehler möglichet zu verringern, auf Tatonnement angewiesen; es soll demselben anch in der That viele Mühe gekostet hahen, anf solchem Wege diese Schwierigkeiten nur einigermaassen zu hemeistern.

Das Nächstliegende, das ein Praktiker zu versnehen pflegt, ist, die Linsondietanz der beiden Bestandlineen einee Hnyghens'schen Oculare se lange zu vergrössern, bis die gewünschte Farbenreinheit des Bildee, d. h. also die gleiche anguläre Grösse der verechiedenfarhigen Bilder, für das Ange eintritt. Diesee Verfahren hringt jedoch zwei Uebeletände mit eich. Eretene bedingt die gleiche anguläre Grösso der farbigen Bilder, wenn dieselhen in verechiedenen Entfernungen hintor einander liegen, noch keinen vollkommenen Achrematismue, so dase eine weitere Correction für diese Aberration durch Distanzirung der Flintlinse des Objective vergenommen werden mnes, nm die Bilder in eine Ehene zu bringen. Streng genommen ist man daher bei jedem Ocularwechsel anch genöthigt, die relative Lage der beiden Linsen des Objective gegeneinander etwas zu verändern. Gause hatte an seinem übrigene eehr schönen Dialyten von Plössl eine Längentheilung mit der Flintlinee verhanden, um dieselbe leicht an den richtigen Platz hringen zu können. In diesem Falle iet der Bedingung des Achromatismue, worauf anch echon Gauee aufmerksam gemacht, allordings vellkommener entsprochen, als in den gewöhnlichen Fernrohren. Zweitene entsteht durch das übermässig weite Trennen der Bestandlinsen des Huyghens'schen Oculare ein hedentonder Grad von Distertien, in Folge deren die Randhrennweite des Oculars gegen die Axenbrennweite so zunimmt, dass das Bild gerader und paralleler Linien eines Objects das Ansehen der Mcridiane einee Glohus erhält. Um nun diesem Fehler entgegenzuwirken, stohen mehrere Wege offen. Zuerst lassen eich die angulären Differenzen der verschiedenfarhigen Bilder sehr verringern, wenn man die negative Flintlinse dee Ohjective mit einer poeitiven Crownlinse vorbindet. Es liegen nämlich, wie leicht ane den Ganss'echen Formeln über die Hanptpunkte ersichtlich ist, beim älteren Dialyten beide Hanptpunkte weit auseinander und augleich bedeutend auf der Azo nach dem Object un verschöhen; diesem entspricht gleichzeitig eine grosse Differens der rotten und violetten Hanptpunkte. Verhindet man nun eine positive Crownlinse mit dem Flint in der Weise, dass der Abnahme der Focallänge dieser additionellen Crownlinse eine solche Zannahme der Focallänge der Grownfrontlines entspricht, dass die verschiedenfarligen Bilder inmer in einer Ebene liegen bleiben and nur ihre Grösse Dieben bei der Aze entsprechend) ändern, so findet man beleht, dass die Differennen inmer kleiner melk thiere werden und suletst gleich Noll, sobald die Fronterownlinse des Dialyten eine mendlich grosse Brunnweite erhält und somit die game Combination in ein gewöhnliches Doppelobjectiv übergekt.

Blebt man bei den Punkt steben, wo die Breunweitengleichheit der additionellen Crowlinse mit dem Fünt eintritt, und sonach eine homofocale Combination entsteht, so erhält man die von Rogers vorgeschlagene Construction, die von Stampfer für die Strahlen auf der Hanptaxe, in dem oben hensichneten Werke, theoretisch untersucht worden ist.

Ich benenne derartige Linsencombinationen im Gegensatz zu den Achromaten chromatische Combinationen; und obige speciell homofocal-chromatische Linsen.

Durch dieses Arrangement ist der erwähnte Fehler erheblich verringert, jedoch noch nicht genügend, um der Sinnshedingung des Oculars zu entsprechen, d. h. dessen Distortion unter gleichzeitiger Beseitigung der farbigen Ränder zu heben.

Pileasi wandte daher (wie ich mich durch Untersuchung eines seiner Oculare übersengt habi) noch ein andere si Mittel an, un diesen Felber zu veriragern. Er nahm ur Collectivilines Pilistghas statt Crownglass, erzeugte dadurch bei gleicher Fecalkange der Collectivilines eine grössere Differend der Einfalshöhe der farkspan Strahlen auf der Augenilines des Oculars nuch kan hierdurch der Lésung des Problems so nahe, dasso Gauss nurshelts, die Bilder seine freilich weder alle gleich gross, noch in einer Ebens, jedoch die Fehlervertheilung eine verzaglich gate. Um diesen Fehler gätzulich zu beseifigen, ging ich indess noch eines Schrift weiter und wander eine chromatischen Combination sus einer ponitiven Grown- und megativen Pilistische Combination sus einer ponitiven Grown- und megativen Pilistische Sestehend, an, in welchem Fall gerade Elements gaung verhanden sind, um die verschiedenfrehigen Bilder sewohl gleiche gross zu machen, wie anch in eine Ebene zu bringen, und dabei gelichzeitig bei grossem Schfelde die Distortion zu beseitigen und auch die Coma zu heben.

Ich hemerke hierbei, dass ich eine almliche Combination auch bei dem Ramsden Michmeterculur mur Gehranch für gewönhiche Objective angewandt habe, welche die hei letzterem sonst auftretenden mangsnehmen Farbensiame (also ungleiche angulärs Bildgrössen der farhigen Bilder) beseitigt und gleichzeitig die übrigen oben erwähnten Bedingungen erfallt.

Dennoch blieh der, wenn auch hier geringfügige Pahler, dass die Correctionlines für vernchieden Geultes etwas versebohev uerten unsate. Annesedem ist im solches Instrument für Messungswucke einigerunassen nauverlässig, da darch die weite Treunung der beidem Bestandlinen des Objectivs, die Lage der Cardinalpunkte, also anch der opitschen Are durch anserer Einflüssen sein sehr bestirztichtigt wird, eit unstand, über den sich neite werehrter Lehrer Professor Listing derzeit sehen beklagte, bei einem ihm gehöriges Theodoliten, der mit einem Pleisel ischen Dialyten verbunden war.

Wenn es möglich wäre, eine Art Ocular zu onstruiren, welche gestattet, für das Objectiv eine enfache positive Linse zu substituiren, so wäre für grosse Dimensionen ausserordentlich viel gewonnen, vormasgesetzt, dass nicht nene, einer solchen Combination anhaftende Fehler derselben verhängnissvoll werden. So viel mir bekannt, sind im vorigen Jahrhundert ganz unzwecknassige mit daher auch erfolgese Verunche angestellt

worden, durch Oculare die Farbonaborration des Objectivs zn compensiren. Ausser diesen ist mir indess nichts derartiges bekannt geworden.

Wenn man beim obigen Dialyten die chromatische Linse (immer den Bedingungen des Acbromatismus folgend gedacht) dem Ocnlar nübert, so nimmt die Brennweite ihrer Bestandlinsen stetig und zwar wie das Quadrat ihres Distanzverbältnisses von der Frontlinse und bezüglich des Ocnlares ab. In Folge dessen wachsen die Glieder der sphärischen Aberration sowie die ungleichen Grössen der farbigen Bilder so enorm, dass an ein Corrigiren durch das Ocular über eine gewisse Grenze hinaus nicht mehr zu denken ist. Wenn die chromatische Linse jedoch die Bildebone der Frontlinse passirt bat, so kehren sich die Verhältnisse nm und werden wieder bedeutend günstiger.

Wendet man nun als Ocnlar eine Art Mikroskopcombination an und vereinigt die cbromatische Linse mit dem Objectivsystem desselben, welches in diesem Fall ans einer positiven dreifachen ebromatischen verkitteten Linsencombination besteht und einer einfachen planconvexen Crownlinse, deren Function es ist, die verschiedenfarbigen Bilder anf gleiche anguläre Grösse zu bringen, so erhält man eine Combination, wie sie in der folgenden Skizze schematisch dargestellt ist, ans welcher anch der Strahlengang für die der Axe parallelen Randstrahlen und die den Grenzen des Sebfeldes entsprechenden Hauptstrahlen (in gerissenen Linien) zu ersehen ist.



In dieser Skizze sind die Linsenkrümmungen der Deutlichkeit wegen stark übertrichen, die Vergrösserung der chromatischen Linse ede ist nabe der Einbeit gleich genommen. Die beiden Ocularlinsen f g stellen nahezu Ramsden'sche Combination dar, oder sind Doppellinsen und bilden die anf S. 44 n\u00e4her beschriebene Ocnlarcombination. Die Linsen a b c e des Objectivsystems sind alle Crownglas, nur die Linse d bestebt ans schwerem Flintglas. Die beiden reellen Bilder liegen bei B und B'.

Diese Combination besitzt folgende Eigenthümlichkeiten: Das Objectiv besteht nur aus einer einfachen positiven Linse, deren Bild dnrcb ein Mikroskopsystem vergrössert und zugleich auf alle Aberrationen corrigirt wird. Da sie zwei reelle Bilder besitzt, so ist das Bild für den Beobachter anfrecht. In der zweiten Bildebene sind anch alle Mikrometerapparate anzabringen and können dort durch positive') aplanatische Oculare benntzt werden, so dass die Oculare gewechselt werden können ohne das Mikrometer en berühren, was beim früheren Dialyten, der nur durch negative Oculare corrigirbar war, unmöglich ist. Ferner ist dieses Bild ie nach dem Verhältniss der coningirten Bildweiten der chromatischen Linse grösser als das Bild des einfachen Objectivs, so dass die Aequivalentbrennweite dieses nenen Instruments grösser als seine physische Länge werden kann. Der Ocularapparat kann mit dem Mikrometer mechanisch zu einem Ganzen vereinigt werden, wederch die Unsicherheit des getrennten Objectivs fast ganz in Wegfall kommt. Ein solches Instrument besitzt nur eine dünne Crownglaslinse von sehr mässigen Dimensionen mehr, als ein Doppelobjectiv, ihr Einfinss kann in Bezug auf die Licht-

1) Wir wollen hier bemerken, dass der Ausdruck positive und negative Oculare sich anf Oculare hezieht, bei denen das reelle Bild vor den Ocularlinsen oder zwischen denselben liegt. Es ist eine üble Sache, dass diese zwar knrze aber doch ganz napassende Ausdrucksweise, das Hnyghens'sche Ocular als negatives, das Ramsden'sche als positives Ocular zn bezeichnen, in die meisten Lehrbücher Eingang gefunden hat.

stärke grösseren Dimensionen gar nicht in Betracht kommen gegen die starke Absorption der grossen Flintlinse der ietzigen Doppelobiective.

Ferner bietet ein selehes Instrument noch mehr Vortheile für praktische Ansfahrung im Grossen. Die Biegungsfehhet einer so grassen einfache Linse können nahern auf Null redincit werden, wenn man dieselbe am Rande nur zweckmässig unterstützt, und das Radienverhältniss so wählt, dass das derch die beiden Eninfallsohe des Randes reprisentirite Frinam dieser Linse im Minimum der Abbekang sicht. Ferner können Fehlerreste der Ausfahrung, sowie Verinderungen der Linsen durch Temperatureinflüsse mittels Distantiring der Linsen leicht geboben werden.

Die Herren Ross & Co. gestatteten mir vor einiger Zeit die Ansführung eines kleinen Modells dieses Instruments, das ich Herrn Gill gelegentlich seiner Durchreise durch London vorlegte, und das er auf künstliche Sterne prohirend, sehr zufriedenstellend fand, obgleich ich die Radien nur nach einer rohen, in erster Annäherung durchrechneten Formel ausgeführt hatte, bei der ich mir noch ausserdem zur Zeitorsparniss viele Abkürzungen erlaubte, die ich mir bei einem gewöhnlichen Doppelohjectiv nicht ungestraft hatte gestatten können. Dennoch zeigte das Modell die Bilder eines Sterns in and ausser dem Focus als vollkommen homogene Lichtscheihen hei einem sehr beträchtlichen Sehfeld. Sollte sich mir Gelegenheit zur Ausführung grosser Modellinstrumente hieten, so würde es sich gewiss lohnen, die Formeln in aller Ansführlichkeit für die hestmöglichsten Verhältnisse eines solchen Instruments zu entwickeln. Eine solche Ansführung im Grossen würde nach ungefährem Ueberschlag etwa folgende Verhältnisse erhalten könnon; Crownglasohiectivlinse a (einfach) 20 Zoll Oeffnung, 200 Zoll Brennweite, erste Crownglaslinse b, zum chromatischen Objectiv gehörig, 2 Zoll Oeffnung, dreifache chromatische Linse ede, 4 Zoll Oeffnung, 15 und 30 Zoll conjugirte Bildweite Aequivalentbrennwsite des ganzen Systems ca. 300 Zoll. Die Länge des ganzen Instruments würde etwa 250 Zoll, die des Hanpttubus nur 200 Zoll betragen,

Für astrophysikalische Zwecke, um Beehachtung der Details an Phenetmoberachen, zur Spectrahanlayse der Füsteren a. w. halte ich diese nene Camhantise besonders befähigt. Zomal für letztere, da, selbst im Fall keine hinste Verhindungen zur Compensation angewandt würden, sich das Verhältniss der conjegirten Bildweiten der chromatischen Combination umkehren, abe die Acquivalendbrauenseite des gamen Pernrohres und damit auch die scheinbare Bildgeisse der Firsterne, ansserendeutlich verringern last. In eben demselben Verhältniss serkturt sich, allerdings bei constanter absoluter Grösse des Aberrationskreises bezüglich des so verringerten Acquivalenta, natürlich anch die chromatische Längemaberration durch das seemdarfes Spectrum.

# Untersuchung von Kreistheilungen mit zwei und vier Mikroskopen

O. Nehreiber, Oberst und Chef der Trigonometrischen Abtheilung der Königl. Preuss. Landesaufnahme.

#### · (Fortsetzung.)

Ausgleichung der Reihe.

Wir bezeichnen die zu bestimmenden Stricho, die wir immer als gleichmässig auf den Kreis vorthollt voraussetzen, mit den lanfenden Nummern 0, 1, 2,... und ihre Anzahl mit r.

Im Centrum M des Instruments (Kreistheilungsuntersuchers) seien die Richtungen nach den r Strichen:

wo  $q=\frac{360\,^\circ}{r}$  das Strichintervall ist und  $x_{\circ_1}$   $x_{I_1}$   $x_{I_2}$  ... die zu bestimmenden Correctionen der nominellen Werthe  $0^\circ_1$   $q_1$  2q ... bedeuten.

Die Correctionen x sind demnach einschliesslich derjenigen wegen Excentricität, d. i. wegen Abweichung des Mittelpunktes der Theilung vom Centrum M des Instruments, zu verstehen.

Da eine der Correctionen x willkürlich ist, so sotzen wir:

Wir bezeichnen ferner mit å, k. .. die Nummera der Striche, welche — zufolge der der Reihe entsprechenden Mikroskopstellung — in den Mikroskopen B, C, ... erscheinen, wenn der Strich O in das Mikroskop A gebracht wird. Dann können wir die von M ausgehenden Richtungen nach den Nullpunkten der Mikroskope wie folgt ausdrücken:

wo  $A, B, C, \dots$  die unbekannten Abweichungen der Mikroskopnnilpunkte von den Richtungen  $0^{\circ}, hq, kq, \dots$  bedeuten. Da eine dieser Abweichungen willkürlich ist, so setzen wir:

4) . . . . . . 
$$A + B + C + ... = 0$$
.

Entsprechend der Einrichtung des Kreistheilungsuntersuchers sehen wir des System 3) als fest, das mit 1) bozeichnete dagegen als nmM drehbar an.

 bleibenden nnbekannten Orientirungsfehler des drehbaren Systems mit so, so sind die orientirten Richtungen des letzteren, soweit sie in dem Satze vorkommen:

Strich 
$$0 = 0^{\circ} + \omega_{\theta} + x_{\theta}$$
  
,  $k = k\varphi + \omega_{\theta} + x_{k}$   
,  $k = k\varphi + \omega_{\theta} + x_{k}$   
: : : : :

Folglich sind die Abstände der Striche O. h. k. . . . von den Nullpunkten der Mikroskope A, B, C, ... (gezählt von den Nullpunkten in der Richtung wachsender Strichnummern):

$$\omega_o - A + x_o$$
  
 $\omega_o - B + x_A$   
 $\omega_o - C + x_A$ 

Bezeichnet man daher die mikrometrisch gemessenen Werthe dieser Abstände mit ao, bo, co, . . . , so hat man für den Satz 0 · h · k . . . folgende Fehleransdrücke:

$$\omega_o - A + x_o - a_o$$
  
 $\omega_o - B + x_A - b_o$   
 $\omega_o - C + x_A - c_o$ 

Ebenso erhält man für den zweiten Satz 1 · h+1 · k+1 . . . die folgenden

nnd auf dieselbe Art geben die übrigen Sätze der Reihe je eine Grappe von ebenso vielen Fehlerausdrücken, wie Mikroskope vorhanden sind. Znr Vereinfachung der Bezeichnung und der Formelentwicklung sollen die Ab-

lesungen a, b, c . . . eines jeden Satzes als auf die Summe Null gebracht angenommen werden, d. h. es sollen diese Zeichen diejenigen Werthe bedeuten, die man erhält, wenn man von iedem der factisch abgelesenen deren arithmetisches Mittel abzieht. Offenbar ist dies erlaubt, indem dadurch nur der Orientirungsfehler o geändert wird. Es ist daher:

6) . . . . . . . 
$$a_0 + b_0 + c_0 + \dots = 0,$$
  
 $a_1 + b_1 + c_1 + \dots = 0$   
 $\vdots \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots$ 

1 Cate

Nach den Formeln 5) lassen sich sämmtliche Fehlerausdrücke einer vorgeschriebenen Reihe ohne Weiteres hinschreihen. Bei 12 zn bestimmenden Strichen sind z. B. die Fehleransdrücke der Reihe 0 · 1 · 7 · 11: ')

| $\omega_0 - A + x_0 - a_0$    | $\omega_I - A + x_I - a_I$          | $\omega_{II}$ $-A + x_{II}$ $-a_{II}$ |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| $\omega_0 - B + x_I - b_0$    | $\omega_I - B + x_I - b_I$ n. s. w. | $\omega_{II}$ — $B + x_0 - b_{II}$    |
| $\omega_0 - C + x_7 - c_0$    | $\omega_I - C + x_t - c_I$          | $\omega_{II}$ — $C + x_c - c_{II}$    |
| $\omega_0 - D + x_{II} - d_0$ | $\omega_1 - D + x_0 - d_1$          | $\omega_{II} - D + x_{I0} - d_{II}$   |

<sup>1)</sup> Wir bezeichnen eine Reihe durch die Strichcombination ihres ersten Satzes. Die Reihe 0 · 1 · 7 · 11 ist demnach diejenige, in deren erstem Satz die Striche 0, 1, 7, 11 bezw. in den Mikroskopen A, B, C, D eingestellt worden sind.

10 0-4-

Die Pehlerausdrücke b) enthalten dreiß Kategorien von Unbekannten: die Orientirungsfehler as der einzelneu Sätze, die Abweichungen  $A, B, C \dots$  der Mikroekopnellpunkte und die Strichborreetioueu X. Für jede dieser Kategorien sind die Normalgleichungen aufzustellen.

Bezeichnet mau die Zahl der Mikroekope mit  $\nu$ , eo ergeben sich mit Rücksicht auf die Relatiouen 4) uud 6) zunächet die Normalgleichungen der Orieutiruugsfehler:

$$0 = \nu\omega_0 + x_0 + x_k + x_k + \dots \\ 0 = \nu\omega_1 + x_1 + x_k + x_{k+1} + \dots \\ 1 + \nu\omega_2 + x_2 + x_{k+2} + x_{k+2} + \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 = \nu\omega_{r-1} + x_{r-1} + x_{k-1} + x_{k-1} + \dots$$

woraus durch Summiruug mit Rücksicht auf 2):

8) . . . . . . . . . 
$$[\omega] = 0$$
,

Ferner erhält mau mit Rückeicht auf die Relatioueu 2) und 8) folgonde Normalgleichnngen der A, B, C . . . :

9) . . . . . . . . . . . 
$$rA = -[a]$$
  
 $rB = -[b]$   
 $rC = -[c]$   
 $\vdots$ 

Von den Normalgleichungen der Strichorrectionen braucht nur oine entwickelt zu werdeu, indem sich darnach die übrigen ohne Weiteres hinschreiben lasseu. Wir wählen hierzu die Normalgleichung für  $x_{\nu}$ .

Zu ihrer Herleitung brauchen wir uur die Fehlerausdrücke derjenigen r Sätze, worin der Strich 0 vorkommt. Diese sind: ')

Hieraue ergeben sich folgende Normalgleichungen:

```
für \omega_0: 0 = \nu\omega_0 + x_0 + x_k + x_k + x_k + \dots

\nu_0: 0 = \nu\omega_0 + x_{-k} + x_{-k} + x_0 + x_{-k+k} + \dots

\nu_0: 0 = \nu\omega_0 + x_{-k} + x_{-k} + x_0 + \dots

\nu_0: 0 = \nu\omega_0 + x_0 + x_0 + x_0 + \dots
```

und für  $x_0$ :  $0 = +\omega_0 + \omega_{-k} + \omega_{-k} + ... + \nu x_0 - a_0 - b_{-k} - c_{-k} - ...$ 

Summirt man die Gleichnugen für die  $\omega$ , uud eliminirt diese Unbekaunten mittels der hervorgehenden Summeugleichung aus der Normalgleichung für  $x_0$ , eo geht diese über in:

<sup>)</sup> Wir zahlen die Strichnummern von 0 ans beliebig — je nachdem es am besten passtin positiver oder negativer Richtung, sowie auch gelegentlich über eine volle Umdrehung hiuaus. Zu jeder Strichnummer kann r oder ein Vielfaches von rinzmaddirt oder davon abgezogen werden, ohne ihre Bedentung zu ändern. Ist z. R. r = 12, so sind die Strichnummera -16. -3, 9, 41... gleichbedeutund.

10)... 
$$a_a + b_{-k} + c_{-k} + ... = + \nu x_b - \frac{1}{\nu}(x_a + x_k + x_k + x_{-k} + ...)$$
  
 $-\frac{1}{\nu}(x_{-k} + x_{-k} + x_{-k} + x_{-k} + ...)$   
 $-\frac{1}{\nu}(x_{-k} + x_{-k} + x_{-k} + x_{-k} + ...)$   
 $\vdots$   $\vdots$   $\vdots$ 

worin nun weiter keine Unbekannten mehr vorkommen als die Strichcorrectionen.

Um die in Klammern eingeschlossenen Glieder zu bilden, beachte man, dass das Differenzouadrat von \*\* Elementen:

welches die Indices dieser Glieder in derselben Ordnung wie 10) enthält, dadurch hervorgeht, dass man jedes Element der Combination  $0 \cdot h \cdot k \dots$  von jedem (auch von sich selbst) abzüeht.

Hiernach kann man die einer bestimmten Reihe und Strichzahl entsprechende Normalgleichung für x<sub>e</sub> ohne Weiteres hinschreiben. Für Reihe 0 · 1 · 7 · 11 und die Strichzahl 12 hat man z. B. das Differenzonadrat:

woraus die Normalgleichung für  $x_c$ :

$$a_0 + b_H + \bar{c}_1 + d_I = +4 x_0 - \frac{1}{4}(x_0 + x_1 + x_2 + x_H)$$
  
 $-\frac{1}{4}(x_H + x_0 + x_0 + x_0 + x_0)$   
 $-\frac{1}{4}(x_2 + x_0 + x_0 + x_1)$   
 $-\frac{1}{4}(x_1 + x_2 + x_1 + x_0)$ 

Aus der Normalgleichung für  $x_\theta$  ergiebt sich die für irgend eine andere Strichcorrection  $x_i$  einfach dnrch Erhöhung sämmtlicher Indices nm i.

Die Normalgleichungen sämmtlicher Strichcorrectionen geben die Summengleichung: [a] + [b] + [c] + [d] = +4 [x] - 4 [x],

die sich wegen der Relationen 6) saf die identische Gleichung 0 = O reducirt. Dies Resultat zeigt an, dass jede der Normalgischungen eine Polge der Intigen ist, dass about die Gleichungen nicht unabhängig von einander sind, was sie in der That auch nicht sein können, weil eine der Stricheorrectionen willkarich, und weilt von der diese Willkund auffabenden Relation 2) bei der Herleitung der Gleichungen kein Gebrauch gemacht worden ist.

Es sollen die Fehler von r gleichmässig auf den Kreisumfang vertheilten Strichen einer Kreistheilung mit v beliebig gegen einander verstellbaren Mikroskopen so bestimmt werden, dass die verbesserten Winkel zwischen je zweien der r Striche sämmtlich ein nud dasselbe Gewicht erhalten. Wie sind zu diesem Zwecke die Beobachtungen anzuordnen? Lösnng und Beweis. Die Aufgabe reducirt sieb auf die folgende:

Es giebt  $\binom{r-1}{r-1} = \frac{(r-1)(r-9) \dots (r-r-1)}{1 \cdot 2 \dots (r-r)}$ . Combinationen  $r^{ton}$  Grades aus Elementen 0, 1, 2 . . . , r-1, welche mit 0 anfangen. Eine dieser Combinationen sei 0·4·k . . Ibr Differenzquadrat III enhalth; nachdem zu den negativen Differenzen selben r addirt ist, keine anderen Zahlen als die Elemente 0, 1, 2 . . . r-1. Jeder mit Ganfangenden Combination entspricht ein selches Differenzquadrat. Die Affagleb besteht mut darin, aus den  $\binom{r-1}{r-1}$  Combinationen eine Gruppe von solcher Beschaffenbeit beransufinden, dass in der Gesammtheit der angebörigen Differenzquadrate jedes der Elemente 1, 2, . . . r-1 gieleh oft vorkommt

Für r=10 enthalten z. B. die Differenzquadrate der drei Combinationen:  $0\cdot 1\cdot 3\cdot 4$ ,  $0\cdot 1\cdot 3\cdot 5$  und  $0\cdot 1\cdot 5\cdot 7$  folgende Elemente: ')

| Combin. | Elemente d. Differenzquadratea                                           |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 0.1.3.4 | 1, 1, 2, 3, 3, 4, 6, 7, 7, 8, 9, 9<br>1, 2, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9 |  |  |
| 0 1.5.7 | 1. 2. 3. 4. 4. 5. 5. 6. 6. 7. 8. 9                                       |  |  |

woraus zu erseben, dass in den drei Differenzquadraten zasammen jedes der Elemente 1, 2... 9 gleich oft, nämlich viermal vorkommt. Felglich bilden die drei Combinationen eine Gruppe der verlangten Art.

Die Anwendung dieser rein combinatorischen Aufgabe, mit deren Lösung wir uns sogleich noch an beschäftigen haben werden, auf die vorangsetalle praktische besteht einfach darin, dass man die durch die Combinationen der Gruppe angeseigten Reiben (siebe die Note auf Seire 48) beobachtet. In dem Falle des vorstehenden Beispiels sind also die Reihen 0-1 3-4, 0-1-3.5 und 0-1-5-7 zu beobachtet.

Dass durch die angegebene Anordnung die Bedingung der Anfgabe: gleiches Gewicht für alle Winkel, wirklich erfüllt wird, ergiebt sich wie folgt:

Wenn mehrere Beihen beobachetet und zusammen ansempleichen sind, so liefert jede einem auch Vorschrift der Porental [0] zu hildenden Beitrag zur Normalgischung für  $x_F$  Es seien nun g Reihen beobachet; dann ist die Zahl der in ihren Differengundraten mit den Strichmunmern 1, 2, ... r = 1 besetzens Stellen r (r = 1)  $p_i$  da, in jedem Quadrate,  $p_i$  Stellen vorhanden, davon aber r mit O besetzt sind. Die Strichnummer O kommt somir im Ganzen  $r_F$  mut vor, jede der obrigen aber, weil der Voraussetzung gemäss alle gleich oft,  $r^* \in r = 10$  5, mal.

Die Summe der Beiträge 10) zur Normalgleichung für  $x_0$ , d. i. diese Normalgleichung selbst, ist folglich, ihr constantes Glied mit  $\pi_0$  bezeichnet:

 $n_{\sigma} = + erx_{\sigma} - \frac{1}{r} \left[ erx_{\sigma} + \frac{er \cdot r - 1}{r - 1} x_{I} + \frac{er \cdot (r - 1)}{r - 1} x_{I} + \dots + \frac{er \cdot (r - 1)}{r - 1} x_{r-I} \right]$ ode:

$$n_0 = + \varrho (r-1) x_0 - \frac{\varrho (r-1)}{r-1} (x_1 + x_2 + ... + x_{r-1})$$

<sup>1)</sup> Mas erbalt die Elemente des Differenquadrates einer voggelegen Combination am einferkeiten, wenn ma jedes Elemente der letteren von allen folgenden auchiert; dams nicht die hervorgelenden Differenzen nebst ihres Engianungen zur eite gesuchten Elemente. Die obige Combination or 1-6.7 z. R. gielst auf diese Weise die Differenzen 1. 5, 7, 4, 8, 2, die mit ühres Engianungen zu 10: 9, 8, 3, 6, 4, 8 die oben aufgeführten Elemente des Differenz-quadrates geben.

Mittele der willkürlichen Relation 2) kann man hieraus alle Unbekannte ausser  $x_o$  eliminiren; addirt man nämlich das  $\frac{g(r-1)}{r-1}$  fache dieser Relation, d. i.:

$$0 = \frac{\ell(r-1)}{r-1} (x_0 + x_1 + x_2 + ... + x_{r-1})$$

hinzu, eo kommt:

$$x_{\theta} = \frac{r_{\theta}(r-1)}{r-1} x_{\theta}$$
.

Hieraus ergeben sich die Normalgleichungen für die übrigen Strichcorrectionen  $x_1, x_2, \dots$  einfach durch entsprechende Aenderung des Index von  $\pi$  und x.

Da somit în allen Normalgieichungen der Coefficient der einzigen Urbekannten die jede enthalt, die und derschle ist, eo sind die aus ihnen hervrogehenden Bestimmungen der Unbekannten, und somit auch die Differenzen dieser Bestimmungen, d. i. die Correctionen der zwischen den r Strichen stattfindenden Winkel, sämmtlich gleichgewichtig.

Wir recapituliren und vervollständigen nunmehr die abgeleiteten Resultate wie folgt:

Wenn die Fehler von r gleichmissig auf den Kreisumfang vertheilten Strichen einer Kreistheilung mit r beliebig gegen einander verstellbaren Mikreikopen dergestalt bestimmt werden sollen, dass die verbesserten Winkel zwischen je zweien der r Striche aämmtlich gleiches Gewicht erhalten, so ist den zu diesem Zwecke ausszufahrenden Beobachungen die auf Seite i D. süher angegebene Anordung zu geben.

Die Ansgleichung der so angeordneten Beobachtungen giebt — die Zahl der zu beobachtenden Reihen mit  $\varrho$  bezeichnet — folgende Normalgleichungen:

12) 
$$n_{\theta} = \frac{r_{\theta}(r-1)}{r-1} x_{\theta}$$

$$n_{I} = \frac{r_{\theta}(r-1)}{r-1} x_{I}$$

$$\vdots \qquad \vdots \qquad \vdots$$

$$n_{r-1} = \frac{r_{\theta}(r-1)}{r-1} x_{r-1}$$

wo die constanten Glieder n aus den Ablesungen a, b, c, ... (vergl. Seite 48) wie folgt erhalten werden:

Jedes constante Glied iet die Summe von ρ Beiträgen, von denen jede Reihe einen liefert. Die Reihe 0·ā·k... liefert nach 10) folgende Beiträge:

wonach sich die Beiträge eämmtlicher Reihen ohne Weiteres hinschreiben lassen.

Die einfache Form 12) der Normalgleichnigen findet nur bei der angegebenen Anordnung der Beobachtungen etatt. Bei joder anderen Anordnung werden mehr oder weniger complicite Normalgleichungen erhalten, deren numerische Auflösung bekanntlich ein echr langwieriges und wenig erfreuliches, für grössore Strichnahlen aber kamn zu leistendes Geschaft ist.

Für die Reihe 0 · h · k . . . erhält man ferner die Abweichungen A, B, C, . . . der

Mikroskopnullpunkte von den Richtnagen 0°, kq, kq,... ans den unter 9) gegebenen Normalgleichungen diesser Grössen;

$$rA = -\begin{bmatrix} a \\ rB = -\begin{bmatrix} b \end{bmatrix} \end{bmatrix}$$

$$rC = -\begin{bmatrix} c \\ \vdots \end{bmatrix}$$

Sechster Johrgang. Februar 1996.

Jeder Reihe entspricht ein besonderes — von dem jeder anderen Reihe nnabhängiges — Systom von Abweichungen A. B. C. . . .

Da der Ausgleichung die Voransestang zu Grunde gelegt ist, dass die Grüssen  $A, B, C, \dots$  für alle Sätze einer Reihe dieselben bleichen, oder — mit anderen Worten — dass die Abstande der Mikreskope von einander während der Daner einer Reihe sich nicht andern, so int es auch für die Genaufgleit der Resultate von der grössten Wichtigkeit, dass dieser Voransestang möglichte genigt werde. Zn diesem Zwecke ist es nner-lässlich, dass jede Reihe nheit Ditterbrechung beobschete werde, während zwischen zwei Reihen bleibig lunger Fausen liegen därfen.

Die Vergleichung verschiedener Werthsysteme 14) ist, wenn zwischen den Reiben, denen sie angehören, keinerlei Mikroskopverstellung stattgefunden hat, besonders geeignet, ein Urtheil über die Festigkeit der Mikroskope zn verschaffen.

Den Normalgleielungen 12) und 14) liegt als Gewichtseinheit das Gewicht einer der Ablesungen  $a, b, c, \dots$  zu Grunde. Jede der Abweichungen  $A, B, C, \dots$  wird mit dem Gewicht r nad jede Strichcorrection x mit dem Gewicht r. Destinant.

Da letzteres für alle Strichcorrectionen dasselbe, so ist es zugleich das grösste, welches mit der durch die Anordnung vorgeschriebenen Zahl von Beobachtungen erreichbar ist.

Zur Summe der Fohlerqnadrate liefert jede Reihe den Beitrag:

dessen negativer Theil die aus den Normalgleichungen 14) sich ergebende Correction ist.

Der Summe der Beiträge ist noch die aus den Normalgleichungen 12) sich er
phand Constillen.

16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . [n<sup>2</sup>]

hinznzufügen.

Die Anzahl der Fehler beträgt  $\nu$  in jedem Satz,  $r\nu$  in jeder Reihe, mithin  $\nu r\varrho$  im Ganzen.

Dio Anzahl der unabhängigen Unbekannten beträgt:

$$r \in Orientirungsfehler \omega$$
  
 $(v-1) \in Abweichungen A, B, C, ...$   
 $r-1$  Strichcorrectionen  $x$ ,

also im Ganzen:  $r \varrho + (r - 1) \varrho + r - 1$ .

Der Divisor der Snmme der Fehlerquadrate ist daher:

17) 
$$\sigma = rr\varrho - r\varrho - (r-1)\varrho - r + 1 = (r-1)(r\varrho - \varrho - 1)$$

und folglich der mittlere Fehler einer Bestimmung vom Gewichte 1:  
18) . . . . . . . 
$$m = \sqrt{\frac{M}{M}}$$
,

wo M die Summe der Fehlerquadrate bezeichnet.

Was die Seite 51 prisonitre combinatorische Aufgabe betrifft, so ist ihre allgemeine Löung die, dass die gesuchte Gruppe aus sämmtlichen (f\_\_1) Combinationen besteht. Es ist aber bereits ausgeführt worden (Seite 4), dass diese Löung für das praktische Bedufufniss nicht ausreicht, dass ex vielnehr erwinnecht ist, in jedem Gehrundefall eine aus der möglich kleinsten Zahl von Combinationen bestehende Gruppe der verlangten Art zu kennen.

Ein allgemeines Verfahren, welches für jeden hestimmten Werth von rund e eine solche Gruppe mit der nötligen Leibeitgiesit linden lehtr, scheint es nicht zu geben, wenigstens habei ich keins gefunden; vielmohr scheint es sehen hei 3 Mikroskopen unversichten scheint. Ich habe mich daher auf die Mikroskopanhen vermitteln. Ich habe mich daher auf die Mikroskopanhen 2 und 4 um so mehr beschrankt, als diese für die Praxis assreichen dürften. Bevor ich jedoch zur Aufstellung der bezüglichen Beobachtungsporzumen übergebe, hemerke ich Folgendes:

- I. Wenn  $\alpha$  der grösste gemeinschaftliche Pactor von r-1 und r(r-1) ist, so kann die gesuchte Gruppe aus nicht weniger als  $\frac{r-1}{\alpha}$ Combinationen hestehen, weil jedes der Elemente 1,  $2 \dots r-1$  in der Gesammtheit der Differennyundrats  $\binom{q-r(r-1)}{r-1}$  mal vor Kommen (s. Seite 51), mithin dieser Bruch eine ganze Zahl sein muss. In allen Fällen, wo r-1 und r(r-1) keinen gemeinschaftlichen Theiler haben, ist daher r-1 die meglich kleinset Zahl vor Combinationen.

$$0 \cdot 2 \cdot 4 \dots 2 (r-1)$$
  
 $0 \cdot 3 \cdot 6 \dots 3 (r-1)$   
 $\vdots$ 

Für r = 5 und r = 25 erhält man z. B. auf diese Weise (unter Beachtung der Note auf Seite 49);

| 0-1-2-3-4           | 0 - 5 - 10 - 15 - 20                   | 0 - 9 - 18 - 27 - 36  |
|---------------------|----------------------------------------|-----------------------|
| 0-2-4-6-8           | 0 6 12 18 24                           | 0 - 10 - 20 - 30 - 40 |
| 0-3-6-9-12          | $0 \cdot 7 \cdot 14 \cdot 21 \cdot 28$ | 0 11 22 33 44         |
| 0 · 4 · 8 · 12 · 16 | 0 - 8 16 - 24 32                       | 0 - 12 - 24 - 36 - 48 |

Man hestätigt das Gesagte leicht, wenn man nach der Note auf Seite 51 die Elemente des Differenzquadrats einer jeden Combination hildet.

# Beobachtungsprogramme.

In den Beobachtungsprogrammen, zu deren Aufstellung wir nunmehr übergeben, sind die den Mitroshopen nach einander zu gebeueden Stellungen durch die entsprechoden, mit 0 anfangenden Strichcombinationen angegeben. Die Anzahl der in joder Mitroskoparellung zu beobachtenden Reihen ist eo angesetzt, dass hire ganze Anzahl in jodern Programm r—1 beträgt, was sich in allen in betracht gezogenen Fällen erreichen lässt. Dies ist gesebehen, um die aus den verschiedenen Programmen hervorgehenden Gewöhlte er Strichcorrectionen im Verhältniss zur Zahl der Ablesungen leichter vergleichbar zu muchen. Selbstverständlich braucht in jeder Mitroskopstellung nur ½, oder ½, n. ew. der angesetzten Zahl beobachtet zu werden, wenn alle Zahlen durch 2 oder 3 n. sw. theilbar eind. Z. B. in den ersten der beiden nachstehenden Programme braucht zur eine Reihe (anstatt der angegebenen zwei) in jeder Mitroskopstellung beobachtet zu werden.

Programme für zwoi Mikroskope.

| r nngerad               | e.                  | r gerade                  |                 |
|-------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------|
| Mikroskopstellung       | Anzahl d.<br>Reihen | Mikroekopstellung         | Anzahl<br>Reihe |
| 0 - 1                   | 2                   | 0 - 1                     | 2               |
| 0 - 2                   | 2                   | 0 - 2                     | 2               |
| 0 - 3                   | 2                   | 0.8                       | 2               |
|                         |                     |                           |                 |
|                         |                     |                           |                 |
|                         |                     |                           |                 |
| $0 \cdot \frac{r-1}{2}$ | 2                   | $0 \cdot \frac{r}{2} - 1$ | 2               |
|                         |                     | 0. <u>*</u>               | 1               |

Die Normalgleichungen der Strichcorrectionen sind nach 12):

 $n_0 = rx_0$   $n_1 = rx_1$   $n_2 = rx_2$  $\vdots$ 

wo die constanten Glieder aus den Beiträgen der einzelnen Reihen nach 13) zu bilden eind. Man erreicht demnach das Gewicht r jeder Strichcorrection mit 2 r (r-1) Ablesungen. (Schluss folgt.)

# Eine neue Form des Nivellir-Instruments.

The Cambridge Scientific Instrument Co. in Cambridge (England).

(Nach dem englischen Originalmanuscripte mitgetheilt von Dr. L. Loewenherz in Berlin.)

Bei dem hier zu beschreibenden Nivellirinstrument ist ein eigenartigen Prinzip ger Lagorung der gegen einander bewegischen Theile zur eystematischen Anwendung gebracht worden. Zumächst ist der onnet gebräuchliche vorticale conieche Drebnapfen durch eine cylindrische, auf der Grundplatte des Instrumentes befentigte Saule ersetzt, auf welcher vier Punkte laufen, die mit dem Erenzber fest verbunden sind und durch eine Feder ständig gegen die Sänle gedrückt werden. In ähnlicher Weise ist das hewegliche Objectiv an vier Punkten aufgehängt, welche auf dem genau cylindrischen Tahns des Fernrehres aufrahen und durch Federa in sicherer Berührung gehalten werden. Endlich ruht auch einerseits die Libelle selhst mit vier Punkten auf dem cylindrischen Tuhus auf und andererseits das eigentliche Niveaurehr ebenfalls auf vier Punkten im Innern seines Umhüllnagsrohres.

Das Instrument hesteht, abgesehen von dem Stativ, im Wesentlichen aus vier Theilen, der Grundplatte G (Fig. 1) mit den Herizentirungsschrauben, der auf diesen mittels einer Fussplatte F ruhenden Verticalsäule V, dem Fernrohr mit der vierpunktigen Lagerung und endlich der Lihelle. Das Stativ hat die übliche Form; seine Beine bilden, wenn sie zusammengelegt werden, einen glatten Conus, was für den Transport hequem ist. Anfänglich war ein Dreifussstativ hergestellt werden, bei welchem die Beine sich



um sehr lange, an einer kreisförmigen Platte befestigte Axen drehten. Auf diese Weise wurde eine grosse Festigkeit erreicht; weil aber die Beine sich nicht zn einem geschlossenen Cylinder zusammenlegen liessen, wurde das Stativ für den Transport ungeeignet und deshalh verlassen.

Die Kopfplatte des Statives ist mit einer Schraube verschen, auf welche die Grundplatte G leicht aufgeschraubt werden kann. Die Grundplatte hat drei Arme; diese tragen drei Horizontirungsschrauben, welche in einem gleichseitigen Dreieck von 4', engl. Zoll (114 mm) Seite zu einander stehen. Die Arme der Grundplatte sind anfgeschnitten und mit kleinen herizontalen Anziehschranben versehen. In jeder der drei Herizontirungsschrauben ist oberhalb ihres Kopfes eine halsförmige Einschnürung mit conischen Flanken eingedreht. Die Fussplatte F, welche die Verticalsäule V trägt, hat eine dreieckige Form und ist hold gegossen, um Steifigkeit mit geringem Gewicht zu verbinden. Die Dreieckspitzen dieser Platte sind weggenommen und durch je zwei vorspringende cylindrische Stifte ersetzt. Die Stifte nmfassen lose die Einschnürungen der Horizontirungsschrauben und rnhen anf den conischen Uebergängen derselhen. Durch diese Anordnung ist es möglich, jede der Horizontirungsschrauben für sich, um ein beträchtliches Stück zu hehen oder zn senken, ohne Spannung herbeizuführen. Zu gleicher Zeit soll hierdurch erreicht werden, dass die Platte F, wenn sie einen Stoss erhält oder ganz und gar abgehohen wird, in genau dieselhe Lage zu den conischen Flächen der Horizontirungsschranben zurückkehrt und das Instrument nicht in Unordnung geräth.

Die Verticalsäule V ist von Glockenmetall hergestellt und vollkommen cylindrisch abgedreht mit einem Flantsch am Boden, mit welchem sie von naten her an die Platte F angeschrauht ist. Die Sänle iet 31/4 Zoll (82,5 mm) lang und hat einen Durchmesser von 11/4 Zoll (32 mm).

Mit dem Tubus des Fernrohrs ist ein cylindrisches Verstärkungsstück fest verhnnden, welches an vier Vorsprüngen die vier gegen die Verticalsänle durch eine ehenfalls am Fernrohr hefestigte Feder angedrückton Führungspunkte enthält. In Figur 1 eind nur die heiden seitlich liegenden Punkte a und b zu

sehen; die Punkte c und d liegen, wie aus der Figur 2 bervorgeht, welche das Fernrohr nach Ahnahme von der Verticalsaule in einer gegen Fig. 1 nm 90° gedrehten Lage darstellt, hinter der Verticalsänle. Die Lage der vier Punkte ist so gewählt, dass je zwei davon, a und b in zur Fernrohraxe paralleler Richtnag, die heiden anderen dagegen in einer dazu rechtwinklig liegenden Ebeno gegen die Sänle angedrückt werden. Die Druckrichtung der Feder goht in der Mitte zwischen den vier Pnnkten bindurch, so dass eie alle gleichmässig gegen die Säule angepresst



werden. Die beiden Punkte e nnd d eind unveränderlich, a und b werden durch Schranhen gebildet, die durch die entsprechenden Vorsprünge des Ringstückes hindurchgehen, b ist auch nnveränderlich eingeschrauht, a aber mit sinem Kopf versehen, um bei der Justirung des Instruments verstellt werden zu können. Um das Fernrohr näher zur Mitte der Verticalsäule zu hringen, ist ein Theil des

Tuhus weggenommen (Fig. 2). Die Sänle reicht sonach in das Innere des letzteren hinein, jedoch nur um soviel, dass sie den wirksamen Theil dos Ohjectivs nicht verringern kann. Das Gewicht des Fernrohrs wird durch einen Stift e getragen, der in den Verstärkungsring eingeschrauht ist. Der Stift liegt unterhalb des Schwerpunktes des Fernrohrs und ruht auf dem Flantsch der Verticaleäule, welcher zugleich mit der Säule selbst vollkommen eben abgedreht ist. Eine auf dem Kopf der Säule sitzende, abschrauhhare Kappe k (Fig. 1) verhindert für gewöhnlich das Ahnehmen des Fernrohrs. Nach Entfernung derselben kann das Fernrohr jedoch an der Säule umgelegt werden, es ruht dann anf dem e diametral gegenüherstehenden Stift e'.

Das Fernrohr hat keinen Ocnlarzug, vielmehr sitzt die das Fadennetz nnd das Ocular tragende ringförmige Platte p fest am Tuhus. Dafür ist das Ohiectiv verechiebhar gemacht. An die Fassung des letzteren schliesst sich ein in das Innere des Tubus hineinreichendee Rohrstück; an dieses iet ein Klohen angeschranht, welcher durch einen Schlitz in der oberen Seite des Fernrohrtuhns hindurchgeht. Der Klohen ist fest verhunden mit einem Sattelstück z (Fig. 1) ans Messing, welches wieder mit vier Pankten auf der gut abgedrehten äusseren Oherfläche des Tubus aufruht. Die sichere Berührung wird durch zwei flache Federn bewirkt, welche an dem inneren Rohrstück parallel mit der Axe des Fernrohres angeschrauht sind, nnd au den Stellen, an welchen das Sattelstück den Tubus von aussen berührt, gegen die innere Seite des letateren drücken. Jerwei en nieme Para manamengehöriger Punkte liegen auf dem Tubus um 90° von einsander entferut; die beiden Punktpaare stehen mr 1½ Zoll engl. (38 um) von einander ab. Die Einstellung erfolgt durch Verschiehung des Satteistuckes, womit das Objectiv dem Oeular genihaet oder entfernt wird. Die beschrieben Auflagering gieht Gewähr dafür, dass das Objectiv in einer geraden Linie sowie parallel zu sich selbst fortbewegt wird, wobsi die optische Aze des Ferrarbas nurersdaert bieht.

Die Lishelle ist zum Aufsetzen und Almehmen eingerichtet. An jedem Ende liere Umhüllungschress sind zwei Messingfüssen angehrende, weiche mit voorspringenden Punkten ohne Auwendung besonderer Lagerringe direct sof der gut abgedrehten änseseren Fläche des Ferrrebrahms anfliegen. An dem einen Ende werden diese Paulte durch Schrauben II gebildet, welche durch die Flüsse händerbagbeten und fer die Justimung gebraucht werden. Jedes Paar der vorspringenden Trapgunkte ruht auf Punkteu des Ferrarbras auf, welche um 90° von einander abstehen.

Durch General Walker, Chef der Indischen Landesvermessung, ist darunf ingewiesen worden, dass die gewöhnliche Methode, eine Libelle in ein Messingrohr fest einzulagen, eine Unsicherheitsquelle bei Nivelliroperationen bildet. Der Grund liegt darin, dass die Bessingsrühre, wenn sie nicht genau dieselhe Temperstur an allen Seiten hat, durch die Ausdehnung des wirmeren und die Ziausammenleinung des kilderen Theites schwach gebogen wird. Die Libelle unterliegt derselhen Biegung und hierdurch wird ein Pellet in die Ablesung eingeführt. Denhalb wurde est für zweckmässig gehalten, die Libelle in die Ablesung eingeführt. Denhalb wurde est für zweckmässig gehalten, die Libelle in im Messingrohr einzulegen, dessen innerer Durchmesser etwa <sup>91</sup>/<sub>42</sub> Zoll end, (4,8 mm) weiter ist als der der Libelle.

An jedem Ende dieses Rohres sind in dem oberen Theil ihrer inneren Seite zwei.
-Aemige Haller aus Messing hefestigt, in welche das Nivesa durch Federen eingedrückt wird, die unnittelbar unter den Halteru wirken. Ein Drehen der Lihelle oder ein Bewegen nach des Endes zu wird durch eine Schraube verhindert, welche durch des Un-hallungsrehr hindurchgekt und lose in ein Loch in einer kleinen Messinglamelle eingreift, die um das Rohr des Nivesas herum sufgekütet zu.

Die Construction dieses Lustrumentes vereinfrakt aussererdeutlich die Justitrung und macht es möglich, dass das Genae such in Felde durch eines Bechachter berichtigt werden hann. Die Justitrung des Nivesss wird unter Unsetzung desselben auf den Thus durch Nachstelle der Justitrichaubes I I bewirkt, webei dars zu achten ist, dass beide soweit gedraht werden untesen, dass eine leichte Seitwartsbewegung auf dem Ferrarbr die Lage der Blase nicht beeinfilmsen dart,

Um die Axe des Ferurches rechtwinklig zur Vertiealstalte zu bringen, wird das Instrument in beliebiger Stellung mech der Libelle horizontirt und darard das Fernrohr um die Stale um eineu Winkel von 180° gedreht. Wenn die Blase nicht wieder einspielt, so wird der Fehler zur Hälfte durch die Schraube a corrigirt, der Best durch neues Horizontiren des Instrumentes beseitigt.

Um die Cellimationalinie ar justiren, stellt man das Ferrarkr, gleichgiltig ob horizotirt dost reicht, auf irgend eines fernen Gegenstand ein. Darauf wird is Kappe is vom Kopf der Verlicalsside entfernt, das Ferrarkr nach Lockerung der Feder mit Hilfe der Druckschrunde g. atgesommen und und erv Verticalsalte umgelegt, um die etwaige Alweichung des Horizotalfadem von dem auvisirten Gegenstande zur Hilflie durch die Schräubeheu rr. welche gegen die Federauetplate wirken, beseitigt.

# Neues geradsichtiges Spectroskop ohne Spalt und ohne Collimatorlinse.

#### Prof. K. W. Zenger in Prag-

Es ist bekannt, wie kinderlich die im Spectrum durch Staub und Unebenheiten and en beiehe Kunten des Spaltes bevregebrachten berienzusten Linien sind, namentlich hei sehr enger Stellung des letzteren. Ebenso ist der Lichtverlent durch die achromatische Collinatorlinen und die Linsen des Perrundres sehr bedeutend; ist der Spalt nicht sehr sehmal, so sind die Fraunhofersehen Linien verwaschen, nimmt man ihn sehr eng, so ist zu sehwaches Licht die Felge, und man sicht, dass die Bestiftigung des Spaltes so wie der Collinatorlines und des Perruchres günstig auf die Sichtbarkeit der lichtsekwächten Partien einsirken müssen.

Es ist sonach vortheiltaft, eine Cylinderlines an die Stelle des Spaltes treten zu lassen, allein auch hier wird die Dicke mel selseiteve Absorption des verwendetes Glasses hindernd auftreten. Ich benutze daher zur Erzengung der Lichtlinie einen Cylinderspiegel aus verzilbertem oder platinirtem Glase, wenn es sich nm Untersuchungen im Intravioleten Thield des Spectrums handelt.

Auf einem Bestetchen a (s. die nebenstehende Figur) achte neurrecht die anseen versilbere oder verplatinite genau eglindriche Glasseber von etwa 9 sm. Radius. Das Brettschen besitzt eine sekwallenschwarzförnige Nat, in der die auf einem Schäeber befestigte Glasseber verscheibar zist, ebenae na naderen Endle das gerubischige Spectroskop a. Dieses ist ein Dispersions-Parallelepien, die es im Jahrgangen 1884 diesez Enterfielt. S. 263 beschrieben worden. Be besteht aus einem Quarzprisma von 13° brechenden Winkel, and einem Plüssig-keitsprisma. von agleichen Winkel und mit Aurrhol in



Benzol gelöst gefullt. Man erhält damit eine Zerstreuung von 15° bis 25° je nach dem Zwecke, zu welchem es dienen soll.

Für Sternspectralanalyse verwende ich ein Jansen ichen geradichtiges Spectroskep mit 5 Prisone nast Quarr und Kalkspath im Leinalt, welches zurer aturk gelbeicht worden ist, gekitzt. Auch dieses ist mittels eines Schiebers, auf welchem es mit seinem mensignemer Pusse aufgeschraubt werden ist, verschieber, damit das Rehrende bequen zum Auge grüßtt werden kann. Die gegenseitige Stellung von Rehrer maß Spectroskop e kann en einer auf dem Bretteken a belämlichen Seads abgelesen werden.

Das Ganze hat eine Handhabe oder einen hölzernen Fuss zum Aufstellen und kaun auch an das Ocularende eines Ferarchra angeschraubt werden. Der Beobachter kehrt der Lichtquelle den Rücken zn, was namentlich bei hellem Tagsslicht, Sennen-, elektrischem Licht um so mehr förderlich für das Sehen schwacher Linien ist.

Durch eine passende Stellung, etwas seitlich von der Verbindungsinis des Cyilnderspiegels mit der Lickstupple, erraegt man die helle Licktlinis em debtruchtet sie direct durch das Spectroskop ohne Spaltverrichtung, indem nan den Spiegel in dem Schlitze selnage verschiebt, bis des Spiegelbild in der deutlichen Schweite des Bobachters sich befindet. Es ist leicht einmasehen, dass in Felge der divergirenden Strahen je nach der Beschaffmehtet des Auges des Bechachters die Stellung des Cylinderspiegels num Ocularende des Spectreskopes, in der man die Fraunboferschen Linien z. B. die D-Linie deutlich depoptt sieht verschieden sein wird. Es ist ferner klar, dass nicht nur ein kleiner Theil des Lichtes, und ein kleiner Fleichentheil des Spectreokopes wirkt, sondern die ganne Menge des reflectirten und von der ganzen Fläche des Spectreokopes anfgefassen Lichtes im Ange gelangt. Es gelingt also leicht, die sebwachen Natriemlinien, oder die blaue Caleinmlinie oder die violette Kalimnlinie voseen, selleta uit einem kleinen Amic'ischen Spectrookope mit gerader Durchsicht. In hellem Tageslicht sieht man alls Frannhofer'sehen Linien von A his H, in grellen Sonnenlichte aber his Kau die Intraviolette Pariti des Spectrums.

# Anwendungen des nenen Speetroskopes.

#### a) Als Spectrooptometer.

Wie bereits erwihnt, genügt die Zerstrenung des Parallelejpedes um ches Anwendung vergrössernder Linsen, ohne Collimaterilines und ches Spati in hellen Tageslicht die Frannhofer'schen Linien in alter Schärfe zu sehen, z. B. die Natriumline als Oppellities wahrendenen. Die gerrigste Verschiebung des Cyplinderspiegels bringt die lenchtende Linie ans der Schweite und man sieht die D-Linie nicht mehr doppelt. Der Abstand des Ochlarendes der Speterskoprörber vom der Spiegeloberläche vernehrt um den halben Krimmungshalbmesser, gieht also bei scharfem Sehen der Frannhofer'schen Linien (z. B. der D-Linien) die Schweite des Angel

Die Accommodation des Auges scheint nicht die alleinige Urnache der wenig scharfen Angelen des gewöhnlichen Stallochmenters mein, denn wenn ich darch gelbes dies die Spalfoffunngen betrechtere, wurde die Einstellung schaffer als mit weissen Lichte. Die Angeellinse in icht achternatiest, besitzt also statt einer Pocalveise eine Reihenfolge von Focalabstanden für verschiedene Strahlengantungen, was im monochromatischen Lichte entfällt. Es hielte dann blos die durch Accommodation der Angeellinse entstehende Ursiechneit; macht mas den Verschän in guden, micht zu grellen Tagselichte, am Besten dass sichen die Verschiebung mit einem Millmenter die Duplicität der D-Linie run Verschwinden bringt, und mas kann sehr schön die navöllkommens Achromasie des menschieben Auges erigen, indem man z. B. and die D-Linie nut Nerschwinden bei der Schaffenstellist ans wird dabei ziemlich bedeutende von Ange zu Ange etwas variirende Unterschiebe in der Schaffenstelling finden.

Es zeigt sich ferner, dass auch Farbenblinde für die D- und F- oder G-Linie verschiedene Einstellung machen, als Beweis, dass ihre Augenlinsen genan eine ehensolche Reihenfolge von Focaldistanzen anfweisen, und das Nichtnuterscheiden der Farhen einzig und allein seinen Sitz im Nervenapparate hat, also eine subjective Erscheinung ist.

Ich glanbe nicht, dass es je gelingen wird, mit gewöhnlichen Optometern anch unter Anwendung farhiger Gläser jeue Genauigkeit der Einstellung zu erziehen, welche bei der Benutzung der Fraunhofer'schen Linien als Sebobject erzielhar ist.

Für den praktischen Optiker empfieht es sieh, eine rotirende Scheibe mit den gewichnlich gangbere Brillennummern an der Oudschförung es anzunftigen, dass die an der Peripherie der Holz- oder Pappscheibe eingesetzten Brillengiker sich dicht an dieselbe anlegen, und somit genau und en Abstaad normaler Schweite von 20 sew not dem Bilde der Lichtlinie des Cylinderspiegels abstehen. Man setzs sohange die sich folgenden Nummern vor, his das Auge schaff die mehrfechen Lisien D, F doe'n ehne kann.

Man hat zwei Scheiben um Auswechseln, woron die eine die Nummers 5 bis 20 der Concayaliser für kurzischieg, dagen, die andere jese für fernsichtige enhält. Dies macht es möglich, dem Instrumente eine geringe Länge zu geben, und die Nummer des Brillenglasen zul aller Schaffe für jedes Ange gesondert zu fürzen. Sahrfes Licht, von Wolken reflektirtes, nicht aber directes Sonnenlicht, eignet sich am Besten für diese Bestimmungen.

# b) Als Beeeemer- und chemisches Spectroekop,

Das ohen beschriebene Spectroekop eignet sich in vorzüglicher Weise für Bessemerhütten zur Beurtheilung des Fortschritts der Converterarheit. Da der Beohachter der Flamme des Convertere den Rücken kehrt, eo ist das Auge gegen die directen Lichtstrahlen geechützt, und da die Helligkeit in einem eolchen Spectroskop selbst bei bedentender Zerstreunng eine eehr grosee ist, eo konnen die Kohlenstoff-, Silicium-, Phosphor-, Arsen- und Manganlinien bie zum völligen Verechwinden der Beimischungen des Eisene genau verfolgt und somit der Zeitpunkt der vollendeten Reinigung des Eisene mit holiem Genauigkeitsgrade fixirt werden.

Als chemiechee Spectroskop angewendet, kann die Flamme sehr weit hinter dem Rücken des Beohachters etehen, ohne dass zu groeee Lichtschwäche auch bei starker Zerstreuung auftritt; diese Versnehe können anch im Tageelicht oder in wenig gedämpftem Lichte gemacht werden, was oft von groseem Vortheile iet.

Die Spectra der Geieelsr'echen Röhren worden in einem solchen Apparate mit einer Helligkeit und Nettigkeit gesehen, die es möglich macht, mit sehr kleinen Rhnmkorff'schen Apparaten arhsiten zu können. Die Funken einer gewöhnlichen Holtz'echen Influsnzmaschine anf 5 hie 10 mm ane einem Prohirgläschen mit Metallsalzlösungen gezogen, zeigen prachtvolle Metallspectra, hell genng, mit einem kleinen Steinheil'schen Aplanaten und Bromgelatineplatten photographirt zu werden.

Die ansserordentliche Helligkeit und Schärfe der hellen Spectrallinien und die Einfachheit der ganzen Vorrichtung, die Widerstandsfähigkeit des Platinspiegels machen diesee Spectroskop hesonders auch für chemieche Laboratorien eehr empfehlenswerth.

# Kleinere (Original-) Mittheilungen.

# Die Methode des Unterrichts in der Fachschule für Mechaniker.

Von O. Jessen, Director der Handwerkerschule in Berlin.

Das Weiterheetehen der dank der Munificenz der etädtischen Behörden im April vorigen Jahres ins Leben gerufenen Tagesklasse für Mechaniker an der Handwerkerschule wird voranesichtlich auch für das nächste Jahr geeichert sein. Leider ist die Betheiligung an dieser für die Hebungdieses Gewerbee so ausserordentlich wichtigen Einrichtung noch immer nicht eo lehhaft, als ee von vorn herein wohl hätte erwartet werden können. Der Grand dieser Erscheinung mag wohl darin zu suchen eein, dass trotz der vielfach versandten und den einzelnen Fachhlättern beigelegten Programme noch mancherlei Unklarbeiten betreffs des Umfanges des in dem Unterrichte Gehotenen, sowie der Methode der Behandlung des Stoffee und des eigentlichen Endzweckee der Anetalt herrechen dürften. In der Hoffnung, auch noch weitere Kreiee durch eine eingehendere Mittheilung über den Lehrgang in den einzelnen Unterrichtsfächern zu intereseiren, habe ich aus den Berichten der hetreffenden Lehrer folgende kurze Darlegung zusammengestellt.

Der mathematische Unterricht soll dem Mechanikergehilfen die Möglichkeit hieten, sich diejenigen mathematischen Kenntnisse anzueignen, welche zu einer selbstständigen Aueübung seines Berufs erforderlich eind. Der Unterricht beschränkt eich auf das Unentbehrliche und setzt die Bekanntechaft mit den Elementen der Mathematik voraue. Es wird daher von dem Schüler heim Eintritt in die Anstalt verlangt, dase er in der Geometrie eich hereits die Kenntnise der wichtigsten planimetrischen Sätze angeeignet hat und in der Algebra eine genügende Fertigkeit im Umwandeln von Zahlenausdrücken mit Potenzen and Wurzeln, eowie auch einige Uehung im Lösen von Gleichungen ereten und zweiten Grades besitzt. Um dem Schüler Gelegenheit zu gehen, etwa vorhandene Lucken auf diesen Gebieten auszufüllen, beginnt der Unterricht mit einer kurzen Wiederhalten diese Elemente, indem Rabich wichtige Anfaghen ans der Plächenterchappen und der algebraisehen Geometrie gelöst werden. Die 8 Stunden wiebentlich, welche für den mathematischen Unterricht bestimmt sind, werden alsaham nuter die einzelnen Gesiese verheit, dass auf die Sterementrie 2 Stunden, Algebra Stunde, Tri-genometrie 2 Stunden, Algebra Stunde, Tri-genometrie 2 Stunden, Der Lehrstoff, welcher während des halbjärigen Curnsu durchgenommen wird, hat folgenden Umfang: In der Stereometrie wird der Schüler mit den wichtigsten Gesetzen dieses Gebietes und deren mathematischer Begründung bekannt gemacht, webei diejenigen Sätze hesonders bervergebeben werden, die für das Projectionszeichnen und für die Körperberechung von Bedeutung sind.

In der Algebra beschränkt sich der Unterricht auf die Lehre der Logarithmen und deren Anwendung bei der Auswerthung compliciterer Zahlensandrucke. In der Trigenometrie folgt auf die Erklärung der Functionen eines Winkels und Darlegung ihres Zusammenhangs sogleich die Berechnung des rechtwinkligen Dreiecks. Dann werden die wichtigens gonimentriehne Fermeln entwichelt und schliesielich nach Abeleitung der Grundrektionen des schiefwinkligen Dreiecks die auf dasselbe bezüglichen Fundamentalnafepten behändelt.

Obgleich in den genanten Fichern zahlreiche Beispiele und Urbungsaufgaben zur Erlinterung and Bestätigung der mathematischen Gesetze berangsgen werden, so ist es dech die Hanptanfaghe dieses Theils des Unterrichts, die mathematischen Wahrbeiten zum Verständniss zu bringen. Dagegen haben die mathematischen Wahrbeiten zum Verständniss zu bringen. Dagegen haben die mathematisch-physikalischen Urbungen allein des Zweck, den Lehrstoff zum verfügbaren Eigentham zu machen. Hier wird daher der Schüler verzugsweise dann angeleitet, sein mathematisches und physikalisches Wissen beim Lösen von Aufgaben aus dem Fachgeheite des Mechanikers zu verwerthen, nod sewein gestürdert, dass er solche Ansgaben selbatändig zu hehandeln versteht.

In der Physik werden die Hanptcapitel verzugsweise experimentell durchgenommen, webei anch mathematische Betrachtungen, seweit dies der mathematischen Bildnng der Schüler entspricht, eingeschoben werden. Als Ziel dieses Unterrichtes wird die Doppelaufgabe verfolgt, die Schüler in die Hauptgebiete dieser Disciplin einzuführen und sie mit den wichtigsten Apparaten in Bezng auf deren Construction and Handhabung vertraut zu machen. Zn dem Ende werden die einzelnen Erscheinungen möglichst vielseitig besprochen und die Gesetze derselben durch verschieden abgeänderte Versuche begründet. Die hierbei anzuwendenden Apparate werden in verschiedenen Modificationen vergeführt, die Eigenthümlichkeiten der einzelnen Constructionen hervergehoben und die besenderen Vorzäge derselben sorgfältiger Prüfung unterworfen, se dass den Schülorn Gelegenheit dargebeten wird, sich mit mehreren Constructieuen eines Apparats vertraut zu machen und an denselben das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden. Durch verschiedene Abanderungen desselben Versuchs werden die Schüler auf die Technik des Experimentirens aufmerksam gemacht und dadurch zum selbständigen Nachdenken über Anstellen von Versuchen und Constructionen von einfacheren Apparaten angeregt. - Solche Capitel, die eine besendere Bedentung für die Ausführung physikalischer Instrumente haben, wie z. B. die Gesetze der Reflexion und Brechung des Lichtes, das Ohm'sche Gesetz u. dgl. werden nicht nur experimentell, sondern anch mathematisch sorgfältig behandelt, wohei die Anwendbarkeit der mathematischen Consequenzen auf die Praxis hervergebeben wird. Auch die Methoden der Bestimmung der in der Praxis vorkommenden physikalischen Constanten, wie z. B. der Ausdehnungscoefficienten, elektrischer Widerstände u. s. w. werden durch Versuche erläntert. Allgemein

wird das Ziel erstrebt, experimentelle und mathematische Theorien der Phyeik mit der physikalischen Technik in Verbindung zu bringen.

Durch Excureionen noch physikalischen Sammlungen wird den Schülern Gelegenheit dargeboten, eich auch mit eelteneren physikalischen Instrumenten und den Ein-

richtungen physikalischer Laboratorien vertraut zu machen. In der Mechanik werden diejenigen Capitel besonders berücksichtigt, welche für den constrnirenden Mechaniker von Wichtigkeit eind, z. B. die über die Reihung, die verschiedenen Verzahnungen der Satz- und Einzelräder und dergleichen, während die übrigen Capitel der Mechanik in der Physik und in den physikalischen Uehungen gelegentlich zur Beeprechung kommen. Die Statik wird vorzugsweise in graphiecher Methode behandelt, weil sie am Anfange des Semesters durchgenommen werden muss, wo die algebraischen Kenntniese der Schüler meist noch der Befestigung bedürfen. Im Anschluss an das Parallelogramm der Kräfte wird das Kräftepolygon, Bestimmung der Zug- und Druckspannung in beliebigen Constructionen, das Seilpolygon und die Momentenfläche behandelt.

In der Festigkeitslehre werden die Begriffe Zug-, Druck-, Abecheer- und relative Festigkeit erklärt und durch Lösung vieler praktischer Aufgahen das sogenannte constructive Gefühl, soweit ee möglich ist, entwickelt.

Die Feetigkeitsberechnung wird allerdings, abgesehen von den doch nicht allzuseltenen Fällen, wo es eich nm die Herstellung groeser Instrumente handelt, bei denen mit schweren Massen zu rechnen ist, z. B. bei astronomiechen, oder um eolche, hei denen etarke änssere Kräfte ins Spiel kommen, für gewöhnlich bei der Construction kleiner Instrumente nicht Verwendung finden, wohl aber wird die Bekanntschaft mit ihren Geeetzen den Mechaniker in den Stand eetzen, den einzelnen Instrumententheilen die mit Rückeicht auf dieselben annähernd richtige Form und damit gefälliges Ansehen geben yn kännen

In der Technologie soll die eingehende Besprechung der wichtigsten mechanischen Arbeiten den Mechanikergehilfen dazu anregen, über alle Arheitsmethoden eelbet nachzudenken. Er soll sich frei machen von den falschen Aneichten und Vorstellungen, die beconders in Bezug auf chemische und phycikalieche Vorgange vielfach noch verbreitet sind.

Die mechanischen Arbeiten können meist in verschiedener Weise ansgeführt werden. Aufgabe der Technologie ist ee, feetzustellen, welche Mothode unter beetimmten Verhältnissen die beete iet. In dem Unterrichte werden die Werkzeuge des Mechanikers. soweit es möglich ist unter Vorführung mustergiltiger Modelle, beeprochen und zwar nm so aueführlicher, je wichtiger dieselben sind. Obgleich die Fachschule erst zwei Semeeter besteht, so ist es doch echon möglich gewesen, eine recht beträchtliche Anzahl guter Werkzenge und Lehrmittel anzuschaffen. Eine bedentende Unterstützung findet der technologische Unterricht durch Excursionen nach industriellen Etablissements, deren im vergangenen Semester eine eehr groese Reihe, und zwar nach den Eisen- und Metallgicssercien von Breelauer und von Haase, sowie nach dem Eisenwerk von Boreig in Mosbit, forner nach den Fabriken von Boreig, Lndw. Lowe, J. Pintech und den Königlichen Eisenbahnwerkstätten in Rummeleburg, endlich nach den elektrotechnischen Etablissements von Siemens & Halske und der Centralstation der Edieongesellschaft unternommen worden eind.

Im Zeig hennnterricht findet, bie die Schüler zum Entworfen genügend vorgebildet eind, dieselbe Methode Anwendung, die sich in den Sonntags- und Abendeursen der Handwerkerschule gut bewährt hat und über welche echen früher in dieser Zeitschrift (1883 Seite 205 nnd 1885 S. 244) Näheres mitgetheilt worden ist. Sobald die Schüler soweit ausgehildet eind, dase sie nach Maassskizzen oder anch direct nach Modellen von holiebigen Apparaten gute Zeichnungen horstellen können, beginnt das Entwerfen,

Der Unterricht im Entwerfen zerfällt in den eigentlichen theoretischen Unterricht über typische Constructionsglieder und in Zeichenühungen.

Die Zahl der Instrumententheile, welche in der allgemeinen Mechanik vorkommen, ist allerdings eine begrenzte, iedoch eine bei weitem grössere als die Zahl der Maschinentheile, Es ist daher nnmöglich, die Gesammtheit derselben in der zur Verfügung stehenden Zeit durchzunehmen; der Unterricht muss sich beschränken auf die wichtigeren Glieder, z. B. feste, lösbare und gelenkige Verbindungen, Justireinrichtungen, mikrometrische Einstellungen, Axensysteme und Lagereinrichtungen n. s. w. Diese Theile werden, nachdem das Princip derselben durch Skizzen an der Wandtafel, zum Theil anch durch Vorführung von Modellen veranschaulicht und erläutert worden ist, von den Schülern gezeichnet. Bei diesen ersten Zeichnungen besteht das Entwerfen der Schuler nur darin, dass sie die Wahl der Schnitte und Ansichten, die Vertheilung der Figuren und die Form- und Grössenverhältnisse der einzelnen Stücke frei nach eigenem Ermessen, auch wohl nach Berechnung vornehmen. Für später folgende typische Entwürfe hat der Schüler auch das Material aus der Praxis oder aus den Skizzon und Beschreibungen der Fachliteratur, soviel es ihm möglich ist, zu entnehmen. Viele gute Modelle nnd die hedeutendsten fachwissenschaftlichen Werke werden ihm zn diesem Zwecke zur Verfügung gestellt.

Der Unterricht in der Instrumentenkunde wird unter einem zwiefachen Gesichtspunkte behandelt. Derselbe soll einmal dem Mechanikergehilfen, ähnlich wie die beschreibende Maschinenlehre dem Techniker, ein orientirendes und daher möglichst allgemein ausgedehntes Bild über das gesammte Gebiet seiner Kunst hieten. Es werden demnach typische Instrumente aus den allerverschiedensten Zweigen der wissenschaftlichen Technik in systematischer Folge und in verschiedeneu Ausführungen, von der einfachsten his zu der vollkommensten vorgeführt, ihr Zweck und Gebrauch sowie das Wesentliche ihrer Construction erörtert. Der grosse Umfang des in verhältnissmässig kurzer Zeit zu behandelnden Stoffes, sowie die Unmöglichkeit der Herbeischaffung mancher Apparate zur Demonstration zwingt indess nothwendig dazu, eine zweckmässige Auswahl zu treffen; es können nur die hauptsächlichsten Fundamentalinstrumente einer eingehenden Besprechung unterworfen werden, doch bietet sich hiorbei jederzeit Gelegenheit, auch weniger wichtige kurz anzufügen und dem Grundprincipe nach zu erörtern. Der zweite, kaum weniger wichtige Zweck des Unterrichtes besteht darin, ein gründliches Verständniss der bei allen Instrumenten wiederkehrenden Elemonte und zwar sowohl hinsichtlich des Principes ihrer Einrichtung und Gebrauches, beispielsweise des Ablesens der Nonien oder der Mikromoterschrauben, des Horizontirens mit der Libelle, theilweiso auch ihrer Herstollung, ihrer Bedeutung für das ganze Instrument, sowie der ihnen zufällig oder inhärent anhaftenden Fehler, als auch des Grades der mit ihnen erreichbaren Genauigkeit herheizuführen. Beide Aufgaben lassen sich vollkommen nicht trennen, doch wird im Lehrgang streng darauf geachtet, Einfachores und leichter Verständliches dem Complicirten und Schwierigeren vorangehen zu lassen und damit nicht nur ein möglichst systematisches Fortschreiten zu erzielen, sondern den Schüler auch an selbständige Entwicklung der weitergehenden Ansprüche aus den erkaunten Mangeln der vorliegenden Construction zu gewöhnen. Es hat sich jedoch im Laufe des ersten Cursus die Nothwendigkeit herausgestellt, die Besprechung des optischen Theiles gleichzeitig neben der des anderen, vorwiegend mechauischen, hergeben zu lassen; demzufolge wurde in dem zweiten Cursus die wöchentliche Stundenzahl so getheilt, dass abwochselnd zwei Stunden dem einen und zwei Stunden dem anderen gewidmet werden. Diese Trennung scheint sich gut zu bewähren, da ein gelegentliches gegenseitiges Eingreifen auf das Fortschreiten des Gesammtunterrichtes nur förderlich wirkt. Hand in Hand mit der Erörterung der Theorie der einzelnen Elemente oder ganzer Instrumente geht, wo es thunlich ist, praktische Boebachtung zur Erlerung der Gebrauchs- und Präfungsweisen die Ansfährung der Justirung. Durch Besuch der Königl. Sternwarte und der Einrichtungen der Kais. Normal-Alchungs-Commission wird den Schülern Gelegenheit geboten, auch die Ausführungen grossor, für die weitgebendaten Anforderungen berechneter Instruments kennen zu leren.

## Referate.

#### Selhstregistrireude meteorologische Instrumente.

Von G. Rung. Verhandl. d. naturuc.-math. Abth. d. K. Dün. Akademie d. Wissenschaften zu Kopenhagen 1885. Bd. III.

Um einer bestimmt formalirten Aufforderung des im Jahre 1879 zu Rom abgehalten meteorologischen Congresses zur Errichtung von sogenantens Stationen erstere Ordnung (mit continzirlichen Aufzeichunngen der einzelnen meteorologischen Elemente) zu entspreche, besuffragte der dannige Director des Kenigl. Basischen meteorologischen Instituts, Capitals Hoffmeyer, Herrn Rung mit der genauen Präfung der his dahlin ausgeführten Constructionen meteorologischen Engistrinpaparats. Von 1881 an betrachtete denhalt Herr Capit. Rung die zweckmeisigste Construction automatisch wirkender meteorologischen Instrumente als esine especielle Aufgabe; das Besulat seiner Bemühungen war die nunmehr erreichte Austrätung des Centralizativuss mit Registrinspaparaten für beinhalt alle meteorologischen Elements. Der anzichtichen Beschreinung seiner Constructionen schickt der Verfasser die Bemerkung veraus, dase er zur Vermeddung verselüchener Unsatzstglichkeiten (Inabesonder auch behölts bedeenteder Verringerung der Betriebskosten) von der Verwendung der Elektrieistät gänzlich Abstand genommen habe.

Die Thermographen zerlegt der Verfasser im Metall, Laft- und Quocksilber-Thermographer; er entschiedt ein für die letzteren, und wars für das sehn seit langerer Zeit bei dem Negretti- Zamhra behen Tiefner-Thermoneter zur Durchführung gekommene Princip der Fizirung des jeweiligen Stanlee durch Unkehrung den Thermoneteren, wobei etets an einer heatimiten, satzik vereugten Stelle den Thermoneterorbers das Zerreisen des Quocksilherfadens erfolgt. Dem vorliegenden Zwecke entaprochend werden 12 solcher Thermoneter neben einander, um eine horizontale Auf erforbar angehrecht; ein einfaches Uhrwork 10et in jeder vollen Stande ein Thermoneter aus, sodass dasselbe vernöge der Schwerkraft unktippt. Umittelbar über der Einschwärung ist das Eber amgebogen und erweitert, am zu verhindere, dass bei einer ferneren Temperaturseigerung noch mehr Quocksilber herbeflüssst.

Von diesem einfachen nad angemein billigen Thermographen befinden sich gegonwärtig vier Exemplare in Thätigkeit: zwei im Königreich Dänemark, einer auf Island und einer auf dem meteorologischen Centralinstitut zu Christiania; alle functioniren vorzüglich.

Wie man eicht, genügt das Instrument vortrefflich den Anforderungen der Klimatologie, während es die synoptische oder dynamische Meteorologie zum Theil unhefriedigt lässt. Sehr heachtenswerth ist indess der Umstand, dass auch die automatische Regietrirung des Psychrometers in dersolben einfachen Weise hewerkstelligt werden kann.

Der Pluviograph herult auf dem von Capit. Rung eingefährten Princip der Sinuswage; eine eingehende Beschreibung des Apparatee findet der Leser in dieser Zeitschrift 1885 S. 246.

Der Barograph. Der Besprechning der automatischen Aufzeichnung des Linftdrucks sind nicht weniger als zehn Quartseiten gewidmet. Verfasser erörtert zunächst, Obwohl nnn gerade in Kopenhagen die Sprung-Fuess'schen Laufgewichtsapparate durch die Einführung des Platin-Silber-Contactes eine höchst werthvolle Verhesserung erfahren hahen'), so hat sich Capit. Rung dennoch hewogen gefühlt, weitere wesentliche Voränderungen in der Construction des Laufgewichtsbarographen eintreten zn lassen. Dabei handelte os sich vor allen Dingen um die Vermeidung der Elektricität, Die antomatische Einstellung des Laufrades (und Schreihstiftes) auf die einem neuen Werthe des Barometergewichts entsprechende Stelle geschieht demgemäss bei dem Rung'schen Barographen mit Hilfe zweier symmetrischer Uhrwerke, welche - sonst vollkommen nnahhängig von einauder - durch ein Differontialgetriehe in gegenseitiger Beziehung stchen. Das eine Uhrwerk repräsentirt eine gewöhnliche Uhr, das anders ein blosses Laufwerk. Erstere sucht continnirlich das Laufrad (vermöge der von Finens eingeführten, nnter dem langen Wagebalkenarm befindlichen Schranbe) nach einer bestimmten Seite, sagen wir gegen den Drehnngspunkt des Wagebalkons hin zu ziehen; hat aber diese Bewegung eine kurze Zeit angedauert, so kippt der Wagebalken ein wenig aufwärts und gieht dadurch den Windfang des Lanfwerkes frei, welches nunmehr dem Lanfrade die entgegengesetzte Bewegung ertheilt, his letzteres den Wagobalkon herabdrückt und das Lanfwerk wieder arretirt. Die Luftdruckeurve hosteht also auch bei unverändertem Barometerstande aus einer feinen Zickzacklinie, gerade so wie es bei der ursprünglichen Form des Apparates der Fall ist.

Eine weniger wesentliche Veränderung besteht in der Auwendung eines Heberbarometers, welches mit dem kurzen Arme des Wagehalkens starr verhanden ist, gam shalich, wis Ref. es bei der "zweiten Form des regisatrirenden Laftthermoneters" (diese Zeitsehr. 1881, S. 301) in Vorschlag gebracht hat; dieses Verfahren ist unr hei, praktisch genommen, ruhendem Wagehalken milesig. Eine eigenfundliche Form des Heberbarometers hat den Zweck, den störenden Erithuss der Temperatur möglichet anfrüheben; wie eine eingehende, vom Director. A Paulsen heruthwende thevereiben Erötterung erweist, ist bei der in Rede stehenden Form der Temperatureinfluss bei 700 mm Barometerstand geich Natl.

Gegen die Anwendung des Heberbarometers ist wohl einzuwenden, dass die aus den Molecularwirkungen zwischen Quecksilher und Ghawaud entspringenden Fehler hier grösser sein werden als bei der ursprünglichen Form des Barometers. Dahingegen ist die Verwirklichung des Princips nuter Vermeidung des elektrischen Stromes als eine

y In dieser Zeitsechrift 1881, S.38 ist die nome Contactvorrichtung als die Rung sehe bezeichnet und beschrieben. Herr Bung macht uns indess darumf aufmerksam, dass Herr Telegrapheningenieur Lanritzen der weseutlichste Anzbeil an der Construction derselbeu gebührs.

wesentliche Verbesserung zu begrüssen. — Auch bei einem vom Director A. Pauleen erdachten Wasserstandsmesser eoll dasselbe zur Anwendung gelangen.

Der Anemograph. Zur Registrirung der Richtung des Windes ist die denkbar einfachste und zweckmässigste Methode zur Auwendung gebracht. Die verticale Axe der Windfahne trägt an ihrem nuteren Ende eine mit Papier bekleidete Walre, an welcher ein Schreibeitt vermöge eines Uhrwerkes gleichförmig eutlang gleitet.

Die Construction des Apparatee ist eine sehr einfache: Das Luftzuleitungsrohr mündet in eine fest angebrachte cylindrische Glocke, welche mit ihrer Mündung in ein cylindrisches, mit Oel gefülltee Gefäse herabhängt; das Gewicht des letzteren wirkt unmittelbar anf die Sinnewage ein.

A. Sprang.

## Kerzenwage mit elektrischer Registrirung des Gleichgewichts.

## Von Dr. H. Krüss. Journ. für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung. 1885.

Zur photometrischen Messung der zur Speisung einer Flamme von bestimmter Inteneität in einem gewissen Zeitraume erforderlichen Gasmenge hat Verf. eine Kerzenwage mit elektrischer Regietrirung des Gleichgewichts construirt. - Die Wage ist eine ungleichförmige, deren Arme im Verhältniss von 1:2 zu einander stehen. Der kürzere Arm trägt eine senkrecht nach nnten gehende Stange, an deren Ende eine kleine Schale angebracht ist; mittels Hülse und Klemmschraube kann an dieser Stange der zur Anfnahmo von zwei Normalkerzen bestimmte Kerzenträger in beliebiger Höbe festgeklemmt werden. Die Bewegung der Kerzen in senkrechter Richtung ist eine kleine, so dass die von ihnen auf den Photometerschirm fallenden Strahlen denselben etets nahezu senkrecht treffen, wenn die Kerzen einmal richtig aufgestellt sind. Die Säule der Wage ist auf einen Holzkasten montirt, der zur Anfoahme eines Wolffischen Trockenelementes (Typns Leclanché) dient. Von den Polen desselben wird der Strom einerseits nm den Elektromagneten einer Glocke and von dort weiter in die Säule der Wage und den Zeiger, andererseite in einen anf dem Holzkasten angebrachten kleinen Hebel geführt. Letzterer kann zwei Stellungen einnehmen; in der einen lässt er den Zeiger frei passiren, so dase die Wage ungehindert ochwingen kann, in der anderen wird er von der mit Platin versehenen Spitze des Zeigers gerade in der Gleichgewichtslage herührt, die Leitung wird volletändig geschlossen nnd es ertönt ein Glockensignal. Ein Hanptansschalter endlich ermöglicht es, den Strom ganz zu nnterhrechen, wenn die Wage nicht gebrancht wird, so dass das Element nicht unnöthig in Anspruch genommen wird.

Bei der Benutzung der Wage hringt man sie zunächst in'e Gleichgewicht; hierauf zündet man die Kerzen an und legt anf die kleine unter dem Kerzenhalter angebrachte Schale ein Zusatzgewicht, so dass der Zeiger einen kleinen Ausschlag nach rechts macht. Yan wird der Hebel vorgeschlagen, so dass er in den Weg des Zeigers tritt; im Moment der Berührung ertent das Gleckensignal und von diesem Moment an beginnt der photometriache Versuch, von hier ab wird die Gasmenge gemessen, welche zur Speisung der zu messenden Flamme erforderlich ist. Man legt in dem Augenblück, wo die Glecke erfont, ein bestimmt es Gewicht auf die Schale, dessen Grösse von dem Zeitrum abhängt, über welchen man den Versuch ausdehnen will. Der Contact swischen Hebel und Zeiger wird hierdunch aufgehoben und erst wieder in dem Augenblück hergestellt, in welchem eich das Gewicht der Kerzen um genan so viel vernigert hat, als anna anf die Schale gelegt hatte.

#### Laftpumpe.

#### Von F. de Romilly. Journ. de Phys. 11. 4. S. 366.

Verfasser hatte im Jahrgange 1881 des Journal de Physique 8. 808 unter dem Namen Pariole eine Luftpump beschrieben, weche folgende Enrichtung hatte: Das luftleer an machande Gefäss steht mittels eines Rohres mit einer geschlossenen Kaumer in Verbindung; in letztere sind oben und unteu weit Renke laftdicht eingefügt, deren kreisförmige Ooffunngen concentrisch und normal zu einander stehen. Durch das antree Rohr wird durch eine Turbine ier Hissigkeitenstall getrieben, welcher dies in der Kaumeer enthaltene Luft fortreisst und mit dierselben in das obere Rohr eindringt und hier eine Plassigkeitesberichte bildet, welche des Zurückstroume der einmal eingedrungenen Luft-theilchen anmöglich macht und selbst durch die Energie des Strahls vor dem Zurück-fallen verbindert wird. Die eingedrungene Luft, sowie die Flussigkeit wird durch seitliche Rohre abgeleitet. — An der oben beseichneten Stelle macht nun Verf. die Mittellung, dasse sich empfehlt, wenn der Apparati in grösseren Dimensionen angefertigt werden soll, die kreisfirmigen Oeffunngen der Rohre durch Einsetzung eines concernischen Volleyhinders in kreisferen Germige Spallern zu verwandeln.

#gook.

# Ueber die Einwirkung der Wärme auf Naudet'sche Aneroide.

Von H. Hartl. Mitth, d. k. k. Milit.-Geogr. Instituts zu Wien. 1885. Bd. V.

Verf, hat eine Reihe von Versnehen über den Einfluss der bei verschiedenen Wamegraden veränderlichen Elasteität der Spannfeder an die Angaben Naudet'seber Aneroide angestellt. Auf diese Fehlerquelle ist seben mehrfach hingewissen worden nnd es liegen ande mehrerv Orschläge und Constructionen vor, n. A. von Möller, Lambrecht und Schwirkus (cgl. diese Zeitschr. 1881 S. 26), 1893 S. 74 u. 89), webele dam fehlerhaften Einfluss der Spannfeder zu begegnen suchen; indess ist es doch interessant, den Betrag den Fehler ziffernsansig festgestellt zu sehen.

Den Versuchen des Verf. liegt die Idee zu Grunde, die Wirkung der Warme auf die Spannfeder von der Wirkung auf die Dose getrennt zu beobachten. Zu diesem Behafe wurde die Dose des zu untersuchenden Ancroids entfernt und durch Gewichte reerstet. Zumkaths wurden Glascheckel, Zeiger und Seale algeronmen und der ganze Mechanismun, nach Lösung der die Bodenplatte befestigenden Schruben, hernungsboten; sodann wurde dor mit der Spannfeder verbundene Hebel von dem Uelersestungsumechanismus gebat, die Verbindung zwischen Spannfedor und Bachse entfernt und endlich die Dose herausgeschrankt. — Der Mechanismus wurde dann in ein satzkes gusseisernes Gehäuse gebracht; das Gchäuse war auf einem Pfosten aufgeschraubt, der seinerseits auf verwie vom Panskoden isolitien Pfeilern rahte. Von naten wurde an die Feder ein Gewicht angehängt, das beliebig vergrössert oder verkleinent werden konnte, um die Unterschungen der verzichieduen Spannangen der Feder führen zu Konnen. Endlich wurde

die Verbindung weischen dem Hebel, der Peder und der Uebersetzungsverrichtung weiselte bergestellt und die übrigen Tbeile des Aneroids, Scale, Zeiger und Glasdeckel wieder angebracht. Das so mentirte Instrument ist nun, abgeseben von den zunächst eintretenden einstitziehen Nachwirkungen, gegen Schwankungen des Luftdrucks nnempfindlich; hange sich die Temperstur nicht andert, bleibt der Zeiger auf derstelben Stelle steben.

Die Untersuchungen erstreckten sich auf vier Aueroide, die bei Temperaturen von 1 bie 90°C, beebachtet wurden. Die zur Anwendung gekommenen Gewichte variirten zwischen 19 bis 22 kg. Die erhalteneu Temperaturcoefficienten sind in folgender Tabelle maammeturestellt:

| Ansroid  | Mittlerer<br>Stand des | Temperate | procefficient |
|----------|------------------------|-----------|---------------|
|          | Zeigers                | mit Dose  | ohne Dose     |
| No. 1216 | 735 mm                 | 0,191     | 0,962         |
| . 1244   | 759 ,                  | 0,153     | 0,365         |
|          | 692 -                  |           | 0,850         |
|          | 600 ,                  | -         | 0,289         |
| , 1253   | 798 "                  |           | 0,428         |
|          | 748                    | 0,107     | 0,400         |
|          | 644                    | 0,091     | 0,397         |
| . 4      | 750 ,                  | 0,167     | 0,335         |

Hieraus ergiebt sich, dass der Temperaturosefficient eines Anereids ohne Dose I bis 4 mal eo groos ist als der des vellstandig mentirten Lastrumente. Die Urseh der durch Temperatursebwankungen hervergerufenen Aenderungen in der Stellung des Aneroidreigere ist demmeds grössten Tbeiles in der Vereebiedenheit der Elasticität der Spannfeder bei verschiedenen Wärmegraden zu sochen.

Verfauer will eeine Unternachungen uoch dahin erweitern, dass er Amerolie mit der Does, aber auseer Thätigheit gesetzter Spanafeder bebechetet. Zo diesem Zwecke ist ven dem Mechaniker des Militär-Goograph. Instituts, Herra E. Hirt bereits ein Apparat onstruirt, von den eise Verfauer Goograph. Instituts, Herra E. Hirt bereits ein Apparat zur Untersuchang derjenigen Ameroide verwandt werden, die bereits ohne Does untersucht werden zind. Hierbeit wird dat, bach eine Gentrele für die Mesung ergeben, da der Temperaturcoefficient des vellständigen Ameroids gleich der algebraischen Summe aus dem Orefficienten der Spannfeder und dem der Does der gegenschen Summe zus dem Orefficienten der Spannfeder und dem der Does werden der Schrieben Wettlen, von verschiedenen Hartgrafen n. e. w. unterendet werden. Zu winneben wäre, dass Verf. bie der spaktern Verefficientlichung seiner verhienstatischen Untersuchungen die Beobachtungen volleitstadig mitheilte, da erst dann eine eingebeude Diecussion der Messangen moßleib sit.

#### Lnftpumpenregulator für Laboratorieuzwecke.

#### Von N. ven Klebukow. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 24. S. 399.

Der Apparat, im Wessettlichen eine mit Queckniller gefüllte U-Rahrs von 0,7 tie10 cm Weits, deren einer Schankel deppelt so has just ab der andere, dient dazu, im nieeiner Wasserlinftpumpe verlandense Gefässen des verminderten Druck auf einer onstanten Hebe zu erhalten. Beide Schankel sind ab Brene devere Beide zu Kugeln erweitert. Die Kagel des kürzeren läuft in ein rechtwinklig gebegenes Rehr zus, wührend
die des anderen Gör em langen Schankels sunteken durch ein erkrig, anfettigendes Broit
die des anderen Gör em langen Schankels sunteken durch ein erkrig, anfettigendes Broit

ZEITSCHRIFT FÜR INSTRUMENTENKUNDE.

mit einer zweiten Kugel verbunden ist, die dann in ein horizontales Rohr ausläuft. Letzteres wird mit dem evacuirten Gefäss verbanden. Das läugere Robr hat in seinem untersten Theile eine Einschnürung von 0,6 bis 1,0 mm Weite. Das in der U-Rohre enthalteno Quecksilber ist so bemessen, dass es das längere Rohr ganz ausfüllen kann. Ist die Differenz zwischen dem Druck der Luft im evacuirten Gefäss und dem Barometerstand grösser als der Druck des im längeren Schenkel hinaufgesaugten Quecksilbers, so tritt Luft ein. Der in diesem Momente herrschende Druck kann durch Neigung des Apparates beliebig verändert worden. Zu diesem Zweck ist der Apparat drehbar befestigt und mit einem getheilten Kreisbogen versoben, auf dom direct der der jeweiligen Neigung entsprechende Quecksilberdruck abgelesen worden kann. Die eben erwähnte Einschnürung bewirkt, dass die Luft unr in kleinen Blaseu eintreten kann, die Kugeln verhindern das Ueberspritzen ven Quecksilber.

## Absolute Messungen starker elektrischer Ströme mit dem Wasser-Voltameter.

Von Prof. Dr. F. Kohl rausch, Elektrotechu, Zeitschr, 1885, S. 190.

Wenn auch nicht zu dauernden Messungen starker Ströme für technische Zwecke. so doch zur Controlirung und Aichung der gebräuchlichen Galvanometer weist Verfasser auf das gewöhnliche Knallgas-Voltameter bin, indem er zugleich die Fehler der Metall-Voltameter hervorhebt, sobald es sich um stärkere

Ströme handelt. Er giebt dem Veltameter die Form, wie sie aus der beistehenden Zeichnung leicht orsichtlich ist, nur sind hier die horizontal liegonden, durch Gummistopfon seitlich eingeführten Elektrodon mit der schmalen Kante aufrecht stehend zu denkon. Die Maassröhre ist so alibrirt, dass das Volnmen zwischen zwei Theilstrichen 5 ccm beträgt; ein eingeschmolzenes Thermometer ermöglicht die leichte Bestimmung der Temperatur. Als Elektrelyt wird 20procentige reine Schwefelsäure benutzt; die Füllung der Maassflusche erfolgt durch Umkehron des Apparates; die Elektroden sind blankgeputzte oder besser amalgamirte Platiubleche: während des Gebranchs ist der eingeschliffene Glasstoufen durch einen losen Deckel zu ersetzen. Vergleichende Messungen verschiedener Ströme mittels dieses Voltamaters einer- und mittels einer genau bestimmten Tangenten-

bussole andererseits ergaben eine für technische Zwecke vollkemmen ausreichende Uebereinstimuung. In der Ahhandlang wird noch eine Tabelle zur Reduction der Angabon des Apparates auf einen normalen Baremeterstand und auf eine Normaltemperatur gegeben. L

#### Ueber galvanische Trockenelemente und deren Auwendung zu elektromnturischen galvanometrischen Messungen.

Von W. v. Beetz. Sitzungsber. d. K. B. Akad, d. Wiss, zu München. 1885, S. 242,

Der Gedanke, die Hydroelemmte durch Aurühron der Erregungsflüssigkeit mit Gips in Trockenelomente zu verwandeln und diese dann als Etalonelomente zu verwenden, ist schon früher von Beetz und dann anch mehrfach von anderer Seite angeregt worden, (Vgl. diese Zeitschr. 1885. S. 68, Trockenclement von Onimus.) Au der eben genaunten Stelle theilt nun Vorf. eine neue Construction mit, wolche die Verwendung der Trockenelemente als Etalonelemente und zur Ladung von Elektremetern wegen ihrer geringen Polarisation und der geringen Abhängigkeit ihrer elektromotorischen Kraft von Temperaturschwankungen, wohl verwendbar erscheinen lasson. Diese neue Construction besteht darin, dass die beiden Arten von Gipsbrei - bei dem Daniell'schen Elomente der mit der Kupfervitriollösung und der mit der Zinkvitriollösung angerührte - durch eine starke Zwischenschicht von nur mit Wasser augerührten Gips getrenn sind, wodurch nicht nur der inner Wiederstand in avvecknatsiger Weiss vergrössent; sondern auch das Diffundiren der heiden Plässigkeiten is einander verhinder ist; ferner wird durch Befestigung der Gefässe und der am dem Gips herunszegenden Elektrodestheil as allerbramen dafür geworgt, dass bei der Manipulation mit dem Elementen die Verhindung zwischen den Elektroden und dem Gips nicht gebechet wird.

## Fadenkreuzbeleuchtnug an Distanzmessern.

## Von Ph. Hess. Zeitschr. f. Elektrotechu. 3, S. 334.

Die Osterreichischen Marinebehreiten in Pols laben Versuche mit elektrischer Beleuchtung des Pacherkreuers von Distanzussers für Küstenlatterian angestellt, webeigünstig ausgefällen sein sellen. Der zur Anwendung gekommen Apparat ist dem von G. Towne (diese Zeitschr. 1884, S. 211; v.gl. auch S. V. Beechy, diese Zeitschr. 1888, S. 413) angegebenet shalich, weicht aber in seiner ganzen Anordnung von demselben ab und hat folgende Eirnichtung:

Mesingrubr diegesett, welches ein eichtrieches Glüblichtlämpehen und im Diphyragun enthält. Lettstre beiden sind jedes für sich in eine cylindrieche Halbe gefraset; das Diphyragun befindet sich mit seiner Halbe in der Halbe der Glüblichtlämpehen den Stellung zum Faderhrenz kann mittels einer Schraube regulirt werden. Die Aze des Kohlendagels der Laups fillt mit jener des Messingerbers zusammen, wahrend das Centrum der kreisrunden, sehr kleinen Disphragmabffnung mit dem Bügel und der Fernrohrzus in einer Ebens bigt und derart gegen des Fadenkreuz versebeben ist, dass das von der Lampe naugsbende, das Disphragma passierende Strahlenbundel unr der Fabenkreuz, nicht aber dessen Fasseng oder die inneren Wand des Occularobar erlenchten kann. Als Stromgnells diest eine Chromakrechsterie von verä Elementen; die Intensität der Beleuchtung varirit, je andehen die Elektrodepulstern mehr oder weniger in die Plausgikeit einstachen.

## Neue Sicherheitslampe für Markscheidezwecke.

Von M. Przyborsky. Oesterr. Zeitschr. f. Berg- und Hüttenwesen. 1885. S. 494.

Um in Gruben, we man sich der Sicherbeiteilampen bedienen muss, ein intensiverse Lichts un erziellen, als diese Lamps gewühnlich bleten, hat Verf. echen Führer eine Summellinse verwandt, die dernst angebracht war, dasse ein hinreichend breiter und hellteschender Lichtkegal nach jeder Richtung geleitst werden und damit sowehl das ganze Messinstrumen als auch die anzuväriereden Objecte hinlanglich beleenbete werden beneten. Die Verrichtung war indess etwas selwerfällig zu handhaben, weshall Verril dieselbe wererdings handlicher einrichtet. — An einem an der Lamps angeschraubten Mesallands ist in beliebiger Höbe eine deppeligsechkitute Gleichhen fetsteklumst; in derselben sind zwei balbkreisformig anageschnitzene Gleitbacken verschiebbar, die zur Aufnahme eines eylindrischen Stächene dienes; letterse, unden in einem Begleit ankalnfreid, tetgt die m. eine beritotriche Archaten, blecoveax Linse von On nm Durchmessen. Mittels Jastit- um Klemmachrauben habete, weiter in lichtiger Neigen fengehalten untern. — In die Einstichung der Verbesserung noch fähig mit dieselbe aufnerfreis.

W.

### Nen erschlenene Bücher.

Physikalische Technik, speciell Anleitung zur Selbstanfertigung physikalischer Apparate. Von Prof. Dr. O. Lebnann. Mis 892 Holzschnitten im Text und 17 Tafeln. Leipsig, W. Engelmann. M. 800, geb. M. 950.

Das vorliegende Lehrhach der Physikalischen Technik soll speciell eine Anleitung um Anfertigung physikalischen Apparata für diejenigen Physiker ein, die nicht über reichliche Mittel zu verfügen haben und daher nicht in der Lage sind, sich jeden gewünschen Apparat oder jode Hilfseinschtung vom Mechaniker oder einem Handwerker machen zu lasses. Dem Einwand, den man gegen diese Grundliche des Buches erheben könnet, dass man die Anfertigung physikalischer Apparate nicht am Buchern lernen könne, sondern dass bierzu angeberene Geschichlichteit und Erfahrung geberge setzt Verfasser mit Recht die Anstelle entgegen, dass dem für sein Pach legesierten weben und dass er die Regels der ihm erze nangebelen Erfahrung je gernde aus dem Buches schöpfen solle. In der That seichert das Werk secht greigent zu sein, demjenigen Physiker, der eich viele seiner Apparate selbst zusammenstellen unse, manche Stunde grabelnen und verschenden Arbeit im sparce.

Das Buch zerfällt in drei Abschnitte: der erste Abschnitt behandelt die Methoden der Bearbeitung, der zweite die der Construction, der dritte enthält Anleitungen zur Ausführung von Zeichnungen und Formeln und Tabellen für Rechnungen. -Der erste Abschnitt, Bearbeitung des Rohstoffes, zerfällt in drei Theile, je nach den verschiedenen Manipulationen, die mit dem Rohstoffe vorgenommen werden, und die Verfasser in drei Kategorien eintheilt: erstens Bearbeitung unter Verminderung der Masse, wie Schneiden, Abmeisseln, Abschroten, Hobeln, Drehen, Bohren, Feilen, Schleifen Stanzen u. s. w., - zweitens Bearheitung ohne wesentliche Aenderung der Masse, d. h. lediglich Veränderung der äusseren Form, wie Biegen und Drücken von Metall. Prägen. Poliren von Metall, Schmieden, Giessen u. s. w., drittens Bearheitung unter Vermehrung der Masse, wie Galvanisiren, Schweissen, Löthen, Leimen, Kitten, Nieten, n. e. w. Bei jeder Art der Bearbeitung werden die in Frage kommenden Werkzeuge, von den einfachsten bis zu den complicirtesten, beschriehen, durch zahlreiche Zeichnungen erläutert und ihre Handhabung gelehrt. Zum Schluss des Abschnittes wird die zweckmässigste Einrichtung einer Werkstatt mitgetheilt. - Der zweite Abschnitt behandelt die Methoden des Construirens. Derselbe zeigt, wie die nach den früheren Anweisungen hearheiteten Rohstoffe zu Apparatentheilen zusammengesetzt werden. Zunächst wird an einigen Beispielen die Art und Weise hesprochen, wie die schon früher gelchrten Operationen zur festen Verbindung zweier Körper Anwendung finden; sodann wird in geordneter Reihenfolge eine Uebersicht über die Elemente gegeben, aus welchen sich alle, selbst die complicirtesten Apparate zusammensetzen. -Der dritte Abschnitt enthält endlich noch einige Anweisungen über geometrisches Zeichnen, eine grosse Anzahl derjenigen mathematischen und physikalischen Formeln und Tabellen. die bei der Construction von Apparaten in Frage kommen können. - Das Buch ist nicht allein dem angehenden Physiker zu empfehlen, sondern durfte auch dem erfahrenen Experimentator in vielen Fällen von Nutzen sein.

Die Ansstattung des Werkes ist eine vortreffliche zu nennen. Der Preie nuss trotz der grossen Anzehl der Figuron — die 882 in den Text gedruckten Illastrationen vertheilen sich auf die 35 Seiten der beiden ersten Abschnitte, — als gering hervorgehoben werden.

W. Handbuch der physiologischen Optik. Von H. v. Helmholtz. Zweite umgearbeitete Auflags. 1. Liefsrung. Hamburg uud Leipzig, L. Voss. Preis jeder Liefsrung M. 300.

Es muss mit Dank begrüsst werden, dass sich der berühnte Verfasser des verstehend genannten Werkes, das sehen seit Jahren vergriffen war, entschiesen hat, eins neue Ausgabe zu bearbeiten. Dissalbe ist gegen die ersts Auflage wesentlich erweitert durch Berücksichtigung der grossen Menge von Arbeiten, die seither in der Ophthalnologis durchesführt sind. Das Werk wird in stwa zehn Lifergruese erscheinen. W.

- F. Diugeldey. Ueber dis Erzeugung der Curven vierter Ordnung durch Bewegungsmechanismen. Leipzig, Tsubner. M. 2,00.
- F. E. Engelbrecht. Ueber eine Kurbelbewegung altgemsinsrer Art. Progr. der Oberrealschuls zu Brieg. 16 S, und 2 Taf.
- J. Bergmann. Untersuchungen über die Hughes'sche Inductionswage. Inauguraldies. 39 S. und 1 Taf. Halle.
- B. Hasselberg. Zur Spectroskopis des Stickstoffss I. Untersuchungen über das Bandenspectrum. St. Pstersburg (Leipzig, Voss). M. 3,33.
- F. Himstedt. Eins Bestimmung des Ohm. Freiburg i. B., Mohr. M. 1,60.
- H. Jettmar. Zur Strahlenbrechung im Prisma. Strahlengang und Bild von leuchtenden zur Prismenkants parallelen Geraden. Wien, Piehler. M. 1,20.
- E. Maiss. Die Entwicklung der Lehrs von der Dispersion des Lichtes. Ebenda. M. 0,90.
- F. Maun. Grundzügs der Undnlationstheoris der Wärme. Neus Bearbsitung. Würzburg, Stahel. M. 1,00.
- F. Neumann. Vorlesungen über die Thsorie der Elasticität der festen K\u00f6rpsr und des Licht\u00e4thers. Herausgegeben von O. E. Meyer. Leipzig, Tsubner. M. 11,60.
- 0. Oldberg. A. Manual of Wsights, Measures and specific Gravity neluding principles of Metrologie; the weights and measures now in use, and their reciprocal relations; weighing and measuring, balances (ceales) and weights; measures of capacity etc. and rules and tables. Chicago. 8 Sh. 6 D.
- R. Pictet. Neus K\u00e4ltserzeugungsmaschinen auf Grundlage der Anwendung physikalisch-chemischer Bricheimungen. Nebst Angaben \u00fcber neue Einrichtungen von K\u00e4lterzeugungsmaschinen. Telerristt von K. Schollmayer. Mit einer Tafal. Leipzig, Quandt und H\u00e4ndel. M. 150.
- H. Severus. Die Geschichte des Fernrohrs bis auf die neueste Zeit. Berlin, Springer. M. 2,60.
- C. G. W. Lock. Workshop Receipts 4. Series. 490 S. London, Spon. 3 Sh.

#### Vereinsnachrichten.

Dentsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Jahresbericht über das Vereinsjahr 1885.

Dis deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik darf auf das abgelaufuns verianjahr mit Befriedigung zurückblicken. Sie hat an ihrea Anlgeben, Förderung der mechanischen und optischen Kunst und Pflege collegialischen Verkehrs ristig witter gearbeitet; die Gesallschaft erfrent sich, trots ihres kurzen Bestehens, bereits eines nicht unbedeutenden Ansehens; sie wird, wis in mehrzene Fällen zu Tage getzeten ist, als allgemein anerkannte Repräsentation der Präcisionsmechaniker und Optiker angesehen und sich gedeihlich weiter entwickele, wenn sie sich auch fernerhin des Wohlwollene der Behörden, der Unterstützung der Fachgelehrten erfreuen und anf die Thätigkeit ihrer Mitglieder rechnen darf.

Im Laufe des Jahres fanden 14 Sitzungen statt. An 10 Abenden wurden Vorträge wissenschaftlichen und technischen Inhalte gehalten; vier Sitzungen waren der Besprechung interner Angelegenheiten und Gegenständen indestriellen Charakters gewidmet. Das vergangene Jahr hat eine wichtige Förderung in der Heranhildung jüngerer

Mechaniker zu verzeichnen, die Errichtung der Tagesklasse für Mechaniker an der Berliner Handwerkerschule. Eingehende Nachrichten über dieselbe findet man im vorigen Jahrgange dieser Zeitachrift S. 102, 142, 312 und 370, sowie auf S. 61 des vorliegenden Heftes.

Die Mitgliederzahl betrug am Ende des Vereinsjahree 192, von denen 129 hiesige und 63 auswärtige Mitglieder sind.

Sitzung vom 5. Januar 1886. Vorsitzender Herr Fuesa.

Die Sitzung ist nur geschäftlichen Angelegenheiten gewidmet. Nach Verlesung des Jahresberichts durch den uuterzeichneten Schriftfuhrer und des Kassenberichtes seitens des Schatzmeisters Herrn Sprenger wird auf Vorschlag der Kassenrevisoren Herren Baumann und Hannemann der Kassenrevwaltung Decharge ertheilt.

Hierauf findet unter Vorsitz der Wahlvorhervitunge-Commission die Neuwahl des Orenandes statt. Gewählt wurden folgende Herren: R. Finese (Berlin SW., Alle Jacobetranse 198) als orster, C. Barn berg als zweiter und H. Hennech als dritter Vorsitzender, L. Blankenhurg als erster und G. Polack als zweiter Schriftsthrer, E. Sprenger (Berlin SW., Ritterstrasse 75) als Schattmeister und P. Stückrath (Berlin SW., Johannicrestrasse 8) als Archivar. Als Besister wurden gewählt die Herren A. Baumann, W. Handke, I. Reimann und A. Oelijen.

Die auswärtigen Herren Mitglieder werden ersucht, sich in allgemeinen Angolegenheiten an den ersten Versitzenden, in Kasseneachen an den Schatzmeister und in Angelegenheiten der Bibliothek und der Versendung der Zeitschrift an den Archivar zu wenden. Der Schriftfuhrer Blankenburg.

#### Patentschau.

Beeprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Zusammengesetzte Verflüchtigungsflüseigkeit für Kältemaschinen. Von R. Pictet in Genf. No.
38733 vom 3. Januar 1865.
Diese Flüssärkeit wird durch gemeinschaftliche Compression von Köhlensaure und

schwediger Same dezgestellt, wars versiger Kruft erforbeitich ist die zur Compression der beiden Gane für sich, well die Lösungs- oder Absorptionsfäligistellt er schwedigen Starr für Kollensatre mit der Teuspersturr erminnnt. Die Dumpfequanung dieser Plassigkeit ist bei niederen Temperaturen verhättnissensissig henche, bei hoher Temperaturen verhättnissensissig selwach, was gerabe für Kältenas-chiene von Wichtigkeit ist. Der Nutzeffect soll denjenigen der reinen schwedigen Stare um etwa 19% ubetreffen.

Inatrument zur Bestimmung der Länge einer Luftrohrleitung. Von A. Ph. Kapteyn in London. No. 33537 vom 31. December 1884.

Bei Feuntzung des Instrumentes fliestt unter Auwendung eines Druckreductionsbentiles Luft unter einem bestimmten Spannungsintervall aus der zu messenden Rohrleitung in einen Behalter von bekannter Grösse. Der Luftbruck in der Leitung vermindert sich soweit, bis der Schluss des Ventiles eintritt. Aus der in dem Behalter entstandenen Druckvermehrung, welche durch ein Alasometer mit entsprechender Seale bestimmt wird, erziebt sich die gesuchte Länge. Voruusgesetzt wird hierbei, dass der cubische Inhalt eines Rohres, dessen Länge gleich der Längemeinheit ist, bekannt ist und die Einrichtung ist daher für verzweigte Rohrleitungen meist nicht verwendbar.

Compass mit Projicirung einer lichtdurchlassenden Rose. Von R. L. Sleater in St. Johus, Newfoundland. No. 33118 vom 23. Januar

in St. Johus, Newfoundland. No. 33118 vom 23 1885.

Die durcheichtige Compassrose, welche von der einen Seite durch eine beileisige Lichtungelle beleichtet wird, endaht underreischtige Beweichtungen. Das Licht passirt sunschat die Sammellinen e. dann die Rose und hierard die Eerstenungslinen g. Auf einer in entsprechender Eufstrumg befindlichen Platte wird das vergrösserte Bild der Rose aufgefangen und die Stellung der letteren abgelesen. Der Compass soll namentlich bei Nacht Verwendung finden und grössere Gennaügkeit in der Ablaung ermüglichen.

Quetschverschluss für Schläuche. Von J. Riedel in Berlin. No. 33195 vom 12. November 1884.



An einem über den
Schlanch geschohenen geschlitzten Rohre ist hei a ein Verschluss-

sinften Schlitz xvo versehen ist, nm den Verschless auf verschiedene Durchlassweiten feststellen zu können. Zur Feststellung von bga und zum Zusammenquetschen des Schlanches dient der in xvo nod auf dem Rohre verschieblahre Ring e/f.

Drehbeakfutter. Von J. Ch. Baner in London. No. 32802 vom S. Marz 1885.

Das Futter besteht entwe-



de an de for haff der Platte of som der haff der Platte of som der haff der Platte of schotliche der haff der Platte of schotliche der haff der Widerstand ist, den der Drohhaft dem Arbeitstatick ent-gegenstetz.



Neuerung en Telephon-Empfängern. Von H. P. Pratt in Chicago, Illinois, V. St. A. No. 33347 vom 20. Januar 1885.

Die Neuerung bezieht sich auf Telephone mit Spulen ohne Kern, wie ein solches unter No. 30051 patentirt worden ist. (P. B. 1885. No. 49.)

Sewindeschneidkluppe mit eisem drahbaren Backen zum Geffnes derseilben. Von C. Hahu in Wittenberge. No 33054 vom 28. März 1885.
Die Einrichtung hat den Zweck, die Kluppe von dem fertig geschnittenen Bolzen

abuehmen zu können, ohne dass sie zurückgedreht zu werden braucht. (1885. No. 49.)

Spurmaase und Libelle mit Seibstelestellung. Von E. Schnhert in Görlitz. No. 33424 vom 22. April 1885. (1885. No. 50.)

Elerichtung zum Anzeigen der Geschwindigkeitsveränderungen auf grössere Entfernungen. Von H. W. Schlotfeld im Kiel. No. 33485 vom 31. Aug. 1884 und No. 33863 vom 15. Febr. 1886,

Die anzuzeigende Geschwindigkeit wird auf einen Centrifugalregulator übertragen. Dieser heeinflusst das Auslassventil einer Luftleitung, in welche durch ein Geblieb bestüden. Luft eingetrieben wird. Die hierans resultirende Spanung der letzteren soll ein Maass für die Geschwindigkeit des Regulators abgeben und kann an ieder heliebigen Stelle der Luftleitung manometrisch gemessen werden. (18-5. No. 50 und 52.)

Neuerung an Tasterzirkein. Von C. Pease Fay in Springfield, Mass. V. St. A. No. 83742

vom 3. Juni 1885.

Die beiden Schenkel des Tasters sind mit halbrunden Aussparungen versehen, in welche der Drehbolzen lose eingelegt ist, und werden durch eine lose aufgesteckte Feder, welche oberbalh oder unterbalh des Bolzens an den Schenkeln angreifen kann, zusammengehalten, so dass ein leicht anseinandernehmbares, daher anch sebr veränderliches und zum Gebranch anscheinend wenig geeignetes Ganze entsteht. (1885. No. 52.)

#### Für die Werkstatt.

Löthen und Darstellung von Metallüberzügen mit trockenem Chlorbiel. Teebniker 7. S. 268.

Nach der bisherigen Methode des Löthens mit dem Kolben gelingt es manchmal nur auf Umwegen oder anch gar nicht, die für Löthzwecke sich eignenden Metalle, z. B. Zinn und sog. Schnellloth, auf dem Kolhen zum Anhaften zu hringen, um dieselben sodann auf die Löthnath zu übertragen. Für diese Fälle muss die Bahn des Kolbens hlank gemacht werden, woranf dieselbe durch Reiben anf mit Kolopboninm bestreutem Zinn zunächst verzinnt wird, bevor der Kolben zum Lötben geeignet ist. Mittels des Kolbens mit reinem Blei zu löthen, gelingt nach der bisherigen Methode überhaupt nicht. Die Anwendung von Chlorblei gestattet nach folgendem, von Dr. Wachhansen und Schmohl in Kohlenz erfundenen Verfabren, nicht nur mit Blei zu löthen, sondern vereinfacht anch das Löthen mit Schnellloth, beziebungsweise mit Zinn.

Das Verfahren besteht darin, dass die Löthbahn des erhitzten Kolbens mit dem Chlorblei in Berührung gebracht wird, und nachdem letzteres znm Schmelzen gelangt ist, wird das zu übertragende Loth analog dem bisherigen Verfahren aufgenommen und anf die zu verbindende Fnge übertragen. Auf diese Weise gelingt es leicht, Blei, Zink, Knpfer Messing, Eisen, verzinktes, verzinktes nnd verbleites Eisen je nachdem mit oder ohne Anwendnng von Lötbwasser mit Blei zn löthen. Die Anwendung von Chlorblei bei dem Löthen mit Schnelllotb macht das Abfeilen und Verzinnen des Kolbens entbehrlich und erfordert böchstens eine oberflächliche Reinigung von daran haftenden Asche- oder Kohlentbeilchen.

Diese vermittelnde Rolle des Chlorbleies für Löthzwecke bewährt sich anch, um Metalluberzüge auf trockenem Wege, durch Anfachmelzen eines Metalles auf das andere, berzustellen, indem die zu überziehenden Gegenstände nach einander oder gleichzeitig mit geschmolzenem Chlorblei und dem den Ueberzug abgebenden Metalle in Berührung gehracht werden. Je nach der Form des zu überziehenden Materials kann das Schmelzen von Chlorblei und der Ueberzng auf dem Material selbst vorgenommen werden oder es wird der Gegenstand nach einander in Chlorblei und Ueberzugmetall, beide in geschmolzenem Zustande, getaucht. Auf diese Weise werden Kupfer, Messing und Eisen mit Zinn, Zink und Blei uberzogen.

Die Vorzüge der Anwendung des Chlorbleies bestehen einmal darin, dass an Stelle des drei- bis vierfach thenreren Schnelllothes mit Blei gelötbet werden kann. Sodann kann nach diesem Verfahren anch Blei mit Blei mittels des Kolbens gelöthet werden, was bisber nur auf dem viel nmständlicheren Wege der Anwendung einer Wasserstofffamme, bezw. des Knallgasgehläses gelang. Bei Verwendung von Schnellicht ist das Abfeilen und Verzinnen der Löthhahn überflüssig. Bei der Darstellung von Metallüberzügen nach diesem Verfahren ist eine Reinigung bezw. Vorbereitung des zu überziehenden Materials in einem geringeren Maasse als früher nöthig, z. B. heim Verzinnen oder Verzinken von Eisen, oder auch gar nicht, wie heim Verzinnen von Knpfer und Messing.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redactions : Curatorium:

Geh. Reg.- R. Prof. Dr. H. Landelt,

R. Fuess,

Reg -Rath Dr. L. Loewenherz, Schriftshirer.

Reduction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang.

März 1886.

Drittes Heft.

#### Der Cerebotani'sche Distanzmesser.

v

Dr. A. Börneh, Assistent im Konigl. Geodatischen Institul in Berlin.

Im Auftrage des Königl. Preussischen Unterrichtsministerinms hat Herr Prof. W. Foerster im vergangenen Sommer eine eingehende Untersuchung eines Distanzmessers nach Cersbotani'schem System angeordnet, mit deren Ausführung ich betraut war, und deren Ergebnisse ich im Folgenden mittheile.

Herr Prof. Dr. Jordan hat bereits in Band XIII (1884) der Zeitschrift für Versesungswessen, Seite 389, die Beschreibung und Theorie diesen Instrumentes gegeben;) anch einige Versuche, welche bei Gelegenheit der 13. Hauptversaumlung des deutschen Geometerwernie 1885 in Schwerin angestellt worden waren, mitgetheitl, indes hat dienehfolgende Discussion der diesmal unter günstigeren äusseren Umständen ermöglichten Beobachtungen zu so wessenlich besserun Resultaten geführt, dass deren Veröffentlichung wünschenswerth errichien. ?) Die von Herrn Prof. Jerdan aus den Schwerins Versuchsnessungen berechneten, sehr wenig befriedigenden Resultate werden von den Herren Mechanikern Graffy und Walack in Berlin, welche den Vertrich des Instrumentes übernomsen haben, der Unvollkommenheit des in Schwerin beuutzten und wahrschsinlich bei der Sendung dorthin in Unordung gerathanse Exemplares sugeschrieben.

In Betruff der Beckreitung und Theorie des Distanzmessers kann ich im Allgomienen auf das von Herrn Prof. Jordan a. a. O. Neite 390 bis 392 Gesegte verweisen des besseren Verständnisses wegen soll aber das Nothwendigste hier nochmals gegeben werden, wobei die Bedeutung der Buchstaben sich im Wesentlichen der erwähnten Publication anschliesen.

Das Princip des Instrumentes beruht auf Parallaceubestimmung bei kurzer Basis durch zwei Visuwera and en beisien rechts um diriks angebrechter Pertruderen. Das Fernohr links ist fest mit der Basisplates verbenden, während die Winkelbewagung des zweiten Fernrohs (rechts) durch einen eigenzafte genstruitret Belehapparat an einer linearen Scale mit blosser Ablesnag von Zehnteln des Millimeters messkar gemacht ist. In gewissen Sinne kann man die ganze Einrichung als eine Winkelbaussamg mit Hilfe der Linearmessung der Seiten eines kleinen Gelenkdrisiecks auffassen, ganz entsprechend den segenanten parallaktischen Regels der allen Artenomen.

Vergl. anch die kurze Besprechung in dies. Zeitschr. 1883 S. 151.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Herrn Prof. Jordan, welchem diese Abbandlung vorgelegen hat, bin ich für mannichten Anregungen zu besonderen Bunks erptlichteit; derable hatte sich auch bereit erklart, die Arbeit in der obenerwähnten, von ihm redigirten Zeitschrift autzunslumen, es erschien jodoch in Betracht des grosseren Umfanges der nachsteheuden Darlegungen augemessener, dieselben in die, Zeitschr. zu veröffentlichen.

Ist E die zu bestimmende Entfernung, b die zu ihr rechtwinklig liegende feste Basis, p die Parallaxe oder der Winkel zwischen den Richtungen der Fernrohre in Bogensecnnden ausgedrückt und  $\varrho=\frac{1}{\sin 1}$ , so gilt für alle anf Parallaxenbestimmungen berühenden Distammessenngen die Gleichung

1) . . . . . . . . 
$$E = \frac{b}{p} \varrho$$
.

Bedeuten dE und dp mittlere Fehler von E nnd p, so folgt aus 1) (mit Vernachlässigung der Vorzeichen)

2) . . . . . . . . . . 
$$\frac{dE}{E} = \frac{dP}{n}$$
,

welche Relation erkennen lässt, dass hei einer gewissen Grösse der Enfermung oder Kleinheit von p der procentische Pehler  ${}^{dS}_{E}$  übermäßenig gross werden muss und dass derselbe im Allgemeinen, sobald d p von der Entfernung silber mahhlangig ist, der letzteren proportional ist. Aus 2) erhalt man durch Sobstitution des Werthes von p nach Gleichang 1):

3) . . . . . . . 
$$dE = \frac{E^t}{b} \cdot \frac{dp}{q}$$
,

worans hervorgeht, dass der mittlere Fehler der Distanzmessung mit dem Quadrate der Entfernung wichst, und das Instrument daher von einer gewissen Entfernung ab, die von dp und b abhängt, unbranchbare Resultate geben mass. (Wie sich bei dem von mir untersuchten Instrument der von Herrn Prof. Jordan angenommene Werth  $dp = \pm 5^{\circ}$  undersichten instrument sich später ergeben.)

In der nebenstehenden schematischen Figur 1 bedeutet AB die Basis, welche an ihrem linken Ende das feste Fernrohr A und rechts das um B drehbare Fernrohr B trügt;



and A and recasts case um B drebbare Ferritoria B trage; BG ist die um AF parallele Stellung des beweighten Ferrorbars, welche demmach einer untendlich grossen Entferrung, oder einer verschwindender Bardlaus erntspricht. Mit dem Ferrorbr B ist eine durch ein starkes Lineal LL mechanisch verkröperte gerade Linie derart verhunden, dass sie durch den Drebgmath B hindrachgebt, mit der Ferrorbarse B G eines Winkel von etwas (cs. 20') mehr als 90's hildet und daher eine in der Entfermung & parallel der Basis AB geospene Gerade BG in einem Punkte G' trifft. Wird das Ferrorbar aus der Lase BG um

den Parallaxenvinkel GBH=p in die Lage BH gedrekt, so dreht sich auch BG' und nen Winkel GBH, and der Pauk G' richt anch H'. Diese Verschiebung des Schnittpunktes H' gegen G' oder vielmehr die veränderliche Entferrung x desselben von der Linie BG wird nun zur indirecten Messung des kleines Winkels p benntzt, nad ans derseiben durch die sogleich zu entwickelnde Relation 4) unmittelhar die dem Winkel p entsprechende Entfernung E berechtet. Bezeichnet noch D die Entfernung des Punktes G' von BG, so ergelicht sich aus Dreiteck BHG' die Relation;

$$\sin p$$
:  $(D-x) = \sin B H^* G^*$ :  $\sqrt[4]{D^2 + d^2}$ .  
he  $\sin B H^* B^* = \frac{d}{x}$ ,

Da sebr nahe sis und d gegen D sehr klein ist, während

$$sin p = {p \atop 0}$$

gesetzt werden kann, so folgt:

$$\frac{p}{\varrho} = \frac{D-x}{x} \frac{d}{D}$$
.

Ee war aber nach 1):

$$E = b \stackrel{q}{=} ,$$

und daher:

$$E = \begin{pmatrix} b & D & x \\ d & D - x \end{pmatrix}$$

Das von mir untersuchte Instrument hatte folgende näherungsweise bestimmten Constanten:

b = 1 m, D = 0.7 m, d = 0.004 m, gegen hzw, 0,5, 0,47 und 0,002 m bei dem in Schwerin henutzten Dietanzmesser.

Fig. 2. welche nach einer mir von den Herren Graffy & Wadack übergebenen Zeichnung des Instrumentes unter geringen, der Deutlichkeit wegen erforderlichen

Modificationen hergeetellt ist, zeigt die nähere Einrichtung der zn der indirecten Messung dienenden Vorrichtung. Ein durch Zahnstange und Trieh hewegharer Schieher S gleitet an einer zu AB parallelen Führunge-

schiene CC, welche mit der Grundplatte des Instrumentee ans einom Stück gearbeitet ist, and wird durch die Feder f in sicherer Berührung mit CC gehalten. In dem Schlitten S iet ein auf dem Gleitstück K befestigter Zapfon z golagort, dessen Axe genau ehensoweit als der Drehpnnkt B von der Kante des Lineals LL absteht. Bei der Bewegung



dee Schiehers langs der Schiene C C heschreiht demnach die Axe des Zapfens z die zu CC und also auch zur Basie AB parallele Linie B'H' in Fig. 1. Das Lineal LL wird von einer in der Hülse e steckenden Spirslfeder durch das Röllchen r gegen das Gleitetück K gedrückt. Die Spanukraft der heiden Federn ist so abgepasst, dass unter Berücksichtigung der Grössen der Schleifflächen, Sebenso stark gegen CC wie K gegen LL gedrückt wird, um eine durch etwaiges Abschleifen an CC entstehende Aenderung von d durch ein gleich grosses Abschleifen sn LL unschädlich zu machen. Auf der Schiene CC iet eine Millimetertheilung aufgetragen, deren Nullpunkt

mit der Linie BG coincidirt; der Schieber S trägt den Nonine, an welchem sich Zehntelmillimeter direct ablesen lassen.

In Wirklichkeit ist die Theilung nicht unmittelbar auf der Führungsschiene CC aufgetragen, sondern auf einem besonderen, 4 mm starken und 17,5 mm breiten etählernen Maassstahe, welcher vor CC in zwei fest mit der Grundplatte des Instrumentes verhandenen Lagerstücken durch Schranben gehalten wird. Dementsprechend eitzt anch der den Maassstah hülsenartig nmfassende Nonius an einem nach vorn auskragenden Arm, der an den Schieher S angeschrauht ist. Der von 60 his 760 mm getheilte Maasestab ist in seiner Längsrichtung durch die ihn haltenden Schrauben etwas veretellbar, um den Nullpunkt der Ahlesungen genan in die Linie BG verlegen zn köunen.1)

<sup>1)</sup> Diese Corrigirbarkeit des Nullpunktes ist indess nach den folgenden Untersnchnngen des Verfassers ohne wesentliche Bedentung, dagegen gieht die beschriebene Coustruction zu theoretischen Bedenken Anlass. Alle Ungleichförmigkeiten der Fuhrung CC übertragen sich dabei in vergrössertem Maassstabe auf die Ahlesungen. Das Rationellste ware jedenfalls, die Theilung auf das Lineal LL selbst und den Nonius auf das Gleitstück K zu verlegen. Wie leicht einzneehen, andert sich dadurch die Relation 4) gar nicht, wenn man nnr unter x und D jetzt die an der Linealkante gemessenen Entfernnngen H'B und G'B versteht, dagegen erreicht man den Vortheil, dass kleine undulatorische Ahweichungen der Führung CC von der Geraden fast ganz ohne Einfinss bleiben, während sie schon bei der in Fig. 2 gezeichneten Anordnnug, und bei der wirklichen Ansführung in

Dus Instrument war sehr solid und massiv gana aus Stahl construirt und in einem starken Eichenheikatsten eingeschlossen, in den mur für die Öbjeirter und Oculard der beiden Fernrehre und für die Schraube, welche den Schlittes S bewegt, Orffungen gelassen sind, während sich vor dem geheithem Massatzb eine Glüsschleib beinfielt. Ein Nichtgebrunch werden anch die Öbjeirter und Oculare durch Kläppen bedeckt. Albes ist desbahl aus einem Metall construirt, am eine Aesderung in der Tenperseitur des ganzen Apparates möglichst nuschällich zu nurchen. Das Gewicht ist sehr bedeutend, nunnlich Tilly kg. Nach der Beitung der Herrn Gruffy wirde sich dasselbe jehoch, jusondere harbeit der Bustrumentes erheblich verniegern hason. Der Kasten wird auf ein stark gebautes Statis varfepsett, wielebes beideige Drekkungen in horizontalen und verticken Sinne erlaubt, während feine Drehungen durch Mikremeterschrauben nach vorheriger Khomung bewirtt vereien.

Die beiden Fernrahre haben 49 mm Objectivoffinung, 275 cm Breansweite und ca. 29 fache Vergrösserung. Die Bilder sind sehe gun, se dass eine grosse Sicherheit in der Pointirung erreicht wird. Jedes Fernrahr hat einen berischalten und zwei vertiche Feden; die Winkeblistanz der letteren heträgt nugefähr 40°. Um die Bilder an beiden Fernrahren gleichmässig am Herienstatländen siehtbar zu machen, kann das eine Fernrehren (links) etwas um eine berirottale Ara gedreit werden, während eine seitliche Verschiehung des Fadennetzes am rechten Fernrehr die gewänsche Lange der Basisinie zu erlangen erlaubt. Währund meiner Versuche war insbesondere die letztere Correction niemals nochwendig.

Dem Instrumente war such eine aus den angegebenen Constanten mech i) berechnete Distantathelle beigegeben, deres Benntaung jedoch von vorsherien ausgeschlossen wurde, da geringe Abweichungen bei des Constanten, besonders bei di, bedeutende systematische Uterschelde gegen die wahere Enfertungen berverrefien unteren. Eine zuterfünde Distantabelle ist vielnahr estweder für jede grüssere Messungsoperation unter gleich-artigen Umständen in sehr einfacher Weise ass einer Reibe von Einstellungen auf Objecte von bekannten Entferungen mit Hilfe der hierbei erlangten Abbesungen ze miprisch durch Interpolation anhreibten, oder es sind, falle das kautrumen sich unversünderlich geung verhält, die Constanten des Apparates aus Einstellungen auf Objecte von bekannter Entferung in einer für langere Zeit glütigen Weise nach der Methode der kleinsten Quadrate zu bestimmen, und dann erst nach Perund 4) Distantabellen in passenden Intervallen für die Abjeaungewerhe zu en neutwerde

Bei den Beshachtungen wurde das Object zunächst am linken Ferrarbe mittels der Stativmätenerberhande eingestellt, kierarf am erechten Ferrarbeit durch Benutzung der Schiltensechraube, wobei daruuf geschett wurde, dass, um einen etwaigen totten Gang umschällich zu nachon, die Schrauben bei der letzten Freienisstelling sitzt in demenBen Sinn eingedreht wurden; sedann wurde die Einstellung finks noch einmal omtrofft, und entlich die Angabe des Nonies in Einsbeiten des Verticaffieden gebracht, wobei auf die Dentlichkeit der Bülker und die richtige Stellung des Fedenentese die gebreite Reichzicht genommen wurde. Nach geringer Uebung waren zu dieser ganzen Operation 40 bis 43 Sennden erforderellich.

Die Boobschungen wurden am 11, 15. und 29. Angust 1865 von dem Herrn Mechaniker A. Graff yn adm in angestellt, wiehend sich an den Controlbesobschungen etwa doppelt so grossen Betrage merklich werden missens. Eine sweite Abweichung der Fig. 9 van der wirklichen Einrichtung ist seniger wesentlich; bei der betretzen ist sond der Drehpunkt B als auch die Axo des Zapfens z genan in die Linsalkante verlegt. Dies ist jedoch keinewegen nohigt und führt zu kleinen constructive Unbegemülchkeiten.

vom 14. October noch Herr Dr. L. Krüger, Assistent im Königl. Geodätischen Institut, bstheiligte. Als Beobachtungszeit wurden die Nachmittagsstunden von 3 Uhr bis Sonnonuntergang gewählt. Das Wetter war immer ziemlich günstig; bei schwachem Wind und wechselnder Bewölkung traf zwar der Sonnenschein manchmal das Instrument längere Zeit direct, wohoi die Temperatur ziemlich bedeutend variirte, doch war der Luftzustand günstig und das Zittern der Bilder gering genug, um nicht gar zu störend zu wirken. Auch ist noch zu hedenken, dass man bei rogelmässigem Luftzittern sichrer ein Ohiect zwischen zwsi Parallelfäden einstellen, als die Scale einer Dietanzlatte au einem Faden ablesen kann. Alle diese Umstände bewirken, dass die Beobachtungsresultate als unter günstigen ausseren Vorhältnissen orlangte betrachtet werden können. Als geeigneter Ort für die Vorsachs wurde eine Allee in der Nähe von Treptow bei Berlin ermittelt. Daselbst wurde zunächst mit zwei genichten, hölzernen 5-Meterlatten eine Entfernung von 600 m zweimal mit Sorgfalt gemessen, wobei von 50 zu 50 m starke Holzpfähle eingeschlagen wurden. Die Rückmessung gab im Ganzen, wie im Einzelnen, keiue Abweichung, die 2 cm überschritten hätte. Die gemessenen Entfernungen können also für den vorliegenden Zweck als absolut genau angesehen werden. Nach je 50 m von 50 m bis 600 m, mit Ausnahme der Entfernung 550 m, wurde ein Visirstab (Bake) in die Erde gestossen, so dass deren also 11 vorhanden waren. Von jedem Beohachter wurden alsdann eine Anzahl Einstellungen von jeder Bake in bestimmter Reihenfolge gemacht und darauf in umgekehrter Reihenfolge wiederholt. Vor jeder neuen Einstellung wurde das Instrument aus seiner Lage gehracht und öfters vollständig um seine Axe gedreht. Auf eins vorsichtige Behandlung bei dem jedesmaligen Transport des Instrumentes nach dem Beobachtungsort und nach Berlin zurück wurde keins hesondere Rücksicht genommen. Am ersten Tage musste Herr Graffy allein beobachten, weil das Ocular des beweglichen Fornrohrs sich nicht weit genug einechieben liess, nm das Fadenkreuz für mich deutlich sichthar zu machen. Dieser Uebelstand wurde später beseitigt. Es mag noch hamerkt werden, dass die nachstehend gegebenen Beobachtungen vollständig sind, dass also Ausschliessungen nicht stattgefunden haben.

Treptow, den 11. August 1885.

| No.   |       |       | Ва      | k s     |       |       |
|-------|-------|-------|---------|---------|-------|-------|
| der   | 1     | . II  | III     | IV*)    | v     | 1.7   |
| Beob. | 50 ms | 100 m | 150 m   | 900 m   | 250 m | 300 m |
|       | cm    | cm    | cm      | cm      | cm    | cm    |
|       |       | Beol  | achter: | Graffy. |       |       |
| 1     | 15,51 | 25,48 | 32,205  | 37,14   | 41,11 | 44,06 |
| 2     | 50    | 465   | 235     | 19      | 07    | 13    |
| 3     | 50    | 49    | 25      | 115     | 065   | 155   |
| 4     | 50    | 435   | 24      | 16      | 135   | 14    |
| 5     | 505   | 47    | 24      | 14      | 10    | 13    |
| 6     | 50    | 47    | 26      | 20      | 085   | 125   |
| 7     | 50    | 46    | 29      | 145     | 10    | 135   |
| 8     | -     | 43    | 28      | 16      | 68    | 11    |
| 9     | -     | 45    | 28      | 135     | 11    | 125   |
| 10    | -     | 46    | 275     | 15      | 695   | 10    |
| 11    | -     | 45    | 29      | 16      | 11    | 10    |
| 12    | -     | 475   | 235     | 235     | 065   | 13    |
| 13    | -     | -     | _       |         | -     | 11    |

<sup>\*)</sup> Bake IV war schlecht einzustellsn.

| Tre | ntow. | den | 15. | August | 1885. |  |
|-----|-------|-----|-----|--------|-------|--|
|     |       |     |     |        |       |  |

| No.          |        |             |       |             |           | Bake        |              |               |             |           |           |
|--------------|--------|-------------|-------|-------------|-----------|-------------|--------------|---------------|-------------|-----------|-----------|
| der<br>Beob. | 1 50 m | 11<br>100 m | III : | 1V<br>200 m | V<br>20 m | VI<br>300 m | VII<br>850 m | VIII<br>400 m | IX<br>450 m | X<br>trom | XI<br>oum |
| $\neg$       | cm     | em          | cm    | em          | em        | em          | cm           | cm            | cm          | cm        | cm        |
|              |        |             |       | 1           | Beobach   | ter: Gra    | ffy.         |               |             |           |           |
| 1            | 15,50  | 25,46       | 32,29 | 37,25       | 41,085    | 44,14       | 46,70        | 48,585        | 50,32       | 51,69     | 54,06     |
| 2            | 52     | 465         | 23    | 265         | 18        | 21          | 69           | 61            | 44          | 71        | 10        |
| 3            | 50     | 46          | 28    | 27          | 01        | 10          | 60           | 60            | 30          | 75        | 19        |
| 4            | £05    | 45          | 20    | 215         | 13        | 155         | 67           | 50            | 30          | 735       | 15        |
| 5            | 50     | 46          | 20    | 26          | 69        | 10          | 66           | 54            | 94          | 75        | 09        |
| 6            | 495    | 45          | 24    | 25          | 17        | 03          | 615          | 70            | 29          | 80        | 25        |
| 7            | -      | -           | -     | 68          | 12        |             | 54           |               | 275         | -         | _         |
| 8            | - 1    | -           |       | -           | 05        | -           | -            | -             |             | -         | -         |
|              |        |             |       | 1           | Beobach   | ter: Bón    | sch.         |               |             |           |           |
| 1            | 15,49  | 25.47       | 39,21 | 37,105      | 41,02     | 44,625      | 46,42        | 48,535        | 10,23       | 51,54     | 53,98     |
| 2            | 50     | 465         | 23    | 62          | 095       | 625         | 425          | 55            | 11          | 62        | 54,02     |
| 3            | 505    | 445         | 99    | 065         | 025       | 065         | 485          | 46            | 27          | 50        | 00        |
| 4            | 50     | 44          | 215   | 13          | 63        | 675         | 20           | 50            | 32          | 54        | 53,97     |
| 5            | 50     | 465         | 28    | 14          | 90        | 60          | 465          | 44            | 225         | 67        | 54,01     |
| 6            | 50     | 435         | 215   | 665         | 01        | 07          | 41           | 42            | 20          | 67        | 04        |
| 7            | -      |             | 21    | 18          | 40,92     |             | 45           |               | 20          |           |           |
| 8            | -      | -           | 19    |             | 98        | _           | 385          |               |             | -         |           |
| 9            | -      | -           |       | -           | -         |             | 44           |               |             | -         | -         |
|              |        |             |       | Trept       | ow, der   | 20. Au      | gust 18      | 85.           |             |           |           |
| No.          |        |             |       |             |           | Bake        |              |               |             |           |           |
| der          | 1      | 11          | 111   | 1V          | V         | VI          | V11          | V111          | IX          | X         | XI        |

| der<br>Beob. | I<br>50 m | 10 m  | 111<br>. 150 m | 1V<br>unm | V<br>≤em | VI<br>Sm m | VII<br>Stom | VIII  | IX<br>Gom | X<br>5:0 m | XI<br>com |
|--------------|-----------|-------|----------------|-----------|----------|------------|-------------|-------|-----------|------------|-----------|
|              | cm        | cm    | cm             | cm        | cm       | cm         | cm          | cm    | cm        | cm         | cm        |
|              |           |       |                |           | Beobach  | ter: Gri   | affy.       |       |           |            |           |
| 1 1          | 15,59     | 25,45 | 39,24          | 37,23     | 41.025   | 44,13      | 46,57       | 48,62 | 50,24     | 51,835     | 54.25     |
| 2            | 7.0       | - 44  | 25             | 245       | 66       | 12         | 57          | 53    | 26        | 875        | 18        |
| 3            | 51        | 45    | 25             | 18        | (10)     | 15         | 59          | 725   | 24        | 775        | 14        |
| 4            | 51        | 44    | 24             | 14        | 63       | 20         | 455         | 725   | 24        | 85         | 05        |
| 5            |           |       | 25             | 23        | (0)      | -          | -           |       |           | 74         |           |
| 6            | -         |       | -              | -         | 125      | _          |             | _     |           | 84         |           |
| 7            | -         | -     | - 1            |           | 115      | -          | -           | - 1   | -         | -          | -         |
|              |           |       |                |           | Beobacht | er: Bör    | sch.        |       |           |            |           |
| 1            | 15,505    | 25,43 | 72.20          | 57,15     | 41 (0    | 44,11      | 46,55       | 44,72 | 50,31     | 51,73      | 51,085    |
| 2            | 10        | 49    | 18             | 105       | 03       | 10         | 52          | 59    | 24        | 82         | 13        |
| 3            | 50        | 44    | 20             | 11        | 60       | 15         | 62          | 67    | 235       | 86         | 69        |
| 4            | 50        | 4:3   | 20             | 165       | 02       | 08         | 525         | :65   | 25        | 79         | 0~5       |
| 5            | -         | -     | 24             | 19        | 01       |            | -           |       | -         | 73         | -         |
| 6            | -         | -     | 17             | -         | 00       |            | _           | -     |           | 69         | _         |
| 7            | -         | -     | -              | -         | 10,99    |            |             | -     | _         |            | _         |

| Trent |  |  |  |
|-------|--|--|--|

| No.         |             | Bake     |           |             | Bake        |           |        | Bake        |             |
|-------------|-------------|----------|-----------|-------------|-------------|-----------|--------|-------------|-------------|
| der<br>Beob | 11<br>100 m | . IV     | VI<br>30m | II<br>170 m | JV<br>200 m | VI<br>30m | II nom | IV<br>200 m | VI<br>300 m |
|             | cm          | em       | cm        | cm          | em          | em        | cm     | cm          | cm          |
|             | Beoba       | chter: ( | Graffy.   | Beok        | achter: 1   | Börsch.   | Beoba  | chter: B    | Triiger.    |
| 1           | 25,50       | 37,22    | 44,005    | 25,45       | . 37,125    | 44,115    | 25,45  | 37,13       | 44,10       |
| 9           | 51          | 235      | 125       | 48          | 14          | 08        | 45     | 69          | 09          |
| 3           | 50          | 225      | 12        | 16          | 16          | 09        | 46     | 13          | 1/8         |
| 4           | Eu          | 24       | 11        | 44          | 13          | 135       | 45     | 10          | 07          |
| 5           | 54          | 25       | 15        | 47          | 14          | 085       | 43     | 12          | 06          |
| 6           | 50          | 20       | 10        | 47          | 16          | 025       | 49     | 20          | 05          |
| 7           | 53          | 225      | 10        | 42          | 15          | 10        | 46     | 15          | 08          |
| 8           | 515         | 20       | 96        | -45         | 20          | 02        | 50     | 15          | 96          |
| 9           | 51          | 21       | 10        | 45          | 13          | 63        | 45     | 10          | 05          |
| 10          | 505         | 925      | 15        | 44          | 91          | 14        | 46     | 12          | 07          |
| 11          | -           | -        |           |             | -           | 10        | -      | -           | -           |
| 12          |             | -        | -         |             |             | 01        | _      | -           | -           |

Bei der Diacussion vorstehender Beobachtungen sind die vom 14. October als. Controlbeobachtungen zunächat nicht berücksichtigt worden. Man sieht aber sofort, dass sich im Allgemeinen das Instrument gut gehalten hat.

In der Tabelle auf folgender Seito sind die Resultate übersichtlich zusammengeatellt. Da eich zwischen den Beobachtungen des Herru Graffly und den meinigen systematische Unterschiede zeigten, sind die Ergebnisse nicht nur im Ganzen, sondern auch für jeden Beobachter gesondert behandelt worden, und zwar enthält:

Spalte 1. Die Nnmmer der Bake und ihre Entfernung.

- 2. Pür jede Entfernung in erster Linie das Gesammtmittel aller Scalenablesungen, in zweiter Linie das Mittel der Beobachtungen des Herrn Graffy und in dritter Linie das Mittel meiner Beobachtungen.
  - 3. Die mittleren Fehler der vorigen Mittelwerthe.
- 4. Den mittleren Fehler einer einzelnen Bestimmung.
- " 5. Die Aenderung AE der Entfernung für 1 mm Aenderung in der Scalenablesung der Spalte 2. (Der Distanztabelle entnommen.)
- ablesung der Spalte 2. (Der Distanztabelle entnommen.)

  6. Den mittleren Fehler einer einzelnen Distanzbestimmung in Metern.
- 7. Den mittleren Fehler einer einzelnen Distanzbestimmung, ausgedrückt in Procenten der Entfernung.
- 8. Den mittleren Fehler einor einzelnen Parallaxenbestimmung in Bogenseennden, berechnet nach der Formel dp = <sup>dE</sup><sub>E</sub> be.
- 9. Den Unterschied e ε<sub>θ</sub> der gemessenen Entfernnng e und der aus der vorhandenen Distanztabelle f
  ür die Angabo der Spalto 2 entnommenen e<sub>θ</sub>.

Aus diesor Uebersicht goht zunächst der erwichte systematische Unterschied zwischen den Resultaten den Herrn Graffy und den meinigen hervor, und zwar ist für:
Bake I II III IV V VI VII VII IX X XI

 $G_{r}-B_{r}: +0.00\ +0.02\ +0.04\ +0.06\ +0.18\ +0.06\ +0.14\ +0.09\ +0.05\ +0.10\ +0.10\ \mathrm{cm}.$ 

Da ich die Ursache dieser Unterschiede nicht sicher ermitteln konnte, will ich keine Hypothese darüber aufstellen. Jedenfalls geht daraus hervor, dass für die feinste

Anwendung des Instrumentes jeder Beobachter für sich eine besondere Distanztabelle berechnen müsste.

| 1.        | 9      | 3.      | 4.      | 5.     | 6,      | 7.              | 8.    | 9      |
|-----------|--------|---------|---------|--------|---------|-----------------|-------|--------|
|           | em     | em      | em      | m      | m       | e/ <sub>e</sub> | -     | m      |
| Bake I    | 15,503 | ± 0,001 | ± 0,007 | ± 0.41 | ± 6,029 | ± 0,06          | ± 2,4 | + 0,25 |
| 50 m      | 504    | 0,002   | 0,007   |        | 0,029   | 0,06            | 2,4   | 0,2    |
|           | 500    | 0,001   | 0,004   |        | 0,016   | 6,03            | 1,3   | 0,2    |
| Bake II   | 25,451 | 0,068   | 0,018   | ± 0,61 | 0,110   | 0,11            | 2,3   | +0.0   |
| 100 m     | 457    | 0,003   | 0,014   |        | 0.045   | 0,08            | 1.8   | 0,0    |
|           | 438    | 0,006   | 0,019   |        | 0,116   | 0.13            | 2,4   | 0,1    |
| Bake III  | 39,234 | 6,005   | 0.662   | + 0.65 | 0.272   | 0.18            | 2.5   | + 0,6  |
| 150 m     | 250    | 0,006   | 0,027   |        | 0.230   | 0.15            | 2,1   | 0.5    |
|           | 208    | 0,005   | 0,020   |        | 0,170   | 0,11            | 1,6   | 08     |
| Bake IV   | 37,168 | 0,010   | 0,000   | + 1.14 | 0.684   | 0.84            | 3.5   | + 1.8  |
| 200 m     | 189    | 0,011   | 0.054   | ,      | 0.616   | 0.31            | 3.2   | 1.6    |
|           | 126    | 0,015   | 0,051   |        | 0,581   | 0,28            | 3,0   | 2,3    |
| Bake V    | 41,062 | 0,009   | 0.055   | + 1.47 | 0.809   | 0.32            | 2,7   | + 1.6  |
| 250 m     | 691    | 0.008   | 0.040   | 2      | 0,588   | 0.24            | 1,9   | 1.2    |
|           | 008    | 0,009   | 0,034   |        | 0,500   | 0,20            | 1,7   | 2.4    |
| Bake VI   | 44,109 | 0.008   | 0.047   | ± 1,83 | 0.865   | 0.29            | 20    | +18    |
| 300 m     | 125    | 0,008   | 0.088   | T *100 | 0,695   | 0.23            | 1.6   | 1.5    |
|           | 070    | 0,014   | 0,045   |        | 0.824   | 0,27            | 1.9   | 2,5    |
| Bake VII  | 46.594 | 0.021   | 0,110   | + 2,23 | 2,453   | 0.70            | 4.1   | + 3.1  |
| 350 m     | 569    | 0.023   | 0.077   | 7 0400 | 1,717   | 0.49            | 2.9   | 1,5    |
|           | 461    | 0,023   | 0,081   |        | 1,806   | 0.53            | 3.0   | 4,5    |
| Bake VIII | 48,560 | 0.090   | 0.098   | + 2,68 | 2.858   | 0.59            | 3.0   | + 3.4  |
| 400 m     | 614    | 0,026   | 0.081   | 7 2,00 | 2,171   | 0.54            | 2,8   | 9.9    |
|           | 525    | 0,024   | 0,075   |        | 2.010   | 0,50            | 2,6   | 4.5    |
| Bake IX   | 50.264 | 0.013   | 0.062   | + 3,15 | 1.953   | 0.43            | 2.0   | + 4.8  |
| 450 m     | 290    | 0.017   | 0.057   | 1 0,10 | 1,796   | 0.40            | 1,8   | 1 4,3  |
|           | 239    | 0,018   | 0,050   |        | 1.859   | 0.41            | 1.9   | 5,1    |
| Bake X    | 51,730 | 0.021   | 0.106   | + 3.67 | 3,890   | 0.78            | 3.2   |        |
| 500 m     | 779    | 0.017   | 0,000   | 7 2/01 | 2,202   | 0,54            | 1,8   | + 4.5  |
|           | 680    | 0,032   | 0,115   |        | 4 221   | 0.84            | 3,5   | 6.3    |
| Bake XI   | 54.094 | 0.018   | 0.081   | + 4.81 | 3,896   | 9,65            | 9.9   |        |
| 600 m     | 146    | 0.023   | 0,072   | I 4,81 | 3,463   | 0.58            | 2.0   | +4.8   |
|           | 042    | 0.017   | 0.058   |        | 2,469   | 0,41            | 1.4   | 7,3    |

Die bedeutsamsten Resultate geben die Spalten 6, 7 und 8. Sie zeigen, wie der mittlere Fehler einer Beebachtung mit der Entfernung wächst, dass er jedoch bei dem untersuchten Instrument und für einen bestimmten Beobachter bei 6:0 m Distanz nur etwa 0,5 % erreicht. Da ferner die Spalte 8 gar keinen regelmässigen Gang zeigt, so kann man annehmen, dass der Pointirungsfehler oder der Fehler der Parallaxenbestimmung für alle Entfernungen gleich ist, die Fehler der Distanzbestimmung also wirklich nach  $dE = \frac{E^2}{b} \frac{dp}{\rho}$ der Formel

wachsen und andere störende Fehlerursachen keine Rolle spielen. Der mittlere Pointirungsfehler ergiebt sich

```
    aus der Gesammtheit der Beobachtungen: dp = ± 2,7
    aus den Beobachtungen des Herrn Graffy: dp = ± 2,2
    aus meinen Beobachtungen: dp = ± 2,2
```

Hiernach würde man für einen bestimmten Beobachter einen Pointirungsfehler von ± 3,2 annehmen können, so dass für ein Instrument von 1 m Basis bei einer Entfernung von

bei einer einzelnen Messung zu befürchten wäre. Diese Zahlen zeigen, dass selbst dam, wenn der günstige Werth  $d_P = \pm 2$ , 2 auch für grössere Enförrungen als 600m bestehen bleiben sollte, die Distanzbestumsungen doch bald unbrauebbare Resultate geben würden. Die möglichen Grenzen der Verkleinerung dieser Fehler durch Vervielfältigung der Anzahl der Messungen werde ich spätere besprechen.

Für manche praktische Arbeiten, wie z. B. für Eisenbahntracirungen, wird somit der Cerebotani'sche Distanzmesser bis zu gewissen Entfernungen, je nach dem Grade der verlangten Genauigkeit, mit Nutzen und Zeitersparniss zu gebraneben sein. So weit ich habe Nachforschungen halten können, habe ich kein Beispiel eines andern Distanzmessers ohne Latte von ähnlichen Dimensionen und ähnlicher Einfachheit in der Behandlungsweise auffinden können, welcher innerhalb derselben Entfernungsgrenzen so gute Resnitate gegeben hätte. Da das Instrument zugleich als Messtisch benutzt werden kann, judem die hierzu erforderlichen Zusätze sich leicht anbringen lassen und anch schon construirt und ansgeführt sind, so würde es sich zu Aufnahmen in coupirtem oder sonst schwierigem Terrain in den Fällen wohl eignen, wenn das Umberschicken eines Arbeiters mit der Distanzlatte misslich oder zu zeitraubend wird. Eine Vergleichung mit dem Reichen bach 'schen Distanzmesser wird hier nicht beabsichtigt, auch glaube ich kaum, dass in der praktischen Geometrie der Cerebotani'sche Distanzmesser die Anwendung des Theodoliten und der Kippregel in Verbindung mit der Distanzlatte in irgend neuneuswerther Weise zu verdrängen im Stande sein wird; seine Anweudung wird immer auf besondere Fälle, wie die oben erwähnten, beschränkt bleiben, in diesen aber von schätzenswerther Nützlichkeit sein können.

Der Distannesser ums aber jedenfalls von dem betreffenden Beokachter in vorstehender Weise gena unter-eucht werden, vormel eine Distantzhelle abmileien ist. Will der Beokachter sein Instrument von Zeit zu Zeit prüfen, so bruncht er zur eine bestimmte Entfernung (100 m oder 20 m) genam mit Latten zu messen und zu untersuehen, ob und wie sich die Abbesungen hierfür gegen freiber gesändert haben. Als Beokachtungsobjete itt naurüch jeder Gegenstand, der eine scharfe Einstellung ermöglicht und leicht zu erkennen ist, gegignet. Versache um Bamnisten zu, se. haben die obigen Resintlate um bestätigt. Sollten einstelllare Objecte nicht vorhanden sein, dann ist überhaupt auch nichta aufmensen.

Aus den wachsenden Werthen der Spalte 9 geht hervor, dass die Constanten dieses Exemplares des Distanzmessers in der That nicht die beabsichtigten Werthe haben. Weiter nnten werde ich die wirklichen Constanten des Instrumentes abzuleiten versuchen.

Zuvörderst will ich indess noch etwas auf die Controlbeobachtungen vom 14. October eingehen; aus ihnen ergeben sich für die drei Beobachter die nmstehenden Mittelwerthe M nebst ihren mittleren Fehlern und die mittleren Fehler m einer Einzeleinstellung.

Diese Bestimmungen sind mit Ausmahme der des Herrn Graffy für Bake II mit den früheren in einer solchen Uebercinstimmung, wie man es nach Maassgabe der mittleren Fehler nicht besser erwarten konnte (siche die Zusammenstellungen auf Seite 94 Spale 38), Die mittleren Pehler m der Einschlestnimungen sind segar cher etwas kleiner ausgeheit als in der Spalte 3 der Zusammenstellung auf Seite 84. Die persönliche Differenz swischen den Bestimungeng des Herren Graffy und den meinigen tritt auch bier wieder sche hervor, wahrend bei Herra Dr. Krüger und mir etwas Achnliches nicht zu onstatiten ist.

| Beobachter | Bake II.                                                 | 100 m<br>m | Bake IV,                                                 | 200 m<br>m | Bake VI,                                                 | 300 m<br>m                          |
|------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Borsch     | em<br>25,511 ± 0,004<br>25,453 ± 0,006<br>25,460 ± 0,007 | ±0,018     | em<br>37,223 ± 0,005<br>37,155 ± 0,010<br>37,129 ± 0,010 | ± 0,032    | om<br>44,111 ± 0,009<br>44,078 ± 0,013<br>44,071 ± 0,005 | om<br>± 0,027<br>± 0,045<br>± 0,017 |

(Schluss folgt.)

## Ueber Fluthmesser.

#### Von

## Prof Eugen Geleich in Lussinpiccolo.

Das Problem der Finthmessung hat eeit den Arbeiten Stokes',') Fischer's2) and Hann'e3) eine grosse Bedeutung in der Geophysik erhalten. In früheren Zeiten wurden Fluthbeobachtungen nur zu dem Zwecke angestellt, nm die sogenannten Fluthconstanten zn ermitteln; waren diese für einen bestimmten Ort eruirt, so konnte jedes weitere Beobachten an demselben geradezu ale überflüseig gelten. Geographen und Mathematiker nahmen kein Bedenken, das mittlere Meeresniveau als eine unveränderliche Fläche anzusehen, die sich stets und überall gleich bleibt und worauf Höhenangaben mit Sicherheit bezogen werden können. Pendelbeobachtungen und neuere Nivellements haben indess ausser Zweifel geetellt, dass anch die Normalpegel verechiedener Meere eine Höhendifferenz ergeben. Wir haben nns bier mit den verschiedenen Ursachen dieses Phanomene nicht zu heechäftigen,4) können aber nicht nnerwähnt laseen, dass die Studien darüber durchaus nicht als vollendet zu betrachten eind und dass zur endgiltigen Anfstellung der bezuglieben Theorien, auseer Pendelbeobachtungen und Nivellements, auch genane Daten über die Flutbbewegung an möglichst vielen Punkten der Küste notbwendig sind. Das Problem der Flntbmessung gewinnt dadurch eine neue nnd erhöhte Bedentung. Die meisten Seenationen haben anch die Zahl ihrer Fluthmesser in letzterer Zeit bedeutend erhöht oder henbsichtigen doch dies baldigst in Ausführung zu bringen.5)

Das Problem der Flutbmessung scheint im Allgemeinen durch die Erfindung des Reitz'schen Apparates') erledigt worden zu eein. Derselbe ist einfach genug gestaltet, innotionirt nach übereinstimmenden Berichten sehr gut und entspricht auch in theoretischer Hinsicht vollkommen den an ein eolchee Instrumentz au etellenden Anforderungen. Insofern

1) Transactions of the Cambridge Philosophical Society 140. Stokes: On the Variation of Gravity at the Surface of the Earth ~ ) Unterventungen sher die Gestalt der Erde. Darmstadt 188. — ?) Mitthelungen der Geogr. Gesellschaft im Wien. 1875. Dr. J. Hann. Ueber gewisse betrachtliche Unregelmässigkeiten des Mercenviewas. — Diem recht klare Zosammenstellung über diesen Gegenstand findet man in Ginther's Geophysik, Bd. I. Cap. 2. (Stattgart. Geographysik). Dr. J. Cap. 2. (Stattgart. 1997. Dr

6) Diese Zeitschr, 1885 S, 165.

es sich also um feste Stationen handelt, welche auf Kosten des Staates oder geographischer Anstalnen und Geselle-haften erhalten werden, wird man ohne Weiteres dem Reitz'schon Apparate den Vorzug geben. Die Wissenschaft findet aber houtzutge eite Liebahber, die sich mit Fleist und Austaleure ihrem Dienste wildnen, denen bricht die reichen Mittel einer geordneten, vom Staate erhaltenen Beebachtungsstation zur Verfügung sebben. Der hole Kostepunukt des Reitz'schen Apparates durfte sich einer grösseren Verbreitung desselben in den hier gemoiston Kreisen böchst wahrscheinlich underestenn.) Auch für geographische Expeditionen eignet er nicht weniger, das est sich in diesem Falle nur darum handelt, durch kürzere Zeiten zu beobachten, wobel die jedes malige Anfatellung zu umständlich und kostspielig wird. Mit Rakciekth auf diese Umstände durfte folgeude kurze Zusammenstellung über verschiedene andere einfachere Instrumente mit Methoden zur Plutmesseung vielleich einiges Interesses bieten.

Am einfichsten werden Flubbedaschungen an einer im Meer versenkten, am Meerseufier entsprechond befestigten und ver dem Wellessehänge entsprechend geschitzten, eingeschellten Latte ausgeführt. Zu diesem Zwecke empficht es sich, ein oben offense Rohr dernst seilst aufstruckten, dass es sich in der föhne intel werändern kann. Dieses Rohr muss natürlich so lang sein, dass es über des blechte Wasser und muter das niedrigste reicht. Let das Rohr meter geschlossen und um and er Seite mit einer Oeffunge versehen, so werden die kusseren Wellenbewegungen unt gerüngen oder keinen Einfluss and die Wasserflache im Rohre haben. Ein Sehwimmer, eine Schutz und die Rolle können dann einen Ludez in Bewegung setzen, der an olner Scale ausserhalb des Rohres den iewellien Wellssersen dann einen Ludez in Bewegung setzen, der an olner Scale ausserhalb des Rohres den iewellien Wesserstand annente

Der Strasseu- und Brückenbau-Ingenieur M. Gonezel aus Belle-Ile-en-mer hatte auf der Pariser Ansstellung vom Jahre 1867 ein ähnliches Instrument vorgeführt, dessen

Princip in heistehender Figur abgobildet ist. Das Steigrohr mit dem Schwimmer ist direct am Strande in den Erdbeden versenkt und steht durch ein in der Nähe seines Bodens seitlich angebrachtes Rohr mit dem Wasser in Verbindung. Die am Schwimmer befestigte Schnur I geht über eine Rolle am oberen Endo des Steigrohres r zu dem eigentlichen Anzeigeapparat, der in einiger Entfernnug, wo man festen Gruud zn einer sicheren Fundirung findet, aufgestellt ist. Derselbo besteht aus dem Gehäuse G, mit einem zweiten Rohr R versehen, das oben in einer hohlen Stange A endigt. Die Leine I läuft über die Rollen rr' und ist an einem Stift a wieder befestigt. Die Rolle r' trägt ein Hängegewicht D, au welchem eine zweite Schnnr befestigt ist, die am oberen Ende der Stange A wieder über eine Rolle gelegt ist und am unteren Ende den Schieber b trägt. Durch das Falleu des Wassers wird der Schieber b in die Höhe gezogen und vermöge der Wirkung des Gewichtes D beim Steigen wieder herabgesenkt, um an der mit entsprechender Eintheilung versehenen Stange A den Wasserstand anzeigen. Das Bequeme bei diesem Apparate besteht darin, dass man nicht nöthig hat, jedesmal zum Instrument zu gehen, um



den Wasserstand abzulesen, indeu die Thollung von A mit Fernrohr aus jeder Distanz und von jeder Richtung aus abgelosen werden kanu. Für Nachtbeobachtungen sehlug Gonëzel vor, sich mit farbigen Laternen zu helfen.



Es ist zu verwundern, dass Gouëzel selbst nicht daran gedacht hat, dieses Instru
1) Nach einer brieflichen Mittheilung hält es Herr Reitz für möglich, seinen Apparat

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Nach einer brieflichen Mittheilung halt es Herr Reitz für möglich, seinen Apparat in einfachster, aber verhältnissnässig noch sehr genauer Form für 100 Mark hernstellen, während allerdings die grossen und subtilsten Apparate nach Reitz'sehem System bis 10,000 Mark kosten. Wir wöllten nicht unterlassen, hierard finzuweisen. D. Red.

ment zu einem elektrischen Flnthmesser zu gestalten, was sehr leicht ansfallen müsste. Man könnte nämlich die Einrichtung treffen, dass, wenn der Knopf b einen bezüglichen Theilstrich der Stange A passirt, durch irgend eine der vielen möglichen Combinationen ein elektrischer Strom geschlossen wird, der bis zu einem beliebig entfernten Ranm übertragen werden könnte, wo eventuell ein Registrirapparat anfzustellen wäre. Für nicht registrirende Pegel hat Thomson in dem Report of the thirty-cight Meeting of the British Association folgende Einrichtung vorgeschlagen.1) Ein metallenes Robr von 5 bis 8 cm Durchmesser ist vertical zu befestigen, so dass es durch das untere Ende mit der See in Verbindung stebt. Ein metallener Maassstab, der etwa in Centimeter eingetheilt ist, wird von dem Beobachter in der Mitte des Robres binabgelassen, bie der Stab die Oberfläche des Wassers berührt. Mittels eines am oberen Ende des Rohres angebrachten Index liest man alsdann die Wasserböbe ab. Um den Maassstab sind einige Ringe anzubringen, welche galvanische Ströme nicht leiten und die sich mit dem Maassstabe leicht im Robre auf- und niederbewegen lassen. Diese Ringe dienen dazn, den Maassstab so zu fübren, dass er sich sehr nahe in der Mitte des Rohres befindet. Der Beobachter erkennt die Berührung des Maassstabes mit dem Wasser an dem Ausschlage eines Galvanoskopes oder dem Signal eines Läntewerkes, welches durch einen Strom in Bewegung gesetzt wird, der von einem einzelnen Element geliefert wird. Die Pole des letzteren eind einerseits mit dem metallenen Masssetalı, andererseits durch das metallene Robr mit dem Wasser verbunden. Bei Berührung des Stabes mit dem Spiegel des letzteren wird also der Strom geschlossen. Diese Art der Beobachtung dürfte allerdings Bedenken hervorrufen, da mit Recht zu bezweifeln ist, ob die Stange genau senkrecht eingeführt wird; ausserdem sind Zweifel bezüglich des richtigen Functionirens des elektrischen Apparates nicht ganz unberechtigt. Wir würden daher auch auf Reisen dem Princip des gewöhnlichen Schwimmers den Vorzug geben.

Mitunter helfen sich aber Reisende, besonders wenn ihre Mission auf kurse Dauer bemessen ist, unt noch sindecheren und daber ungenamern Mitteln. Dr. Lorenz-9-rezibit z. B., dass er sich gelegentlich seiner naturhistorischen Forschungen im Quararer-Golfeeiner einfichen Latte bedients, wedech en einer vor der Brandung geschsteten, aber dennoch mit dem freien Merers sehr nabe communicirenden Stelle an einem festen Pfahle der
Hafeinbarten (in Firmion) angebracht varz. Interessant ist, wie er sich für die Nachbebeaberbungen balli: "Für die Stunden der Nacht batte ich am Ufer in verschiedenen
Hoben fache Gruten angebracht, ans derne Pfullung oder Treckneligeng man am Morgen
schliessen konnte, his zu welcher von ihnen die Flutb gereicht, oder wie lange belläuftig
jeide dereslehen durch die Ebbe enthüset varz. Diessen Mittel, welches anne hiefelt durch
einen mechanischen Apparat zu ersetzen wäre, giebt zwar nicht die Zeitpunkte der Fluth
unt Ebbe genan a.m. – aber es diett doch, um sieb zu überraugen, oh wenn Abend das
Meer zu fallen begann, in der Nacht wieder ein Stoigen stattgefunden hatte und nurgekehrt."

Die Beobachtungen auf Reisen, vo die bisher beschriebenen einfichen Instrumente Anwendung finden, eind entweder ontinuirliche, oder nam beebachtet nur zur Zeit des Hoch- und Niedrigwassers. Man pflegte fraher in England lediglich den Gang des Hochwassers zu beebouchten. Ein sedeber Vorgang ist als zu unsteber zu betrachten, weil die durch Winde entstehenden Storngenen, wenn diese nicht eine tägliche Periode haben, die Höben der benachbarten Hoch- und Niedrigwasser nahern in gleicher Weise beeinflussen, so dass die Unterschiede wisseben diesen Höben

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Nach der Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachtungen auf Reisen, herausgesben von Dr. Neumayer. Berlin 1875. S. 95. — <sup>3</sup> Physikalische Verhaltunse nud Verheilung der Organismen im Quarterischen Golfo, von Dr. J. R. Lorenz. Wien, Staatsdruckerei 1863.

viel weniger dadurch verstudert werden als die Hoben der Hochwasser allein.¹) Beachtet man Hoch mod Niedrigwasser, so is nichtig, eine hable Stunde vor beiseine bable Stunde nach den Einritit, von 5 zu 5 oder mindestens von 10 zu 10 Mintelle Marken der Meiserstude der Mintelle Marken und Minima der Hobe zu berechnen ist es besser, von 4 zu 4 oder von 5 zu 5 Minteln zu beobechten und wenn die See bewegt war, die Zeit der grössten Höbe durch graphische Verzeichnung der Curver zu bestimmen. Man trägt die Zeiten als Abecissen, die Höhen als Ordinaten nach einem beliebigen Massestabe auf und erbält eine Curve, deren Unregelmässigkeiten leicht nach Augenmasse oorzigirbar einen.

Gerade um auf Reisen genanere und continuiritée Angaben zu orbaiten, bat der französische Vice-Admiral Paris einen tragkaren Etultmenseer (Mariegraphe potratiaj) nach dem Principe soines automatischen Rollklinometers construirt, i ein Apparat, welcher aber bei weitem zu complicit ist und den mitzunobmen sich schwerlich ein reisender Gelehrter entschliessen würde.

Die üblichen Plutbusseser für feste Stationen zu beschreiben, scheint um überfüsseig zu eien, nachdem in letterer Zeit der Beitz'ebe Apparat in den mannigfültigeten Zeitschriften ausführliche Bespreschung fand. Nimmt man nun beim Beitz'eben Apparat die Integrirrorichung hinweg, so bat man einen Flutbusseser gewöhnlicher Construction. Ohvobl solche Flutbusseser versebiedene Namen tragen, seben eis eich alle ganz shalib. Dass z. B. ein nach Thome om genannter Apparat, den Negretti und Zambra in ihrem Catalbogne of opical, maßenatrich, philosophical etc. instrument aufnahmen, auf eine langere Dauer der Beobachtungsesie berechnet ist, d. h. das Wechsch des Papiere und das Anfaichen der Uhr nicht tüglich m erfolgen hat, ändert Nichts am Principe des Apparaten.

) Nenmayer a. a. O -- \*) L'art naval a l'expos nniv de Paris en 1867. S. 1003.

## Ueber die Ablesung von Normalbarometern und überhaupt von grösseren Flüssigkeitsoberflächen.

Von

#### Dr. M. Thiesen in Sevres.

Das Bestreben, den wechesinden und sehwer bestimmbaren Einfinsse der Capillarität anf die Angaben genaner Bernoter nöglichte in vermeiden, bat dahn geführt, den Röbren solcher Barcmeter immer grössere Dimensionen zu geben. Damit ist aber auch die Schwierigkeit gewechen, durch Anwendung der für enge Röhren passenden Mittel, imbecendere von Blenden, eine genause Einstellung auf die wahre Quecksillerollerflädebe zu erhalten. Man kann diesen Velebstand daherte vermeiden, dasse man die spiegelnde Eigensebaft der Quecksillerolberfläche und den Satz benutzt, dass die Fliebe eines besenen Spiegels den Abstant avischen einem Objecte und einem Billig bahlirt."

Für Barometer ist dieses Princip durch Pernat zur systematischen Anwendung gekommen. Durchielb lasst in dem geschlossenen Bornneterschenkel einige Spitzen aus danklen Email gut eentrisch anbringen und nahert bei der Bosbachtung die obere Queck-eilberburge einer dieser Spitzen. Anderwesie wir dien offenen Schenkel eine bewegliche Spitze in die Nähe der unteren Kupps gebracht. In Felde der auf diese Spitzen gerichteten Mikroskope erecheinen dann neben den Spitzen and befran Spiegelbilder; die Ein-

)) leh sehe hier von den Methoden ab, bei welchen eine Spitze der Quecksilberoberffache bis zur (optisch oder elektrisch festgestellten) Berchrung gemähert und die Lage der Spitze gemessen wird. — <sup>9</sup> Die Beschreibung im 5. Band der Travaux et Mémoires du Burean international des Poids et Mesnres befindet sich im Druck.



stellung des beweglichen Mikrometerfadens auf die Mitte zwischen einer Spitze und ihrem Bilde entspricht einer Einstellung auf die wahre Quecksilberoberfläche.

Diese Einrichtung läset, was die Schärfe der Einstellung betrifft, nichts zu wänbeben übrig, aumal wen man die Spitzen in kleine borizontal abgeschliffene Flüchen endigen läset. Andreresite ist dabei aber die Ableung der Kuppe im geschlossensen Schenkel auf einige wenige durch die Lage der Spitzen gegebene Stellen beschränkt, and man muss den Schenkel sellst beweglich machen, wenn man in jeder Höhenlage anf die Quecksüberkuppe einstellen will.

Diesen Uebeltand hat Marck durch das folgende Verfahren zu vermeiden gesneht. An die Stelle der Figitze tritte bei im das reelle Bild eines beriotzelhen Fadens, welt-be nittels einer Linse in der Ase der Barometerrebre erzengt wird. Diesem Bilde entspricht, gerade wie bei einem wirklichen Objecte, ein Spiegebild, welches von den Strablen bereihrt, die nach ihrer Vereinigung un dem Bilde von der Gereknilberoberfälche gepeigegelt werden, ehe sie auf das Objectiv des Ablesemikroskops fallen. De Faden und Linse in einem beweglichen Robes, dem Collimator, vereinigt "sind, welches in jeder Hobeniage mit den Ablesemikroskop collineir werden kann, so ist bei diesem Verfahren die Möglichkeit geboten, die Ableseng der Quecksüberkuppe in jeder Lage derestlen ausmüßern, indem man auf die Mitte zwischen dem Bilde nnd dem Spiegelbilde des horizontalen Fadens einstellt.

Das Marck'sche Verfahren ist scheinbar dem certbeschriebenen in jeder Hinsicht besubtrüg und hat jedenfalls der Vortheil, allgemeiner anwendbar us ein. Dech bet schon Marck seibst darunf hingewissen, dass die Erscheinung bei seiner Einrichtung nicht die wünschenswerte Deutlichkeit zeigt.<sup>3</sup> Dubei ist der von Marck erwähnte Umstand, dass die aus dem Collinator kommenden Strahlen die hintere Wand der Baromsterröber durchbringen missen, und dass in Polge dessen das erzeugte Bild an Deutlichseit verliert, von wenig Bedeutung, sobald die Dimensionen des Collinators zwechmässig gewählt sind und die Baromsterröber, wie selbstereständlich, möglichet felbefreit sin.

Der eigentliche Grund des Unterschiedes zwischen der Erscheitung, wie sie die Pernet'sche Spitze und wie sie das Fudenbild bei Marck keigt, liegt veilnahr darin, das die erstere sich wie ein leuchtendes Object verhält, welches seine Strahlen nach allen Seiten hin aussendet, während das Strahlenbiaschel, welches bei Marck das Fadenbild errengt, begrenzt ist.

Stellt man nämlich hinter die Spitze einen weissen Schirm, so projiert sich diese auf einem allestig hellen Hintergrunde; insbesondere empfangt sie Licht sanch von niten ber durch die dahinter liegenden Theile der spiegelnden Quecksilberfläche. Ist nun die Spitze der Quecksilberfläche sehr genabert und das Ablesemikroskep so gestellt, dass seine optische Aze beriontatl ist nud mit dem borizontalen Theile der Quecksilber-oberfläche zusammenfüllt, so empfängt die ganne obere Hälfte des Ütjectives die von der Spitze kommenden Strahlen, ebesso wir die Strahlen des Spiegelhildes. Die Abbildung



der Spitze und ihres Spiegelbildes findet dann also im Beobachtungsmikroskop unter ganz gleiche Verklatinsen statt, und auch die Helligkeit der Bilder wird dieselbe sein. Sinkt jetzt die Queschalberoberfliche, so wird die Spitze anch dem untern Tbeile des Objectivs Strahlen sumenden und daher immer lichtakter vervlen. Dagegen werden die dem Spiegelbild inkommenden Strahlen, soweit sie von den der Robrenrase einizermassen mach liesenden und daher heriotenten und ebenen

xe einigermaassen nahe liegenden und daher horizontalen und ebenen Stellen der Quecksilberfläche zurückgeworfen werden, immer höhere Stellen des Objectivs treffen; das Spiegelbild wird also immer schwicher und verschwommener werden;

<sup>5</sup>) Carl's Repertorium Band XVI S. 180; Travanx et Mémoires du Burean international des Poids et Mesures t. 111 S. D. 57, 1884, — <sup>8</sup>) Trav. et Mém. t. 111 S. D. 39.

ausserdem werden alle Fehler der Objectivlinse immer mehr in verschisdener Weise auf directes and Spiegelbild einwirken. Die Pernet'sche Spitze wird daher am vollkommensten wirken, wenn Bild und Spiegelbild einander sehr genähert sind, was gleichzeitig auch der günstigsten Bodingung für eine genaue Einetellung entspricht. Die beistehende Figur in allerdings der Deutlichkeit wegen stark verzerrten Verhältnissen wird genügen, um eine Anschannng von dem Strahlengange zn geben. Die Linien, welche das dem directen Bilde angehörige Strahlenbündel begrenzen, sind durch ausgezogene, die das reflectirte Bündel begrenzenden durch gerissene Linien dargestellt.

Lasson wir nnn andrerseits anch bei der Marck'schen Einrichtung die Axe des Mikroskopes sowie des Collimators mit der Quecksilberoberfläche zusammenfallen. Es ist dann klar, dass in diesem Falle nur der centrale Strahl zur Erzengung des directen Bildes beiträgt, da die von dem oberen Theile der Collimatorlinse kommenden Strahlen von dem vorderen Theile der Quecksilberoberfläche reflectirt werden, während die von dem untern Theile ausgehenden überhaupt nicht auf die Quecksilberkuppe auffallen können. Abgesehen von den Diffractionserscheinungen, die sich unter solchen Umständen ausbilden müssen, ist also in diesem Falle das directe Bild zu lichtschwach, um gesshen werden zu können. Senkt man jetzt dae Quecksilber, so dass sich das Bild in einiger Entfernung von der Quecksilberoberfläche bildet, so gestalten sich die Verhältnisse für das directo

Bild immer günstiger, da immer weniger Strahlen von der Quecksilberoberfläche verdeckt werden, für das Spiegelbild immer nngünstiger, da hier Verhältnisse eintreten, die denen bei der Pernet'sohen Einrichtung analog sind. Bei einer gewissen Entfernnng von Bild und Spiegelbild werden beide allerdings gleich hell, aber im Allgemeinen nicht gleich deutlich werden, da verschiedene Theile des Mikroskopobjectivs und der Collimatorlinse bei Erzougung der beiden



Bilder zur Wirksamkeit kommon nnd da anch der reflectironde Theil der Quecksilberoberfläche zu weit nach vorn gerückt und von der ebenen und horizontalen Mittelpartie entfernt ist. Aus dem letzten Grunde wird anch die Einstellung im Allgemeinen etwas höher erfolgen als es der wahren Lage der Quecksilberkuppe entspricht.

Dem hier angedeuteten Mangel der Marek'schen Einrichtung kann unn anf Grund der folgenden Ueberlegung zum Theil abgeholfen werden. Die Einstellung auf die Mitte zwischen Bild und Spiegelbild entspricht einer Einstellung auf den Pussprunkt der vom Bilde auf die Spiegelfläche gefällten Normale. Dabei ist es gleichgiltig, ob die Spiegelfläche an dieser Stelle wirklich vorhanden ist, oder ob die Normale nnr ihre ideelle Verlängerung trifft; es kommt nnr auf den Theil der Spiegelfläche an, welcher die vom Bilde kommenden Strahlen wirklich in das Objectiv des Mikroskopes wirft. Es folgt daraus, dass es gar nicht nöthig ist, das Bild in der Axe der Barometerröhre zu erzeugen; rückt man vielmehr bei nnveränderter Lage des Mikroskopes und des Collimators die Barometerröhre nach vorn, so gewinnt man die beiden Vortheile, dass die früher wirkungslose mittlere Partie der Quecksilberoberfläche, also gerade die vorzugsweise horizontals und ebene Partie, zur Geltung kommt und dass ferner auch die von nnten her von der Collimatorlinse kommenden Strahlen weniger verdeckt werden nnd zur Bildnng des directen Bildee beitragen.

Man übersieht aber auch gleichzeitig, dass, wenn man in derselben Richtung weiter geht, es überhaupt nicht mehr erforderlich wird, ein Bild in die Barometerröhre hinein zn projiciren; es genügt, auf die Mitte zwischen einem Objecte, das sich ausserhalb der Barometerröhre in deutlicher Sehweite befindet und seinem

Spiegelbilde einznstellen. Damit sind die Mängel der Marek'schen Einrichtung zum grössten Theile verschwunden, wenngleich die theoretische Vollkommenheit der Pernet'schen fast berührenden Spitze nicht erreicht wird. Gleichzeitig sind aber neue bedeutende Vortheile gewonnen, welche eino weseutliche Vereinfachung der Construction eines Normalberometers bei gleichzeitiger Vermeidung mehrerer Pehlerursachen gestatten.

Diese Vortheils treten hauptstellich dann hervor, wenn man als Object direct die Striche des Massastabes verwender, welcher unnitellar hinte der Bronceinerüber auf matellen, eventsell suf die Röhre selbst zu fleilen ist. Er fallen dann nämlich alle kanhtomaterischen Enricktungen und deren Fehlerqueellen fort, inabesonder auch die jenigen schwer zu vermeidenden Fehler, welche bei Perae's und Marck's Einrichtung aus einer verzeichlenn opisischen Entferung der Spizies oder des Fachenlübes und des Massastabes von der Karbstomsternex, verbunden mit einer Neigung der Mitreskope herrithen. Die Bonstimmung der Lage der Quecksüllervehrliche zum Massastabe beschräute sich in diesem Falle vielnehr auf die mitrametrische Messang des Abstandes zwischen einem Striche des Massastabes und seinem Strijed bei aus massastabe und seinem Strijed des Massastabes und seinem Strijed bei aus massastabe und seinem Strijed bei aus massastabe und seinem Strijed bei und seinem Strijed bei aus einem Strijed bei aus einem Strijed bei aus einem Strijed bei aus einem Strijed bei auf einem Striche des Massastabes und seinem Spiegelhalden.

Die Erscheinung im Felde des Mikroskopes gestaltet sich in diesem Falle, so-

wie es die beistehende Figur 4 andeust. Die Scale ist dabei so gestellt geduckt, dass ihr

Nullpaulst eich ohe befindet, damit sie in den unteherende Mikrosko garfrech

recheint. Man warbe des Alestand zwisehen dem Striche 71 mm und seisem

77 Spiegelbilde in Theilen eines der sichtbaren Intervalle messen; sei dieser Abstand

1,4 mm, so erhält man als Albesung des Quecksülberspiegels 771.7 mm. Unter

Umständen, bei guten berizontalen Strichen und wenn die Quecksülberspiegels 771.7 mm. Unter

The direct gesehene und gespiegels Striche nu verwechselt. Doch erscheint eine

78 direct gesehene und gespiegels Striche zu verwechselt. Doch erscheint eine

79 Le klustified Abhilfs dieses Umstandes, durch Hinuffugung fregen dieses unsymmetrischen Zeichens, stwa eines Punktes unter jedem Strich der Scale, wie sie in der Figur anzeduut ist. Merffüssig.

Ein weiterer wessettlicher Vortheil, den die Verlegung des Maassatabes als Object an die histere Wand des Baremeterraber gewährt, besteht darin, dass der Einflass einer prisantisiehen Gestalt der Glasswände des Barometerrober gauts bedautund vurriugert wird. Befindet sieh näufich das ausrisiert Object in der Aze der Barometerrober, so erleidet dasselbe nebst seinem Spiegolbilde und also auch die Qurckeilberoberfäsche eine scheinbers Verschiebung, welche gleich dem Radius der Robre untiptliert mit dem Winkel ist, mm welchen sich die Richtung der Strahlen bei ihrem Durchgang durch die Glasswand sündert. Dieser Winkel ist aber sellst bei Anwendung grosser Mühn nur sehr schwierig mit einiger Genantigkeit an bestimmen, da er, wie meine zienlich ansgedehten Untersachungen von Glasschere in Berlin und in Sevress mir gezeigt haben, sehr verschiedenen Stellen der Glasschier annimut. In Folge dessen kann Werthe für die verschiedenen Stellen der Glasschier annimut. In Folge dessen kann

<sup>1)</sup> Diese Zeitschrift I. S. 2.

z. B. die von Wild angewande Metheda,) welche auf der Verassestrang beruht, dass einander gegensheitegende Stellen der Röher gleichartig wirken, nur zur Untersachung der
Güte den Rohres, aber nicht zur zumerischen Bostimanag der Cerrectien selbst diesen.
Befindet sich algegen der Maassaba namittellar hinter der Barometerrühr, so erleicht
er im Allgemeinen dieselbe scheinharv Verschiebung wir die Querkolilberoberlische
nur des koman und er Einflusse fer hinteren Wand mit derjeisigen fromse zur Geltung,
welche dess Unterschiede zwischen der geometrischen und der optischen Verlängerung
der Queckaliberfliche inzu milassachte eutspricht. De Cerrecties wird daher nicht nehr dem Rodins der Einflusse dem der Güsseliche proportional sein. Eine weitere,
Sträuber dies Verschiebung genath mit sich seh sehn erfahren, was sie die Glassen in des senkvecht durchsetten, ist von der Methode der Albesung unabhängig, aber anch leichter an bestimmen.

Bei Ausführung des für seine Ablesung gemachten Verschäges gewinnt das Normal-Barometer eine so compendiés Gestalt, dass es leicht sin wird, durch zwachnässigs Unhöllung dasselbe nobst seinem Maassatab in einen Raum ven gleichmassiger und seir langsam vorirtmender Temperatur zu bringen. Damit verschwindet eine fernere sehr erhebliebe Fehlerquelle, welche in der Schwierigkeit liegt, die Temperatur der einzelnen Theile des Barometers mit genagender Genanigkeit zu bestimmen.

Die hier zumichst für das Barometer vorgeschlagene Albesungsmethode lisset sich auch bei andere genügend ausgedehnten Oberfächen vo Queckniller oder einer andere Plüssigelte mit Vorrbeit auwenden. Bei durchsichtigen, das Gliss besetzenden Plüssigelte mit Vorrbeit auwenden. Bei durchsichtigen, das Gliss besetzenden Plüssigelten beiten wird man sich der totalen Reflexien an der untern Seite der Plüssigkeitsfläche bedienen. Kann man dem Massestab direct in das Gefäss bringen, so fallt jeder Einfüssigenis schaften übstronstrische Abbessungen eines Arisonischerter schaften küntsonstrische Abbessungen eines Arisonischerer schaften küntsonstrische Abssentigen eines Arisonischerer schaften küntsonstrische Abssentigen eines Arisonischerer schaften küntsonischer Schaften und der Scha

<sup>1</sup>) Wild, Repertorium für Meteorologie Bd. III, No. 1, S. 20. Die von mir in Berlin angewandte Methode ist im Grunde mit der von Wild S. 23 der citirten Abhandlung an erster Stelle vorgeschlagenen identisch. Die von mir in Sevres angewandten Methoden gelenke ich an auderer Stelle zu beschreiben

# Untersuchung von Kreistheilungen mit zwei und vier Mikroskopen.

Von

 Schreiber, Oberst und Chof der Trigonometrischen Abtheilung der Königl Preuss. Landesaufnahme. (Schluss.)

II. Programme für vier beliebig gegen einander verstellbare Mikreskepe.

Wie bereits auf Seite 54 kennerkt, ist en nicht gelungen, für 4 beliebig gegen einsder verstellnen Alfkroskop ein Verfahren anfanfinden, wonsch die für jede gewählte Strichnahl zu beolachtenden Reihen mit Jeichtigkeit ausgegeben werden können. Da sonnit jede Strichnahl die Anfatsleitung eines besenderer Programmes erfordert, so hale ich mich auf diejenigen Strichnahlen beschränkt, welche Factoren von 900.00 und nicht grüsser als 100 nind.

Die Art der Ermittlung der einzelnen Programme hier anzugeben, würde zu weitlänfig sein; es sei nur bemerkt, dass es ohne Probiren dabei nicht abgegangen ist, dass aber die Methode des letzteren — wenigstens bei den grösseren Strichzahlen eine wohlüberlegte sein mass, um zum Ziele zu führen.

| seht | Mikroskop-<br>stellung | Anzebl<br>der<br>Reihen | Strich-<br>zahl<br>" | Mikroskop-<br>stellung | Anzehl<br>der<br>Reihen | Strich-<br>zehl | Mikroskop-<br>stellung | Anzah<br>der<br>Reiher |
|------|------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|
| 4    | 0 - 1 - 2 - 3          | 3                       | 20                   | 0 - 1 - 7 - 15         | 2                       | 32              | 0 - 2 - 6 - 15         | 2                      |
| 5    | 0 - 1 - 2 - 3          | 4                       |                      | 0 - 1 - 2 - 5          | 1                       |                 | 0 - 2 - 6 - 27         | 2                      |
|      |                        |                         |                      | 0 - 1 - 3 - 4          | 1                       |                 | 0.3.8.18               | 2                      |
| 6    | 0 - 1 - 2 - 3          | 2                       |                      | 0 - 1 - 4 - 5          | 1                       |                 | 0 - 3 - 12 - 20        | 2                      |
|      | 0 - 1 - 2 - 4          | 2                       | 24                   | 0 - 2 - 5 - 14         | 4                       | - 1             | 0 - 1 - 2 - 7          | 1                      |
|      | 0 - 1 - 3 - 4          | 1                       | 1                    | 0 - 1 - 3 - 18         | 3                       |                 | 0-1-3-6                | 1                      |
| 8    | 0 -1 -2 -3             | 2                       |                      | 0 - 1 - 5 - 9          | 3                       |                 | 0 - 1 - 4 - 29         | 1                      |
|      | 0 - 1 - 3 - 6          | 2                       |                      | 0 - 1 - 11 - 17        | 3                       | 36              | 0 - 1 - 3 - 19         | -                      |
|      | 0-1-4-5                | 2                       |                      | 0-3-7-13               | 8                       | 36              | 0-1- 5-11              | 3                      |
| 1    | 0 - 2 - 4 - 6          | 1                       |                      | 0 - 1 - 13 - 15        | 2                       |                 | 0.1. 8.11              | 3                      |
| 9    | 0 - 1 - 3 - 4          | 4                       | 1                    | 0-2-6-19               | 2                       |                 | 0.2.9.20               | 3                      |
| 0    | 0-1-3-5                | 4                       |                      | 0 - 3 - 11 - 19        | 9                       |                 | 0 - 2 - 12 - 17        | 3                      |
|      | 0.1.0.0                | -                       |                      | 0-1-5-7                | 1                       |                 | 0-3-12-23              | 3                      |
| 10   | 0 · 1 · 3 · 4          | 3                       | 25                   | 0 - 1 - 5 - 14         | 6                       |                 | 0.3.14.20              | 3                      |
|      | 0 - 1 - 3 - 5          | 3                       | 25                   | 0-1- 8-11              | 6                       |                 | 0 - 4 - 12 - 17        | 3                      |
|      | 0 - 1 - 5 - 7          | 3                       |                      | 0.2. 5.21              | 6                       |                 | 0-6-13-22              | 3                      |
| 19   | 0 - 1 - 3 - 7          | 6                       |                      | 0.2. 8.15              | 6                       |                 | 0 - 6 - 14 - 27        | 3                      |
| 13   | 0-1-9-5                | 1                       | -                    | 0.2. 8.18              | 0                       |                 | 0-1-4-9                | ٠,                     |
|      | 0-1-3- 5               | i                       | 27                   | 0 - 1 - 2 - 14         | 4                       |                 | 0.1.5.8                | 1                      |
|      | 0.1.3. 8               | il                      | - 1                  | 0.2.6.22               | 4                       |                 | 0-1-5-9                | i                      |
|      | 0 - 1 - 3 - 10         | il                      | - 1                  | 0.3.8.12               | 4                       |                 | 0-1-8-9                | i                      |
|      | 0 - 1 - 5 - 9          | i                       |                      | 0 · 3 · 10 · 19        | 4                       | - 1             | 0 - 1 - 29 - 33        | 1                      |
|      | 0.1.0. 3               |                         | 1                    | 0 - 1 - 2 - 10         | 2                       |                 | 0 1 20 00              |                        |
| 15   | 0 - 1 - 4 - 9          | 6                       | - 1                  | 0 - 2 - 6 - 21         | 2                       | 40              | 0 - 1 - 11 - 27        | 6                      |
| i    | 0 - 1 - 3 - 5          | 4                       |                      | 0 - 3 - 10 - 17        | 2                       |                 | 0.2.8.29               | 6                      |
|      | 0 - 1 - 6 - 8          | 2                       | 1                    | 0.3.9.14               | 2                       |                 | 0 - 3 - 10 - 22        | 6                      |
|      | 0.2.6.9                | 2                       |                      | 0 - 4 - 16 - 21        | 2                       |                 | 0 - 4 - 9 - 16         | 6                      |
|      |                        |                         | 30                   | 0 - 2 - 11 - 14        | 4                       |                 | 0 - 6 - 14 - 31        | 6                      |
| 16   | 0 - 2 - 7 - 10         | 6                       | 30                   | 0 - 3 - 13 - 25        | 4                       | - 1 2           | 0 - 1 - 4 - 5          | 3                      |
|      | 0-1-4-5                | 3 3                     |                      | 0 - 4 - 10 - 23        | 4                       |                 | 0-2-17-20              | 3                      |
|      | 0.1.4. 8               | 3                       |                      | 0 - 6 - 14 - 21        | 4                       |                 | 0 - 2 - 17 - 22        | 3                      |
| _    | 0.2.0. 8               | 3                       | -                    | 0 1 5 25               | 9                       |                 |                        |                        |
| 18   | 0 - 2 - 8 - 11         | 4                       | 1                    | 0 1 9 19               | 9                       | 45              | 0 - 1 - 5 - 24         | 6                      |
|      | 0 - 1 - 3 - 7          | 2                       | 1                    | 0 - 1 - 17 - 23        | 2                       |                 | 0 - 1 - 13 - 29        | 4                      |
|      | 0 - 1 - 5 - 11         | 2                       | - 1                  | 0.9.4.15               | 2                       |                 | 0.2.8.10               | 4                      |
|      | 0 - 1 - 5 - 13         | 2                       | - 1                  | 0-2- 9-14              | 9                       |                 | 0 - 8 - 7 - 25         | 4                      |
|      | 0 - 2 - 6 - 11         | 2                       | - 1                  | 0-1-9-5                | 1                       |                 | 0 - 3 - 14 - 28        | 4                      |
| 1    | 0 · 2 · 7 · 10         | 2                       | - 1                  | 0 - 1 - 3 - 4          | i                       |                 | 0 - 5 - 12 - 18        | 4                      |
| Ì    | 0 · 1 · 2 · 5          | 1                       |                      | 0 - 1 - 4 - 5          | i                       |                 | 0 - 9 - 19 - 30        | 4                      |
|      | 0 - 1 - 3 - 4          | 1                       |                      |                        |                         |                 | 0 - 1 - 16 - 31        | 2                      |
|      | 0 - 1 - 4 - 5          | 1                       | 32                   | 0 - 1 - 11 - 19        | 4                       |                 | 0 - 2 - 8 - 20         | 2                      |
| 20   | 0 - 2 - 9 - 12         | 6                       |                      | 0 - 2 - 11 - 18        | 4                       |                 | 0 - 2 - 9 - 19         | 5                      |
| 20   | 0 - 2 - 9 - 12         | 4                       |                      | 0 - 3 - 9 - 13         | 4                       |                 | 0 - 3 - 7 - 39         | 9                      |
| - 1  | 0 - 2 - 6 - 15         | 9                       |                      | 0 - 5 - 12 - 20        | 4                       |                 | 0 - 3 - 30 - 35        | 2                      |
|      | 0.1.0.14               | 2                       | 1                    | 0 - 1 - 5 - 11         | 2                       |                 | 0 - 8 - 17 - 29        | 2                      |

| sahl<br>p | Mikroskop-<br>stellung       | Anzahl<br>der<br>Reihen | Strich-<br>zahl | Mikroskop-<br>stellung             | Anzahl<br>der<br>Reihen | Strick-<br>zahl | Mikroskop-<br>stellung | Anzahl<br>der<br>Reihen |
|-----------|------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|
| 48.       | 0 - 1 - 9 - 23               | 6                       | 60              | 0 - 6 - 21 - 36                    | 3                       | 80              | 0 - 2 - 6 - 53         | 6                       |
|           | 0 - 2 - 5 - 26               | 6                       |                 | 0 - 1 - 21 - 41                    | 2                       |                 | 0 - 3 - 13 - 25        | 6                       |
|           | 0 - 2 - 11 - 30              | 6                       |                 | 0 - 1 - 20 - 21                    | 1                       |                 | 0 - 5 - 19 - 37        | 6                       |
|           | 0 - 3 - 13 - 17              | 6                       |                 | 0 - 1 - 20 - 41                    | 1                       |                 | 0 - 7 - 15 - 49        | 6                       |
|           | 0 - 4 - 10 - 15              | 6                       |                 | 0 - 1 - 21 - 40                    | 1                       |                 | 0 - 7 - 23 - 51        | 6                       |
|           | 0 - 6 - 13 - 36              | 6                       |                 |                                    |                         |                 | 0 - 8 - 35 - 46        | 6                       |
| 1         | 0 - 7 - 19 - 27              | 6                       | 72              | 0 - 1 - 17 - 48                    | 6                       |                 | 0 - 9 - 33 - 63        | 6                       |
|           | 0 - 1 - 17 - 33              | 2                       |                 | 0.2. 5.34                          | 6                       |                 | 0 - 9 - 39 - 63        | 6                       |
|           | 0 - 1 - 16 - 17              | 1                       |                 | 0.2. 7.40                          | 6                       |                 | 0 - 10 - 22 - 67       | 6                       |
|           | 0 - 1 - 16 - 33              | 1                       |                 | 0 - 3 - 18 - 28                    | 6                       |                 | 0 - 11 - 25 - 43       | 6                       |
|           | 0 - 1 - 17 - 32              | 1                       | - 1             | 0 - 4 - 16 - 53                    | 6                       |                 | 0 - 15 - 31 - 59       | 6                       |
| 50        | 0.2. 9.94                    | 6                       |                 | 0 - 4 - 17 - 32                    | 6                       | - 1             | 0 - 19 - 39 - 59       | 6                       |
| 50        | 0 - 2 - 9 - 24               | 6                       |                 | 0 - 6 - 14 - 27                    | r 6                     | 1               | 0 - 1 - 3 - 77         | 2                       |
|           | 0 - 4 - 17 - 36              |                         |                 | 0 • 6 • 90 • 27                    | 6                       |                 | 0 - 1 - 5 - 6          | 2                       |
|           | 0 - 5 - 13 - 25              | 6                       |                 | 0 - 8 - 26 - 37                    | 6                       |                 | 0 1 . 2 . 3            | 1                       |
|           | 0 - 5 - 13 - 25              |                         |                 | 0 - 9 - 19 - 31                    | 6                       |                 | 0 1 2 6                | 1                       |
|           | 0 - 5 - 16 - 27              | 6                       |                 | 0 - 9 - 31 - 61                    | 6                       |                 | 0 - 1 - 4 - 6          | 1                       |
|           | 0 - 9 - 21 - 31              | 6                       |                 | $0 \cdot 1 \cdot 25 \cdot 49$      | 2                       |                 |                        |                         |
|           |                              | 6                       |                 | 0 · 1 · 24 · 25                    | 1                       | 90              | 0 - 4 - 10 - 83        | 19                      |
|           | 0 - 1 - 3 - 47               | 2                       |                 | 0 - 1 - 24 - 49                    | 1                       | 1               | 0 . 1 . 9 . 33         | 6                       |
|           | 0.1.5.6                      | 2                       |                 | 0 - 1 - 25 - 48                    | 1                       |                 | 0 2 5 48               | 6                       |
|           | 0.1.2.3                      | 1                       | 75              |                                    |                         |                 | 0 - 2 - 27 - 48        | 6                       |
|           | 0 - 1 - 2 - 6                | 1                       | 75              | 0 - 1 - 2 - 38                     | 4                       |                 | 0 - 3 - 43 - 65        | 6                       |
|           | 0 - 1 - 4 - 6                | 1                       |                 | 0 - 2 - 6 - 42                     | 4                       |                 | 0 - 5 - 23 - 57        | 6                       |
| 54        | $0 \cdot 1 \cdot 7 \cdot 23$ | 6                       |                 | 0 - 3 - 16 - 46                    | 4                       | 1               | 0 - 8 - 21 - 66        | 6                       |
|           | 0.2.5.30                     | 6                       |                 | 0 · 3 · 12 · 22                    | 4                       |                 | 0 9 9 7 77             | 6                       |
|           | 0 - 2 - 17 - 30              | 6                       |                 | 0 - 4 - 15 - 55                    | 4                       | - 1             | 0 - 12 - 26 - 61       | 6                       |
|           | 0-8-11-45                    | 6                       |                 | 0 - 5 - 14 - 57                    | 4                       |                 | 0 - 12 - 26 - 75       | 6                       |
|           | 0-4-13-44                    | 6                       |                 | 0 . 5 . 26 - 67                    | 4                       |                 | 0 - 15 - 58 - 71       | 6                       |
|           | 0 - 4 - 14 - 33              | 6                       |                 | 0 0 11 00                          | 4                       |                 | 0 - 16 - 36 - 55       | 6                       |
|           | 0 - 5 - 12 - 20              | 6                       |                 | 0 · 7 · 15 · 57<br>0 · 7 · 29 · 55 | 4                       |                 | 0 - 16 - 36 - 67       | 6                       |
|           | 0 - 6 - 22 - 33              | 6                       |                 | 0 - 7 - 29 - 56                    | 4                       | 1               | 0 - 1 - 31 - 61        | 2                       |
|           | 0 - 1 - 19 - 37              | 2                       |                 | 0 - 10 - 24 - 54                   | 4                       | - 1             | 0 1 30 31              | ı                       |
|           | 0 - 1 - 18 - 19              | 1                       |                 |                                    | 9                       |                 | 0 1 30 61              | i                       |
|           | 0 - 1 - 18 - 37              | 1                       |                 | 0 - 1 - 12 - 39                    | 2 2                     |                 | 0 1 31 60              | i                       |
|           | 0 - 1 - 19 - 36              | 1                       |                 |                                    |                         |                 | 0 1 01 00              | •                       |
|           | 0 . 2 . 19 . 28              | 6                       |                 | 0 · 2 · 11 · 17                    | 2 9                     | 96              | 0 - 9 - 9 - 52         | 12                      |
|           | 0 - 3 - 11 - 27              | 6                       |                 | 0 · 2 · 23 · 42                    | 2                       | 1 80            | 0 1 21 39              | 6                       |
|           | 0 - 3 - 11 - 27              | 6                       |                 | 0 - 3 - 39 - 45                    |                         | - 1             | 0 - 3 - 17 - 39        | 6                       |
|           | 0 - 6 - 13 - 18              | 6                       |                 | 0 - 4 - 35 - 65                    | 9                       | 1               | 0 · 3 · 27 · 51        | 6                       |
|           | 0 - 7 - 17 - 25              | 6                       |                 | 0 - 5 - 18 - 59                    | 2                       |                 | 0 4 - 10 - 77          | 6                       |
|           | 0 . 9 . 22 . 38              | 6                       |                 | 0 - 5 - 18 - 59                    | 9                       |                 | 0 - 4 - 10 - 85        | 6                       |
|           |                              | -                       |                 |                                    | - 1                     |                 | 0 - 5 - 13 - 47        | 6                       |
|           | 0 - 11 - 23 - 37             | 6                       | 1               | 0 27 00                            | 2 9                     |                 | 0 - 5 - 31 - 71        | 6                       |
|           |                              | 3                       |                 | 0 - 7 - 15 - 46                    |                         |                 | 0 - 8 - 27 - 49        | 6                       |
|           | 0 1 5 33                     | 3                       | 1               | 0 · 8 · 17 · 27                    | 2                       |                 | 0. 0.21.42             | 6                       |

| strich-<br>sabl | Mikroskop-<br>stellung | Anzahl<br>der<br>Reihen | Strich-<br>zahl | Mikroekop-<br>stellung | Anzahl<br>der<br>Reihen | Strich-<br>mahl- | Mikroskop-<br>stellung | Ansahi<br>der<br>Reiher |
|-----------------|------------------------|-------------------------|-----------------|------------------------|-------------------------|------------------|------------------------|-------------------------|
| 96              | 0 - 12 - 25 - 80       | 6                       | 100             | 0 - 4 - 17 - 58        | 6                       | 100              | 0-11-25-45             | 6                       |
|                 | 0 - 12 - 28 - 61       | 6                       | i               | 0 - 5 - 27 - 53        | 6                       |                  | 0 - 12 - 34 - 69       | 6                       |
|                 | 0 - 14 - 36 - 59       | 6                       |                 | 0 - 6 - 14 - 89        | 6                       |                  | 0 - 13 - 37 - 81       | 6                       |
|                 | 0 - 17 - 35 - 55       | 6                       |                 | 0-7-35-67              | 6                       |                  | 0 - 15 - 51 - 67       | 6                       |
|                 | 0 - 1 - 33 - 65        | 2                       |                 | 0 - 7 - 61 - 77        | 6                       |                  | 0 - 15 - 53 - 73       | 6                       |
|                 | 0 - 1 - 32 - 33        | 1                       |                 | 0 - 8 - 18 - 37        | 6                       | - 1              | 0 - 21 - 51 - 77       | 6                       |
|                 | 0 - 1 - 32 - 65        | 1                       |                 | 0 - 9 - 21 - 50        | 6                       |                  | 0 1 2 6                | 3                       |
|                 | 0 - 1 - 33 - 64        | 1                       |                 | 0 - 9 - 45 - 69        | 6                       |                  | 0 - 1 - 3 - 97         | 3                       |
|                 |                        |                         |                 | 0 - 10 - 28 - 71       | 6                       | - 1              | 0 - 1 - 3 - 98         | 3                       |

Jedes der vorstehenden Programme liefert nach 12) die Normalgleichungen:

$$u_0 = 3 r x_1$$

$$u_1 = 3 r x_1$$

$$u_2 = 3 r x_2$$

$$\vdots$$

deren constante Glieder aus den Beiträgen der einzelnen Reihen nach Vorschrift von 13) zu hilden sind.

Man erreicht demnach das Gewicht 3r ieder Strichcorrection mit 4r(r-1)

Ahlesungen.

## III. Programme für vier paarweise einander gegenüberstehende Mikroskope.

Selbstverständlich muss hier die Strichzahl atets eine gorade sein. Gleichwohl bezeichnen wir dieselbe wegen des leichteren Vergleichs der nachfolgenden Ergebnisso mit den vorhergebenden wie hisher mit r, und nicht mit 2 r.

Wenn man nicht die Correctionen der einzelnen Striche, sondern nur die halbon Summen der Correctionen diametral gegenüberliegender Striche kennen lernen will, so lässt sich sowohl die Anordnung der Bechachtungen, als auch deren Ausgleichung vereinfischen. Wir betrachten daber jeden der beiden Fälle für sich.

Erster Fall ad III: es sollen die Einzelcorrectionen z hestimmt werden. Nach 10) liefert die Reihe  $0 \cdot h \cdot \frac{\pi}{2} \cdot \frac{\pi}{2} + h$  folgenden Boitrag zur Normalgleichung für ze:

9) . . . 
$$a_{g} + b_{-A} + c_{\frac{g}{2}} + d_{\frac{g}{2}-A} = + 3x_{g} - \frac{1}{2}x_{g} - \frac{1}{2}x_{\frac{g}{2}-A} - x_{\frac{g}{2}} - \frac{1}{2}x_{\frac{g}{2}+A} - \frac{1}{2}x_{-A}$$

Hieraus erhalten wir, nach einander  $k=1,2,\dots,\frac{r}{r}-1$  genommen, folgende Beiträge der entsprechenden  $\frac{r}{z}-1$  Reiben zur Normslgleichung für  $x_{\sigma}$  (die constanten Glieder, die wir einstweilen nicht brauchen, fortgelassen):

| Reihe              | Beitrag                                                                                                                                    |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0· 1 · 'r · 'r + 1 | $+3x_{s}-\frac{1}{2}x_{t}$ $-\frac{1}{2}x_{t-1}^{s}-x_{t}^{s}-\frac{1}{2}x_{t+1}^{s}-\frac{1}{2}x_{-1}$                                    |
| 0 1 1 2 2 2 + 2    | $+3x_{1}-\frac{1}{2}x_{2}$ $-\frac{1}{2}x_{1}^{\prime}-\frac{1}{2}-x_{2}^{\prime}-\frac{1}{2}x_{2}^{\prime}+\frac{1}{2}-\frac{1}{2}x_{-2}$ |
| 20)                |                                                                                                                                            |
| 0 5-1-5-r-1        | $+3x_0 - \frac{1}{2}x_{1-1}^2 - \frac{1}{2}x_1 - x_1^2 - \frac{1}{2}x_{-1} - \frac{1}{2}x_{1+1}^2$                                         |

Es fragt sich nun, welche Reihen zu beobachten sind, um die möglich einfachste Form der Normalgleichungen der z herbeizuführen. Um hierüber eine Uebersicht zu bekommen, atellen wir die Beiträge 20) für zwei auf einander folgende bestimmte Strichrahlen, als welche wir 6 und 10 wählen, auf:

Reihe | Beitrag

für r=8

0.1-4.5 | +3 
$$z_0 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_2 - z_1 - \frac{1}{2} z_3 - \frac{1}{2} z_1$$

0.2-4.6 | +3  $z_0 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_2 - z_2 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_2$ 

0.3-4.7 | +3  $z_0 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_1 - z_2 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_2$ 

für r=10

0.1-5.6 | +3  $z_1 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_2$ 

0.2-5.7 | +3  $z_2 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_2 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_2 - \frac{1}{2} z_1 - \frac{1}{2} z_2$ 

0.8.5 8 + 3x<sub>e</sub> - \frac{1}{2}x\_2 - \frac{1}{2}x\_2 - x\_2 - \frac{1}{2}x\_1 - \frac{1}{2}x\_2
0.4.5 9 + 3x<sub>e</sub> - \frac{1}{2}x\_1 - \frac{1}{2}x\_2 - \frac{1}{2}x\_2

Man remain hierans, dass für jede Stricharld die unter 20) bezeichneten \frac{r}{2} - 1

Roihen folgende Normalzfeichung für ze zeben:

$$n_0 = +3\left(\frac{r}{2}-1\right)x_0-x_1-x_2-\cdots-\left(\frac{r}{2}-1\right)x_1-x_1-x_2-\cdots-x_{r-1}$$

welche durch Hinzufugung der willkürlichen Relation:

$$0 = x_0 + x_1 + x_2 + \cdots + x_{r-1}$$

übergeht in:

$$n_0 = + \left(\frac{1}{2} r - 2\right) x_0 - \left(\frac{r}{2} - 2\right) x_1$$

Zum constanten Gliede no liefert jede Reihe einen nach Vorschrift der linken Soite von 19) zu berechnenden Beitrag.

Ans der Normalgleichung für  $x_0$  gehen die für die übrigen Strichcorrectionen  $x_1, x_2, \cdots$  einfach durch successive Erböhung der Indices von a und x hervor. Das vollständige System der Normalgleichungen der x ist daher:  $n_0 = +\left(\frac{x}{2}y - 2\right)x_0 - \left(\frac{x}{2} - 2\right)x.$ 



Zu jedem der constanten Glieder n liefert jede Reihe  $0 \cdot h \cdot \frac{r}{2} \cdot \frac{r}{2} + h$  einen Beitrag, und zwar:

23) ... 
$$\begin{cases} \text{st } n_0 & : a_0 & +b_{-k} & +c_r & +d_{r-k} \\ & n_1 & : a_1 & +b_{-k+1} & +c_{r+1} + d_{r-k+1} \\ & & n_2 & : a_2 & +b_{-k+2} & +c_{r+2} + d_{r-k+2} \\ & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ & n_r & : a_r & +b_{r-k} & +c_r & +d_{-k} \\ & & n_{r+1} & : a_{r+1} + b_{r-k+2} + c_r & +d_{-k+1} \\ & & & n_{r+2} & : a_{r+2} + b_{r-k+2} + c_r & +d_{-k+2} \\ \end{cases}$$

Die Gleichungen 22) enthalten paarweise dieselben beiden Unbekannten, nämlich die Correctionen zweier um 180° verschiedener Striche. Fasst man jedes Paar zur Summe und zur Differenz zusammen, und setzt zur Abkurzung:

so dass also die u die halben Summen und die v die halben Differenzen der Correctionen diametral gegenüberliegender Striche bedeuten'), so erhält man folgeude Normalgleiohungen der z und v:

Die zur Herbeiführung dieser einfachsten Form der Normalgleichungen zu beobschetenden Reihen sind nuter 20) bereits bezeichnet worden. Wenn man indess die
Zahl der Mikroakopverstellungen möglichst beschränken will, ze ist auf den aus 21) zefort ersichtlichen Umstand Rucksicht zu nehmen, dass die Reihen 20) paarweise — nimlich die erste und letzte, die zweite nud vorletzte, n. s. w. — dieselben Beiträge m den
Normalgleichungen lieferz, wobei jedoch, wenn 2 gerade ist, die mittlere Reihe als einzehn
ubrig bleibt.

Die nachfolgenden Beobachtungsprogramme sind mit Berücksichtigung dieses

<sup>1)</sup> Bekanntlich ind die halben Szumen der Abbesungen dismetrialer Striche frei vom Enfluss der Excentricität des Kreises, so lange diese klein ist. Es bleien daber and die Grössen u. als Correctionen dieser halben Szumen naberücht vom diesem Eisfuss, und war zu mögensatz zu den zu ad. ein em frü die bei ihrer Festimmung satzgabatte Lage des Centrums des Kreises zu dem des Instruments Geltung halen. Vergl. die bezigliche Bemerkung al.) and Seite 47.

Umstandes, jedoch mit Beibehaltung der Zahl von 2 -1 Reihen im Ganzen anfgestellt.

| g gerade        |                        |                         |  |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|
| Strich-<br>sahl | Mikroskop-<br>stellung | Anzahl<br>der<br>Reihen |  |
| 4               | 0 - 1 - 2 - 3          | 1                       |  |
| 8               | 0 - 1 - 4 - 5          | 2                       |  |

0 - 2 - 4 - 6

0.2.6.8

0 - 3 - 6 - 9

0 - 1 - 8 - 9

0 - 2 - 8 - 10

0 - 8 - 8 - 11

0 - 4 - 8 - 12

n. s. w.

9

9

1

2

2

9

1

| Strich-<br>zahl | Mikroskop-<br>stellung | Anzahi<br>der<br>Reihen |  |
|-----------------|------------------------|-------------------------|--|
| 6               | 0 - 1 - 3 - 4          | 2                       |  |
| 10              | 0 - 1 - 5 - 6          | 9                       |  |
| -               | 0.2.5.7                | 8                       |  |
| 14              | 0 - 1 - 7 - 8          | 9                       |  |
|                 | 0.2.7.9                | 9                       |  |
| - 1             | 0 - 3 - 7 - 10         | 9                       |  |
| 18              | 0 - 1 - 9 - 10         | 9                       |  |
|                 | 0 - 2 - 9 - 11         | 2                       |  |
| -               | 0 - 3 - 9 - 12         | 9                       |  |
| - 1             | 0.4.9.13               | 0                       |  |

r ungerade

Wie hieraus ersichtlich kann man, wenn  $\frac{\pi}{2}$  ungerade, die Zahl der zn beobachtenden Reihen auf die Hälfte, nämlich auf  $\frac{\pi}{2}$ , heschränken, ohne die Einfachheit der Normalgleichungen 25) zu stören.

Den Gleichungen 25) liegt als Gewichtseinheit das Gewicht einer der Ahlesungen g. b. c. d zu Grunde.

Jedes s wird mit dem Gewicht:

$$g_{u} = 2 r$$
,

jedes v mit dem Gewicht:

 $g_v = 4 (r - 2)$ 

durch die Beohachtungen bestimmt. Die Zahl der Ablesungen ist  $2\,r\ (r-2)$ .

Um die Gewichte der Einzelcorrectionon z zu erhalten, lösen wir ein Paar von den Gleichungen 22) auf, wodurch wir die Gewichtsgleichungen der bezüglichen z erhalten, nämlich:

$$x_0 = \frac{3r - 4}{4r(r - 2)}n_0 + \frac{r - 4}{4r(r - 2)}n_{\frac{r}{2}}$$

$$x_{\frac{r}{2}} = \frac{r - 4}{4r(r - 2)}n_0 + \frac{3r - 4}{4r(r - 2)}n_{\frac{r}{2}}$$

Das Gewicht eines jeden x ist daher:

$$g_x = \frac{4r(r-2)}{3r-4}$$

mithin das Gewicht der Differenz zweier x, d. i. der Correction eines Winkels zwischen zwei Strichen:

$$g_{n-} = \frac{2r(r-2)}{3r-4}$$

Wenn jedoch die heiden Striche einen Winkel von  $180^{\circ}$  hilden, so hat man anstatt des letzteren Werthes:

$$g_{tbo} = \frac{1}{4} g_{\nu} = r - 2.$$

Das Verhältniss  $g_{ss}:g_{w}$ , welches für r=4 gleich 1 ist, nahert sich also mit wachsender Strichzahl dem Werrhe  $\frac{2}{s}$ . Die Winkel zwischen diametralen Strichen worden mithin durch die Beobachtungen genauer bestimmt als diejeuigen zwischen anderen Strichen, was sich anch ohno Rochnung als nothwendige Folge des Umstandes ergiebt, dass in

jedem Satze der Winkel von 180° zweimal, also im Ganzen viel öfter vorkommt als irgend einer von den übrigen.

Die Fehlerrechnung ist nach Vorschrift der Formeln 15) bis 18) zu führen, nur dass für die Correction 16) die aus den Normalgleichungen 25) sieh ergebende:

26) . . . 
$$- \frac{[p^2]}{9\pi} - \frac{[q^3]}{4(\pi - 9)}$$

eintritt. Die dort gebrauchten allgemeinen Bezeichnungen  $\nu$  und  $\varrho$  erhalten hier die Wertbe 4 und  ${}'_{o}-1$ , womit eich ergiebt:

Anzahl der Fehler = 
$$2r(r-2)$$
  
Divisor  $\sigma$  =  $\frac{1}{9}(r-1)(3r-8)$ .

Zweiter Fall ad III: es werden nicht die Einzeloerrectionen x, eondern nur die halben Summen s der Cerrectionen diametraler Striche verlangt.

Man kann in diesem Falle die vier Fohlerausdrücke 5) eines jeden Satzes in einen einzigen zusammenziehen, nämlich in den der Bestimmung:

$$-\frac{1}{2}(a+c)+\frac{1}{2}(b+d)$$

wo a, b, c, d die vier Ableeungen des Satzes, die hier nicht auf die Summe Null gebracht zu sein brauchen, bedeuten.

Ferner braucht man anstatt Reihen von r Sätzen nur Halbreihen von  $\frac{r}{2}$  Sätzen zu beobachten, so dass in jeder anstatt sämmtlieher r Striche, nur  $\frac{r}{2}$  auf einander folgende in jedem Mikroskop abgelesen werden.

Es seien nnn behufs Beobachtung der Halbreihe  $0 \cdot h \cdot \frac{r}{2} \cdot \frac{r}{2} + h$  nach einander die Striche  $0, 1, 2, \dots \frac{r}{2} - 1$  unter das Mikroskop A gebracht, und zur Abkürzung werde gesetzt:

$$z = -\frac{1}{2}(A + C) + \frac{1}{2}(B + D)^{1}$$

und:

$$l_{o} = -\frac{1}{2}(a_{o} + c_{o}) + \frac{1}{2}(b_{o} + d_{o})$$
  
 $l_{I} = -\frac{1}{2}(a_{I} + c_{I}) + \frac{1}{2}(b_{I} + d_{I})$ 

dann sind die Fehlerausdrücke der Halbreibe:

deren jeder einem Satze entspricht, und werin die Unbekannten z die unter 24) ihnen beigelegte Bedeutung haben.

9 Die Bedeutung der Unbekannten z ergiebt sich aus der auf Seite 47 ad 5) gegebeuen Definition der Grösen A. B, C, D. Demnach ist namlich  $^{280^o}h+z$  die halbe Summe der beiden Winkel A MB und C M D, wo M das Centrum des Instrumentes und A, B, C, D die Mikroskop-Nullpunkte beseichnen.

Da jedes s einmal mit dem negativen, einmal mit dem positiven Vorzeichen in den Feblerausdrücken vorkommt, so ergiebt sich aus diesen als Normalgleichung für z:

zur rechten Seite der Nermalgleichung für  $s_0$  sind daher beispielsweise für r=8 und r=10:

Für eine beliebige Strichzahl r geben, wie hieraus ersichtlich, die Reihen 31) folgonde Normalgleichung für u.;

$$L_0 = +2 {r \choose 2} -1 u_0 - 2 u_1 - 2 u_2 - \cdots - 2 \frac{u_r}{i} - u_r$$
  
oder wegen  $[u] = 0$ :

83) . . . . . . . . . 
$$L_0 = + r u_0$$

Zum constanten Gliede  $L_{\sigma}$  liefert jede Reihe einen nach Vorschrift der linken Seite von 30) zu berechnenden Beitrag.

Wie der Vergleich der Beiträge 32) mit den nater 21) hergebrieten zeigt, ist der vorliegende zweite Fall ad III. bezüglich der den Beobachtungen zu gebenden Anordnung dem ersten völlig analog, und die für diesen Seite 90 aufgestellten Programme haben auch hier volle Gittigkeit, nur dass in der letzten Columne "Anzahl der Halbreiheu" anstatt. Anzahl der Reihen" un setzen ist.

Das ans den programmmässigen  $\frac{r}{2}-1$  Halbreihen hervergehende vellständige System der Normalgleichungen der  $\kappa$  ist nach Analogie von 33):

<sup>1)</sup> Im Briefwechsel zwischen Gauss und Schumacher, Band II, Seite 71 findet sich ein System von 12 Normalgieichungen angegeben, welches aus Beobachtungen Bessel's behufs Bestimmung von 12 Strichepaaren des 18 zülligen Reichenbach'schem Meridiankreise der Sternwarte zu Königsberg hervorgegangen ist. Jede Gleichung enhalt 9 Unbekannte;

Zu jedem constanten Gliede L liefert jede Halhreihe  $0 \cdot h \cdot \frac{r}{2} \cdot \frac{r}{2} + h$  einen Beitrag und zwar:

Den Gleichungen 34 liegt als Gewichtseinheit das Gewicht einer Bestimmung l zu Grunde. Da jedes l die halbe Summe aus 4 Ablesungen - a, +b, -c, +d ist, mithin gloiches Gewicht mit diesen hat, so ist die Gewichtseinheit hier dieselbe wie bisher.

Jedes a wird mit dem Gewicht r durch die Beobachtungen bestimmt. Die Anzahl der Ahlesungen ist r (r-2).

Zur Snmme der Fehlerquadrate liefert jede Halbreihe den Beitrag:

$$[l^{y}] - \frac{2[l]^{y}}{r}$$

wo der negative Theil die aus der Normalgleichung 29) bervorgehende Correction ist. Der Summe der Beiträge ist noch die aus den Normalgleichungen 34) sich ergebende Correction:

hipzuznfägen.

Die Anzahl der Fehler beträgt in jeder Halbreihe  $\frac{r}{2}$ , mithin im Ganzen  $\frac{r}{2}(\frac{r}{2}-1)$ . Die Anzahl der unabhängigen Unbekannten beträgt 6-1 Unbekannte z nnd

2 - 1 Unbekannte s, also im Ganzen r-2. Der Divisor der Summe der Fehlerquadrate ist daher:  $\sigma = \frac{r}{2} \left( \frac{r}{2} - 1 \right) - (r - 2) = \frac{1}{4} (r - 2) (r - 4),$ 

und folglich der mittlere Fehler einer Bestimmung l odor Ablesung a, b, c, d:  $m = \sqrt{\frac{M}{a}}$ 

wo M die Summe der Fehlerquadrate bedeute

Vergleichung der Untersnehungsmethoden I., II. und III. hozüglich der Zahl von Ahlesungen, womit ein bestimmtes Gewicht der Correctionen x, n und v erreicht wird.

Wir stellen zunächst die Gewichte der Correctionen z. u und v nebst den entsprechenden Ablesungszahlen für die drei Untersuchungsmethoden:

die Auflösung ist daher keine nuerhebliche Arbeit. Bessel hat mit vier paarweise einander gegenübergestellten Mikroskopen die Vollreihen 0 · 1 · 12 · 13, 0 · 2 · 12 · 14, 0 · 3 · 12 · 15 und 0 · 4 · 12 · 16 beobachtet. Nach den obigen Ansführungen hätten zur Herbeiführung der eiufachen Form 34: noch die Vollreihe 0 · 5 · 12 · 17 nnd die Halbreibe 0 · 6 · 12 · 18 beobachtet werden müssen.

Die a. a. O. über diese Beobachtungen geführte Correspondenz wurde dadnrch veranlasst, dass Gauss, da er ans gleichartigen von ihm selbst ausgeführten Beobachtungen vergl. "Bestimmung des Breitennnterschiedes zwischen den Sternwarten von Göttingen und Altona", Art. 16) den mittleren Fehler einer Einstellung fast doppolt so gross gefunden hatte, wie Bessel ans den seinigen. Schnmacher ersnehte, von seinem Assistenten die Beobachtungen Bessel's nachrechnen zu lassen. Es fand sich, dass Bessel sich erheblich verrechnet hatte, und zwar sowohl bezüglich des mittleren Fehlers und der Gewichte, als auch der Theilungsfehler selbst. Die in Rede stehenden Beobachtungen nebst den daraus gezogenen irrthümlichen Resultaten finden sich im 7. Bande von Bossel's Beobachtungen, Seite V u. folg.

Ueber die Anordnung, welche Gauss seinen Beobachtungen zur Untersuchung von Kreistheilungen gegeben hat, scheint nichts bekannt geworden zu sein.

L mit 2 Mikroskopen,

II. mit 4 beliebig verstellbaren Mikroekopen,

III. mit 4 paarweise einander gegenüberstehenden Mikroskopen, nach den Angaben auf den Seiten 95, 96 und 99 zusammen:

| Unters. |       | Zahl der |           |             |
|---------|-------|----------|-----------|-------------|
| methode | der x | der #    | der v     | Ablesungen  |
| I       | r     | 2 r      | 2 r       | 2 r (r - 1) |
| п       | Sr    | 6r       | 6 r       | 4 r (r 1)   |
| ш       | 3r-4  | 2 7      | 4 (r — 2) | 2 r (r 2)   |

#### Hierin bedeutet:

- r die Anzahl der zu bestimmenden Striche.
- x die Correctionen (Fehler) der einzelnen Striche,
- a die halben Summen der Correctionen diametraler Striche,
- v die halben Differenzen der Correctionen diametraler Striche.

Das Gewicht 1 wird somit erreicht:

Hieraus ergeben sich die folgenden Ablesangeszahlen, die einem und demselben Gewichte, nämlich  $\frac{C}{V-1}$ , zum Theil genau, zum Theil sehr nahe (wenigstens für grössere Strichzahlen) entsprechen:

Als bemerkenswertheste Folgerungen entnehmen wir hierane:

Um ein bestimmtes Gewicht der zu erreichen, mass man bei paarweiser Gegeniehertollung der Mikrokope (Methode III) die Hälfe Abbeungen unter machen, als ohne diese Beschränkung (Methode III), wahrend für die v ein Vierel wesiger efrederlich ist. Bei allen Winkolmessungen, wo an einem oder mohreren Paaren einander gegenüberschehunder Mikrokope abgebesen wird — wie es bei allen feinen Winkelmessungen fast ausnahmulos geschicht – kommt es uber vie weniger draruf an, die Differenzen, als die Sammen der Worthe diansertuler Theitstriche genan in kennen, weil bei dieser Abbeunger art nur die Pehler der letteren, nicht aber die der ersteren auf die beobachteten Winkelwerhe übergeben. Durch die paarweise Gegenüberstellung der Mikrokope bie der Untersuchung einer Kreistheilung werden daher die vam Kosten der s mit überflüssiger Genanigkeit bestümmt; es findelt als orbeitsvergeudung statt.

Dasselbe Missverhältniss bringt dieso Methode für die Winkel zwischen diametralon und solchen zwischen anderen Strichen mit sich (vergl. die hierauf bezügliche Bemerkung auf Seite 199).

Es darf indess nicht übersehen werden, dass das Gesagte auf der Voraussetzung einer sicheren Axbewegung des Kreistheilungsuntersnehers beruht; denn wenn infolge unsicheren Ganges der Axe in ihrer Hülse die Mittelpunkte beider nicht immer zu-



sammenfilten, so entsteht eine Uursgelmässigkeit der Excentricität des Kreises, die in dor Somme der Abbeungen dianetrales Striche nur dann vernekvindet, wenn zwischne den beiden Abbeungen dianetrales Striche nur dann vernekvindet, wenn zwischne der Excentricität des Kreises kenn abher nur durch Albees an dianetralen Mikroskopen in nicht aber — wir der regelmässige Theil — durch Abbesen dianetraler Stricke, an einem und domselben Mikroskop ellimitäti werden.

#### Kleinere (Original-) Mittheilungen.

# Demonstrationsapparate für den Unterricht.

Von F. Ernecke in Berlin.

- 1. Magnetringinductor, nach Angabe von Dr. H. Zwick. Der Apparat dient zur Erläuterung der magnetelektrischen Induction; die Grundidee deeselbeu ist Versuchen von Prof. L. Pfaundler entnommen und echliesst sich eng an das Princip des Grammeechen Ringes an. Behält man von diesem statt der ringförmigen Bewicklung nur zwei kurze, diametral gegenüberstehende Spuleu hei und orsetzt den weichen Eisenkern durch zwei halbkroieförmig gebogene Stahmagnete, die sich mit den gleichnamigen Polen aneinanderlegen und zu einem vollen Ringe zusammenfügen laseen, eo hat man die Haupttheile des Apparates vor sich. Die Spulen hefinden sich an einem hölzernen Stativ senkrecht ühereinauder und sind mit Klemmschrauben versehen, so dass man nur eine von ihnon oder beide zugleich mit einem Galvanometer verbinden kann. Der Ring ruht vertical auf zwei Leitrollen und bewegt eich, wenn er mit der Hand gedreht wird, durch das Innere der heiden Inductionespulen hindurch. Der Durchmesser dieses Ringmagneten beträgt 25 cm. Beigegeben sind überdies noch zwei gerade Stahmagnete, die mit den gleichnamigen Enden mittels conischer Fortsätze aneinander gesteckt und zur Anetellung der magnetelektrischen Grundversnche benntzt werden können. - Bei einer zweiten Construction ist der Magnetring feetstehend, während die Spulen auf demselben drehbar und mit einem auf der Axe sitzenden Schleifcommutator verbunden sind. Man erhält daher gleichgerichtete Inductionsströme, wenn man die Spulen über den ganzen Ring (mit Ausschluss der Befestigungsstelle) forthewegt. - Nobenapparate hierzu eind ein empfindliches Verticalgalvanometer mit langem Zeiger, und ein kräftiger Stabelektromagnet zum Nachweisen von Indactionsströmen, die durch Bewegung eines Magnetpols längs der Spule desselhen hervorgerufen werden. -
- 2. Dynamoinductor mit einsetzharen Magneten hezw. Elektromagneten, ebenfalls nach Zwick. Zwischen den halbkreisförmigen Polschuben der Magnete ist ein Ringinductor (mittels Riementransmission) drehbar, der mit 8 Spulen hesetzt ist; die Gleichrichtung der Ströme wird durch einen Commutator mit Bürstenoontact bewirkt.
- Die beschriebenen Apparate ersebeinen dadurch besonders beschtenswerth, dass ice eermöglichen, die Schuler in metholisch geordnater Stuferfloge in das Verständniss von verbaltnissmissig immerhin complicitien Maschinen, wie die Graume'sche ist, einzuferen. Der hierbei zu befolgende Gong ist in einer Meisen Schrift von Dr. H. Zwiok: Inductionsatröme und dynamociktrische Maschinen in Verauchen für die Schule dargelegt (Herlin, 7th. Hoffmann, 1886) här und pricies usseinnader gesetzt.
- 3. Linsenapparat nach Dr. H. Zwick. Haupttheil des Apparats ist eine Hohl-kugel von 18 cm Durchmesser, die zugleich als künstliches Auge und als Camera observa dient: die eine Wand ist durch eine kreisförmige ebene Glasscheibe gehildet, so dass der Weg der Lichtstrahlen im Innern hei Anwendung von Ranch sichtbar gemacht werden.

kann. Zu dem Apparat gehören mebrere biconvexe nnd eine biconcave Linse, die sammt der Kugel auf eine optische Bank von 1 m Lange aufgesetzt sind.

4. Nenes Demonstrations-Telephon nach Prof. Müttrich. Das Telephon ist aussinanderlegbar eingerichtet, so dass die Fuudamentalversuche der megnetelektrischen Induction namittelbar an den Magneten und der Drahspirale des Telephons joder durch Näherung eines Stücks von weichem Eisen) hervorgorufen werden können.

- 5. Demonstrationsbarometer von Realgymaniallehere E. Schultze in Strausserg. Von den beiden Schenklein eines Hickerbonnuters ist der eine am obern beine durch einen Hahn verschliessbar, der andere offen und zu derselben Höhe wie jener (100 em) geführt. Von der Biegung geht ein kurzes Rohr (mit Hahn) ausbursten aus von dem offenen Schenkel weigt sich ein wenig oberheilt der Biegung ein Austlüsserder (mit Hahn) nach unten ab. Der Apparet sehn sowohl zur Demonstration des Lufdrurcks wur um Nachweis des Mariotte viechen (besser Boyle sichen) Gesterte bei vermindertem Druck dienen. Pür den Nachweis desselben bei vermehrten Druck wird ein ähnlicher Apparat von 170 cm Länge und mit noch einem Hähn in der Mitte des verschliessebren Schenkels empfohlen; doch wird für diesen Zweck wohl besser ein besonderer Apparat in der allgemein shibliche Form heuntzt.
- 6. Heberapparat von E. Sebulte in Strausslerg. Dieser Apparat entsteht aus dem ehen beschiebene dadurch, dass der vrohre verschlissslers Schenkel oben einge begen und bis zu gleicher Tiefe mit dem unteren Abflusserbr abwärts geführt wird. Er veranschauflicht die Wirksamkeit des Hebers und deren Abhlüngsleit von Lifdfrach in übernas sinnenfälliger Weise und hietet eine Reibe von interessanten und zugleich lehrreichen Erscheimungen dar.

## Heferate.

# Elektrische Centrifugalmaschine für Laboratorlen.

Von A. Watt. Chemical News. 52, S. 232.

Der Apparat ist eine Verbindung von Elektromotor und Centrifuge. An die vertiale Aze eines fisch gebenten Elektrometor (H. von Siemen) ist die durchlochter Trommel der Centrifuge befestigt. Der Elektrometor wird von seech Chromature-elementen oder einer Paure sehen Secunditatetein getrieben. Die Trommeli wird aus Kupfor oder, wenn dieses Metall angegriffen würde, aus Platin oder Ebenit verfertigt. Bei Anwendung von Ebonit missen die Löcher, das ein indet genügend klein gemeint werden könen, mit Plaisinfahntete oder Pergamentpapier bedecht werden. Pur Laboratorienzwecke ist ein Durchmasser der Trommel von 10 cmn ennfehlen.

# Einfache Methode, den inneren Durchmesser eines Barometerrobres zu bestimmen.

Von J. M. de Lépinay. Journ. de Phys. 11, 4. S. 35.

Die Methode des Verfassers bietet den grossen Vortheil, bei fertigen Instrumenten anwendbar zu sein; sie liefert zwar nur Resultate, die bis auf etwa 0,1 mm gonau sind, was jedech für die Bestummung des Capillaritieteecefficienten vollkommen brineiebend ist, doch sebeint die Moglichkeit nicht ausgesehlossen, sie noch weiter verfeinern zu könnon.

Betrachtet man ein mit Quecksilber gefülltes Glasrohr von etwas starker Wendung, so siebt man deutlich und scharft begrenzt das durch Refrection verbreiterte Bild der Quecksilbersäule. Misst man den Winkel, welchen die Visirstrahlen von einem Punkt C in bekannter Entfernung von der Aze des Rohres nach den Ränders dieses Bildes mit einander bilden, so listst sich darzus bei Kenntniss des Brechungsindex des Glasses der wahre Durchmesser der Quecksilbersänle berechnen. Ist in Fig. 1 O der Mittelpunkt des Rohres, C der Visirpunkt, also OC die bekannte Eutfernung D, MJC der Weg desjenigen Lichtstrahles, welcher die Quecksilbersänle in M tangirt und in J nach Chin gebrochen wird, so ist:



$$\frac{\varrho}{R} = \sin \alpha, \quad \frac{R}{D} = \frac{\sin \varphi}{\sin \beta}, \quad \frac{\sin \alpha}{\sin \beta} = \frac{1}{n}$$

nnd man erhält, wenn man alle drei Gleichungen miteinander multiplicirt:

1) . . . . 
$$\rho = D \sin q$$
.

Kann man den ansseren Durchmesser des Rohres auf andere Weise messen, so lässt sich die directe Messung von D dadurch vermeiden, dass man anch den Winkel q' misst, weleben die Tangente von C nach dem äusseren Umfango des Rohres mit CO bildet. Man hat dann: Re D sin q'

and erhält somit:  
2) . . . . 
$$\varrho = \frac{R}{n} \frac{\sin q}{\sin q}$$
.

 $^{16}$  L Diese Gleichning seigt aber gleichestig, dass das Vorfahren nicht immer anwendbar sit; es mus animide  $\eta$  immer kleiner als  $\eta$  sein, wenn der Gasser Rand der Queckslübersäule noch sichtbar sein sell. Wird nämlich  $\eta$  gleich oder grosser als  $\eta^0$ , da Ker Liebstrah Mu erfahrt keine Bretong mehr, soedern totals Reflexion und tritt also ans dem Glass nicht mehr ans. In der That erscheint dann anch das Barometeruhr so, als obe gar keine Wandstarke bestasse, vielnerhr bis zum ausseren Umfange ganz mit Queckeilber erfüllt wäre. Darnas folgt, dass die Messung unmöglich wird, wenn  $\eta$  grössen als E ist.



Man kann aber in diesem Falle den üsseseren Rand der Quecksilbersaide wieder sichtspramehen, wenn nam das Glarsch mit einem zweiten concentrisch ungsiebt und den Zwischenraum zwischen beidem mit Wasser anfällt. Der Gang des tangirenden Strahles ist dann der in Fig. 2 angedentete MJJ J"C und man erhält, wenn man die Brechungsindiese des inmeren Glarschres, des Wassers und des fusseren Glasschers, bezogen auf Left, der Reihe nach mit wir mad nie Sectioner, folgende Gleichungen:

Fig. 2. Multiplicirt man dieselben wieder sämmtlich miteinander, daun erhält man ganz wie vorher

3) . . . . . . . . . 
$$\varrho = \frac{D \sin q}{n}$$

Wahrend also im ersten Falle der Winkel  $g_1$  unter welchem der scheinbare Durchmesser der Quecksiller-zule gesenden wird, nur abhängig war von oder Entferung D und dem Brechungsieder x, aber gann nanbhängig sowol hvon den Dicken des Unballungsorbes ein zweiter Pallflässigkeit, als such von deren Brechungsieders and etenfalls nur abhängig von der Entferenge und der Fallflässigkeit, als such von deren Brechungsieders and etenfalls nur abhängig von der Entferenge D und dem Brechungsieder des signetifieden Barometerorbes-Die concentrischen Umballungen erfüllen also thatschlich nur den Zweck, den Rand der Quecksillersande wieder sieders zu machen. Bei der Messeng wird nan um antarfich nicht den Winkel g zweischen der Centrale CO und der Visirlien nach dem sieden Randen, sondern der gannen Winkel swischen der Visirliene nach den beiden Randen messen.

Wählt man dann, worn eine nur genäherte Kenntniss des Warthes  $\varrho$  vollkommen aureichand ist, die Enfernung D so, dass die beiden Punkte M diamotral gegenüberliegen, so lasst sich zeigen, dass der Einfinss geringer Excentricitäten der einzelnen Oylinderflächen gegeneinander von verschwindender Grösse bleiht. Bestimmt man auch gleichzeitig wieder den Winkel q', so erfalkt man zur Berecknung von gele Gleichenge,

4) . . . . . . . . . 
$$\varrho = \frac{R^{\alpha}}{n} \sin \frac{\tau}{q}$$

Die Abhringung des Unbüllungsrohres führt Verfasser in sehr sinfecher Weise on, dass er den signetliche Benonterorhe mit einem etwa 2 ein mreiten, vorher befouchteten Papierstreifen solange dieht bewickelt, his das ännere Rohr von etwa 4 his 5 cm Lange sich nur nmer Atswendung von einigem Druck darüber schiehen lässt. Lettsteres blesst man niten ein Wenig über den Papierstreifen hervorragen und dichtet es mit etwas wrächen Wachs ab. Bei der Messung belanchtet man das Ganze möglichet symmetrisch von hinten, entweder durch ein etwas weit entfernter Fennster oder eine Flaumen. Es ist zweckmässig, der Lichtgenlie eine solche Breite zu geben, dass sie durch den äusseren Thuas, von Gaesehen, fast vollkommen heleckt wirdt und mur schanels Streifen derselben

c rochts und links sichtbar bleiben. In diesem Falle hietet sich am linken Rands etw folgendes Bild dar (Fig. 2): And den assawren Band A folgt ein sehr dunkler, durch eine sehmale, siemlich helle Linis B getrennter Streifen, darauf sin hertier beller und dann sin sehr bruiter, his symmetrien blar die Mitte reichender, dunkle Streifen (2, der aber nicht so dunkel ist als der erste. Wie mas sich liestich durch Betrachtung des Meniscen betreuegen kann, ist die innsre Begrennung der Linis B der Rand dar Quecksitleersaule und es em mes aben nach het hir wistet werden. Des kann mittels eines Ferneches

te mass and med in an vari weren. Due and mixes eines Ferirooms oder Mikroskops geschehen, doch hietet die Vinis immerhi nings Schwirgkeit. Verlasses schägt daher vor, direct mit hlossem Auge an väsiren und die scheinbaren Durchmesser and 6 direct an eine rebrisontal am äusseren Thuba tangentia bleestigten Millimeterscale us schätzen. Das Verhältniss g ist dann eigentlich g g g, worder man in den meisten Fallen

genan genug setzen kann  $\frac{q}{q}$ . Dadurch geht Gleichung 4 über in:

5) . . . . . . . . . . 
$$\varrho = \frac{R^n}{n} \frac{a}{b}$$

Durch Aichung mit Wasser batte Verfasser den inneren Darchmesser eines Barometeirobere mit etwas starken Wänden zu 5,4 mm gefunden; die obige Methode gah bei Anwendung eines Ahlesemikroskopes 5,5, bei Schätzung mit blossen Auge 5,5 mm. Ln.

#### Selbstregistrirendes Thermophotometer.

Von Dr. J. O'Connor Sloans. Scientific American 52. S. 399.

Der Apparat dient zur continnirilehen Prafing des Lenchtgases. Die Trommel
eines Gamessers ist unt einem Gefas, in welchen ein mit sinzu Neutli verhundene
Schwimmer eich befindet, derart verhunden, dass der Wasserstand in der Trommel und
im Sedwimmerpstanse die geliche Blobe haben. An der Trommelaus zie inst Henmung, in
welche ein selweres Preudel eingreift. Wenn in Felge des steigenden Gandruckes die Trommel
sehnuller zu rottern soch, als das Preudel selwingt, sinkt der Wasserstand im Apparat
und der Schwimmer schlieser das Gaszeffassersendt. Im entgegengesetzten Falle öffner sich
das Ventil welter. Hierdruch wird bewirkt, dass der am Apparat angebrendte Arguelt
bennuer einen constanten Gaszeffassersendt. Der Leithetzfar unf durch die vom Breuner
Princip mit den wen Deforer für Demonstrationswerken ausgegehnen zu die und
Zeitschrift (1984 S. 66) näher beschriebenen identiech ist und une zien unwesentliebe Modification eritten hat, um es selbstreistigtung zu machen. Die herrentiebe ver-

schlessene, in zwei Kugeln eudende gekrümmte Röhre, welche etwas Quecksilber enthält und deren eine Kugel an der Rückseite geschwärzt ist, ist mit einem nm eine berizentale Axe drelibaren Rade verbunden. Die geschwärzte Kngel steht 2.5 cm vom Cylinder des Argandbrenners ab. Die Aenderungen der ven demselben ausgestrahlten Warmemenge bewirken Verschiebungen des Quecksilberfadens und dadurch Drehungen des Rades, welche sich als verticale Verschiebungen auf ein um die Peripherie des Rades gelegtes Band übertragen. Das herabhängende Ende des Bandes trägt eine in einer verticalen Führung verschiebbare Nadel gegeuüber einer Papierscheibe, welche mit der Trommelaxe des Gasmessers derart verbunden ist, dass sie sich in 24 Stunden einmal um ihre Axe dreht. Nach dieser Zeit wird sie ausgewechselt. Ihre Peripherie ist in 24 Stunden getheilt: ferner sind auf ihr cencentrische Kreise aufgetragen, welche die Lichtstärke angeben. Die Nadel wird in Zwischenfäumen von einigen Minuten durch einen Hammer, der ven der Trommelaxe ausgelöst wird, gegen die Scheibe gestossen und macht in diese einen Stich. Der Abstand derselben vom Mittelpunkt der Scheibe wird in leicht ersichtlicher Weise von der Bewegung der Kugelröhre und damit von der Lichtstärke bestimmt. Der Apparat sell sehr genaue Resultate geben. Ohne Frage sind seine Angaben für den gleichen leuchtenden Körper untereinander vergleichbar; es darf aber nicht übersehen werden, dass die Propertioualität zwischen ausgestrahlter Wärme und Liehtstärke noch keineswegs sicher erwiesen nud daber eine empirische Graduirung der Scale kaum zn umgeben ist. Wasch.

#### Heliostatisches Anemometer.

Von H. Lenpeld. Engineering 40. S. 623 ans Journ. Met. Soc. 1885 No. 53.

Die auf Bergeshöhen herrschende Windgeschwindigkeit will Verf, vom Thal ans in folgender Weise bestimmen. Eine beble, innen versilberte Glaskngel, deren halbe Oberfläche gesehwärzt ist, wird auf einem leichten Gerüst eben drehbar befestigt und durch ein Rebinson'sches Schalenkreuz in Umdrehung versetzt. Der entfornto Beebachter sieht alse, wenn sich der Apparat dreht, abwechselnd die glänzende und geschwärzte Hälfte der Glaskugel, alse abwechselnd einen Lichtblitz und eine Verdunkelung. Ist die Censtante des Apparates, d. h. die einem Kilometer Windweg entsprechende Anzahl der Umdrehungen der Kugel einmal bestimmt, se hat der Beebachter nur in einer gogebenen Zeit die Lichtblitze zu zählen, um hieraus die augenblicklich herrschende Windgeschwindigkeit ermitteln zu können. Es seheinen noch keine Beebachtungen darüber verzuliegen, an wieviel Tagen im Jahre der sehr ven der Witterung abhängige Apparat durchschnittlich functioniren kann; abgesehen vom Frost, der die Bewegungen des Schalenkreuzes hemmt (vgl. dieso Zeitschrift 1885, S. 111), mnss die Beobachtung des Apparates durch die wechselnde Beleuchtung, durch verschiedene Luftzustände und durch Niederschläge beeinflusst werden. H.

#### Neuer Brenner für den Koenig'schen und ähnliche Apparate.

Von R. Celley. Wied. Ann. N. F. 26, S. 432.

In einer Abhandlung "Ueber einige neue Methoden zur Beebachtung elektrischer Schwingungen und einige Auswendungen derselbes" macht Verfasser auf einen Brenner für des Keenig'schen und shaliche Apparate aufmerkaan, der aussererdentlich scharfe Flammenbilder liefert. Der Brenner besteht aus zwei conceutrischen Röhren: durch die innere geht das Leuchtgass, durch die aussere wird ein Suserstellfattom geleiet. Der Druck des Leuchtgasse darf nicht zu gross sein; der Zaffuss des Suserstoffs muss se regulirit werden, dass die blaus Flamme nur einen kleinen danheterbeten Saum hat. Bei jeder Drucksteigerung im Leuchtgasse springen dann dunkelrothe Flammen aus dem Brenner berver und man grihätt im Spiegel dauksferube Gurven auf bälülichen Grunde. Le

# Aerostatische Wage zur Bestimmung der specifischen Gewichte der Gase. Von Prof. Dr. E. Lommel. Wied. Ann. N. F. 27. S. 144.

Verfasser beschreibt folgendes Verfahren zur Demonstration und angenäherten Bestimmung der Unterschiede der epecifischen Gewichte von Gasen: "Unter der einen - kürzer aufgehängten Schals - einer Wage hängt an einem feinen Draht ein Glasballon in ein Glasgefäss herab, dessen sben geechliffener Rand mit einer Glasplatte bedeckt ist, dis den Aufhängungsdraht durch sin kleines Bohrloch in ihrer Mitte frei hindnrchgehen lässt. In das Gefäss mündet unten seitlich ein mit Hahn verschliessbares Rohr. Man tarirt den Ballon, während im Gefäse sich Luft befindet. Lässt man nun durch das Rohr irgend ein anderes Gas in das Gefäss einetrömen, welches die Luft verdrängt, so senkt sich der Glasballon oder er steigt, je nachdsm das Gas epecifiech leichter oder echwerer ist als Lnft, weil der Auftrieb, den er durch das umgebende Gas erleidst, in dem einen Falle kleiner, in dem anderu grösser iet als der Auftrieb durch die atmoephärische Luft. Durch Auflegen von Gewichten auf die eine oder andere Wageschals kann man das Gleichgewicht wieder herstellen und erfährt dadnrch, nm wieviel sin dem Ballon gleiches Volumen des Gases mehr oder weniger wiegt als das nämliche Volumen Luft von gleicher Temperatur und gleichem Druck. Da das Volumen des Glasballone durch Wagen unter Wasser leicht zu srmitteln und das Gswicht eines Cubikcentimeters Luft bekannt iet, so srgiebt sich hieraus sofort das specifische Gewicht des Gases auf Luft bezogen.

Das beechrisbene Verfahren wird zunächst als Verlesungsversuch empfohlen; Verfasser macht aber mit Rocht darauf anfimerksam, dass dasselbe auch grössere Genauigkeit fähig ist. (Vergl. auch das auf ganz ähnlichem Princip beruhende Patent von P. Lux im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 411.)

#### Ueber das elektrische Leitungsvermögen und den Temperaturcoefficienten des Quecksilbers.

# Von C. L. Wsber. Wied. Ann. N. F. 25, S. 245,

Das Quecksilber zeigt in seinem elektrischen Verhalten grosse Abweichungen gegen das der andern Metalle; insbesondere lassen sich seine Legirungen in keine der beiden von Matthiseesn aufgestellten Gruppen einreihen. Es lag nahe, in der Verechiedenheit des Aggregatzustandes den Grund hierfür zu enchen. Ueber die Leitnugsfähigkeit der übrigen Metalle im flüssigen Zustande aber liegen nur wenig branchbare Versnche vor; in Folge dessen ist in der vorliegenden Arbeit die Leitungsfähigkeit des festen Quecksilbers untersucht worden. Dasselbs befand sieh in einem U-förmigen Rohr von 1 mm Durchmesser - bei geringerem Durchmesser riss der Faden bei der Erstarrung - wolches in siner durch feste Kohlensänre in Aether hergestellten Kältemischung lag. Die Messungen wurden mittels der Thomeon'schen Brückencombination bei steigender Temperatur vorgenommsn. Die Resultate der Versuche zeigen, dass das Quecksilber im starren Zustande eins Leitungsfähigkeit besitzt, die, auf 0° reducirt, etwa viermal so gross ist als die des flüssigen, und dass der Temperaturcoefficient sich dem der andern Metalle beträchtlich nähert. Man ist hisrnach zu dem Schlinese berochtigt, dass das slektrische Verhalten auch dieses Metallos analog ausfallen würds, wenn es bei Temperaturen unterencht würde, die weit genng untsrhalb der Schmelztemperatur desselben lägen.

#### Elektrisches Anemoskop.

Von A. Luchasi. Revne Internationale de L'Electricité 1. S. 438 aus "Il Giorno".

Zur Sichtbarmachung der Angaben einer entfernten Windfahne an beliebigem Orte wendet Verfasser folgendes einfache Verfahren an: Die Stange der Windfahne trägt nnten einen Zeiger, der über einer Kreisschelbe spielt; anf dieser sind, autsprechend den auch Hangtweinfreitungen auch Genates angebracht. Je nach der Stellung der Windfahne berährt der Zeiger einen dieser Contacte and erholt. Je nach der Stellung der Windfahne berährt der Zeiger einen dieser Contacte und echliesst einen Strom, der durch einen Leitungsderha hand dem Beuchschungsders gibt und dert von einen empfindlichen Gelavannenterauf eine Geranden der Genate der Verschließer der Ausschlag der Galvannenterauf ein der eine der andere der auch tech berührt ist. Bei dem ersten Contact, welcher der Windrichtung Nord entspricht, häugt die Intensität des Stromes av von der elektronotersiehen Kraft der Batzerie und dem Wilderstand in Leitung, Batterie, Erde und den Empfangsapparaten; bei den zweiten Centact, der Richtung Norde entsprechend, ist ein Zeustrawiderstand von 25 Ohn einges echaltet, bei dem dritten ein Zusatzwiderstand von 30 Ohn, u. a. w. bezw. von 35, 40, 90, 50 m 19 Ohn. Ju nachben also der Zeiger den einen der des andern Contact berührt, wird das Galvanenneter verschieden abgelenkt und so die Windrichtung eichtbar gemacht.

19. 2.

#### Neu erschienene Bücher.

Construction des étalons prototypes de résistance électrique du ministère des postes et des télégraphes. Par le Dr. J. René Bonolt. Parie, Gautier-Villars 1885.

Nachdem durch die Beschlüsse der inturantionalen Conferenz im Jahre 1874 die or dringend nothwendige Eniqueng über praktische, leicht producirtaan auf unversidurchie elektrieche Einbeiten erfolgt war, wurde Herr Benotit, Adjunct am internationalen Masse- und Gewichtelmeran von dem französischen Ministerium der Pestes und Telegraphen beauftragt, die Urmasses der geoettlichen Widerstandseinheit berzustellen. Diesem Aufrage geunsas hat Herr Benotit vier Prototype construirt, die unterniander im Maxinum blos um 0,000000 Ohm abweichen und deren Mittelwerth sich von der definiten Einheit des Widerstandes um weniger ab 0,0000 Ohm ze entferene oe-beist;

Durch diese grosse Anniherung an den definitionsgemissem Werth worden die echliesslichen genanen Vergleichungen der vier Protzye mitercianade vesseulich erleichtert. Die Genanigkeit dieser in unabhängigen Beihen von den Herren Benott und Norville ausgeführten Vergleichungen ist daher auch eine sehr grosse, denn die Resultate derselben weichen im Mittel bles nm ± 2000001 blm von einander ab und die aus den Dimensionen berechneten Unterschiede der Widerstände der Protztype etinmen mit den drech die Vergleichungen gefundenen im Mittel bis auf (4000016) büm überein.

In der vorliegenden Denkehrift theilt Benolt eingebend die von ihm mit grösster Sorgifal uurer Benntramg der vorzuglichsten Hillemittel am Einrichungen ausgeführten Arbeiten mit. Wenn anch, wie der Verfusser selbst angiebt, die angewendeten Metheden mit eine denjenigen seiner Vorgänger (Siemenn, Raylvigh), abweichen, so ist dech durch die unsiehtige Dezilhardibrung und, worauf noch nüber eingegangen werden zul, durch das Zusammenwirkten besondere günstiger Umstände eine wesenliche Steigerung der Genanigkeit erzielt worden. (Wir habez zwar in dieser Zeitschr. 1885, S. 138 ther den Gegenstand kurz referirt, gulbande aber der Wichtigkeit desselben wagen, jetzt, we detaillirere Mitheilungen vorliegen, von einer eingehenden Besprechung nicht absehen zu sellen. D. Rech.)

Der erste Theil der Arbeit umfasst die Untersuchungen, welche sich anf die genaue Ermittelung der geometrischen Gestalt und der Dimensionen des Lumens der als Prototype bestimmten Glasröhren berieben.

Zunächst wurde das Caliber von zwei ans Krystallglas eewie von zwei aus schworschmelzbarem Glase angefertigten Röhreu eergfaltig bestimmt. Die Röhren waren 1,30 Meter lang, hatten eine Oeffunng von nebern einem Qundratmillimeter Querechnitto, und trugen eine Millmeterteblung. Die Calibrirung gesebah mit 92 Paden von 50, 150 . . . . 1000 mm Länge, deren Enden auf die Hanptpunkte 0,50, 100 . . . 1000 mm eingestellt wurden. Ass allen diesen Beebachtungen wurden die Correctionen der genanche Hauptpunkte in zwei Annaherungen herechnet, so dass dieselben anf 0,000 mm genan angeseben werden Können.

Schliesslich wurden die erste und letzte Unterabteilung von je 60 nm Länge noch von 10 zu 10 mm calibrirt und die Correctionen dieser seenadzen Punkte auf dieselbe Volumeneinheit herogen. Hieranf wurde das absolute Volumen der gewählten Calibereinheit dürch sorgfültiges Ahwägen von je 5 möglichst langen Queckzilberfläden ermittelt, nachdem ihr Längen bei 0° in 50 verschiedenen Längen genessen waren.

Durch Vergleichung der Gesammtlängen der Röhren mit einem Normalstabe, dessen Correctionen in Bezug auf das wahre Meter genau hestimmt waren, wurden die ersteren in Millimetern ausgedrückt. Somit waren nun elle Elemente hekannt, um die Widerstände zu herechnen and die Stellen zu ormitteln, an welchen die Röhren abgeschnitten werden massten, demit die vom Nullstrich aus gemessene Länge dem definitionsmässigen Widerstand entspreche. Für die Berechnung der Widerstände wurde jede Röhre als ans kleinen cylindrischen Stücken bestehend angesehen. Bei hinlänglich enger Calibrirung ist diese Annahme zulässig und führt genau zu domselben Resultat, wie die von Siemens gemachte Voranssetzung, dass die Röhre sich aus kleinen kegelförmigen Stücken zusammensetzt. Der beim Ein- nnd Austritt des elektrischen Stromes auftretende Widerstand wurde mit 0,82 d veranschlagt, wo d den Durchmesser des Rohres bedeutet. - Nachdem so die theoretischen Längen der Widerstandseinheiten herechnet weren, wurden dieselben durch successives Abschleifen der Röhren hergestellt nnd schliesslich der Abstand der beiden so erhaltenen Endfüchen mit dem Normalmaassstabe verglichen. Um die bei rund 21° C angestellten Messnngen genan auf 0° zu reduciren, wurden die linearen Ausdehnungscoefticienten sowohl für Krystallglas als auch für schwer schmelzhares Glas durch besondere Untersuchungen bestimmt. Danach sind die Ausdehnnngscoefficienten zwischen 0 und to

für grünes Glas (7141 + 8.5 t) 10<sup>-9</sup> für Krystallglas (9062 + 9.5 t) 10<sup>-9</sup>

Die Gonanigkeit dieser Resultate ist hinlänglich gross, um die Reduction der bei 21° gemessenen Längen noch weiter als auf 0,001 mm zu sichern. Es ergah sich, dass die wirklichen Längen von den theoretischen bei den 4 Röhren nnr um 0,001, 0,004, 0,021 bezw. 0,006 mm abweichen.

Nach dem Endresnitat dieser Untersuchungen sollten die 4 Röhren hei 0° folgende Widerständo repräsentiren:

 $I=0.99999,\ II=1.000004,\ III=0.989979,\ IV=0.999994,\ Mittel:\ 0.999994\ Ohm.$ 

In dom zweiten Theile der Arbeit werden die Resultate der elektrischen Messungen mitgetheilt.

Die Rohren wurden zunächst im Inflereren Raume mit Quecksülber gefüllt und inbranf in allen Combinetionen untersinander verglichen. Dabei wurde das von Jacht angegebene Verfahren der Substitution angewendet und die Widerstände der Ketten, des Galvanometers und des Drahtes der Wheetstons'schen Brücke je gleich einem Ohm gemacht, nm so die günnsigsten Verhältnisse für genaus Vergleichungen herraustellön.

Der Widerstand des Drahtes der Brücken wurde durch eine besouders, der chliritung eines Thernometers shallebe Untersung etalonniet und der absolute Widerstand genan ermittelt. Die Empfindlichkeit des Galvanometers wurde zeweit getrieben, dass eine Verschiebung des Schlittens der Brücke mn 1 mm einen Ausschlag von 500 Scalenthellen bewirkte, obschom dadurch der Widerstand hies um 6,000 Ohn geändert wurde. Für die Constanz der Contacte und der Temperaturverhältnisse wurde Sorge getragen und die in allen Combinationen vorgenommenen Vergleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate ausgeglichen.

Die nnabhängig von iedem der zu Anfang genannten Beobachter erhaltenen Resultate stimmten untereinander im Mittel auf 0,000003 Ohm überein und liefern folgende Werthe:

I = 1,000018, II = 0,999996, III = 0,999959, IV = 1,000003 Olum,

wenn nach dem vorher mitgotheilten Ergebniss der Calibrirungen u. s. w. angenommen wird, dass bei 0° der mittlere Widerstand der vier Röhren 0,999994 Ohm beträgt.

Diese Werthe weichen von den aus der geometrischen Gestalt abgeleiteten im Maximum blos um 0,00002 Ohm ab, und können daher im Mittel als auf 0,0001 Ohm genau angeschen werden.

Das vorzügliche Gelingen der Arbeit Benoit's wurde, wie er mit Rocht in der Einleitung herverhebt, durch zwei Umstände wesentlich begünstigt. Einmal setzt die Ausführung des ersteren und grösseren Theiles dieser Untersuchungen, welcher rein metronomischer Natur ist, Hilfsmittel voraus, wie sie nur ein grösseres metronomisches Institut liefern kann, während der zweite Theil der Arbeiten, welcher die elektrischen Vergleichungen nmfasst, die thatkräftige Unterstützung einer einsichtsvollen elektrischen Firma orfordert. Diese heiden Grundbedingungen zum Gelingen der umfangreichen Arbeit waren aber für Benoit erfüllt, da ihm einerseits die Einrichtungen und Instrumento des internationalen Maass- und Gewichtshnreau zu Gebote standen und andererseits Herr Carpentier weder Kosten noch Mühe scheute, um Vergleichsapparato vollkommenster Art eigens für diese Zwecke anznfertigen und zur Verfügung zu stellen.

Eine Wiederholnng dieser Arbeiten mit demselben Anfwand von Zeit und Sorgfalt an anderen Orten und durch andere Beobachter, dabei aber möglichst unter gleich günstigen Bedingungen, ist schon deswegen nothwendig, weil das Bedürfniss nach genau verglichenen und sorgfältig abgestimmten elektrischen Etalons anch in anderen Ländern und vor Allem in Dontschland eich geltend macht. Aber auch vom rein wissenschaftlichen Standpunkt dürfte sich die Wiederholung empfehlen, da erst die Vergleichung durchaus unabhängig erhaltener Resultate, die Auspruch auf gleiche Genauigkeit haben, Gewähr für die bei diesen Arbeiten wirklich erreichte Genanigkeit gehen können.

- R. Stolzenburg. Das Quecksilberthermometer und seine Calibrirung. 1. Abth. Progr. der Oberrealschule in Kiel. 16 S.
- C. Wihlidal. Theorie der Interferenzerscheinungen an dicken Platten. Wien, Pichler-M. 0,70,
- G. Th. Gerlach. Ueber Alkohol und Gemische aus Alkohol und Wasser. Wiesbaden, Kreidel. M. 1,00.
- C. Bohn. Die Landmessung. Zweite Hälfte (Schluss). Berlin, Springer. M. 10,00. M. Beckmann. Das absolute Massssystem in der Mechanik und der Elektricität. Progr.
- d. Realgymnasiums in Trier. 90 S. n. 1 Taf. G. Beletti. Luce e colori. Mailand, Hoepli. L. 1.50.
- E. Verdet. Vorlesungen über die Wellentheorio des Lichtes. Deutsche Bearbeitung von K. Exner. 2. Bd. 2. Abth. Braunschweig, Vieweg & Sohn. M. 3,50.
- II. Servus. Die Geschichte des Fernrohrs bis auf die neueste Zeit. Berlin, Springer. M. 2.60.

#### Vereinsnachrichten.

Dentsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 19. Januar 1886. Vorsitzender Herr Fness.

Herr Dr. W. Zenker hielt einen fesselnden Vortrag fiber das Sonnensystem, wobei photographieche Abhildungen der Planeten mittels eines Skioptikon der Versamulung vorgeführt wurden.

Sitzung vom 2. Fehrnar 1886. Vorsitzender Herr Haensch.

Herr Reimann spricht über die vorschriftsansasige Führung der durch das Urfallversicherungsgesets vorgescheibesen Löhnlisten na führt ein Beispiel einer acktätige
Führung der Löhnliste vor. — In der sich an den Vortrag anschlisssenden Discussion
wird bedauert, dass Arbeiter, welche mehr als 2000 Mark jührliches Einkommen haben,
nicht unter die Unfallversicherung fallen. Die Herren Gothe und Anerhach beautragen,
seitens der Gesenleichaft an zuständiger Stelle dahin wirken zu wollen, dass das Einkommen seleher Arbeiter wenigstens his zur Höhe von 2000 Mark versicherungsfähig
gemacht werde. Dieser Vorschläß findtet die Billigung der Versammlung.

Sodann machte Herr Handke einige interessante technische Mittheilungen, deren Inhalt wir nachstehend knrz wiedergeben wollen: 1. Bohreinrichtung nach Shaw: In der Zahntechnik kommen jetzt vielfach Bohrvorrichtungen zur Anwendung, hei denen zwei Stahlstangen hezw. Axen von 30 und 40 cm Länge nnd die eigentliche Bohrspindel durch Federn aneinander gekuppelt eind. Diese Federn werden aus flachgezogenem Stahldraht, auf hohe Kante gewickelt, hergeetellt und zwar in Linkewindungen, eng zusammenliegend. Die Federn werden anf einen schwachen Conue der Stange oder der Bohrspindel fest anfgesteckt und gehen hei grosser Beweglichkeit den nöthigen Widerstand, weshalh sie sich vielleicht auch an Stelle der Univerealschlüssel bei grösseren Instrumenten verwenden lassen könnten. - 2. Einrichtung zum Federwinden: Der Stift, auf welchem die Feder aus flachgezogenem Stahldraht gewunden werden soll, erhält am Futter einen Ring anfgesetzt, gegen welchen die Feder beim Winden gepresst wird. Auf dem Stift ist ferner zur Führung des Drahtes ein Stahlklotz verschiehbar, der mit einem Einschnitt von derselben Schrägung verseben ist wie der untere Theil der Federwindung. Der flache Stahl läuft in der Führung unter dem Stift hindnrch und wird hierdurch ohne jede Neigung des Gangee auf hohe Kante gewickelt. Zu bemerken ist noch, dass der Stahlklotz eine Ahfeilung his zur Einschnittfläche erhält, dass man aber auch der Feder bei entsprechender Anfeilung eines Führungzshns jede gewünschte Ganghöbe leicht geben kann. - 3. Mittheilung über Kreissägen ane Atlasstahl: Kreissägen oder Schnittfräsen, aus Atlasstahlhlech bergestellt, werden zum Zweck der Härtung im glühenden Zustande nur an der Zahnkante durch pulverisirtes blansaures Kali gerollt, in der bekannten Weise noch einmal gut geglüht und in Wasser abgekühlt. Die Fräsen werden dadurch nur am Rande hart nnd daher anch krumm. Jeder Ungeübte kaun aber in wenigen Minuten eine solche Frase richten, indem er die weiche Flache im Kreise herum gleichmässig von heiden Seiten etwas hämmert. Angelassen wird diese Schnittfräse nicht. Mit den vorgelegten Frisen waren Schnitte in Stahl bis zu 15 mm Tiefe gefrüst; eine Abnutzung, die auf mindere Härte denten liess, war nicht bemerkhar. Zwei grössere Faconfräsen, die irrthümlich aus Atlasstahl hergestellt wurden, haben sich bei vielem Gehranch auf Stahl so scharf erhalten, wie aus bestem Stahl. -4. Zählwerke. Vorzeigung und Erläuterung eines Zählwerkes (Patent Kaiser), sowie eines andern kleinen Werkes, welches für sehr schnell laufende Maschinen Anwendung findet. Verschiedene kleine Theile, durch hesondere Frase-Einrichtungen hergestellt, fanden eingehende Besichtigung. - Es wäre sehr wünschenswerth, wenn derartige Fragen von allgemeinem Interesse für Mechanikerkreise öfter zur Mittheilung und Erörterung gelangten, was auch zur Förderung der Aufgaben der Recept-Commission beitragen dürfte.

Der Schriftführer Blankenburg.

Extracular of a Incompany of the Property of t

### Patentschau.

Aprarat, welcher die Bewegung von Himmelskörpern veranschauflicht. Von J. P. Strösser in Brüssel. No. 32776 vom

19. Marz 1885. Anf dem Umfange des schräg

dnrchschnittenen Cylinders N walzt eich die dnrch Kurhel v. Schnecke O. Schneckenrad P. Rohr R and Bügel et bewegte Scheibe s mit der durch die Erde B gesteckten, den Mond C haltenden und in dem Schlitze b fortschreitenden Axe n1, Gleichzeitig wird der Erde dnrch Schnur x von der gleichmässig mit der Schnecke () bewegten Welle R' aus die entsprechende Drehning um die eigene Axe ertheilt.



Winkeltheilungs-instrument, Von F. H. Haenlein in Cassel. No. 32598 v. 25. Januar 1885. Die Nadel s wird in den Scheitel dee zu theilenden Winkels gesteckt, das balbkreisförmige Instrument mit dem drehbaren Arm & so gelegt, dass der eine Winkelschenkel das Loch i schneidet, nnd dann der Arm h so weit gedreht, bis das Loch \$\beta\$ desselben den anderen Schenkel trifft. Hieranf ist durch das Loch a hindurch ein Zeichen auf den nm die Peripherie gelegten, dnrch D festgeklemmten Streifen Papier zu machen. Dieser wird dann ausgebreitet, zwischen den Zeichen wie gewünscht eingetheilt, und wieder an das Instrument augeheftet. Das Loch a wird

dann nacheinander auf diese Theilstriche eingestellt, und # durch # werden die Theilpankte für den Winkel angegeben.

Arbeitsmesser. Von W. Ashton in Manchester und E. Scott in Newcastle, England. No. 32693 vom 18. October

Der Kolben B wird, abnlich wie bei einem Indicator, dnrch den Dampfdruck verschoben und hierdnrch die lange, ranbe Walze E an einem entsprechenden Pnnkt der in dem Rahmen N gelagerten Trommel M eingestellt, welche mittels eines passenden Theiles der Dampfmaschine eine Hin- und Herbewegung erhält, bei welcher der Rahmen durch die Stangen () geführt wird. Hieraus ergiebt sich, je nach der Stellung der Walze E, eine mehr oder minder grosse Drehning der Trommel M. mit welcher die Schnecke Q verbunden ist, die auf einem entsprechend langen, mit einem Zählwerk verbundenen Rade R walzt. Die Zähne des letzteren sind derart geneigt, dass in der Mittelstellung von E. beim Druck auf O, keine Drehnng von R erfolgt.



erwendung des unter No. 32091 geschützten Apparat zur Bestimmung des specifischen Gewichts von Gasen zur Gasanalyse. Von F. Lux in Ludwigshafen a. Rh. No. 33922 v. 10, Juli 1885, (Zusatz-Patent zu No. 32:01 vom 27. November 1981 Vgl. diese Zeitschr. 1885 S, 411.)



Zwischen den durch das Hauptpatent geschützten Apparaten At At At u. s. w. sind Absorptionsgefässe BI BI n. s. w. eingeschaltet. Durch Messnug des Volumens und specifischen Gewichts des ursprünglichen Gasgemenges und der specifischen Gewichte der nach Aufsaugung der einzelnen Bestaud-

Volnmina der Bestandtheile ermitteln Elektrischer Messapparat, Von J. S. Raworth in Manchester, England. No. 33950 vom

15. Februar 1884. Eino an beiden Enden in Spitzen gelagerte eiserne Spindel A ist mit zwei in cut-

gegengesetzten Richtungen abstehenden Armen aa versehen, deren Eisonmassen im Verhältniss zur Spindel A sehr klein sind. Diese Spindel

A ist von Windungen B eines Leiters amgeben, welche durch die Theilo C1, C2, C2 einos Metallrahmens mit den Klemmen C und D verbanden sind und welche beim Durchgang eines Stromes die Spindel A polarisiren deren Arme a a die Polverlängerungen des so gebildeten Magneten darstellen. Der Strom bewirkt, indem er durch die Theile CI and C3 tliesst, welche mit den Armen aa parallel sind, eine theilweise Drehung der Spindel A und zwar mit grösserer oder geringerer Kraft, je nachdem der Strom stark oder schwach ist. Am vordoren Ende der Spindel A befindet sich ein leichter Zeiger F aus Aluminium, der durch ein Gegengewicht FI ausbalaucirt, mit seinem umgehogenen Ende in einem Schlitze der Scale (i spielt,

Durch einen Arm & ist dieser Zeiger mit dem freien Endeeiner Spiralfeder K verbunden, deren anderes Ende an der mit Knopf versehenen Spindel II befestigt ist, welche einen von der Glasplatte L verdeckten Zoiger M trägt. Wenn der Apparat in einen Stromkreis eingeschaltet wird, dreht man die Spindel II mit der Hand, bis die Spannung der Feder K





der Kraft das Gleichgewicht hält, durch welche, wie oben angedentet, der Strom die Spindel A zu drehen versneht, indem dieses mittels des Zeigers F beobachtet wird. Der Zeiger M wird alsdann auf einer Eintheilung des Zifferblattes G stehen, welche die Zahl der Ampères oder Volts auzeigt, je nachdem der Apparat als Elektrodynanometer zum Ressen der Strommenge oder als Voltmesser zur Bestimmung der elektromotorischen Kraft benutzt werden soll. Im letteren Falle sind die Windungen B aus dünnem Draht von hohem Widerstande herrestellt.



Seibetregalireader Sonneareflecter zur Beleuchtang der Selargamera. Von H. A. W. Braune in Valparaiso, Ind. V. St. A. No. 32340 vom 13. Januar 1°86.

Durch das Uhrwerk us wird die Drehung des Stativs S des Beflectors A un die verticale Aze bevirts, während der auf der Rolle G geliteted Bogen F die Neigung desselben gegen den Horisont hervorbriggt. Durch die Verstellbarkeit des die Rolle G tragenden Halters Hund diejenige der Lagerung dwird die Reguürung der Neigung des Reflectors für längere und kürzere Tagebewirkt.

Bruckapperet an Bass-Masskluppes. Von J. Eck in Gera (Renss j. L.) No. 33874 vom 27. Juni 1885.

Der bewegliche Taster der Messkinppe (Schnblehre) ist mit einem quer zur Schubrichtung abwickelbaren Papierbande und einem Druckapparate ausgerätstet, so dass die auf der Kluppe vorhandenen Massebessichnungen auf das Papierband abgedruckt Jwerden können. (P. B. 1898. No. 4.)

isstrument zum Anzeigen der Schiffingeschwisdigkeit bzzw. der Geschwisdigkeit eines Gas- oder Wasseretremes auf grüssere Entiernengen. Von H. W. Schlotfeldt in Kiel. No. 33979 vom
15. Februan 1956, (1898. No. 4.)

Reguilrusgavorrichtangen für Apparate zur Unterdrückung von laductionswirkungen benochbarter Drähte.

Von M. Deprez und C. Herz in Paris. No. 33948 vom 4. December 1884.

Das Patent betrifft die Anwendung von Vorrichtungen zum Reguliren der gegenseitigen Lage von Compensationsspulen. (1886. No. 6.)

#### Für die Werkstatt.

Platiaüberzag auf Metallen. Eiseu-Zeitung. 2. S. 1.

Die eisernen Gegenstände werden mit einer Mischnng aus borsaurem Blei, Knpferoxyd und Terpentinöl überzogen und einer Temperatur von 200 bis 300° C ausgesetzt, wobei der Ueberzug sich gleichmässig über den Gegenstand ausbreitet und in die Poren eindringt. Will man dem Gegenstande eine glatte Oberfläche ertheilen, so wird auf dem so hergestellten l'eberzug noch ein zweiter aus borsaurem Blei, Bleioxyd und Lawendelöl besteheud, in gleicher Weise anfgetragen. Anf diese Deberzüge lässt sich nnn leicht eine gleichmässig dünne Schicht Platin niederschlagen, indem man mittels eines Pinsels oder durch Eintanchen eine Lösung von trockenem Platinchlorid in Aether und ätherischen Oelen ansträgt und diese Flüssigkeit bei einer 200° nicht übersteigenden Temperatur abdampft. Das sich hierbei ansscheidende Platin haftet an der Oberfische fest und ist bei Anwendung nur eines Ueberzuges von matter Farbe. Der eine Ueberzug ist ausreichend wenn hierdurch lediglich der Gegenstand gegen Abnutzung beim Gebrauch geschützt werden soll. Sollen ansserdem noch decorative Effecte erzielt werden, so empfiehlt es sich, die zu verplatinirenden Gegenstände zuvor mit beiden erwähnten Ueberzügen zu versehen. Dieses Verplatinirungsverfahren dürfte auch in Rücksicht auf den Kostenpunkt der Vernickelung vorzuziehen sein, da die Kosten auf 1/10 derjenigen der Vernickelung anzuschlagen sind.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Geh. Reg.-B. Prof. Dr. H. Landolt. Vorsitzender.

R. Fness. Beinitzer. Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz. Behrlftführer.

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang.

April 1886.

Viertes Heft.

# Hilfsapparate für die Bedürfnisse der Werkstatt. Mechaniker C. L. Herger (Fa. Buff & Berger), in Boston, Mass.

Collimatorenapparat zum Justiren geodätischer Instrumente.

Bei einer inmitten der Stadt gelegenen mathematisch-mechanischen Werkstatt macht der Mangel an geeigneter Ferneicht die Anwendung von Hilfsapparaten zum Zwecke des Prüfens und Justirens geodätischer und astronomischer Instrumente, ähnlich den anf Sternwarten gebräucblichen Collimatoren, wünschenswerth. Solche Hilfeapparate werden aber zur dringenden Nothwendigkeit, wenn die Werkstatt im Centrum einer Grossstadt gelegen ist. Der grosse Zeitverlust, wolcher durch den Transport der zu prüfenden Insfrumente an einen geeigneten Ort entstehen würde, namentlich wenn sich diese Arbeiten täglich und stündlich wiederbolen, die Abhängigkeit von Temperatur. Licht und Wetter. wäre ein bedeutender Hemmschuh für die moderne Werkstatt. Aber selbst wo die zum Justiren solcher Instrumente nothwendige Fernsicht vorhanden, empfiehlt sich die Anwendung von Collimatoren, wegen der grösseren Bequemlichkeit, Schärfe und Genauigkeit, mit welcher die Spinnfaden und Zielobjecte in denselben, verglichen mit gewöhnlichen Ohjecten, einvisirt werden können. Anch dadurch, dass das einzuvisirende Collimatorohiect leicht in diejenige Brennweite des Collimatorobiectivs gehracht werden kann, welche irgend einer heliebig gewählten natürlichen Distanz entspricht, erwächst für die Richtigstellung der Collimationslinie eines Fernrohrs auf kurze und lange Distanzen ein Vortheil. welchen jeder Fachmann eogleich erkennen muss. Das Einsetzen und Centriren von Objectivgläsern, sowie das Prüfen und Berichtigen der Gleichhoit der Ringdurchmesser, das Justiren der Libelle zur Collimationslinie des Fernrohres bei soloben Instrumenten, welche keine Aufsatzlibelle erbalten, ebenso das Justiren verstellbarer Distanzfäden zu einem hostimmten Werthe, das Bestätigen oder Bestimmen des Wertbee von unverstellbaren Distanzfäden und von Mikrometerschrauben, wo eolche für Gradirungsarbeiten angebracht werden u. e. w., lässt sich bequem mittels eines eolchen Hilfsapparatee hewerkstelligen. Gesellt sich zu diesem noch die Thatsache, dass die mechanische Vollkommenheit der Instrumeute selbst zum allergrössten Theile von den Hilfswerkzeugen abhängt, welche hei deren Anfertigung gebraucht werden, so wird ein solcher Apparat für die fortschreitende Instrumentenmecbanik zur Nothwendigkeit. Die Koeten der Anlage etehen jedenfalls in keinem Verhältniss zu der grösseren Genauigkeit und Zeitersparnise, welche durch ihren Gehrauch erzielt werden.

Wir baben daher schon seit Gründung uneeres Geschäfts, im Jahre 1871, zwei zu den besprochenen Zwecken besonders construirte Collimatoren angewendet. Im Laufe der Jahre jedoch vermebrten wir deren Zahl, den wachsenden Anforderungen Rechnung tragend, da bei verschiedenartig eingerichteten Instrumenten verschiedene Justirmethoden angewendet werden mussten. Wegen des Kostenpunktes mussten die Apparate so einfach als möglich construirt werden, jedoch schnelles Arbeiten, leichteste Handhabung und höchste Genauigkeit zulassen. Diese Aufgabe glauben wir mit unserm weiter unten beschriebenen Apparate für die praktischen Bedürfnisse der Werkstatt gelöst zu haben, In seiner Gesammtheit als Prüf- und Justirapparat aller am Fernrohr geodätischer Instrumente vorkommender Pracisionsarbeiten und verschieden auszuführender Justirmethoden, bietet er alle Hilfsmittel, in kleinem Raume die Arbeiten vorzunehmen, welche sonst nur im Freien möglich sind. Dass man alle diese Arbeiten ausführen kann, ohne an das Tageslicht gebunden zu sein und dass der Principal, welcher hierbei meist selbst Hand anlegen wird, in der Nähe seiner Gehilfen und Werkzenge bleiben kann, gereicht dem Apparate nicht zum kleinsten Verdienste. Die Anschaffung abnlicher Apparate dürfte sich wohl auch behufs besseren Verständnisses geodätischer Instrumente und ihrer Prüfung für polytechnische Schulen, Mechanikerklassen und an den Centren grösserer Ingenieur- und Vermessungsarbeiten empfehlen. Dass Cellimatoren zu diesem Zwecke längst angewandt worden sind, ist uns hinlänglich bekannt; das Fernrohr irgend eines grösseren, gut gearbeiteten und gut justirten Theodoliten oder Nivellirinstruments, genügt schon in vielen Fällen. Allein in der Ausdehnung, wie der Apparat hier beschrieben, glauben wir ganz vereinzelt dazustehen.

Der ganze Apparat kann ant eine sehr primitive Weise hergestellt werden; es



ist nur nothwendig, dass die mechanische Ausführung des Hauptcollimators eine vorzügliche und die Objectivgläser aller Collinatoren von bester Beschaffenheit sind.

A und B stehen A' und B' in gleichen horizontalen und verticalen Ebenen entgemiber auf den hölzerner Consolen an der Maner X mt J, (Fig.), für diesen Zweck hinlänglich stabil, und sind etwa 2 bis 3 m von einander entferrat. In der Mitte swischen diesen beiden Consolen und nuter dem Schulttpunkte pler Visirlinien aller Collimatoren, befindet sich das Consol Z, auf der die zu justirenden Instrumente unfgesetzt werden. Die Schraube k auf Zdient dazu, die Instrumente in die Hole der Collimatoren au bringen. Der Stab f üher Z hängt an einem Charnier von der Decke herah und hezeichnet die normale Höhe, das Loth a den Punkt, über welchen das Instrument, innerhalb einiger Millimeter gehracht werden muss, um in die Vieirlinien der Collimatoren zu treten. A und A' eind die Collimatoren, mittels deren gewöhnlich der Krenzfaden eines Fernrohres in die Collimationslinie justirt wird. Ihre Zielohjecte befinden sich in den Brennebenen der Objective, nnd ihre Auszugrohre sind festgeschranht, nm keiner Veränderung ausgesetzt zu sein. B nnd B' dienen demselben Zwecke, doch können sie anch auf kurze Distanzen eingestellt werden. Die Eintheilung auf den Auszngrohren (Fig. 2) dient dazu, jede gewünschte Dietanz, sei es 2, 3, 20 oder 100 m, echnell und sicher herzustellen. Die Verschiebung dieser Auszugrohre findet aus optischen Gründen in entgegengesetzter Richtung von der gehränchlichen etatt; das Ohjectiv wird für kürzere Dietanzen dem Fadennetz mehr genühert. Die Collimatoren C und D sind in verticaler Ebene ühereinander so festgestellt, dass sich ihre optischen Axen anch in p echneiden. Sie dienen dazu, die Bewegung eines Ferurohrs in verticaler Ebene zu prüfen und zn jnstiren, wonn die Fernrohraxe nicht mit einer Aufsatzlibelle versehen ist. Der transportable Collimator E hat die gleiche Höhe mit den anderen Collimatoren und kann in irgend einem beliebigen Winkel zn einem dereelben aufgestellt werden. Für manche Zwecke kann man anf diese Weise in kleinem Raume Winkel abstecken und selhet repetiren. A ist der Hauptcolli-



Fig. :

mator, an welchem die meisten der oben im Eingange erwähnten Pricisionsarheiten ausgeführt werden und muss, wie sehen erwähnt, von vorzüglicher Abeit und Justirung sein. Die Ödfränng des Öljectivs sollte nicht unter 35 mm, seine Brannweite aber nicht unter 360 mm eein. Die Dimensionen der andern Collimatoren können kleiner gewählt werden.

Die Construction der Collimatoren selbst hedarf kaum einer eingehenden Beherbülung. A und B, sewie A' und B' stehen jo anf gemeineknülchem Untersats w, der durch die Stellschranhen n s horizontal gestellt wird und zu diesem Zwecke noch mit der Libelle e gene vor den Collimatoren versehen ist. A und B hahen Rigge von gleichen Durchmesser (wie ein Nivellirinstrument), wodurch häre Collimationalinion geman justirt und mittel der Anfastalfible I berizontal gestellt werden können. B ist noch für sich in der Höhe justirkar, um in die gleiche Hohe mit A gehracht worden zu konnen. Anstatt einfacher Päden eind diese beiden Collimatoren mit je paarweisen Fäden versehen, wischen welche der Faden des zu justirenden Instruments bequen eingestellt werden kann. Vergel, Fig. 1, we seitlich die Gesichtefelder der einzelnen Collimatoren in <sup>2</sup>1, der wirklichen Grasse dargestellt sind.) Die Mitte der ausseren horizontalen und verticalen Fadenpaare im Collimator A. (aus ) sind genan um den hunderten Theil und die Fädenpaares selbst um den taussendteu Theil der Breutweite seites Objectivs von cinander entre Ferta. Bei Abnängung selcher permaenters Mitkrometerfalche alam man von der Anwendung eines Schraubemmikrometers leicht absehen, da die Distantfälden eines Ferrarbere daufzur den ontwellt; institt und abspeckatzt werden können; 2

Die A und B gegenüherliegenden Collimatoren A' und B' gehraucht man zum Justiren der Collimationslinie in Fällen, wo das Fernrohr zum Durchschlagen eingerichtet iet und Punkte in entgegengesetzten Richtungen gesucht werden müssen. Alsdann wählt man als Ansgangspunkt für den Kreuzfaden des Fernrohres am Besten den Durchschnittspunkt der schon beschriebenen doppelten Fäden, z. B. aa im Collimator A, schlägt das Fernrohr durch und sucht im gegenüberliegenden Zielfelde a'a des Collimators A', einen Punkt, mit dem der Kreuzfaden coincidirt. Nun wird das Instrument um 180° um seine verticale Axe gedreht, das vorige Verfahren des Einstellens zwischen den doppelten Zielfäden wiederholt, das Fernrohr nochmals durchgeschlagen, um nun den Kreuzfaden auf den vorigen Punkt in A' zu prüfen und zn justiren. Da diese Operation mehrere Male wiederholt werden muss, ehe es gelingt, den Krenzfaden des Fernrohres in die Collimationslinie zu justiren, und sich mit dem jedesmaligem Anzuge der Justirschrauben die Stellung des Kreuzfadens ändert, so ist klar, dass auch immer wieder neue solcher Paukte gefunden werden müssen. Der Bequemlichkeit halber siud daher die gegenüberstehenden Collimatoren nicht mit Fäden, sondern mit unregelmässigen Zielfeldern (a' a, b' b, c' c nnd d'd, Fig 1) versehen, welche auf der Bolegung eines Spiegels eingeritzt, ein ausgezeichnetes Zielohject zum raschen Aufsuchen von solchen Zielpunkten gehen. Das Verfahren beim Justiren des Fernrohres in die verticale Ebene, in Fällen, wo keino Aufsatzlibelle für die Fernrohraxe vorhanden, ist dem obigen ganz ähnlich, nur henutzt man die Collimatoren C und D. Als Ausgangspunkt einer Operation wählt man hierzu am Besten einen sehr feinen auf die Spiegelbelegung eingeritzten senkrechten Strich d'd. Die auf den Zielfoldern eingeritzten breiteren Striche in horizontaler Richtung dienen dazu, den Kreuzfaden des Fernrohres immer leicht sichthar zu machen. Selbstverständlich befindet sich die Spiegelbelegung eines Feldes dem Collimatorohjectiv zugekehrt und in dessen Brennweite. Die Anordung der Fäden und Zielfelder ist verschieden, so dass bei der Arbeit des Justirens ein Irrthum in den Collimstoren nicht leicht begangen werden kann.

Die Belunchtung aller hier beschriebenne Collinatoren geschicht theils direct durch das Tagsellich, welches einerweit auch das Tagsellich, welches einerweit auch das grosse Fennter F. anderseinst durch kleine Onffoungen oo der Mauer einfallt, des Abends durch gesignetes Kerzenlicht, theils durch die binter den Zielfeldern siels hefindenden Refelezionseipselen w. w. ier in Fig. 1 angedeutet, derne Belenchtung, we immer mejdich, dem directen Lichte vorzuziehen ist. Bei A und B wird das directe Licht durch je ein mattgeschiffense Glapstäterhen abgeschwelts, welkes vorn am Augendeckel des Oculares angelurekt ist. Die übrigen Collimatoren besitzen keine Oculare. Die dem grossen Frauter F. agegenüberstehenden Collinatoren BarOtt.

Da sich diese Mitrometeriaden im Brenupunkt paralleler Strahen bedinden, ist est bei dieser Operation nicht nothwondig, dass des Instrument genan in einer gewissen Distancie, dass des Fatrumunt genan in einer gewissen Distancie vom Collimator aufgestellt werde, wie dies bei Prifung der Distantische mitstelle sinemen Wiedlickte geschehen misster. Es kann vielmöhn, funde das Bestultat zu nadern, in jeder bestullt bei bei Braffernung davon aufgestellt werden, solauge die Faden im Collimator selbst noch deutlich geselnen werden k\u00fcnen.

sind zur Beseitigung stören derRefloxe an den Objectiven mit aufgesteckten Blendrohren versehen. Die mit ss bezeichneten Spiegel auf AB, A'B (Fig. 1 u. 2) dienen zum Ablesen der Libellen.

(Forstetung fölgt.)

## Apparate zur Prüfung von Federbarometern sowie von Thermometern.

# Dr. P. Schreiber in Chemnits.

Apparat für Fedsrbarometer.

Der Aufsatz des Herrn R. Fness im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 29r vranlasst mich, eine Vorrichtung zu beschreiben, welche ich sehon vor mehreren Jahren im Laboratorium der technischen Staatslehranstalten horgestellt und angowandt habe.

Bekanntlich müssen au die Ablesungen der Federbaremeter (Aneroid, Helosterie, s. w.) au Rechetion anf die Angebe eines gut construiren Queckeillicherbarenters Correctionen angebracht werden, welche Functionen der Zeit, der Temperstur des Aneroides, der Ablesung an dem Instrument selbst und event, auch der geographischen Coordinaten des Beobachtungsertes sind. Von diesen lassen sich die von der Lage des Bebachtungsertes abhängigen Olieder theoretisch berechnen; der Einfluss der Zeit mass durch fürere Vorgleichangen ermittelt werden; zur Bestimmung des vom Aneroidstand selbst abhängigen Oleffententen werden entweder Bergestigungen oder Luftpumpenexperimente vorgenommen, während die Temperaturenisvirkung durch Bookachtung des Instruments in möglichst verschiedenen Temperaturen sich erkennen lässt. Da es bei der eigenthümtlichen Hechelbersetzung inhat undenklar erscheint, dass der Temperaturenismanch eine Function des Aneroidstanden sei, erscheint er geboten, die Bestimmung der Abhängigkeit der Correction von beiden gemeinsam vorzunchenen.

Es war mir daher darum zu than, hierzu einen beguenen Apparat herzustellen. Bei einem solchen erselneint es nöthig, alle Veränderungen möglichst langsam zu bewrizken, so zwar, dass die Bewegung des Zeigers erst nach langerer Zeit deutlich erkannt werden kann. Um aber nicht stundenlang unfahätig vor dem Apparate steben zu müssen, ist es wesentlich, ein bir- oler sielchberes Merkmal met.

haben, dass die Veränderungen wirklich vor sich gehen.

Ich gobe hier eine Skizze der Einrichtung meines Wersuchsupparattes, den ich mit den einfischsten Mittell (ahre Dreiwsphänber) zusammen gestellt hatte. In Fig. 1 stellt R das Gefisse dar, welches das Anreofi aufzmehmen hat, also den Recipienten. Bei meinen Versuchen bestand derselhe aus einem Glasgeffass, welches seitlich angebehrt und so mit einem Zuleitungszehre versehen war, Bei dem Apprant, den ich für dienstliche Zwecke im meteorologischen Institut berunstellen besächtliche, wente ich, wie Her Prass, Gusseisen nehmen. Die Gefässe C und K bilden eine der Geissel er sichen Queschillerfultgempe shullech Verrichtung, nur dient hier als Flüssigkeit Wasser



(Glycerin wurde vielleicht noch mehr zu empfehlen sein). Zwei starkwandige und zweifach tubulirte Glaskugeln von mehr als 5 Liter Volumen, die ich im Laboratorium vorfand, waren zu diesem Zreckte sehr gut an verwenden. C vurde mit einer Gipseuterlage verrehen und auf ein möglichet nahe der Decke des Zimmers an der Wand befestigtes Consol gesette. Z wurde in einen Rahmen aus Hötzleisten eingesett und dieser an einem starken Strick befesigt, der über eine an der Decke befindliche Rölle geleitet war. So konnte K in allen Höbenlagen des soben Zimmers fengtsetltt werden und eine Höbendifferens der beiden Gefässe von 4 Metern, also ein Minderdruck im Recipienten von Od Atmosphären erreicht werden.

Bei der Bewegung des Wassers von C nach K, oder anoh umgekehrt, ist eswangen, eitest durch den Apparat Br zu fliessen. Derselbe besteht aus einem Clyfinder, in welchen oben ein in eine Spitze ausgezogenes Rohrchen Infdicht eingesetzt ist. Das Wasser muss stets in Tropfen aus dieser Spitze ausäulern, wenn der Apparat gett und langsam finneinirt. Zur Regulirung der Wasserbewegung diesen zwei Dreiweghahne I und II. Beim Auspumpen ist 1 so gestellt, dasse das Wasser aus C nach der Spitze ranströmt, während durch II das ausgeflessene Wasser nach K geleitet wird. Will man das Wasser von K nach C führen, so werden die Hähne in die in Fig. 1 darunter zeichnete Stellung gebracht nach K geloben. Nattrich mass in dem Apparat B eine ge-eignete Meange Luft vorhanden sein, welche sowohl die volle Erfüllung mit Wasser, als auch die vollige Entherung veründert.

Der Apparat hat also den Vortheil, dass man die Geschwindigkeit des Anspumpens an der Stärke des ausfliessenden Wasserstrahles erkennen kann. Lässt man die Ausströmung nur tropfenweise geschehen, so kann man sich von der gleichmässigen Function durch das Gehör überzeugen.

Der Apparat hat aber noch einen weiteren Vorthell. Stellt man das Gefass K auf irgend einen Höhe, so wird nach oiniger Zeit das Anspumpen anfübren, wenn der Minderdruck gleich derjenigen Grösse geworden ist, welche dem Verticalabstand der Wasserkuppen in den Gefassen Cu und K (vermindert mu die Höhe der Luftskule in B) entspricht. Dann stellt man die Hähen I und II so, dass ein directer Durchfluss des Wassers stattfinden kann, die vollen Durchborungen also horizontal stehen. Jetst wird der Minderdruck nahe constant bielben, wenn nicht der Luftdruck sich gar zu bedeutend andert. Bei etwaigen geringfügigen Undichbeiten wird in schwaches Ansaugen fort-danern. Wird jetzt die Temperatur des Gefässes R geandert, so wird der Druck in R sich awar etwas ändern, aber lange nicht so stark, als wenn das Gefäss R dicht geschlossen wäre. So wird nach Reihen von Veranchen zur Bestimmung des Temperatur coefficienten bei sehr verschiedenen Amerdiständen, die aber während jedes Versuches nahe constant erhalten werden können, Vornehmen können.

Ich will noch bemerken, dass ich jetzt den Apparat etwas ahgeändert habe und egenwärtig ein neues Instrument herstelle, bei dem alle Theile neben einander liegen. Die Mittheilung darüber behalte ich mir bis nach Vollendung des Apparates vor.

## II. Vergleichungs-Apparat für Thermometer.

Für Zwecke des meteorologischen Inutitates hatte ich die Aufgabe, einen Apparat hernstellen, in welchen eine grössere Anzall von Thermonestern rauch und begeen verglichen werden können. Ich habe mir den nachstehenden Apparat construirt, der fast vollständig in meiner Werkstatt bergestellt worden ist, sich aber bei Prüfung von nabe 200 Thermometern während der letzten swei Jahre gut bewahrt hat. Construirt ist der Apparat zur Vergleichung von 12 Thermometers mit 4 Normalinstrumentes zweiter Ordung derart, dass immer drei Verenchsinstrumente zwischen je zwei Vergleichsthermometer eingeschlossen werden. Die Temperaturen wurden dabei seites zwischen – 30° C und +49° C variirt, die Quecksilberthermometer von 5 m 5 Grad, die Minimumthermometer von 10 zu 10 Grad georitie.

Das Princip des Apparates iet in der echematiechen Zeichnung Fig. 2, der ganze Aufbau deeselben in Fig. 3 in perspectivischer Ansicht dargestellt,

Das Bad besteht ane einem Meseinggefäse von etwa 7 Liter Volumen. Die Höhe deseelben sollte so bemessen sein, dase die längsten der zur Vergleichung gelangenden

Thermometer voll darin eintauchen können. Ee empfiehlt eich aber, zwei Gefässe, das eine für tiefere, das andere für höhere Temperaturen einzurichten. Das gezeichnete gestattet die gewöhnlichen für meteorologische Zwecke gebrauchten Thermometer bis zu + 10° C einznsenken.

Znr Anfnahme der Thermometer sind in den aufgelötheten Deckel dee Badee 16 Rohretücke auf zwei concentriechen Kreisen eingesetzt. In den vier inneren werden die Normalthermometer befestigt. Für jedes Thermometer mues ein Kork zugerichtet werden. Dies geht aber rasch und bequem, wenn man eich ane Messingröhren paesende Lochapparate macht und mit deneelben die Korke aue den käuflichen Platten heranssticht. Zum Umrühren des Wassers habe ich das wohl von Weinhold zuerst allgemein eingeführte Verfahren mit Flügelrädern in einer Röhre angewandt, aber diese centrisch angeordnet. Auch glaube ich eine besonders gnte Wirkung dadurch erzielt zu haben, dass ich drei Räder



an einer Wolle anbrachte, die Flügel abor ziemlich eteil stellte. Zur Führung diesee Rührwerkes wurden zwei enge Messingröhren verwendet, das eine kürzere Stück auf den Boden, das andere langere in den Deckel gelöthet. Um das Bad möglichst zu isoliren,

iet dasselbe zunächet von zwei Gefäesen ane Weiseblech B (Messingblech wird sich mehr empfehlen, da Weiesblech sehr leicht durchrostet) nmhüllt. Die Gefsiese stehen in einander auf Korkstücken, haben aber als Isolirmittel bloe Luft. Jedes der Umhüllungsgefässe ist durch einen Deckel geschlossen. Diese Deckel haben Löcher, um die Thermometerröhren durchzulassen, liegen aber möglichst dicht an letzteren an. Die Berührung der Deckel und das Entstehen von Lufteirenlationen ist durch zwischengelegte Pappringe, von denen zwei bei a a und b b angedeutet eind, verhindert.

Endlich iet das ganze System in den Holzkasten C geetellt. Letzterer bildet ein sechsseitigee Prisma und ist noch durch einen Deckel geschlossen.

Um die Thermometer bequem ableseu zu können, ist das ganze Gefäes drehbar montirt. Ich drehte in die runde Holzplatte E eine Rinne ein und legte in dieselbe gewöhnliche Steinkugeln (sogenannte Marmorkngeln), die ich mir einigermasesen passend ausgesucht hatte. Das Gefäss C wird nun daraufgesetzt nnd durch den Dorn D vor eeitlichem Verrücken geechützt. So



läset sich der ganze Apparat ausgerordentlich leicht um die Axe D drehen. Wie aus Fig. 3 zu ersehen ist, wurde der Apparat auf ein altee Nähmaschinengestell gesetzt, um dnrch eine sehr einfache vom Sehlosser hergestellte Vorrichtung das Rührwerk in Gang setzen zu können. Das letztere liefert bei ganz mässigem, in keiner Weiee hinderlichen Treten mit den Füseen einen kräftigen Strom, der in dem inneren Rohre mehrere

Centimeter über das Nivean gehoben wird, nach aussen abflieset und durch die rasche Circulation fatst momentan eine giefenhausiege Temperatur hervorbringt. Bei dem Gehraude setzt sich der Beebachter vor den Appeart und reihrt durch mässiges Treten das Wasser beständig nu. Mit der linken Hand deht er das Gefäss, um ein Thermometer nach dem anderen vor das Ange zu bringen, mit der rechten notiert er die Ablesangen. Nach einiger Urbung wird er dies so gewohnt, dass ihm das Treten des Rührwerkee gar nicht bei seinen anderen Pruncionen etzt und auch nicht ermodet. Ich habe an einem Tag acht Standen lang hinter einander fast ohne jede Pause so den Apparat gehandhabt und dabei 30 Thermometer von — 20° bis 4-0° von 5 zu 6 Grad gegreißt.

Eerforderte dies 3-12 Beobachtungsreihen, wobei nach jeder Reibe die Thermonster gewechselt wurden. Bei jeder Raibe wurde jedes Instrument dreimal abgelosen, das Anfangsnormalinstrument sogar viermal, so dass anf jede Reibe 49 Ablesungen kommen. Diese lettstren können dalei mit voller Sicherheit gescheben; ich sebe sret gelam das Instrument an, lege mich an die Shallehen zurück, notrie die Ablesung, oberzeuge mich nochmale von der Richtigkeit, drebe dann das nichste Thermonster vor das Auge n. e. w. Dabei wird auch nicht sinen Augenblick das Umruhren des Wassers ausgesetzt.

Die Isolation erwiss sich ale sehr befriedigend. Das Zimmer hatte nicht gam: 15° Temperatur, das Bad als bichste Temperatur nahszu 40° nnd trotzdem betrag die Differenz der ereten und letzten von 49 Abbesungen meiestens nur 0,1° C nnd nur einnal 0,2° C, wobei zu erwähnen ist, dass alle Abbesungen nur auf sin Zehntel etattfanden und

dis Normalthermometer in Fünftelgrade getheilt sind.

In Bezng auf die Herstellung der verschiedenen Temperaturen habe ich bis jetzt das folgende Verfahren als zweckmäesig gefunden. Ich stelle in ein grosees Fass mit Kältemischung (Schnse odsr geetoesenss Eie mit Viehealz) concentrirtes Salzwasser in Glasflaschen und lasse dieses auf - 20° abkühlen. Alsdann wird der Apparat mit der kalten Flüssigkeit soweit gefüllt, dase das Rührwerk gerade functionirt, wobei man schon eine Temperatur von - 16° erhält. Nun lasse ich die Flüssigkeit durch einen Heber ab nnd fülls das Gefäss, so weit ale es nöthig ist, mit der noch vorräthigen im Kältegemisch befindlichen Salzlöeung. Meist bin ich so auf - 18° herabgekommen, (Es darf nicht nnerwähnt bleiben, dass man vor dem Einbringen der kalten Salzlösung erst über 0° temperirte eingisssen muss, nm Wassertropfen, die in der engen Röhre des Rührwerkes sitzen können, zu entfernen, da sonst leicht ein Einfrieren dieses Rührwerkes stattfindet). Um noch weiter herunter zu kommen, echabe ich reines Eis mit einem Schnitzmesser, dessen Schneids einen sehr stumpfen Winksl haben muss, und mieche dies mit einem geringen Ueberschuss reinen Kochsalzes. Dieses Gemisch trage ich durch einen weiten Trichter in das Bad direct sin und zwar nehme ich einstweilen ein Thermometer heraus, Dabei bin ich stets sehr bequem auf - 20° herabgskommen, wenn anch sins ziemlichs Menge dee reinen Kältegemisches eingebracht werden muss, Das Vorhandensein von festsm Salz und Eis hat deu Vortheil, dass man sich mit dem Prüfen Zeit nehmen kann, und dass auch beim Wechseln der Thermometer eine Erhöhung der Temperatur nicht eintritt. Bei einiger Uebung macht sich die Arbeit so sauber, dass sie fast gar keine Uebelstände mit sich bringt. Zur Prüfung von je 36 Thermometer ich habe stets nur dreimal gewecheelt habs ich mit einem Centner Krystalleis (1,50 Mark loco Haus) auch bei warmer Witterung reichlich gelangt.

Die Erhöhung der Temperatur hewirke ich durch Einleiteu von Dampf. Der Dampfapparat kocht stets schwach; sowie eine Reibe vollendet ist, wird ein Thermometer herausgenommen, das Dampfrohr eingesetzt. Man rührt dabei stetig um nud kann so die Temperaturen, bei denen man prüfen will, bis auf Zehntelgrade herbeiführen.

Ich will hierzu noch bemerken, dass ich die Absicht habe, zur Abkühlung feste Kohlensäure zu verwenden, aber noch keine Zeit zu den nöthigen Versuchen finden konnte, Weiter glaube ich auf eine kleine Abanderung aufmerkaan machen zu missen, die namestlich bei Peffung vom Maximumtbermonetern nöttig sein wird. Es wird hier der Dorn Ju durch ein Rohr ersetzt, dass bis in den Boden des Gefüsses A. geht. Dieses Rohr wird dann nuter den Triech herskgeleitet und kann entweder in beisses Wasser mehr oder weniger weit getancht, oder auch durch eine Flaamse erwärnt werden. Es durfte so bleicht miglich sein, entweder die Tensperatrun im Bade fast absolut ousstant zu halten, oder auch ihr abwechselnd eine absteigende oder zunehmende Tendenz zu gehen. Bei Maximumthermonsterz muss auftrich das letterer der Zall sein. Wenn mas das Ruhrwerk his in dieses Rohr hinabführt, wird mas auch durch Einsetzen derselben in ein Kältegemisch Abkhälung hervordrägen könnes.

Chemnitz, December 1885,

### Der Cerebotani'sche Distanzmesser.

Von

Dr. A. Börsch, Assistent im Königl. Geodstischen Institut in Berlin. (Schluss.)

Bei der Bestimmung der Constanten des Instrumentes aus den Beobachtungen, zu der ich nun übergehe, will ich nur meine eigenem Beobachtungen verwerthen, jedoch die vom 14. October mitnehmen. Hiernach sind an Stelle der betreffenden Wertho in den Spalten 2 nud 3 der Uebersichtstabelle auf Seite 84 die nachfolgenden zu setzen:

Für Bake II: 
$$25,446 \pm 0,004$$
 cm  
<sup>n</sup> IV:  $37,139 \pm 0,009$   
<sup>n</sup> VI:  $44,074 \pm 0,009$ 

Die entsprechenden Werthe von  $e-e_0$  in Spalte 9 sind dann bezw. + 0,06 m, + 2,22 m, + 2,51 m.

Bozeichnet man die Scalenahlesung, ausgedrückt in Metern, mit a, so soll sein

$$e = \frac{b}{d} \frac{Da}{D-a}$$

Sotzt man ferner:

$$\frac{b}{d} = X;$$
  $\frac{1}{D} = Y,$ 

so geht die Gleichung über in:

5) . . . . . . . . 
$$X + e Y = -\frac{e}{a}$$

wo X und Y die aas den Beebacktungen zu bestimmenden Grössen sind, welche ungefahr die Werthe 200 und <sup>50</sup> haben. Hierhei ist annelakt vorrausgesetzt, dess die Albeungen keiner geneinsamen Cerrection wegen einer unrichtigen Lage des Nullpanktes der Scale bedürfen. Diese Annalans darf aber deshalb gemacht werden, weil die Nullpankte-oorrection mit leicher Müse in gereinigen Genezus gelaalen werden kann, wenn man die Entfernung awischen dem Drehpunkte des Fernohrers rechts und der Berchrungsstelle des Schilttens mit dem Linzel, welche beide Punkte scharf und sieber matrit sind, direct misst nud darauf durch seitliches Verschieben des Massestakes die Ablesung des Nonin mit dem Ergebniss dieser Mossing in Ueberinstimman gebragt. In Ueberigen wird die aus einem kleinen ührigkeltenden Nullpunktsfehler entspringende Pehlerquelbe bis zu 600m Entfernung frat gerade so wirken, als wom X und Y gewisse andere Werthe erhielten, so dass sich derselbe auch nur mit sehr geringer Sicherheit aus den Beobachtungen bestimmen lässt. Siebe weiter unten.)

Jede der elf gemessenen und beobachteten Entfernungen giebt eine Gleichung von der Form 5), deren Gewicht sich auf folgende Weise bestimmt. Die Werthe a sind mit mittleren Fehleru sz, behaftet, welche aus der Uebersicht auf Seite S4, Spalte 3 nnd aus den Angaben auf veriger Seite zu eutschmen sind. Hiernach bestimmt sich der mittlere Fehler von \_\_\_\_\_\_ zu:

$$m = \int_{a^2}^{e} m_a$$

Die Gewichte der elf Gleichungen habe ich umgekehrt proportional den Quadraten dieser mittleren Fehler angenemmen. Führt man zuvor die Näherungswerthe:

$$X = \xi + x$$
;  $\xi = 250$   
 $Y = \eta + y$ ;  $\eta = \frac{10}{2}$ 

ein, se ist:

$$\xi + \epsilon \eta = \frac{\epsilon}{a}$$
,

we  $a_0$  die aus der fur  $\xi$  nnd  $\eta$  berechneten Distanztabelle zu entnehmende Ablesung für die Entfernung e ist. Die Gleichungen 5) erhalten hiernach die Form:

$$x + \epsilon y = \epsilon \frac{a_s - a}{a a_s}$$
.

Die Werthe von ao sind für:

50 m: 0,18558 m 200 m: 0,57833 m 350 m: 0,46657 m 500 m: 0,51852 m 100 n 0,25457 n 250 n 0,41177 n 400 n 0,48666 n 600 n 0,54193 n 150 n 0,82309 n 30 n 0,44211 n 450 n 0,54000 n

se dass die 11 Gleichungen lauten:

1 Observations and early 
$$x + 80y = +1,206$$
;  $x = \pm 0,02$ ;  $y = -\frac{100}{4}$ ;  $y = \pm 0,026$ ;  $x + 100y = \pm 0,170$ ;  $\pm 0,036$ ;  $30.5$ ;  $-1,149$ ;  $x + 100y = \pm 1,456$ ;  $\pm 0,077$ ;  $-\frac{100}{4}$ ;  $-\frac{100$ 

Als Gewichtseinheit ist hierbei ein Werth der rechten Seiten der Gleichungen angenemmen, welcher den mittleren Fehler 0,1 bat.

Hieraus felgen die Nermalgleichungen:

$$+ 31,85183 x + 2409,409 y = + 38,7560$$
  
 $+ 2409,409 x + 317337.0 y = + 3495.815$ ,

deren Auflösung die Werthe:

$$x = +0,90084$$
 mit dem Gewichte  $p_x = 13,56$   
 $y = +0,0041764$  , , ,  $p_y = 135079$ 

ergiebt. Der mittlere Fehler der Gewiehtseinheit bestimmt sich:

$$\mu = \sqrt{\frac{[p v v]}{11-2}} = \sqrt{\frac{4.8247}{9}} = \pm 0.732,$$

und die mittleren Fehler von x und w sind daher:

$$m_x = \frac{\mu}{\sqrt{p_x}} = \pm 0,199$$
  
 $m_y = \frac{\mu}{\sqrt{n_y}} = \pm 0,00199.$ 

Der eich aus der Ausgleichung ergebende uittluer Fehler der Gewichtseinheit ist zwar. Imal grüssen als der bei der Bedeimming der Gewichte un Grund gestigen Werth U, indesse Werth O, indesse Werth O, indesse Werth O, indesse der weiten an die oben neben die Gleichungen gesetzten überighteilenden Fehler v, mit Ausenhame der zweiten and wirtern Gleichung, selech Werthe, wie ist kleiner bei den mitteren Fehlern der rechten Seiten der Gleichungen nicht zu erwarten waren. Läset man daher die beiden fruglichen ur weg, so ergeicht sich bereits weit günztiger:

$$\mu' = \pm 0,264,$$

ein Betrag, der eich und eine Arbeite vorzumehmenden ermenten Ausgleichung mit Diesen Geblusse für zweise und vierten Gleichung nuch beweisen der Verleichung noch beweisen der Verleichung der Verlei

Berechnet man jetzt mit den gefundenen Werthen von x und y die den zu Grunde gelegten Werthen von a entsprechenden Entfernungen E nach der Formel:

$$E = X \stackrel{\alpha}{_{1-\sigma}} Y^{\gamma}$$

wo

$$X = 250,90084;$$
  $\frac{1}{Y} = 0,69796$ 

ist, so bleiben folgende Fehler e-E ülrig. Ane ihnen eind mit Hilfe der Spalte 5 auf Seite 84 die Fehler w. der heobachteten Grüssen a abgeleitet.

|     |        | E       | .,     |        |
|-----|--------|---------|--------|--------|
| m   | m      | m       | mm     | mm     |
| 50  | +0,01  | ± 0,004 | - 0,02 | ± 0,01 |
| 100 | -0,47  | 0,024   | + 0.77 | 0,04   |
| 150 | 0,05   | 0.043   | + 0,06 | 0,05   |
| 200 | +0,85  | 0,163   | -0,75  | 0,09   |
| 250 | + 0,55 | 0,132   | -0,87  | 0,09   |
| 300 | - 0,06 | 0.165   | + 0,03 | 0,09   |
| 350 | + 1,33 | 0,513   | - 0,60 | 0,23   |
| 400 | + 0,51 | 0,643   | -0,19  | 0,24   |
| 450 | +0,15  | 0,567   | - 0,05 | 0,18   |
| 500 | + 0.45 | 1,174   | - 0,12 | 0,32   |
| 600 | - 0,73 | 0,818   | + 0,15 | 0.17   |

Auch hier zeigt der Vergleich mit den daneben stehenden mittleren Fehlern  $m_E$  und  $m_a$ , wo die  $m_E$  den mittleren Fehlern der a enteprechen, dass nur die Entfernungen 100 m und 200 m abnorme Correctionen verlangen.

Führt man deehalh die Ausgleichung jetzt noch einmal mit Ausschluss der zweiten und vierten Gleichung aus, eo erhält man die Resultate:

$$+$$
 28,48232  $x$  + 2013,288  $y$  = + 36,6288  
+ 2013,288  $x$  + 265891,0  $y$  = + 3117,545

$$x = +0.9838$$
 mit dem Gewichte  $p_x = 13.24$   
 $y = +0.004276$  , , , ,  $p_y = 12358$   
 $\mu = \sqrt{\frac{0.2637}{7}} = \pm 0.104$   
 $m_x = \pm 0.055$ ; ,  $m_y = \pm 0.0055$ .

Die ührig bleibenden Fehler sind:

| e   |     | v       | e-E    | $v_{a}$ |
|-----|-----|---------|--------|---------|
| m   | - 1 |         | m      | mm      |
| 50  | - 1 | +0,005  | 0,01   | +0.02   |
| 150 | 1   | - 0,169 | 0,11   | + 0,13  |
| 250 |     | +0,449  | +0,44  | -0,30   |
| 300 |     | 0.158   | -0,19  | +0,10   |
| 350 |     | +0,844  | + 1,16 | -0,52   |
| 400 |     | + 0,201 | + 0.31 | -0,12   |
| 450 | 1   | -0.047  | -0.09  | + 0,03  |
| 500 | - 1 | +0,087  | + 0.17 | -0.05   |
| 600 |     | 0,456   | - 1,09 | + 0,93  |
|     |     |         |        |         |

Bei den ausgeschlossenen Entfernnngen ergeben sich die Correctionen:

Das Verhältniss der Werthe des mittleren Fehlers der Gewichtseinheit vor und nach der Ausgleichung zu einander (0,10 zu 0,19) ist jetzt ein günstiges mu zeigt, dass andere Fehlerquellen, anch eine etwaige Nullpunktscorrection, auf die Darstellung der Beobachtungen nur einen geringen nachkeitigen Einfinss ausgeüht haben.

Wallte man jedoch zur Erklärung der Vergrösserung des mittleren Fehlers der Gewichsteinheit von  $\Omega(10$  auf  $\Omega(3)$  noch eins aufere Fehlerrsursch als der Pehler der Perlauftensche als der Pehler der Perlauftenschestimmung zu Hilfe nehmen, so wärden hiern die Wirkungen etweiger Lieiner Aenderungen der Grösse d in Folge von Abweichungen der Scheifflächen des Schlittense von der Ebese am Besten gesignet sein. Eine Überschlagerechnung zeigt, dass einstittere Unsicherheit im Betrage von  $w_i = \pm 0.007$  mm bei dem Werthe von da americht, um diese Vergrösserung des mitteren Fehlers hervorzeibringen. Solche Ans- met Einigungen auf aber, auch bei sorgfaltiger Herstellung der Fleichen, kann zu vermeiden. Herrack könne man sich das mittere Fehlersucherst der einzelnen Werthe ein der Form

$$m_d^2 = m_d^2 + {da \choose dd}^2 m_d^2, \quad {da \choose dd} = -\frac{a}{d} \frac{D-a}{D}$$

herechnen und sodann zum Zwecke einer Neaussgleichung die mittleren Fehler und Gewichte der Fehlergleichungen nochmals ahleiten. Da indess eine wosentlich bessere Darstellung der Beobachtungen nicht erreicht wird, soll hierauf nicht weiter eingegangen werden.

Will man aber endlich behufs erschöpfender Discussion der Beobachtungen gleichwohl noch eine Nullpnnktscorrection Z einführen, so nehmen die Gleichungen folgende Gestalt an:

$$X + \epsilon Y = \frac{\epsilon}{a + Z}$$

Da man nach dem Früheren Z immer so klein halten kann, dass man in der Entwicklung von ", z nach Potenzen von Z die zweiten und höheren Potenzen vernachlässigen darf, so erhält man:

$$X + eY + \frac{e}{a^2}Z = \frac{e}{a}$$

Setzen wir ferner:

$$X = \xi + x;$$
  $\xi = 250$   
 $Y = \eta + y;$   $\eta = \frac{10}{7}$   
 $1000 \ Z = z$   $\xi + \epsilon \eta = \frac{\epsilon}{\sigma_e}$ ,

so wird:

$$x+\epsilon\,y+\frac{\epsilon}{a^\epsilon}\,\frac{z}{1000}=\frac{\epsilon\,(a_0-\sigma)}{a\,a_0}.$$

Schliessen wir sofort die zweite und vierte Gleichung aus, so nehmen die übrigen, deren Gewichte übrigens dieselben wie früber sind, die Form au:

$$\begin{array}{c} x+50y+2(612z=+1)363; v=+0,002\\ x+100y+1,460z=+1,465; &-0,114\\ x+250y+1,4806z=+1,2502; &+0,470\\ x+300y+1,544z=+2,109; &-0,160\\ x+300y+1,544z=+2,109; &+0,470\\ x+400y+1,6867z=+2,865; &+0,447\\ x+400y+1,8687z=+2,865; &+0,147\\ x+500y+1,8721z=+3,269; &-0,027\\ x+500y+1,8721z=+3,269; &-0,020\\ x+600y+2,0031z=+3,009; &-0,020\\ x+600y+2,0031z=+3,009; &-0,020\\ \end{array}$$

und die Normalgleichungen:

$$+$$
 28,48232  $x$  + 2013,288  $y$  + 57,25190  $x$  = + 36,6288  
+ 2013,288  $x$  + 265891,0  $y$  + 3787,252  $x$  = + 3117,545  
+ 57,26190  $x$  + 3787,252  $y$  + 116,1903  $x$  = + 72,5995

Ihre Auflösung giebt:

$$x = +0.68256$$
 mit dem Gewichte  $p_x = 0.1107$   
 $y = +0.0045697$  , , ,  $p_y = 60194$   
 $z = +0.1395$  , ,  $p_z = 0.5206$ 

 $\mu = V_a^{0.2533} = \pm 0.206,$ 

Der mittlere Fehler der Gewichtseinheit wird:

 $m_{\nu}=\pm 0.037$ ,  $m_{\nu}=\pm 0.0008$ ;  $m_{\nu}=\pm 0.295$ . Da der mittlere Fehler der Gewichtseinheit trotz der Einführung einer dritten Unbekannten grösser geworden ist, die mittleren Fehler von x und y um das 11kav. Zinche ihrer früheren Werthe gewachesen sind, der mittlere Fehler von x aber mehr als das Doppelte des Werthes von x zeller beträgt, so folgt, dass hier die Einführung einer Nulhpanktsourection keinen Natzen gebracht und keine bessere Darstellung der Beolachungen bewirkt hat.

Ehe ich den Grund dieser Erscheinung anseinandersetze, will ich indess noch ein anderes Ausgleichungsverfabren, welches auch manchmal von Natzen sein kann, erwähnen.

Es war:

Setzt man diesmal

$$\begin{split} \epsilon &= \frac{b}{d} D \frac{a+Z}{D-(a+Z)}, \\ &\frac{b}{d} = \xi' + x', \quad \xi' = 250 \\ &D = \eta' + y'; \quad \eta' = 0, 00 \\ &1000 \quad Z = x' \quad \text{and} \quad \xi' \eta' \supseteq \frac{a}{D-a} = \epsilon_0, \end{split}$$

so haben die Gleichungen für x', y', z' die Form

$$\begin{pmatrix} q'a \\ q'-a \end{pmatrix} x' + \begin{pmatrix} \xi'a^2 \\ (q'-a)^2 \end{pmatrix} y' + \begin{pmatrix} \xi'q^2 \\ (q'-a)^2 \end{pmatrix} \frac{\xi'}{1000} = \epsilon - \epsilon_0.$$

Die Gewichte sind hierbei umgekehrt proportional den Quadraten der mittleren Fehler  $m_E$  von  $e-e_0$ , wie sie auf Seite 127 angegeben sind, anzunehmen.

Um die Leistungsfahigkeit des Instrumentes und seine Genauigkeitsgrenzes innerhalb eines Kilometers vollkommen durchsiedtig zu machen, will ich noch eine Tabelle aufführen, aus welcher hervorgeht, wie sich die errechneten Entfernungen für verschieden-Distanzen undern werden, wenn die einzelnen Constanten des Apparates gewisse kleine Aenderungen erhären.

Differenzirt man die Gleichung

$$E = \frac{b}{d} \frac{D}{D-a}$$

nach den verschiedenen Grössen, so erhält man, wenn ansserdem noch  $\frac{b}{d} = x$  gesetzt wird:

$$\begin{array}{l} \frac{dE}{da} = + \begin{array}{l} b \\ da \end{array} \begin{pmatrix} D \\ D - a \end{array} \rangle \\ \frac{dE}{dD} = - \begin{array}{l} b \\ d \end{array} \begin{pmatrix} a \\ D - a \end{array} \rangle \\ \frac{dE}{dz} = + a \frac{D}{D-a} \\ \frac{dE}{db} = + \begin{array}{l} D \\ d \end{array} \\ \frac{dE}{dd} = - \begin{array}{l} b \\ d \end{array} \\ \frac{dE}{D-a} - a \end{array}$$

Hiernach ist die folgende Tabelle für die aufgeführten Werthe von da u. s. w. berechnet worden.

| E    | dE                        |                           |                 |                |                |  |  |
|------|---------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|----------------|--|--|
|      | $da = + 0,001 \mathrm{m}$ | $dD = + 0,001 \mathrm{m}$ | dx = + 1,000  m | db = +0.001  m | dd = +0.01  mm |  |  |
| m    | m                         | m                         | m               | m              | m              |  |  |
| 100  | + 0,62                    | 0,08                      | + 0,40          | + 0.10         | - 0,25         |  |  |
| 200  | + 1,15                    | - 0,53                    | + 0,80          | +0,20          | -0,50          |  |  |
| 300  | + 1,84                    | -0,73                     | + 1,20          | +0.30          | - 0,75         |  |  |
| 400  | + 2,70                    | - 1,31                    | +1,60           | + 0,40         | -1,00          |  |  |
| 500  | + 8,72                    | - 2.04                    | + 2,00          | + 0,50         | - 1,25         |  |  |
| 600  | + 4.90                    | 2,94                      | + 2,40          | + 0,60         | -1,50          |  |  |
| 700  | + 6,25                    | -4,00                     | + 2,80          | + 0.70         | - 1,75         |  |  |
| 800  | + 7,76                    | - 5,29                    | + 3.20          | + 0.80         | - 2,00         |  |  |
| 900  | + 9,43                    | - 6,61                    | + 3,60          | + 0.90         | - 2,25         |  |  |
| 1000 | + 11,27                   | - 8,16                    | + 4.00          | + 1.00         | - 2,50         |  |  |

Aendert man gleichzeitig x um + 1,00 m and D am - 1 mm, so wird für die verschiedenen Entfernungen bzw.

 $dE=+0.48; \quad 1.13; \quad 1.93; \quad 2.91; \quad 4.04; \quad 5.34; \quad 6.80; \quad 8.42; \quad 10.21; \quad 12.16 \text{ m.}$  Diese Zahlen weichen geges die Werthe, welche einer Aenderung von a und +1 mm entsprechen, nar um

-0.14; -0.02; +0.09; +0.21; +0.82; +0.44; +0.55; +0.66; +0.78; +0.89 m ab. Hierin liegt also der Grund dafar, dass bei Enfernangen bis m 600 m durch Einültrung der beiden Unbekanuten x mod D eine eben so gute oder sogar unter gewissen Umstünden bessere Darstellung der Beobachtungen erreicht werden kann, als wenn noch

131

die dritte Uubekanter Z hinzagenommen wird, und dass im letzteren Falle die Gewichte von z, g, z so klein ausfallen müssen. Zu dem gleichen Schlusse gelangt man auch durch folgendes Verfahren. In den Fehlengteichungen der Seite 129 bringt man das mit z behaftete Glied auf die andere Seite und bestimmt sodann die wahrscheitlichsten Werthe von zu und zu als Functioner von z. Man erhalt linerhend die Ausdründen.

$$x = + 0.9838 - 2.1593 z$$
  
 $y = + 0.004276 + 0.002106 z$ .

aus denen wieder folgt, dass z fast gerade so wirkt, als wenn z um eine gewisse Grösse vermehrt nnd y um deren 1000sten Theil vermindert würde.

Die Spalte für dit zeigt ausserdem, dase, wie echon früher erwähnt, kleine Gestaltanderungen in den Schleifflachen in Betrage von 2 (192 mm ansreichen, um die Anomalien
bei (102 m und 200 m Entferung zu erklären. Diese kleinen Gestaltfehler, welche eich
haupstechlich in der Porm von kleinen Schwankungen des Wertlies die zeigen werden,
werden sich durch eine genügend grosse Anzaalt von Einstellungen unf eine siemlich enge
Stuffenfölge von genan bekannten Entferungen enpirisch bestimmen lassen, und es könnten
die hieruns hervorgebenden speziellen Gorrectienen, welche an die Hynches der Constant
von d anzubringen wären, aller Wahrscheinlichkeit nach in höheren Stinne als Constanten
des Instruments betrachtet werden ab die drei Werthe d, D und Z.

Weun man demnach für den praktischen Gebrauch des Instrumentee eine Distanztabelle aus Beobachtungen, welche in der eben erwichten Weise angestellt sind, empirisch
und interpolatoriach abgeleiste bat, eo kann man, bei genügender Constanz des Apparates,
durch Varvieffaltigung der Beobachtungen die in Polge des dann nur allein wirkenden
Fehlers der Parulkarenbestimmung verbleibenden Unsicherheiten der Boobachtungswerbe
a beibölig und die Fehler der zu bestimmenden Entferungen E bis auf die der Tabelle
selbst noch anhaftenden Unsicherheiten, welche aber ebenfalls beibäuß glein gemacht
werden Können, herabdrücken. Anders verhält es eich aber, wenn man unter der Vorsussetung der Constaux von die wahrecheinlichsten Werthe vox X md Y zus den
Beobachtungen und des bekannten Entferungen e bestimmt und die Tabelle für die Entferungen E gemaße der Formel

A) . . . . . . . . 
$$E = X \frac{a}{1-a} Y$$

entwirft. In diesem Falle treten die Unsicherheiten von dau deuen der Parallaxenbestimmung hinzu nud wirken in der Weise auf die Genauigkeit der beobschteten Werthe a ein, dase das mittlere Fehlerquadrat von a (siehe Seite 12%) die Form erhölt:

$$m_a^2 = \left(\frac{d}{d} \frac{a}{p}\right)^2 \frac{m_e^2}{n} + \left(\frac{d}{d} \frac{a}{d}\right)^2 m_d^2$$

wo m, der als constant angesehene mittlere Fehler einer einzelnen Parallaxenbestimmung, m, die mittlere Schwankung des Werthes von d nnd n die Ausahl der Bestimmungen bedeuten. Das erste Glied rechts entspricht hierbei dem m, auf Seite 128. Unter Benutzung von:

$$dE = \frac{E^2}{h_0} dp_1 (dp = m_p)$$

folgt:

B) . . . . . 
$$m_a^2 = \left(\frac{a^2}{\rho d}\right)^2 \frac{m_\rho^2}{n_\rho} + \left(\frac{a}{d} \frac{D - \sigma}{D}\right)^2 m_d^2$$
.

Den entsprechenden mittleren Fehler  $m_E$  von E erhält man, weun man den in Millimetern ansgedrichten Werth von  $m_e$  mit der zu da=1 nun gehörigen Aenderung dE multiplieirt. Direct ergiebt sich  $m_E$  aber anch ans der Formel

$$m_E^2 = \left(\frac{dE}{dp}\right)^2 \frac{m_\rho^2}{n} + \left(\frac{dE}{dd}\right) m_d^2 \text{ oder}$$
  
C) . . . .  $m_E^2 = \left(\frac{E^2}{g^2}\right)^2 \frac{m_\rho^2}{n} + \left(\frac{E}{d}\right)^2 m_d^2$ .

Ninnst man  $m_F = \pm 2^o$ , 2,  $m_d = \pm 0.007$  mm, wie es für das untersuchte Instrument gefunden wurde, so erhält man für die Entfernungen

50 m: 
$$m_e^2 = \frac{(0.00)^2}{n} + (0.21)^2$$
;  $m_E^2 = \frac{(0.03)^2}{n} + (0.09)^2$   
500 m:  $= \frac{(0.72)^2}{n} + (0.24)^2$ ;  $= \frac{(2.67)^2}{10.67} + (0.88)^2$   
1000 m:  $= \frac{(0.95)^2}{n} + (0.16)^2$ ;  $= \frac{(10.67)^2}{10.67} + (1.75)^2$ ,

wo die Einheit das Millimeter bzw. das Meter ist. Das zweite Glied in  $m_e$  nimmt uit wachenden Entfernungen anfänglich zu, später aber wieder ab. Nein Verhältniss zn dem Coefficienten von  $\frac{1}{n}$  im ersten Glied ist bei  $m_e$  und  $m_g$  zuerst grösser als 1, wird jedoch schnell kleiner.

Hierauch kann nan also nicht mehr  $m_i$  oder  $m_g$  durch Vervirisflatigung der Bobachtungen heltbigk klein nachen. Um den Einfass von  $m_g$  and den Betrug des zweiten Gliedes zu bringen, genügen hei 95, 500 umd 1900 m. Entfereung beziehungsweise 1, 9 umd 36 Bobachtungsen, so dess man hal Gerenzu der uberhangt and diese Weise zu erreichenden Gennzigkeit in unserm Falle für die obigen Entfernangen die Werthe O,1, 10 umd 20m ansehen kann.

Hirra kommt aler noch, dass in Polge der nach der Ausgleichung übrigheitenden Unsicherheiten der X und Y selbst die nach A). für bestimmte ab berechneten unds
tabaliren E mit mittleren Fehlern lichaftet sind, die beim Gebrauch einer solchen Dietauztabelle m den Unsicherheiten der Beslondstung kinnstreten. Diese mittleren Fehler der
einzelnen E bestimmt man bekanntlich in der Weise, dass man zunsichst das Gewicht der
Punction A) für das gegeben e berechnet. Denkt man eich mittlich des Vormalgleichungen

$$(an) = (aa) x + (ab) y$$
  
 $(bn) = (ab) x + (bb) y$ 

in der Form aufgelöst:

$$x = (\alpha n) (\alpha n) + (\alpha \beta) (bn)$$
  

$$u = (\alpha \beta) (\alpha n) + (\beta \beta) (bn).$$

so ist das Gewicht  $P_E$  einer Function E von x and y gegehen durch:

$$P_{E} = \left(\frac{dE}{dx}\right)^{2} (\alpha \alpha) + 2 \frac{dE}{dx} \frac{dE}{dy} (\alpha \beta) + \left(\frac{dE}{dy}\right)^{2} (\beta \beta).$$

Der mittlere Fehler von 
$$E$$
 erglebt sich sodanu aus:

D) . . . . . . . . . 
$$m_E = \pm \sqrt{P_E}$$

wo p der mittlere Fchler der Gewichtseinheit ist.

Legen wir die Ansgleichung von Seite 127 und 128 (mit Ausschluss der Entfernungen 100 md 20 m) zu Grunde, bei welcher freillich der Einfinss von  $m_d$  auf die Gewielsstbestimmung der Fehlengleichungen nicht berücksichtigt ist, so findet man:

$$\begin{array}{lll} lg \ (\alpha \, \alpha) = 8.87818 & + 10 \\ lg \ (\beta \, \beta) = 4.96805 & + 10 \\ lg \ (\alpha \, \beta) = 6.75738_n & + 10. \end{array}$$

Ferner ist für A)

$$\frac{dE}{dx} = \frac{E}{X}; \quad \frac{dE}{dy} = -\frac{E^q}{X}.$$

Für  $E=300\,\mathrm{m}$  erhält man hiernach z. B

$$p_{im}^{-1} = 0.658; \quad m_{ims}^{i} = \pm 0.16 \text{ m}.$$

(Aus der ersten Ausgleichung, ohne Aussehluss der zweiten und vierten Gleichung, würde

sich der Werth  $\pm 0.56$  m ergeben haben.) Nach C) erhält man für n = 1 und E = 300als Werth der aus der Beobachtung allein folgenden Unsicherheit von E:

 $m_{200} = + 1.10 \, \text{m}$ . so dass also die mittleren Fehler der Tafelwerthe gegenüber denjenigen einer einmaligen

Beobachtung in diesem Falle als verschwindend zu betrachten wären.

Der mittlere Gesammtfehler Mg einer n-mal beobachteten Distanz hat demnach die Form:

E) . . . 
$$M_E^2 = \left(\frac{E^2}{eb}\right)^2 \frac{m_F^2}{m_F^2} + \left(\frac{E}{d}\right)^2 m_d^2 + m_E^2 = m_E^2 + m_E^2$$
  
For  $E = 300$  m and  $n = 1$  ist z. B.

 $M_{200} = \sqrt{(0.96)^2 + (0.53)^2 + (0.16)^2} = + 1.11 \text{ m}.$ 

Für den Fall, dass eine genau durchgeführte Discussion eines Cerebotani'schen Distangmessers nicht vorliegt, oder bei etwaigem Gebrauch desselben nicht durchgeführt werden kann, oder wenn man endlich das Instrument nnr controliren will, ist es von Werth, zu nnteranchen, mit welcher Genauigkeit die Constanten des Apparates und hieraus die Distanztabellen aus zwei bekannten Entfernnngen (einer nahen nnd einer weiten) abgeleitet werden können, wenn man die mittleren Fehler einer einzelnen Parallaxenbestimming und der Grösse d aus anderweitigen Bestimmingen oder ans Untersuchungen gleichgebauter Instrumente kennt.

Sind die beiden bekannten Entfernungen e und ce, so hat man die Gleichnngen:

$$x + \epsilon y = \frac{\epsilon}{a} - \frac{\epsilon}{a_{\epsilon}}$$

$$x + \alpha y = \frac{\alpha}{a} - \frac{\alpha}{a_{\epsilon}},$$

wo a und a' die Mittelwerthe aus w und w' Beobachtungen sein mögen. Hieraus folgt:

F) . . . . 
$$\begin{cases} x = \frac{ce}{c-1} \left[ \left( \frac{1}{a} - \frac{1}{a'} \right) - \left( \frac{1}{a_s} - \frac{1}{a'_s} \right) \right] \\ y = \frac{1}{c-1} \left[ \left( \frac{c}{a'} - \frac{1}{a} \right) - \left( \frac{c}{a'_s} - \frac{1}{a_s} \right) \right] \end{cases}$$

Sind dann me und me die nach Formel B) berechneten mittleren Fehler von a und a', so ergiebt sich:

G) . . . . . 
$$\begin{cases} m_x^2 = \left(\frac{cc}{c-1}\right)^2 \begin{bmatrix} \frac{m_x^2}{a^4} + \frac{m_x^2}{a^4} \\ \end{bmatrix} \\ m_y^2 = \left(\frac{1}{c-1}\right)^2 \begin{bmatrix} \frac{m_x^2}{a^4} + c^2 \frac{m_x^2}{a^4} \end{bmatrix}. \end{cases}$$

Hieraus folgt:

Hierbei ist in dem Ansdruck für mer besonders das erste Glied und in dem für m, das zweite Glied entscheidend, und zwar um so mehr, je grösser c und je kleiner e wird. Um endlich die mittleren Fehler der nach der Formel:

$$E = X \; \frac{a_E}{1 - a_E} \, Y \; = (\xi + x) \; \frac{a_E}{1 - a_E \, (\eta + y)} \label{eq:energy}$$

berechneten Tafelwerthe zu bestimmen, hat man E mit Hilfe der Gleichungen F) als Function der von einander unabhängigen Beobachtungsgrössen a und a' darzustellen in der Form: E = f(a, a),

Hieraus folgt:  
H) . . . . 
$$m_E^2 = \left(\frac{df}{da}\right)^2 m_e^2 + \left(\frac{df}{da'}\right)^2 m_{e'}^2$$
;  
 $df = E - 1 - 1 + E - \infty$ 

$$df = E \quad 1 \quad 1 \quad (E - ce)$$

$$df = E \quad c \quad 1 \quad a^2 \quad (E - ce)$$

$$df = E \quad c \quad 1 \quad (e - E).$$

Nimmt man z. B. e = 50 m, e = 500 m, n = 1, n' = 9,  $m_p = \pm 2.2$ ,  $m_d = \pm 0.007$  mm, so erhält man:

$$m_a = \pm 0.2 \text{ mm};$$
  $m_{e'} = \pm 0.3 \text{ mm}$   
 $m_x = \pm 0.463;$   $m_y = \pm 0.00145.$ 

Wären die Verbesserungen x und y der Näherungsworthe  $\xi = 250$ ,  $\eta = \frac{10}{7}$  ziemlich klein ausgefallen, so würde man für E = 300 m ane H den mittleren Fehler finden:

$$m_{300} = \pm 0.43 \text{ m},$$

noch nicht dreimal so gross, als der Werth ± 0,16 m, wie er sich aus unserer Ausgleichung ergeben hatte. Bei einer einzigen Beobachtung ist daher der mittlere Gesammtfehler nach E)

$$M_{300} = \pm V(0.96)^4 + (0.53)^2 + (0.43)^2 = \pm 1.18 \text{ m},$$

also nur um ein Geringee grösser ale oben.

Schliesalich wiere noch zu erwägen, ob sich der Gerebatanische Distanzmesser micht noch dadurch verbessern liesen, dass mat die beide Vieueru durch Spiegelungen in eine einzige vereinigt. Leb glaube jedech kaum, dass hierdurch ein Vortheil erreicht werden würde, nach meinen Erhatungen mit einem derratig construiten Instrument geht erreicht werden wirde, nach meinen Erhatungen mit einem derratig construiten Instrument geht erreicht aus das gespiegelte Bild decken, nicht genan feststellen, woll die beiden Bilder zu einem ineinander fliessen, das ein sien verscheinen Bilder zu einem ineinander fliessen, das ein sien Verscheinungen keine Annderung erkennen lässt. Den letzteren Übelstand könnte man bei get einstellaren und schaft markiten Objecten vielleicht dahurch beseitigen, dass man im Fernrehr zwei Paare verticaler Fieden anbringt, zwischen welche man gleichzeitig das directe und das gespiegele Bild des Objectes vor und mach der Deckung bringt, so dass das Mittel zwischen den beiden zugebörigen Scalenablesungen den richtigen Werth geben würde.

Berlin, im October 1885.

#### Kleinere (Original-) Mittheilungen.

Ueber eine vereinfachte Einrichtung der Thomas'schen Rechenmaschine. Ven Dr. W. Veltmann, Docent an der landwirthschuftlichen Akademie Bonn-Poppelstorf.

Zur grösseren Einfachbeit möge angen-umen werden, dass auf der Platte,

unter welcher sich die verschiebkaren Edder befinden, je 10 übereinander stehende Ziffern O bis 9 sich mit dem hetriffenden Rade verschieben und immer so verscheben werden, dass die den Mnltiplicand (Divisor) hildenden Ziffern in siner Zeile stehen. Die Ziffern, mit welchen man rechnet, sind dann in drei Reiben geordret, von welchen A den Multiplicand (Divisor). B den Multiplicant (Quotieon), B den Multiplicant (Quotieon), B den Multiplicant (Quotieon), B den Multiplicant (Quotieon), E das Products (Divisorda) enthalte.

Es sei nun z. B. 3047889 durch 476 zu dividiren. Die decadische Ergänzung 1000 – 476 – 524 des Divisors 476 wird in Zeile A, der Dividend 3047889 in Zeile C aufgestellt, während in Zeile B nur Nullen stehen. Dann wird die Maschine gedreht. Den Erfolg zeigt folgende Zusammenstellung:

|   |   | C | 3 | 0 | 4 | 7 | 8 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | 0 | B | 0 | 0 | 0 | θ | 0 | 0 | 0 |
|   |   | A |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   |
|   |   | C | 8 | 5 | 7 | 1 | 8 | 8 | 9 |
|   | 1 | В | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | Α |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   |
| - |   | C | 4 | 0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 9 |
|   | 2 | В | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | A |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   |
|   |   | C | 4 | 6 | 1 | 9 | 8 | 8 | 9 |
|   | 8 | В | 8 | θ | θ | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | A |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   |
|   |   | С | 5 | 1 | 4 | 8 | 8 | 8 | 9 |
| 1 | 4 | В | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | A |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   |
|   |   | C | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 |
|   | 5 | В | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | A |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   |
|   |   | C | 6 | 1 | 9 | 1 | 8 | 8 | 9 |
| 1 | 6 | В | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   |   | A |   | 5 | 2 | 4 |   |   |   |

In Zeile B steht immer die Zahl der stattgefundenen Drehungen (auf der Maschine weiter nach rechts) und in Zeile C derselben Horizontalspalte das, was aus dem Dividenden geworden ist. Nach der fünften und sechsten Drehnng stimmt die höchste Stelle in Zeile C mit der Drehungszahl überein. Durch die fünf ersten Drehungen ist aber zn den 4 höchsten Stellen des Dividenden 5 · 1000 - 5 · 476 addirt, also 5 · 1000 addirt und 5 · 476 suhtrahirt worden. Wäre blos letzteres geschehen, also in gewöhnlicher Weise dividirt worden, so würde in C links statt der von der Addition der 5 · 1000 herrührenden 5 eine 0 stehen, während die übrigen Ziffern dieselben sein würden, wie bei der gewöhnlichen Division. Entsprechendes gilt nach der sechsten Drehung (sechste Horizontalspalte) hinsichtlich der ersten Ziffer 6 nnd der übrigen Ziffern in Zeile C. Allgemein: so oft die höchste Stelle in C mit der Ziffer in B übereinstimmt, erhält man das Resultat der auf gewöhnliche Weise ausgeführten Division, indem man in C die erste Stelle links fortlässt. Wenn nun zugleich, wie hier nach der sechsten Drehung, der übrigbleibende Theil des Dividenden in den drei höchsten Stellen kleiner als der Divisor ist, so ist für die höchste Stelle des Onotienten die Division heendigt: die in B erhaltene Ziffer ist diese höchste Stolle des Quotienten. Im vorliogenden Falle ist dieselbe also 6,

Zur Bestimmung der zweiten Stelle des Quotienten werden auf der Maschine die Zeilen B und C um eine Stelle nach links (hier Zeile A nach rechts) geruckt, worauf vier Drehungen folgende Resultate geben.

|   | C | 6   | 1 | 9        | 1  | 8 | 8        | 9 |
|---|---|-----|---|----------|----|---|----------|---|
| 0 | B | 6   | 0 | 0        | 0  | 0 | θ        | 0 |
|   | Α |     |   | 5        | 2  | 4 |          |   |
|   | C | 6   | 2 | 4        | 4  | 2 | 8        | 9 |
| 1 | B | 6   | 1 | 0        | 0  | 0 | $\theta$ | 0 |
|   | A |     |   | 5        | 2  | 4 |          |   |
|   | C | 6   | 2 | 9        | 6  | 6 | 8        | 9 |
| 2 | B | - 6 | 2 | $\theta$ | 0  | 0 | 0        | 0 |
|   | A |     |   | 5        | 2  | 4 |          |   |
|   | C | 6   | 3 | 4        | 9  | 0 | 8        | 9 |
| 3 | B | 6   | 3 | 0        | () | Ü | 0        | 0 |
|   | A |     |   | 5        | 2  | 4 |          |   |
|   | C | 6   | 4 | 0        | 1  | 4 | н        | 9 |
| 4 | B | 6   | 4 | 0        | 0  | 0 | 0        | 0 |
|   | A | 1   |   | 5        | 2  | 4 |          |   |

In Zeile B gietst jetst immer die zweite Ziffer die Zahl der Drehangen an, während die erste den urspringlichen Werth 6 behält. In Zeile G behät te henfalt die erste Ziffer unverandert. Lässt man in Zeile B und C die erste Ziffer 6 überall fort, so ist der noch ubrige Theil der Richnung nichtst Anderes, als die Division 191989s; 476 bis zur Ermittlung der blechsen Stelle dieses, also der zweiten des ursprunglich gesuchten Quotierten. Da nun nach der viertenn Drehung die zweiten Stellen in B und C übersinstimmen, die nächstfolgenden drei in G aber eine Zahl bilden, kleiner als 476, so ist hiermit nach Oligen die Division auch für die zweite Stelle benderlt; leutere ist gleich. A

Die Zeilen B und C werden hiernach wieder um eine Stelle nach links gerückt, also:

| C | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 6 | 4 | 0 | 0 | θ | 0 | 0 |
| A |   |   |   | 5 | 3 | 4 |   |

Da aber jetzt in B und C in der dritten Stelle schon dieselbe Ziffer O steht und zugleich die drei folgenden in C eine Zahl darstellen kleiner als 476, so hat man schon die dritte Stelle des Quotienten; sie ist O.

Nachdom jetzt noch einmal die Zeilen B und C um eine Stelle nach links verschoben sind, erhält man durch drei Drehungen der Maschine folgenden Schluss der Rechnung:

|   | C          | 6 | 4 | 0 | 1 | 4 | н  | 9 |
|---|------------|---|---|---|---|---|----|---|
| 0 | B          | 6 | 4 | θ | 0 | θ | () | 0 |
|   | Α          | 1 |   |   |   | 5 | 2  | 4 |
|   | $\epsilon$ | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1  | 3 |
| 1 | В          | 6 | 4 | θ | 1 | θ | 0  | 0 |
|   | A          |   |   |   |   | 5 | 2  | 4 |

Die drei ersten Stellen in B und C bleiben unverändert. Die übrige Rechnung ist die Division 1489:476. Nach der dritten Drehung stimmen B und C in der vierten Stelle

überein; zugleich bilden die folgenden Ziffern in C die Zahl 061 kleiner als 476. Es ist also 3 die vierte Stelle des Quotienten und der ganze Quotient ist 6408, der Rest 61.

Soll eine einzelne Zahl von einer andern substrahrt werken, so addirt man eine dasculische Erginnung, welche mindestens so viel Stellen hat wie der Minnend. Z. B. zu substrahren 669/2783 – 7499. Man addire statt dessem 659/2783 + 1(0000000 – 7480) = 059/2783 + 959/2531. Des Resultat ist 105/85314, von welchem jetzt die 1 links fortgelassen werden mass, wel ie von den himu addirten 1000000 berräht. Hatte men ien kleiner desculische Erginnung genommen, so misste in dem Resultat die entspreshende der mitteren Stellen um 1 vernindert werden.

Will man das Product zweier Zahlen von einer dritten enbtrahiren, so wird man ebenfalls zu einer Vollzahl ergänzen, welche grösser ist als der Minnend, damit das, was im Resnitate von dereelben herrührt, sich links absondert. Soll z. B.

#### 8475289 - 325 · 4501

subtrahirt werden, so nimmt man statt dessen:

#### $8475289 + 325 \cdot 9995499$ .

In Zeile C wird 8475289, in B 3935, in A 9995499 aufgestellt nod dann das 325 fache der letzteren Zahl zu der ersteren addirt. Im Resultate etellen die drei ersten Ziffern links den Multiplicator 325 dar; sie werden fortgelassen.

Wenn die Maschine für ebenso vielziffrige Zahlen in Zeile A, wie in B und C eingerichtet ware, so könnte man der decadischen Ergänzung beim Snötrahiren immer die volle Ziffernzahl geben; das nicht zur Rechnung Gebörige würde sich dann von selbst über den linken Rand der Maschine verlieren.

## Ausstellung wissenschaftlicher Apparate während der 59. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte.

Wie wir einem nus ausgegangenen Rondehreben, dem wir hiemst gern weiter Verbreitung geben, entenhenn, wird beabeichtigt, wahrend der vom 18. bis 24. September 1880 in Berlin tagenden Naturforseher-Versammlung im Gebäude der Akademie eine Anstellung neuer wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und Präparate zu veranstatien. Dieselbe soll ein Bild von der Bewegung auf dem ganzen Gebiete der medicinischen Perschung der Ietzen Jahre geben. Est mid alle Gegenestade erwänschlich die den Portschritt auf diesem Felde verauschaulichen und besonders alle neuen Hilfsmittet, welche die Technik der Ferschung zur Verfügung gestellt hat.

Wahrend alle alteren und bereite allgemein bekannten und eingeführten Apparate, Instrumente und Präparate ausgeschlossen bliehen, behält; sich das Ausstellungs-Comitiver, Ausstellungsobjecte, soweit sie durch eigenthümliche Ausführung und technische Vellen dung ein besonderen Enteresse besanproschen dürfen, zurubssen, auch wann sie nicht der allernesseten Zeit augehören; ebenso werden historisch merkwurdige oder chronologisch georchiete Gegenestinde und Sammlungen Aufnahmen fünden.

Eine Platzmiethe wird nicht erhoben: für Anspackung, Anfstellung und Ueberwahnung wird auf de Gewissenheiste Sorge getrenen werden, dagegen sind die Expeditionskosten und der Transport hierher und zurück von den Herren Ausstellern zu übernehmen. Da die Ausstellung in erster Linie und principiell einen wiesenschaftlichen Chrarkter haben soll, eine mercantilische Tendens aber nicht im Plane liegt, sowird eine Orlünung der Ausstellung nach Fachern unmöglich sein. Die Anordnung wird daher wenigter anch der Provenien, als mach der Materie selbst erfolgen.

Die Anmeldungen zu der Ansstellung müssen spätestens bis zum 15. April an

den Schriffthrer des Comités, Herrn Dr. Lassar, Karlstrasse 19, Berlin NW., von dem aneh Anmeldebogen bezogen werden kömen, eingesandt werden. — Es wird gebeten, auf dem Umsehlag zu vermerken: "Ansstellungs-Angelegenheit".

Um die Grenzen der Ausstellung näher zu bezeichnen, theilen wir nachstehend ein Verzeichniss der in Betracht kommenden medicinischen Sectionen mit:

> Physiologie, Pathologische Anatomio und allgemeine Pathologie, Pharmakologie, Innere Medicin, Dermatologie und Syphilodologie. Chirurgic, Gynackologie,

, Pädiatrie, Ophthalmologie, Psychiatrie und Neurologie, Otiatrie, Laryngologie, Militair-Sanitätswesen.

Das Ausstellungs-Comité behâlt sieh vor, in jedem einzelnen Falle über die Annahme der angemeldeten Gegenstände nach freiem Ermessen Beschluss zu fassen. Die Beantwortung der Anmeldungen ist spatestens Mitte Mai zu gewärtigen.

Der Einsendungs-Termin wird seiner Zeit bekannt gemacht werden.

#### Referate.

## Der achtzöllige Refractor der Kann'schen Privatsternwarte zu Zürich.

Von Dr. J. Maurer. Schweizerische Bauzeitung. 7. No. 1.

Das hier beschriebene Instrument ist nicht so sehr durch seine Construction als vielmehr durch einige empfehlenswerthe Eigenthümlichkeiten der Montirung bemerkenswerth; dieselbe ist im Grossen und Ganzen die deutsche. Die freie Säule mit den am Pusse angebrachten Correctionsschrauben trägt das Polstück mit den Lagern der Polaraxe in der Form einer Capolle, in welcher der Raum für ein noch fehlendes Triebwerk ist. Die Polaraxe ist hinsiehtlich des Druekes in ihrer Längsrichtung durch eine Sehraube mit glasharter Kuppe, gegen welche sie sich stützt, entlastet. Der Druck im oberen Axenlager ist durch einen die Axe umfassenden Ring mit zwei um 30° von einander abstohenden harten Frictionskugeln und zwei diesen Ring senkrecht gegen die Richtung der Axe empordrückende Gegengewichte aufgehoben. Auch bei der Declinationsaxe ist dafür gesorgt, dass der mit der Lage dieser Axe veränderliche, sich als grössore oder geringere Reibung geltend machende Druck des Fernrohrs und des Gegengewichtes, soweit es in die Richtung der Axe fällt, möglichst ausgegliehen werde. Zu dem Ende sind zwischen das obere, beiderseits mit planparallelen Stahlplatten bedeekte Lager und zwei Ansätze der Deelinationsaxe je acht genau gleiche polirte Stahlkugeln gebracht, durch welche die sonst entstehende gleitende Reibung in eine rollende verwandolt wird.

Das achtzöllige Objectiv stammt aus der v. Merz'schen Werkstatt.

#### Ueber ein Mikrerefractometer.

Von Prof. Dr. S. Exuer. Repert. d. Phys. 21. S. 555.

Das sehr nützliche und einnreichs Instrument Exner's beruht auf folgenden optischen Eigenschaften des Mikroskopes:

Die Lichtquelle (Spiegel, Lampe oder dergl.) des Mikroskopes wird durch disselbe chenfalls abgebildet, jedoch an einer anderen Stelle und mit anderer Vergrösserung als das Object, auf welches eingestellt ist. Stellt z. B. S in Fig. 1 das Objectivaystem, R das Coular des Mikroskopes dar, P. PP, den Beleuchtungsepiegel, O, O O, das Object. Selbrt dis Bertachtung der Eigur, dass S allein von O in O, von P in P ein (reclies)

Bild entwirft, U wird dam durch das Ocalar in  $U^*$  abgreiblet (virtually, P in P (recall),  $U^*$  und  $P^*$  eind daher die Bilder, welche das gamza Mikroskop von  $I^*$ 0 und  $P^*$  eind daher die Bilder, welche das gamza Mikroskop von  $I^*$ 0 und  $U^*$  eind von  $U^*$ 0. das Objectibil, welches nam eigentlich zu sehen wünsch,  $P_1^*P^*P^*_2$  der Ocalarkreis, den man ierblicht, wenn nan aus der Enfertung der deutlichen Sehweite von ehen auf das Ocalar sicht. Die Figur zeigt ferner, dass alle Strahlersel, welche die Sild erzeugen, sei es das reelle Objectivibild U, oder das virtuelle Gesammatoli  $U^*$ , hire gemeinsams das Objectivoystems bewa. Gesamnt-mikroskopes. Zwar findet nothwendig and das Ungelehrte statt, d, h, die Strahlenkogel, welche die Bilder P bezw.  $P^*$  erzeugen, halen in U bew.  $U^*$  thre gemeinsame Basis; doch kommt dies hier und auch sonst weniger in Betrach

In Følge der genannten Eigenschaften der Austritätoffungen kömme diesellen (vie für das Fernrehre Referent
in dieser Zeitschrift, 1893, 8.347, auseinandergesertz hat) 1) je
ven einem Diaphragam ganz knapp unsehlessen werden, ehne
dass die Bilder an Intensität oder Gerichtsfeld das Mindeste
verlieren, und er mass 2) die Pupille des Auges an die Stelle
der Austrittsöffungen gebracht werden, wenn man das ganze
Bild (Schäfd) auf simmal alberschen will.

Diee gilt, wenn das Object eine parallelflächig begrenzte hemegens Schicht ist, in der höchstens lichtabserbirende

(d. h. dnnkls) Partien vorkemmen. Meist iet diess Voraus-Fig. 1. setzung nicht erfüllt und es sind im Object Stellen von variabler Dicke verhanden, die lichtbrachend, d. h. ablenkend wirken. Das Licht, welches durch diese Stellen hindurchgegangen ist, nimmt daher an der Bildung der nermalen Austrittsöffnung (wir beschränken uns anf die Betrachtung der letzten P, P, P, d. h. des Augenkreiees) nicht Theil. Sind die ablenkenden Stellen regelmässig ksil- eder linsenförmig, se geben sie zur Entstehung von lichtschwächeren Nebenaustrittsöffnungen Anlass, indem sich die Wirkung der Prismen bezw. der mikroskepischen Linsen zu der des Mikroskepes einfach hinzu addirt. Ausser dem regulären Augenkreis, gebildet von den durch den homogenen Theil des Objects getretenen Strahlen, werden alse noch Nebenkreise auftreten, die im Falle prismatischer Objectstellen seitlich, im Falle linsenförmiger Stellen nach oben oder natsa gegen den normalen Angenkreis abgelankt erscheinen, und im letzteren Falle auch noch ein wenig grösser eder kleiner als dieser sind. Gewöhnlich sind die inhemogenen Stellen nnn nicht so regelmäesig; dann kann man aber ihren Effect immer auf Combinationen von Priemen- und Linsenwirkungen zurückführen. Jedenfalls ist sicher, dass dann ebenfalls noch Licht, welches durch jene Stellen hindurchgegangen ist, in der Ebene des Ocularkreises an dem Augenkreise selbst verbeigeht, — und hierauf allein kemmt es an.

Dass durch selebe Vergänge das Schen des Übjechlides selbst nicht atterit wird, kann hier nicht weiter dargeleg werden; eite Erfahrung beweist es zur Genüge. In das Augs gelangen die abgelenkten Strahlen noch ganz bequen, da die Pupille meist viel grösser ist als der Augsahrvis. Schächt mas aber einem Schirz his hart an den and des normalen Augenkreises, so ist klar, dase das Bild des homogenen Objectfeldes, für dessen Strahlenbegel eben der Augenkreis die gemeinsame Basis ist, gen nicht verändert wirt. Die von den ablen kenden Objectfelden ausgehenden Strahlenkegel dangen werden ganz oder halbestigt abgeblendet. Der Effect ist derzelbe, als albe man das home gene Objectfeld unter voller Beleachtung, die inhomogenen Stellen allein unter schiefer, halbestiger oder åhnlicher. In Polge dessen gewinnen letztere ein von ihrer Umgebung abwichendes Aussehen, erscheiner reiferfartig, wie Exters eich ausfrückt.

Der von Exner gegebenen Deutung dieser Erscheinung als eines wirklich hervertretenden Reliefs und ihrer Empfehlung als eines Mittels zur Erkeuntniss der Natur desselben kann Referent nicht beistimmen; denn eind die ablenkenden Stellen einigernassen gross, so ist die Anwendung der geweinlichen schiefen Beleuchtung genügond für diesen Zweck, und geht ihr Grösse unter eine gewisse Grenze, so ist nen Deutung eine irrige.

Felgerichtig dagegen und wichtig ist die Verwerthung der genannten Erscheinung zur Construction eines Mikrerefractometers, d. h. eines Instrumentes, mittels dessen die Brechungsindices mikreskepisch kleiner Körper, Muskelfasern, Kryställchen, amerpher Niederschläge u. dergl. bestimmt werden kennen. Die Erscheinung, dass sich diese Objecte von ihrer Umgebung unterschiedlich ahheben, wenn ein Schirm bis nabe an den Angenkreis geschoben wird, tritt nämlich schon auf, wenn das Object in eine Flüssigkeit eingebettet ist, deren Brechungsindex um nur sehr wenig (0,0001 nach Exner) von seinem eigenen abweicht, und zwar ist die Erscheinung eine andere, wenn der Brechungsindex der Flüssigkeit grösser, als wenn er kleiner ist wie der des Obiectes. Erscheinen die Objecte z. B. im einen Falle mit dunklen oder farbigen Contonren auf der rechten Seite, eo haben sio diose Saume im anderen Palle auf der linken Seite. Indem man das Object, dessen Brechungsindex hestimmt werden soll, nun successive in Flussigkeiten einbettet, deren anderweitig bestimmte Brechungsindices bald grösser, bald kleiner sind als der des Objectes und indem man diese Unterschiede immer kleiner werden lässt, die Grenzen immer enger zieht, erhalt man schliesslich als Zwischenwerth den Brechnigsindex des betreffenden Körpers mit derselben Genauigkeit, mit welcher diejenigen der Einhettungsflüssigkeiten gemessen sind Letzteres geschah in zufriedenstellendster Weise mit dem grossen Abbe'schen Refractemeter. Der Verfasser giebt am Schlusse eeiner Mittheilung eine Tabelle von Brechungsindices geeigneter Flüssigkeiten, die ein Intervall von 1,334 (Wasser) bie 1,778 (Bariumquecksilberjodidlesung) umfasst.

Die Function des Apparates selbst besteht nach dem Verausgeschickten nur in der geeigneten Annaberung eines Schirms an den Ocularkreis heran, dies wenieglich von jeder heliebigen Seite her und mit der Bedingung, dass die eigentliche Beobachtung, das Schen des Objectbildes, möglichst wenig dadurch gestört werde.

Der Apparat ist ven Mechaniker C. Reichert in Wien ausgeführt und in Fig. 2
in Durchschnitt dargestellt. Uerde dem Oralar O des Mikreskopes ist ein den gewähnlichen Mikrometerkästen ähnlicher Kasten angebracht. Eine Oeffnung A in seiner eberen Wand gestatet, durch ihn hindurch in das Mikroskop hineizmölicken. Unter dieser Oeffmang befindet sich ein Schirm F, der ans einem breiten, nach oben federanden Nichland besteht; er kann durch die Schraube B in einer Schlittenführung vor und zurück gesehben und durch die Schraube Gesoben und gesche vor aug auser Kästechen ist mit

einem hohlen Zapfen in seinem Träger eingesetzt und lässt sich um die Axe des Mikroskopes dreheu, um den Schirm F an jede beliebige Stelle der Austrittsöffnung P, P, in Fig. 1 bringen zu können. Um den Apparat ohne gänzliches Abnehmen schuell vom Ocular ent-

fernen und frei ins Mikroskop sehen zu konnen, ist das Ganze um einen seitlichen Zapfen Z drchbar, dessen Hülse unter Vermittlung eines federuden und klemmbaren Rohrstückes an dem Tubus des Mikroskopes befestigt ist. Eine Einschnappvorrichtung E hebt die Drehbarkeit nm Z auf. wenn der Apparat sich in der Gebrauchslage befindet und mnss erst gelöst werden, ehe er bei Seite geschlagen werden kann.

Unsere Figur zeigt eine kloine Vorbessering gegen das Original. Bei lotzterem ist der Drehpunkt des Winkel-



hebelehens, welches den Druck der Schraube C auf die Feder F überträgt, an der oberen Wand des Kästchens fest und die Schraube C stützt sich ebenfalls auf die obere Fläche des Kästchens. Die Folge davon ist aber, dass jede Vor- oder Zurückstellung des Schirmes durch die Schraube B gleichzeitig auch eine kleine Höhenveränderung desselben vernrsacht. Bei der gezeichneten Anordnung sind beide Bewegungen ganz unabhängig von einander, ohne dass dadurch die Ausfuhrung complicirter geworden wäre. Die beschriebene Einrichtung ist nicht ganz neu. Wie der Verfasser selbst

angiebt, hat Toepler (Pogg. Ann. 27, S. 556) eine im Wesentlichen gleiche Methode zur "Schlierenbeobachtung und schiefen Beleuchtung" empfohlen, nur dass Toopler die einseitige Abblendung nicht in P.P. (Fig. 1), sondern schen in P.P. vornimmt, was theoretisch auf ganz dasselbe hinauskommt, praktisch aber einige Nachtheile hat, die von Exper auch angeführt werden.

Schliesslich mag bemerkt werden, dass diese Methode nicht bei Körpern von beliebiger Kleinheit Anwendung finden kann. In Gemengen von Flüssigkeiten und Pulvern von sehr grosser Feinheit (0,01 bis 0,03 mm Durchmesser) verlieren die Brechungsgesetze ihre Giltigkeit. Solche Gemenge werden optisch homogen und es treten an ihnen die interessanten Erscheinungen auf, die neuerdings Christiansen (Wiedem. Ann. 23. S. 298) und vor ihm zum Theil schon Maschke (Wiedem, Ann. 11, S. 722) beobachtet und beschrieben hat. Dr. S. Czapski.

## Notiz über eine Influenzmaschine einfachster Form

Von J. Elster and H. Geitel. Wird. Ann. N. F. 25. S. 493.

Der Apparat soll das Princip der Influenzmaschinen für Unterrichtszwecko darstellen. An einer Axe sind senkrecht gegen dieselbe drei isolirende Stabo befestigt, die an ihren Enden Conductoren - mit Staniol überklebte Korke - tragen. Diese gehen bei einer Drehung der Axe durch zwei seitlich fest aufgestellte Hohlcylinder, die zum Durchlassen der Stähe auf ihrer der Axe zugekehrten Seite anfgeschlitzt und ausserdem au den Enden, an welchen sie von den bewegten Conductoren verlassen werden, auf der Innenseite abgeschrägt sind. In diese Cylinder reichen je zwei Contactfedern, eine nahe der Eintrittsstelle der bewegten Conductoren, die andere nahe der Mitte; die letzteren sind mit einander metallisch verhunden oder zur Erde abgeleitet. Die Wirkungsweise dieser Maschine, die übrigens stets selbsterregend wirkt, ist leicht verständlich. Die Leistungen des Apparates sind gering; er soll eben nur zur Erläuterung des Princips der gebräuehlichen Influenzmaschinen dienen. L.

## Selbstregistrirende meteorologische Instrumente.

#### Von Dr. D. Draper. Engineering. 40. S. 535.

Das Meteorologische Observatorium der Stadt New-York ist eine vom Signal Service Department manbhängige Institution, deren Instrumente von ihrem Director, Dr. D. Draper, selbst construirt oder erfundeu siud. Bei den autographisch wirkeuden Apparaten ist die Anwendung der Elektricität gänalich vermiedeu.

Zur Registrirung des Luftfarches dient sin Queckellber-Barometer, deseen Rohr mit dem Gerut fest verbunden ist, während das mit hen ben ab herite Gefass an zwei stählteren Spitralfedern hingt. Auf eine in horizontaler Richtung gleichformig fortsekreitende Papielent des versichende Papielent des Gefass an zwei bewirkten verticalen Bewegungen, welche im vorliegenden Falle 2 mm für 1 mm Queckstüberande betragen. — De die Temperatur auf die Elasticität der Federre einen geringen Eliefutes ausüber, so wird eine dritte Spiralfeder durch ein constantes Gewicht gespannt, dessen Meine versichel Bewegungen am oberen Rande der Papieratfal registritt verdeug, diese Aufreichnung der Temperatur des Apparates dient zur Correction des Temperatur dies Aufreichnung der Temperatur des Apparates dient zur Correction des Temperatur-Eliefusses auf des Barometer. Der Erfuder hat indess übersehen, dass auch die von ihm gewählte Form des Barometer Der Erfuder hat indiese übersehen, dass auch die von ihm gewählte Form des Barometer Der Emperatur-Eliusse zur Folge hat, ein Urchstandt, welcher bei Draper's Realistung des Gewichts-Barometers sehr leicht vermieden oder nachtragilde dimmit werden konn.

Die Temperatur und Feuchtigkeit der Luft wird durch zwei Metall-Thermometer (Zink und Eisen) registrirt, indem der Metallstreifen des einen, wie bei dem August schen Psychrometer, fortwährend feucht gehalten wird.

Des Sonneuscheiu-Thermometer beruht auf demselben Princip: in diesem Falle ist der Metalletreifen auf dem Dache angebracht und zum Schatz gegen Regen und Wind in ein Glaszphr eingeschlossen; die Uebertragung der Bewegung des sich biegenden Streifens auf einen Hebel mit Schreihstift geschicht einfach durch einen langen Metalldraht.

Der registrirende Regenmesser wurde meest nach dem Princip des Tantabe-Bechers construit; da es indess verkum, dass Ioasectes oder Stücke von Pflamenbliktern den Heber verstepften, eo eutschied sich Herr Draper für die Verwendung einer Kipp-Schale, von welche ennerdings auch Hottinger, Rung um Richard Gebrauch gemach haben.<sup>3</sup>) Da auch bei Draper's Instrument die mit der Regeumenge zunehmende Belastung der Schale durch die Ausdehung eines Sprinfeldergehäuges in registrirätes Bewegung umgesett wird, so nuterscheidet sich dasselbe von dem Hottinger sehen Regenmesser uur im ausseren Arrangement der Theile.

Die Registrirung dee Wind es gesabieht durch drei gesonderte Ioatrumeutes für ei Richtung wird die gleichformige gerafülüge Bewegung eines Schreibsütisen mit der rotirenden Bewegung der (zu einem Cyliuder verstärkten) Windfahnenase comhnirt, wie en auch somst schon vielfach gescheche ist. — Zur Registrirung der 6 esch windigkeit wird ein in einem verticulen Schlitz beweglicher Schreibstift durch eine rotirende und in Form einer archimedischen Spritze geschnittene Scheibe gehoben; Indem die Drehung der letteren durch ein Robinson eches Schalenkreus geschielt, hat die Anfzeichnung gesan dieselbe Form, wie bei dem Bes der Jehr Schweiber der eine rotirende und eineselbe Form, wie bei dem Bes der Jehr Schweiber der eine Windigeschwindigkeit bestehen. Der Druck des Windes weit durch eine, dem Winde sexponitre Motalltrommel registrirt, welche in eine vertical herabagende, und naten noch durch eine Spritzeffere gespannte Kette eingefügt ist. Diese hagende, nat naten noch durch eine Spritzeffere gespannte Kette eingefügt ist. Diese

<sup>1)</sup> Man vgl r. B.; Sprung's Lehrbuch der Meteorologie, S. 401,

<sup>3</sup> Zeitschr. der Oesterr. Ges. für Meteor. XIX. S. 179; diese Zeitschr. 1685. S. 246 n. 359.

Vorrichtung erinnert somit au den Winddruckapparat von Börnstein und Fness (diese Zeitschr. 1885, S. 211; man vgl. auch "Sprung: Ueber die Mossung des Winddruckes durch registrirende Apparate," diese Zeitschr. 1892, S. 60).

Dass das Princip der Continuität bei allen Einzel-Instrumenten zur Durchfuhrung gelaugte, ist als besonders erfreulich zn hezeichnen.

S.

## Ueber die Anweudung lichtzerstreuender Schirme in der Photometrie.

Von A. Crova. Ann. de chemie et de physique VI. 6. S. 342.

Die Anwendung mattgeschliffenen Glasee, sowie gewöhnlichen oder ölgetränkten Papieres in der Photometrie hat den Uebelstand, dase die Durcheichtigkeit der aus diesen Materialien verfertigten Schirme sich mit der Zeit ändert. Glasplatten erfüllen häufig nicht einmal die Bedingung, dase kein directer Lichtstrahl durchgehen soll. Weit besser sind die von Foncault angewandten Schirme. Ihre ziemlich echwierige Herstellung beschreiht Crova nach Angahen von Deleuil folgendermaassen: Weizenstärke wird mit destillirtem Wasser verriehen; die Flüssigkeit läuft durch ein eehr feines Gewehe nnd wird dann kurze Zeit absetzen gelassen. Die dann entstehende milchige Flüssigkeit giesst man ah, schüttelt sie lehhaft nnd lässt sie mittels einer Pipette auf eine höchst sorgfältig gereinigte Glasplatte fliessen, die anf einer Platte mit Stellschranhen genau herizontal gestellt ist. Man lässt die Stärke eich absetzen, neigt dann die Platte mittels einer Stellechranhe ganz wenig und bewirkt das Ahfliessen des Wassers durch einen Streifen Filtrirpapier. Endlich lässt man die Platte trecknen und schützt die Stärkeschicht, indem man eine zweite Glasplatte an den Rändern der ersten luftdicht hefestigt und dahei die Berührung der Stärkeschicht durch zwischengelegte Papierstreifen verhindert. Diese Schirme geben eine sehr gleichmässige Helligkeit und verändern die Farbe des auffallenden Lichtes nicht, eind aber für manche Zwecke zu wenig durchsichtig. Crova ersetzt daher die Weizenstärke durch die Stärkekörner des Samene der Runkelrühe, welche eich in Folge ihrer fast kngeligen Ferm, ihrer Kleinheit und Durchsichtigkeit nech hesser eignen. Man lässt Rnnkelrühensamen mehrere Tage in oft zu erneuerndem Wasser aufweichen. Wenn die Körner genügend angeschwellen eind, werden sie in zwei Hälften zerschnitten und mittels einer Nadel, nnter sorgfältiger Vermeidung der benachbarten hraunen Partien, die als kleine weisse Punkte erscheinenden Stärkeansammlungen heranegenommen. Die Stärke wird mit Wasser in einer Glasschale verrieben, die milchige Flüssigkeit mehrmale durch sehr foines Musselin filtrirt und dann wie früher heechriehen auf Glasplatten aufgetragen.

Die Anwendung einer Deckplatte ist nicht nur bei Stärkeplatten, sondern anch bei mattgeschliftenen Glasplatten durchans nothwenig. Dunklers Schrime stellt man zwechnassig durch Cashination zweier Glasplatten her, deren mattgeschliftene Flächen gegeneinander gekehrt zind, chne sich zu beruhren. Des Matteschliften geschielt mitten nethodisch gepulverten und geschlemmten Schleifsteine oder Schmirgels, deren Thelichen nelhodisch gepulverten und geschlemmten Schleifsteine oder Schmirgels, deren Thelichen nelhodisch gepulverten und geschlemmten Schleifsteine oder Schmirgels, deren Thelichen nelho die Schwieden der Schmirgels, deren Thelichen nelho die Schwieden der Schmirgels, deren Thelichen nelho werden kennerfungs serb geleinmässig und chen sichteners Kern hergestellt, es dass ist für opisiehe Zwecke dieson können. Sie verändern aber die Farte des einfallenden Lichtes ein wenig und als nur zur Wergleich annahernd gleich starker Lichtengleien anwendur.

On ein Schirm tediglich diffuses Licht zight und keinen directen Lichtstrahl durchläste, erkennt man, indem man das Bild einer mit Sennenlicht beimehnten Offitmus von 2 his 3 cm Durchmesser mittels einer Convergenzlines auf einen Schirm entwirtt. Die Lines wird durch ein breites eckwarese Disphragan von ebenfalle 2 his 3 cm Durchmesser abgehendet. Nachdem man eich überzeagt hat, dass auf die Lines kein diffuses Lichtsfülls, bedeckt man die frei öberfällebe mit dem zu präfensde utzendeheinnden Schirm.

Gebt kein directes Licht durch letzteren, so verschwinden die scharfen Umrisse des Bildes und machen einem verwaschenen Lichtschimmer Platz, dessen Helligkeit übrigens vom Mittelpunkte aus um so rascher abnimmt, je durchsichtiger die zu prüfende Platte ist.

Den Sobluss der Abhandlung bilden lesenswertbe theoretische Bemerkungen nber Anwendung der liebtdiffundirenden Sehirme zur Verminderung der Lichtstärke in der Photometrie, insbesondere die Bestimmung ihrer liebtsebwachenden Kraft. Wysek.

#### Regenband-Spectroskopie.

Von L. Bell. Amer. Journ. of Science. III. 30. S. 347.

Verf. erzeugt im Spectrum des diffusen Tageslichts Interferenzstreifen von halber Spalthöhe, indem er vor die Hälfte des Spalts ein Glimmerhlättehen schieht und weiter vorn drehbar ein Nicol oder besser einen Glassatz anbringt. Der Prismenkörper selbst, à vision directe, polarisirt genügend, um als Analysator zu dienen. Bei fenchter Luft erscheinen die sogenannten Regenbänder z und d als Absorptionsbanden rechts und links nahe bei D. Stellt man nun eine der Interferenzfransen so, dass sie das Regenband eben berührt, so kann man durch Dreben des Nieol sehr genau der Franse die gleiche Intensität mit den Absorptionsstreifen geben. Aus dem Winkel, welchen dann die Hauptschnitte des Nicols und des Prismenkörpers mit einander einschliessen, lässt sich die Menge des ausgelöschten Lichts berechnen. Dadnrch erhält man eine bessere quantitative Bestimmung des Regenbands, als man bei der Construction von Cook (diese Zeitschr. 1884 S. 102) erlangen kann. Verf. erklärt die Indicien des Regenbandspectroskops für sehr heachtenswerth. Während einer Beobachtungszeit von mehreren Monaten in Baltimore täuschten sie fast niemals und zeigten sich zuverlässiger als die Angaben eines Hygrometers. Die Quantität des Regens entsprach freilich nicht dem Grade der Schwärznng. Die Benutzung des Instruments empfiehlt sich am Besten in Verbindung mit anderen meteorologischen Instrumenten. Z.

Ueber polaristrobometrlsche Methoden, insbesondere über Halbschatten-Apparate. Von F. Lippich. Sitzb. der Kais. Akad. d. Wissensch. zu Wien. II. Abth. 1885. Mai-Heft.

Der Verfasser durchmustert die einzelnen Theile der betreffenden Apparate, um die Bedingungen der höchsten Empfindlichkeit und damit die günstigste Construction zu finden. Um die Helligkeit in beiden Hälften des Gesichtsfeldes möglichst gleichmässig herzustellen, muss man sowohl als Polarisator wie als Analysator Prismen mit normalem Gesichtsfelde anwenden, d. b. solcbe, deren Längsaxe senkrecht zur optischen Axe der Kalkspathe steht. Dennoeb kann die Polarisation und Lichtintensität der kegelförmig zusammentretenden Strahlen eine ungleichmässige sein. Desbalb parallelisirt der Verfasser in einem Apparate neuer Construction die Strahlen durch Einfügung eines Collimators, der wie ein Heliometerobjectiv aus zwei aneinander verschiebbaren Hälften bestebt. Jede derselben erhält ihre Strahlen ans einer Abtheilung des bereits bekannten Lippich'schen Polarisators (bestehend ans Hanptprisma and Halpprisma), in welchem der Winkel der beiden Polarisationsrichtungen beliebig verändert werden kann. Liegt im Focus des Collimators ein Spalt, so können die beiden Bilder desselben numittelbar neben einander entworfen und in dieser Stellung verglichen werden. Um die Vergleichung noch mehr zu verschärfen, bringt Verfasser vor dem Spalt ein Gitter an, dessen Stäbe senkrecht zur Spaltlänge verlanfen und genau gleiche Breite haben mit den sie trennenden Zwischenräumen. Verschiebt man nnn das eine Spaltbild nnr in der Längsrichtung und zwar so, dass die hellen Zwischenräume desselben genau auf die dunklen Stäbe des andern fallen, so erhält man eine ganze Reibe von Trennungslinien, die bei der entsprechenden Neilung des Analysators allesammit gleichzeitig verschwinden müssen. Jede Abweichung von der richtigen Stellung ist bei dieser Anordnung, wolche Verfasser als eine Vervielfachung der Halbschattenmethode bezeichnet, ausserst leicht bemerkbar. Diese Construction empfiehlt sich anch besonders, wenn Spectralstrahlen zur Beleichtung dienen.

Aber anch für die Apparato ohne Collimator können Spestralfarben mr Belendtung angewand werden, wom man — was überhappt empfeblenseverh ist — eine Beleuchtung zilnse so einschaltet, dass durch dieselbe nahe am Analysator-Disphragma ein Bild der Lichtquelle (bezw. eines Spalzes) an Stande kommt. Dann kann nähen die Versüderung in der Vertbeilung der Leuchkraft innerhalb der Flanme nur die Gesammhtelligkeit des Gesichtefledes shadern.

Verfasser beschreibt eingehender die Construction des von ihm angewandten Polarisators. Die quadrunisohen Endfächen sowohl wei die optiche Aze stehen senk-recht zu den Längskanten und die beiden Theile des Prismas sind mittelb. Leinol verkitet. Der Winkel der Schnittische gegen die Eintritts- und Amartizeflichen beträgt 60° bis 60°/4°. Das Gesichsfold ist zwar nasymmetrisch, aber für die in Rede stehen Apparate ausreichend. Die Länge ist un 23 der Quadrateisten und nur etwa 7; eines Praxmo wak'y siehen Prismas von gleichen Querdimensionen. Der Lampeuruss zur Schwarzung der Scitenflichen wurde in Alebsarz oder Tübelbass anzigetragen, dieven Brechnagsindiens denjenigen der ordentlichen Strahlen im Kalkspath sehr nabe stehen. Die Schwarzung der wurde dafarcht beträchtlich intensiver, obsens durch Polirum der Scitengerokse Bilder reflective, welche nicht mehr störend wereine konnten. Um namentlich and en Halbyrismen die Kanta echter zu bekommen, stellte Verfasser die optsiche Aze senkrecht zur bereches den Kante. Die Blenden müssen immer 1 bis 2 mm an den Seitenkunten bedecken.

Dem Helbprism giebt Verfasser nicht vollkommen normale Endflichen; dieselben haben vielenber gegen die Schnittische um G22. Neigung, wirbered wieder die
optische Aze senkrecht sieht sowehl gegen die Liugskanten als gegen die brechenden
Kanten. Dieses Primas wird nan so justrit, dass die an der politres Scientifiche liegende
Kante, dies vollkommen scharf und fehlerfrei sein muss, in die Azenebene des Apparates
fallt; diese Kante wird aarsiert. Der Seitenfläche gebie man eine Neigeng von 1 bit 1/8gegen die Azenebene. Auf diese Weise behalten die beiden Halften des Gesichstefeldes
bis numittelbar an die Trennangalinie beran vollkommen geliche Helligkeit.

Er folgen ann Versuche zur Bestimmung der Peblergrenzen, ohne Einschalung activer Plinsägkeien, am Thull ich Nartmünlicht, um Theil bei dem Licht eines Arganbtenners, desem Cylinder aus Eisenhlech med Topler mit weissem Thom angefüttert ist. Der Bertag des durchschnittlichen Peblers zoigt sich annäherad proprotional dem Winkel zwischen den beiden Nicolhamptschnitten, bei Nartmünlicht berab bis nu? 0°, bis Argandlicht bis m 20°, bis Argandlicht bis m 20°, bis Argandlicht bis m 20°, bis Argandlicht bis m 20°,

Werden active Flussigkeiten eingeschaltet, so kommen auch, abgesehen von der Trehung, neme Fehlerengellen hinn. Verschiebengen durch Refraction konnen durch accenta Arbeit der Rohren und Deckplatten vermieden werden. Um die Helligkeitsversiderungen in Pelag der Dopplerbechang in den Glasplatten nuschällich zu nuschen, empfehlt Verfasser, die Rehren zwest leer einzulegen und den Nullpankt zu bestimmen, dann aber sie in unversidentre Stehlung durch seitlich angesestez Rehren nuter Ansangen zu füllen. Pür ganz feine Bestimmungen mass auch die Wirkung des Erdangsetsimmes eliminit werden, indem man den Apparts sehreche zum magnetischen Merdfalm stellt.

Endlich bleiben noch physiologische Fehler übrig, da sich das Auge verschieden verhält bei verschiedenen Intensitäten des umgebenden Lichtes. Hierüber fehlen uoch genauere Bestimmungen. Die bedeutenden Fortschritte, welche der Verfasser erreicht hat, zeigen sich am deutlichsten in den oben augeführten Versuchen.

## Umschalter für Gas- oder Flüssigkeitsströme.

Von Eng. Obach. Zeitschrift für aualytische Chemie. 24. S. 561.

Der Zweck des Umschalters ist, die Richtung des in einem Apparat circulirenden Gas- oder Flüssigkeitsstromes ohne Auseinandernehmen der Theile umzukehren. Auf einem Brettchen sind vier T-Rohren befestigt und untereinander in der aus der Figur er-



siehtlichen Weise durch Kaustelmkschlüsche mit Quetschlähnen verhauden. Durch den Mittelpunkt des 10 gelöltleder Quadrates geht die Drehmg-saxe eines ungefahr elliptischen Bügels N aus dickem Kustilherdraht, welcher je nach seiner Stellung est weder die Schlüsche 1 und 3 oder 2 und 4 zuklemnt. Die Oeffnungen A und D sind mit dem Apparat verbunden, durch welchen der Steun, welcher bei Be ein und 10 dasstrüt, hin.

durchgehen soll. Je nach der Stelling des Neusilberdraftes ist der Wig des Strones Be-2-D-1, -4-C oder Br. 1-A-D-3-C. Benglich verbeter Binzbleiten, sowie einer Modification des Unuchalters, bei der die Röhrnestecke 1 bis 4 auf einer um die Drehungsane des Drahtbiggels beschriebene Cylinderfläche liegen, sei auf das Original verwiesen. Der Unschalter kann auch bei Verhrenungen im Suserstoffstrom zum Erseinen des Lufstromes durch den Susserstoffstrom diesen, indem man A schlieset, B mod C mit den Gasametern, D mit der Verhrenungsröher verbriebet.

## Neu erschienene Bücher.

Die Laudmessung. Von Prof. Dr. C. Bohn. Zweiter Theil (Schluss), 325 S. mit zahlreichen in den Text gedrackten Hohzschnitten. Berlin, Julius Springer. M. 10,00. Der zweite Theil dieses vortrefflichen Werkes ist dem ersten hald gefolgt, so

das das Ganza naumchr abgeschlossen vorliegt. In dieser Häffe des Buches ist die Beschreibung der Instrumente stems kurze gefänst worden als im erstem Theilte da mänlich in diesem die typischen Constructionstheilt der geodisischen Instrumente eingehend behandtet sind, as bonnte Verf. sich im zweiser Theilte, we as sich im Wesentlichen um Mofificationes freiher besprechener Instrumente oder um den Gebrauch typischer Theile uns geschlich Zweische handelt, auf kurze Beschreibung und Prefing der Poller des monitrien Instrumentes beschränken. Durch dies Verfahren werden unsöhlige Wieder-holungen vermieden, was anerkennen hervergeboben werden muss.)

Das erste Capitel der Schluss-Hälfte, das dreizehnte des ganzen Werkes, be-

1) Referent wird darum aufmerkum gemacht, dass die Beuerkung auf Seite 32 d. Jahre, beungisch des unspringslichen Construenten des auf S. 195 des bespechenen Wickstellen, den unspringslichen Construenten des auf S. 195 des bespechenen Wickstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellenderstellen

handelt die tachymetriechen Methoden und Apparate; Begriff und Wesen des techymetrischen Höher- und Distanzmessen, Genaugiecht desselben, die Tochymeterarbeit in Folde und zu Hause, die Instrumontalfelber, welche beim techymetrischen Mesen beronders zu beachten sind, werden eingehend hespecochen. Hierard folgen die Beschreibungen der verschiedenen Tachymeterfornen; vorgeführt werden, unter Bezugnahme auf richer beschrichenen, sich für die Zwecke der Tachymetrie eigenede Theodolite, folgende Instrumente: Tachymeter von Meissner und Breithaupt, Kreuter's Patent-Tachymeter von Ertel, gegen dessen Princip Verf. mit Becht grundsteitliche Einwendung geltend macht, unter Amerkennung der vorragischen mechanischen Amführung des omzenden Kritik, mach kneite den Verfachten der Verfachte

Im folgenden Capitel wird das geometrischen Nivellement besprochen. Zannleiden werden die gebräuchlichen Nivellimstrumeute in grosser Vollständigkeit beschrieben und in zahrieichen guten Abbildungen vorgeführt, von den Apparaten an, die bei weniger genamen Arbeiten gebraucht werden, wie Setzwage, Gradbegen, Neigunges und Gellmenseser, Gefallensch, Canalwage u. s. w., bis zu den feinsten zu Pricioion-Nivellemenstendennden Instrumeuten; bei der grossen Mannleightligkeit dieser Instrumente ist ein naheres Eingehen an dieser Stelle nicht angängig. Der Beschwähung der Instrumenten schliebest sich passend das trigonometrische wirdelnenten schliebest sich passend das trigonometrische und dann das barometrische Röhenmessen, die beide sachgemässen and ansreichende Behandlung ferhol zehandlung der hehandlung finde behandlung finder sachgemässen und ansreichende Behandlung finder behandlung finder behandlung finder behandlung finder sachgemässen und ansreichende Behandlung finder behandlung finder

Sodam wird in zwei Capiteln eine Uebersicht üher die "Geodasie krummer Fläche" gegeben, wie Verl. eich austrickt, mat ße Beseichnung "Boher Geodasie" wur vermeiden. Verf. heunsprucht selbat nicht (S. 626), eine erschöpfende Darstellung der büheren Geodasie zu bieten, sondern will nur eine orientirmed Uebersicht üher das Messen auf dem Erdsphäreit und über die Aufgeben und Ziede der Gradzessungen gebet und hierdurch den weiterstrebenden Lesser auf das Studim der einschlägigen Arbeiten vom Helmert, Bruns, Clarke n. A. vorhereiten. Wir wollen auf diese Capitel nicht naher eingeben, sondern ausser auf einen astrenden Dreckföhler — S. 624 E. 10 v. u. 1º Satie (p. p. 11% km.) satur 11% km. – uur auf einen Punkt aufmerksam nachen. Verf. wiederholt die seben an einer anderen Stelle (Zeitschr. f. Vermessungswesen 1842 S. 614) aufgeworfen Frage, oh indet die Länge eine Basis mit der Temperatur ver-

anderich sei: er meint, dass in Palge der Temperaturschwankungen, welche die Erdoberfläche eriedei, die Enfertmeng zwischen wei geofälischen Pmykte nicht un allen Zeiten dieselbe sei. Nun kommt zwar Verf. an der Hand einer Rechnung, die ihm mit der Erfahrung in Widerspens beitende Ekenstlast liefers, sebbst zu dem Schlüss, dass die Annahme uns nut seine Stein der Schlessen der Schlüssen der Schlessen zu der Annahmen zu alle seine Schlessen zu der Annahmen zu anstalen gest, die Oberfläche der Erde könne sich zwischen den Endzeichen der geofälischen Schlessen zu der Schlessen zu der den gedätigten der Schlessen zu der Schlessen z

Das Schlinsscapitel ist hauptsächlich für Topographen interessant; es bespricht die gebräuchlichen Kartenprojectionen.

Den Anhang bilden zahlreiche mathematische Formeln, eine kurze Darstellung der Ausgleichungs-Rechnung, sowie praktische Winke über Instrumentenpflege.

Die Ausstattung der Schluss-Hälfte des Werkes in Papier und Druck, sowie mit zahlreichen vorzüglichen Illusträtionen steht derjenigen des ersten Theiles in Nichts nach. W

- A. Breusing. Die Nantik der Alten. Bremen, Schünemann. M. 10,00.
- Kalender für Messkunde f. d. Jahr 1886. Heransgeg. von M. Clonth. 2 Thle. Trier, Lintz. M. 3,00.
- K. Lehmann. Ueber die Wirkungsweise einer von zwei concentrischen Kugelflächen begrenzten Glaslinse. Inanguraldiss. 38 S. Halle.
- Metronomische Belträge. Heransgeg. von der Kaie. Normal-Aichungscommission in Berlin. No. 4 n. 5. Berlin, Dümmler. M. 3,50.
  - Inbalt: Barometrische Untersuchungen: 1. Absolnte barometrische Bestimmungen unter Controle des Vacuums durch elektrische Lichterscheinungen von L. Grunnach. 2. Das Heberbarometer N von H. P. Wiebe Zur Geschichte und Kritik der Toisen-Maassstabe, von C. F. W. Peters.
- H. Frey. Das Mikroskop und die mikroskopische Technik. 8. Aufl. 524 S. Leipzig, Engelmann. M. 9,00.
- E. Gumlich. Theorie der Newton'schen Farbenringe im dnrchgehenden Lichte. Inauguraldissertation. 40 S. m. 1 Taf. Jena.
  - Separat-Abdr. aus d. Annalen d. Physik u. Chemie. N. F. Bd. 26.
- A. Troska. Die Vorherbestimmung des Wetters mittels des Hygrometers. 76 S. Cöln, Bachem. M. 1,00.
- R. Dahl. Leitfaden zum Berechnen der Wechselräder beim Gewindeschneiden an der Leitspindeldrehbank. 92 S. Berlin, Pataky. M. 1,00.

#### Vereinsnachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitznng vom 11. Februar 1886. Vorsitzender Herr Fuess.

Der Abend war geschäftlichen Dingen gewidmet. Hert Lüttig sprach über die Stellung und den Einfluss der Arbeitgeber in den Krankenkassen. Der Vortragende betonte hauptsächlich die verantwortliche Stellung, die dem Arbeitgeber ans der Anzeigepflicht erwächst, sowie den Umstand, dass er sich anch dann von der pflakt-

149

lichen Zahlung der Beiträge seitene des Arbeitnehmers versichern muss, wenn letzterer in einer staatlich anerkannten freien Hilfskasse ist. An der sich anschliessenden Discussion betheiligten sich die Herren Grimm, Sprenger, Polack, Gustine, Färber und Reimann. Ueher die finanziellen Verhältnisse der Mechaniker-Krankenkasso mag noch erwähnt werden, dass eich das Vermögen derselhen vor drei Jahren auf etwa 4000 Mark belief, wovon 1000 Mark in die nene Organisation übergegangen eind; Ende December 1885 waren schon 5000 Mark Reservefond vorhanden. Ende dieses Jahres kann unter normalen Verhältnissen die Höhe des obligatorischen Reservefonds (12 bie 14000 Mark) erreicht eein, eo dase dann entweder an eine Ermässigung der Beiträge oder eine Erhöhung der Beihilfe gedacht werden kann-

Sitzung vom 2. März 1886. Vorsitzender Horr Haenech.

Der Voreitzende besprach das im Februar-Hefte dieses Jahrganges S. 59 von Prof. K. W. Zenger beschriebene Spectroskop ohne Spalt und ohne Collimatorlinse unter Vorführung eines Exemplaree dieses Instrumentes. Eine vorläufige Untersuchung liees den Apparat nicht im günstigsten Lichte erecheinen; Herr Haenech will jedoch eine eingehendere Prüfung des Instrumente veranlassen, über deren Resultat epäter Mittheilung gemacht werden coll.

Herr Haensch zeigte dann ferner ein von Prof. E. v. Fleischl construirtes Hämometer vor. Der Apparat bezweckt die quantitave Bestimmung des Hämoglobius im Blute and beruht anf der colorimetrischen Methode. Bisher war es nicht ge-Inngen, eine in Gestalt und Farbe unveränderliche, namentlich keine feste, vollkommen dnrchsichtige und gleichmäseig in ihrer Masse gefärbte Subetanz von solcher Farbennnance herzuetellen, dass jeder beliebig dicken Schicht einer beliebig verdünnten Blutlösung eine Platte dieser Substanz in Helligkeit und Farbe vollkommen entspricht, so dase man aue der Dicke einer solchen Platte, welche zur Herstellung des völlig identischen Aussehene mit einer gewissen Blutlöeung angewandt wird, direct auf den Hämoglohingehalt im Blute schliessen kann. Prof. v. Fleischl war es nun aufgefallen, dass es Platten rothen Glases giebt, welche in ganz befriedigender Uebereinstimmung der Farbe mit beetimmten Blutlöeungen und heetimmter Dicke der Schicht standen, dass aber diese Uebereinstimmung aufhörte, wenn eine s-mal so dicke Platte des rothen Glases mit einer s-mal so concentrirten Blutlösung oder mit einer s-mal so dicken Schicht dereelben Blutlöeung verglichen wurde; den Grund dieser Erscheinung fand v. Fleischl in dem verschiedenen Extinctionsverhältnies, in welchem diese Substanzen zu den violetten Strahlen des Lichtes etehen; scheidet man die violetten Strahlen aus, so schwindet die erwähnte Anomalie Hierin liegt das Princip des Hämometers. Ein vollkommon regelmässiger und echarfkantig zugeschliffener Keil aus Rubinglas, 12 cm lang, 2,5 cm breit und am starken Ende 1 cm dick kann mittele eines Triebes hin und hor bewegt werden; die eine Langseite des Keils ist in einen Falz gefasst, dessen verticaler Theil unten gezahnt ist und zur Triebvorrichtung gehört; die andere Langeeite dee Keile iet frei und führt sich, um Schlotteru zu verhüten, an zwei Plätteben aus Hartgummi. Der Keil wird unterhalb eines cylindrischen Gefässes geführt, das durch eine Scheidewand in zwei Halbcylinder getheilt ist, von denen der eine mit Blutlösung gefüllt ist, der andere mit Waeser; nuter dem letzteren wird der Keil bewegt und zwar eo, daes der betreffende Halbkreie der Cylinderfiäche genau von dem rothen Glase auegefüllt wird. Indem man nun von oben durch den Cylinder auf eine beleuchtete weiese Fläche hindurchsieht, hemerkt man auf dereelben einen rothen Kreis, desson eine Hälfte von der Blutlösung herrührt, während die andere von dem Keile gebildet wird. Der Keil ist dann so lange zu verschieben, bis beide Hälften des Kreises gleichmässig roth gefärbt eind; aus der Stellung des Keils. die an einer von 10 zn 10% getheilten Scale abgelesen wird, schliesst man dann direct auf den Hamoglebingschaft des Blutes; von einer feineren Einstellung der Scale ist verlaßing abgeschen werden. Um die der Beobachtung schädlichen vieletten Straßen aussensschlissen, wendet v. Pleischl weder Tagsnicht, noch elektrische oder Petrofoumbelsuchtung, sondern Kerzenlicht, doer Oel- oder Gaslaupen an; will una jedoch die erstgemannten Lichtynellen anwenden, so mass eine gelle Glasplatte eingeschaltet werden, um die vieletten Straßen ansuschlaten. — Der Apparat wird unter Control des Herne v. Fleischl von Mechaniker C. Reichert in Wien ausgeführt. (Siebe auch die Patentbeschreibung weiter nuten.)

Der Schriftführer Blankenburg.

#### Verein Berliner Mechaniker.

Der ma frenndlichst übersandte Jahresbericht über das Geschäfsjahr 1885 des Vereins Berline Rechaniker weist gegen das Vorjüne inen allerdinge nubedeutenden Rackgang der Mügliedersahl auf. Dies ist um so mehr zu betäkagen, als das Streben des Vereins, seine Müglieder wissenschaftlich anzuregen and fortabilden, um wirblich erzusen ist, wie wir aus eigener Anschanung wissen. Es ist zu hoffen, dass mit der allmülg besser wertenden Verbildung der Mechantlergublien auch die Kentnisse het die Nathwendige keit einer fortwährenden fachvissenschaftlichen Arzegung unter ihnen wachen wird, wie sie ihnen in dem genannten Vereine geboten wird. Der Verein hielt im vergangenen Jahre 36 ordentliche Vereinnversammlungen ab; au 20 derselbem wurden fachvissenschaftliche Vortrage gehalten, wornter 10 von Mügliedern des Vereins. Die Biblichtek ist von 121 auf 197 Binde gewachsen. Bei der Besterung von Stellen wurden die Thätigkeit des Vereins vielfach in Anspruch gewommen. Wir hoffen anch in dem nichteten Jahresberichte des Vereins einem so erferteilechen Bilde reges Friebsankeit zu begegene.

## Patentschau.

Mittel und Apparat zur quantitativen Bestimmung des Hämoglobins im Biute. Von E. v. Fleischl in Wion. No. 33408 vom 16. Mai 1885.

Zum Zwecke der quantitativen colorimetrischen Bestimmung des Hamoglobingehaltes im Blut wird rothgefarbtes Glas in Keilform verwendet. Die relative Intensität der violetten



Strahlen des Beobachtungslichtes wird dadurch abgeschwacht, dass die Beobachtungen bei gelblichem Licht (Oellampen-, Kerzen- oder Gaslicht) vorgenommeu worden.

Der diesem Zwecke dienende Apparat besteht ans einem eylindrischen Behalter b mit einer den letzteren in zwei Kammern m und n theilenden, auf dem durchsichtigen Boden senkrecht stehenden Scheidewand V. Die eine Kammer m wird mit Wasser, die audere n mit einer verdünnten wässerigen Lösnig des zu nntersychenden kluten gefüllt. Der Aroazat

ist ferner mit einer Vorrichtung versehen, um unter der mit reinem Wasser gefüllten Halfte einen rohlen, mit einer Scale versehenen Glaskeil verschiebeu zu können, bis die der Absorptionsfähigkeit des zu nutersnehenden Blates entsprechende Keilstelle und mit ihr der durch die Scale zum Ausdruck gelürachte Hannsglobingehalt gefünden ist.

Die Herstellung des genannten Keilos geschieht durch Schleifen in ihrer ganzen bestaan gleichmassig robt geitzber echter Robbingläser in Keilform, Albringen einer Marke an der Stelle, welche bei Beobachtung mit einem an rioletten Liohtstrahlen relativ armen Licht eine gleiche Farbe und Heiligkeit besitzt, wie eine Löeung einer bestimmten Menge normalen Blütze, und Anordnen einer Scale auf dem Keil oder seiner Fassang. Thermometer für hohe Temperaturen. Von J. Murrie in Glasgow. No. 32903 vom 18. Febr. 1885.

Behufs Erweiterung der Messgrenze von Quecksilber- oder ähnlichen Thermometern wird eine unter Druck befindliche thermometrische Flüssigkeit, meistens Quecksilher, bei ihrer Temperaturzunahme veranlasst, eine andere unter gleichem Druck stehende Flüssigkeit (Alkohol) zu comprimiren. Demgemass besteht das Thermometer aus dem Quecksüherbehalter d. der Röhre e und dem Alkoholhehalter A. Ueber dem Quocksilher kann sich in d noch eine verdampfhare Flüssigkeit hefinden, nm die Empfindlichkeit des Thermometers zn erhöhen.



Der Apparat, welcher durch eine Controlnebeuleitung mit der zu prüfenden Blitzableitung verbunden wird, besteht aus einem Elektromagneten. vor dessen Polen als Annatur ein permanenter Maguet drehbar angebracht ist. Beim Oeffuen einer Kapsel, welche über zwei Druckknöpfen angebracht ist, wird die heim Einschalten des Apparatos in die Blitzableitung bestehende directe Verhindung der Blitzableiterspitze mit der Erdleitung unterbrochen. Wird nnn einer der Druckknöpfe niedergedrückt, so wird zunächst durch zwei Contactfedern der Stromkreis des Apparates selbst geschlossen und dann bei weiterem Niederdrücken des Knopfes der drehbare Stahlmagnet von den Polen des Elektromagneten abgerissen, sodass in den Windungen des letzteren ein Inductionsstrom entsteht, der durch den Apparat und von hier darch die ganze Blitzableitung bis zur Spitze und zurückgeführt wird.

Ist die Blitzableitung intact, so kann dieser Inductionsstrom, da er einen geschlossenen

Stromkreis findet, circuliren und bewirkt in diesem Falle die Ablenkung der Nadel eines eingeschalteten Galvanometers. Neuerung an der Methode und den Apparaten zur Vornahme thermemetriecher Bestimmungen.

## Von G. Th. Beilhy in Midcalder, Nordbrittannien. No. 34405 v. 31. Decbr. 1884.

Der Apparat besteht aus dem mit Luft oder einem anderen geeigneten Gas gefüllten Gefäss a. welches der Einwirkung der zu messenden Temperatur ausgesetzt wird, dem kurzen Capillarröhrehen d und der vou einem Dampfmantel e nmschlossenen Messrobre b, welche durch einen beweglichen Onecksilberofronfen (Index) c luftdicht geschlossen ist.

Mit diesem Apparat kann zur Erhaltung eines annähernd constanten Druckes auf das in der Messröhre enthaltene Gas eine besondere Vorrichtung verbunden werden. Diese besteht entweder aus einem über dem Index c angebrachten Röhrensystem. welches mit trockener Luft oder Gas gefüllt und durch eine den verlangten Druck ausühendo Quecksilbersaule geschlossen ist, oder aus einem ebenso wie b mit einem Dampfmantel umschlossenen Gasbehälter von verhältnissmässig grossem Inhalt,

inductionsfreie Spulen für Elektromagnete. Von Dr. H. Aron in Berliu. No. 34182 vom 5. April 1885.

Um die in den Windungen von Inductionsspulen bei Stromnsterhrechung

durch den verschwindenden Magnetismus und den verschwindenden Strom erzeugten Inductionsstösse herabzumindern, werden innerhalb der Spulen Schliessungskreise von sehr geringem Widerstand gegenüher dem der gesammten Drahtwindung erzengt. Zwischen die einzelnen Lageu der Drahtwindungen der Spule werden Einlagen aus gut leitendem Material, wie Kupfer, Blei oder Stanniol gelegt, die in sich geschlossen sind, auch den Draht selbst umhullen konnen oder in einem blauken Kupferdraht bestehen, der neben dem isolirten Draht eingewickelt ist. Perner macht man, um die Wirkung der Entmagnetisirung des Kernes zu schwächen, die Hülsen der Rollon selbst aus gut leiteudem Material, inshesondere aus Kupfer, in sich geschlossen und von

starken Wandungen.

Neigungsmesser mit uumitteibarer Feinablesung. Von Mehrtens in Frankfirt a O. No. 32904 vom 9. März 1885.



Bei diesem Neigungsmesser wird zunachst die Libello L and dem kriescychindrischen Umfange eines Sattelstücken Nud dann das Sattelstück auf der sehr sebwach kreisboganförmig gekrimmten Seite BC die Gestellus G verscholeen. Ein Theil die zu messenden Neigungswinkels wird auf dem Gradogan des Sattelstückes in ganzen Graden und der Rest auf dem Gradbogen des Gestelles abgelesen.

Neuerung au gelvaulschen Elementen. Von The Primary Battery
'Company in London. No. 34002 vom 1. Febr. 1885.
(P. B. 1886. No. 6.)

Combinirte primäre und secundare Batteriu. Von Ch. Barral de Montaud in Paris. No. 34173 vom 29. Juni 1884. (1886. No. 6.)

Ein- und zweizeiligus galvanisches Element. Von A. Dun in Frankfurt a. M. No. 34228 vom 12. Juli 1885. (1886. No. 6.)

Horizental-Galvanometer mit verstellbaren Zeiger und verstellbarer Sonie. Von G. Hirschmann in Berlin. No. 34227 vom 2. Juli 1885.

Um dem Zeiger eines Horizontal-Galvanometers jode Stellung zum magnetischen Meridian geben zu können, ohne dadurch die durch den magnetischen Meridian bedingte Stellung des Magneten zu besinfinasen, ist der Zeiger gegen dem Magneten und ebenso die Scale gegen den Rahmen des Gelthuses verstellbar gemacht, so dass sich der Nullpmakt derselben mit der gewählen Zeigerschlung zur Dekung bringen lasst. (1888, No. 18)

### Für die Werkstatt.

Unmagnetischer Stahl. Scientific American, 53. S. S53,

Der nach Hadfield's Patent von Eadon and sons in Sheffield bergessellte Stahl halt 161/4, Magan. Um die mengentischer Paligieien dieser Stahlsthort en mitersuchan, wurde das betreffende Probentick mit magnetischen Stahlsthan gestrichen, wodwrch jedoch kennellei magnetische Effecte erreicht wurden. Hierard wurde ab Probentick zwischen die Pols eines starken Rhamkorff schen Elektromagneten gebracht. Der elektrische Strom wurde deurch dit gross Daniellichen Stiennette erzuget. Eliza nobe Untersuchen glies nach dieser Bebauding im Probestick keine magnetische Wirkung erkennen und erst durch Auwendung werden. Die and Grund dieser Verneche ermittelle Empfinlichkeite dieser Stahlsorte verhalt sich gegen Einwirkung des Magnetismus zu den gewöhnlichen Stahlsorten wie 1. 4500 is 800, so dass man diesen nach Haffield's Verfarben bergestellte Magnetal him Vergleich zu dem gewöhnlichen Stahl als gegen Magnetismus nnempfindlich ansehen kann. Der Stabl ist siere bohen Politur fabig.

#### Fragekasten.

- Frage 5: Wober bezieht man Glasscheiben für Inflnenzmaschinen?
  - 6: Bezugsquells für Alnmininmröhren gewünscht.

fabrication.)

 Bazugsquelle für Millimeterscalen auf Papier gewünscht.
 Wie fsrtigt man die conischen Holsschraubengswinde an Polklemmen? Mit welchen Schnädzuugen nad wo erhält man disse? (Anfrace bezieht sich auf Massen-

| Nachdruck verboten. |  |
|---------------------|--|

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

#### Redactions - Curatorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt, R. Fness, Reg.-I

Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz,

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang.

Mai 1886.

Funftes Heft.

## Longitudinalkathetometer mit Glasscale.

#### von

Mechaniker R. Fuess in Berlin.

Die bei einem Longitudinalkathetometer, d. b. einem solchen, welches nur mit einem, verschiebbaren, Fernrohr versehen ist, im Falle dase die zu messenden Längen mit einer am Katethometer selbst befindlichen Theilung verglichen werden, theoretisch zu erfüllende Bedingung lässt sich, wie seben an anderen Orten') hervorgeboben worden ist, dahin anssprechen: "Der Verticalabstand der beiden, durch den Ableseindex einerseits nnd dnrch die optische Axe dee Fernrohres andererseits gelegten Horizontalebenen von einander mass für jede Stellung des Fernrohres eine constante Grösse sein," Bei allen bisher gebränchlichen Constructionen ist nnr dafür gesorgt worden, dass die Länge der räumlich gegen die Verticale geneigten Verbindungslinie zwischen dem Ablesepnukte des Index und demjenigen Punkte, in welchem die Fernrohraxe von einer durch die horizontale Drehaxe gelegten Verticalebene geschnitten wird, unveränderlich bleibt. Bei jeder kleinen Schwankung in der Fübrung des Schlittens wird nun die Neigung dieser Verbindungslinie geändert und mit derselben die verticale Entfernung der durch ihre beiden Endpunkto gelegten Ebenen. Der Betrag dieser Entfernungsveränderung wird dabei abbängig sein von der Grösse des nrsprünglichen Neigungswinkels sowohl als der Länge der soeben definirten Verbindungslinie. Macht man den ursprünglichen Neigungswinkel verschwindend klein, also die Verbindungslinie selbst vertical, so wird eine Neigungsveränderung in dem Betrage, wie sie durch die Fehler einer mässig guten Geradführung erzeugt werden kann, auf den Verticalabstand ohne jeden merkbaren Einfluss bleiben; ein noch strengeres Resultat wird im anderen Falle erbalten, wenn nämlich die Lange der Verbindungslinie auf Null reducirt wird. Beide Mittel, sich von der Gestalt der Führung unabhängig machen, haben aber das Gemsinsame, dass die Scale, auf welcher der Ableseindex sich bewegt, bis an die optische Axe des Pernrohres heranreichen, in den Körper des letzteren also bis zur Hälfte einschneiden muss. Im ersten Falle wird dabei der Ableseindex sich sowohl über als unter der optischen Axe des Fernrohres in (innerhalb nicht allzuweiten Grenzen) beliebiger Entfernung befinden, im zweiten Falle mit der optischen Axe selbst zusammenfallen.

Das zu boschreibende Kathetometer ist nach diesen Principien construirt nag zwaist der zweite, den ersten is gewinsermaasen mit einschliessende Pall zur Ansführung gebracht, weil derzeibe anch anseer der theoretischen Bedentung noch mancherlei praktische Vortheile gewährt, die in gleichem Massee beim ersten Palle nicht zur Geltung gekommen wären.

1) Loewenherz, Bericht über die wissenschaftlichen Apparate anf der Londoner internationalen Ansstellung im Jahre 1876 S. 214, ferner im Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente anf der Berliner Gewerbe-Ansstellung im Jahre 1876 S. 181.

Die Verlegung des Ableseindex in die optieche Aze des Ferrochres, also in das Gesichafeld desselben führt gleichseitig die Notwendigkeit ein, diesez Index nud also auch die Theitung, auf wichten er eich bewegt, mit der Bildebene des Objectives zusammenfallen zu lassen, so dass die Soale der eine Halft hee de Gesichaftdee einzimmt und bei der Messeng durch das Ocular gleichzeitig dicht neben dem zu messenden Gegenatande erlikiekt und vergrössert wird. Dieser Umstand, Massestih und Gegenstand gleichzeitig zu eeben und unmittebar mit einsader vergloichen zu konzen, ist für den bequensen Gebranch des Instrumentes von so grossen Vortbeil, dass dadurch allein der schnibuter. Nochtheil, nar das halbe Gesichsteld zur Disposition zu haben, reichlich wieder aufgewegen wird. Der in den freien Theil dee Gesichsteldes hinein verlängerte Indexstrick dient dans gleichseitig als Einstellunken, and die bolden sonst getrennten Operationen



des Einstellens und Ablesene fallen zeitlich fast in eine einzige zusammen, so dass also Veränderungen in der Zwischsuzeit gänzlich ausgeschloseen werden.

Der in das dankle Innere des Fernrohrtubns tretende Theil des Maassstabes mues, um durch das Ocular abgelesen werden zu können, genügend beleuchtet werden. Wollte man den Maassstab ans undurchsichtigem Material herstellen, beiepielsweise wie gewöhnlich gebräuchlich anf einem eingolegten Silberstreifen theilen, so würde die Beleuchtung wie bei einem Gauss'schen Ocular von vorn her kommon müssen, wobei die seitlich vom Auge befindlichs Lichtquelle leicht störend wirken könnte. Ich habe deshalh vorgezogen, die Theilung anf der matt geschliffenen Vorderseite eines gläserneu Maassstabes anzubringen und dieselbe von hinten her durch eine kleine Flamme zu beleuchten, die häufig auch durch Tageslicht ereetzt werden kann und eine solchs Stellung erhalten hat, dass sie einem vor dom Ocular befindlichen Auge durch den Körper des Instrumentes verdeckt wird. Darch die Anwendung des Glasee wird gleichzeitig dem vielfach, z. B. in chemischen Lahoratorien sohr fühlbaren Uobelstande vorgebeugt, dass die Theilung in Folge dee Anlanfens des Silbers unablesbar wird.

Beisrehonde Figur I gieht nuter Verkurung der Gesammthöhe eine perspectivische Auslicht des in eeiner fausseren Gestalt von den bieherigen Kathteometern zienlich abweichenden Instrumentes, Figur 2 in theilweiseu Durchschnitten die Details der inneren
Einrichtung. Die verticale Are dee Instrumentes wird von einer boblen einernen Salte A
gebildet, welche in einem Dreifuse mit weit auskufenden Beinen fest eingeschranbt ist,
Für die in den meister Eilten vollkommen ausreichende Verticalstellung derenben trägt
das eine Bein des Dreifusses eine corrigirhare Dosenlibelte; eine genauere Einstellung kann ann erfordreiticher Eiles leicht mit fülle des an Ferrarbro befautgeren Niveaus erreicht werden. A wird von einem starkwandigen Messingrober B ungeben, welches unten auf eines
enkwach coulschen Zapfen, in welchen eich das Fessende von A erweitert, oben mit einem entsprechend geformten Lageratück auf dem halbkugeifernzigen Kepf, welcher den oberen Abechlaus von A blüdet, sarfirth. Eine einfache Sicherungsschraube am oberen Ende verhindert des Abnehmen des Rohres B, so dass das ganze Instrument durch Anfassen B sanfgeboben werden kann. Am nateren Ende von Bit stein Teller befortigt, mut dessen Peripherie zwei mit feinem Stellschrauben versebene Klemmstücke II verschoben und entstgestellt werden können. Zwischen beiden Stellschrauben befandte sich ein an den Arm des Dreifissess, welchen die Desenlikelle triget, angeschranhter Anschlag, wodurch also die beiderzeitigen Derbungen von Beileibg begreunt und auch fein regulirt werden können. In eine flache Langemut des Rohres B ist der gläserne Massastab M eingelassen; er ruft mit seinem unteren Ende in einem am B festgeschrauben, trugförnigen Ansatz und wird am oberen Ende durch eines ahnlichen Ansatz, der aber eine freie Ausdehnung gestattet, in seiner Lage festgehalten.

Anf dem Rohre B gleitet der das Fernrohr tragende cylindrische Schieber C. Derselbe ist an der einen Seite anfgeschnitten, nm den Maassstab hindurchzulassen und erhält

nahe an seinem oberen und nateren Ende durch je drei kurze. Pergamentblätteben p Führung an B. Diese Blättchen sind an der inneren Mantelfläche des Schiebers und zwar in flache eingedrohte Nuten eingeklebt, die den Zweck haben, grössere Verschiebungen oder das Herausfallen der Blättchen zu verbüten, falls etwa einmal eine Lösung der Klebflächen eingetreten sein sollte. Eine auf der äusseren Mantelfläche des Schiebers festgeschraubte Blattfeder f drückt mittels zweier durch die Wandung bindurchreichenden Stifte oben und unten das dem Maassstabe gegenüber liegende Blättchen nach Innen. wodurch alle sechs sich gleichmässig fest an B anlegen und dadurch eine sanfte und genügend sichere Führung abgeben. Das Rohr B trägt ferner am oberen Ende eine Rolle. Die über dieselbe gelegte Schnur ist einerseits an einem in C festgeschraubten Dorn d derart befestigt, dass ihr Angriffspunkt vertical über dem Schwerpunkt des aus Schieber, Fernrohr und sonetigem Zu-



Fig 2

behör gebildeten Complexes liegt, am anderen Ende trägt sie ein im Inneren der Naule Abeweigliches Gewicht, welches den genannten Complex genna ansohanniert. In Folge dieser Anordnung wird, da keinerlei seitlich wirkende Kräfte zur Geltung kommen, die Reibung der Pergamentblattehen an dem vernischelen Rohe Folgen so answerordentlich sanfte und gleichmässigs, dass die feinste Einstellung mit freier Hand bewirkt werden ann und sonit die Anbringung einer besenderen Peinstellvorritung mit Mikrometer-schraube, die zwar nicht gerade sebwierig zu bewirken wire, das Arrangement aber doch nicht muswesnitch compliciers werde, vollkommen enteberlich wird. Zum bequemeren Anfassen des glatten Schiebers C dienen zwei an seinem unteren Ende angeschraubte geriffelte Hand karfagmeni.

Die Verbindung des Fernrohres mit dem Schieber C geschieht durch Vermittlung eines parallelepipedischen Kastens K, dessen vordere und hintere Wand fehlt, während die obere und untere einen rechteckigen Einschuit zum Durchlassen des Maassstabes M besitzt. Der Kasten ist an dem Schieber C mit vier Schrauben besestigt; in die Seitenflächen der Einsehnitte der oberen und unteren Wand eind gleichfalls kleine, in der Figur nicht siehtbare Pergamentblättehen eingeklebt, welche an dem Maasestabe anliegen und so jede Drehung des Schiebers gegen B verhindern. Im Innern des Kastons sitzt an einem kurzen conischen, in der Seitenwand dee Kastens K eingepassten Zapfen x ein etarkes Zwischenstrick Z von ebenfalls parallelepipediecher, nach einer Seite halbcylindriech abgerundeten Gestalt. Dasselbe trägt nach vorn den Ocularstutzen, nach hinten den eigentlichen Fernrohrtubus und wird wie der ganze Kasten zur Hälfte von dem Maassstabe durcheetzt. Um die etwas unsichere einseitige Lagerung zu verbeesern, beeitzt Z an der den Zapfen x tragenden Seitenfläche eine ringförmige Arbeitsleiste I, welche anf der Innenseite der Wand von K sorgfältig aufgeschliffen ist. Eine schalenförmig gewölbte Feder q, welche durch eine Vorechraubmutter gespannt wird, eichert die stetige Berührung der auseinander schleifenden Plächen und bewirkt eo eine durchaus zuverlässige Lagernng. Der in dem Zwischenstäck Z eingesehraubte eigentliche Fernrohrtubus stützt sich auf die Schraube S. mit Hilfe deren er gehoben und gesenkt werden kann.') Das Muttergewinde von S befindet sich in einem an der Unterseite des Kastens K angeschranbten Fortsatz Die Libolle für die Horizontigung hat 20" Scalenwerth, liegt unterhalb des Fernrohres und ist mit diesem unveränderlich verbunden, weil ja eine etwaige geringe Neigung der Fernrohraxe gegen die Libellenaxe ganz ohne Einfines ist, wenn eie nur währond der Messung constant bleibt.

Die Axe des Zapfene x liegt in der Ebene der Theilung nnd fallt, wie bereits erwähnt, mit dem Ableseindexetrich meammen. Letzterer ist auf einem kreisrunden Glae-



plattshen grangen, dessen ringferniger Bosoung r durch zwei einsacher gegenüberstehend, eine verticale Drehnar blitchende Schräubehren (ein der Figur 2 ist unr eines derselben ziehtbar, siehe aber ande Figur 3) im Zwischesstäck Z gehallen wird. An der Passung ist estilleh ein kurzes, der Fernrebrave parallel liegendes Pergamentblitchen be ledestigt, ao dass ein ber die Glasplatte um ein Weniges übersteht und auf der Fläche des Masseathes schelfend, die directe Berührung des letzteren durch die Glasplatte verhindert. Der Abstand dieser beiden Theile von einsacher ist

aber zur Vermeidung von Parallaxe ein äusserst gerünger und wird dadurch coneiant erhalten, dass eine kurze Spiralfeder, wielche an einem in der Bassungering r auf der dem Blätteben e gegenüberliegenden Seite eingeschraubten Stiftchen augreift und am anteren Ende an dem Oeularstutzen befestigt ist das Pergammethältschen e fortwährend mit gleichnissigs sanftem Drack gegen die Massestabilische aupresen.

Das Gesichtsfeld, in Figur 3 im Doppelten der wirklichen Grösse dargestellt, umfasst 15 Iutervalle des 80 cm langen, darehweg in Millimeter getheilten und von 5 zu 5 bezifferten Maassatabes. Die Ziffern sind so gestellt, dass immer zwei benachbarte gleich-

9. Wir wirden es für recht zweckmissig halten, dieser Schraube abnileb wie der Elevationswhraube bei Nivellitäristiumenten noch eine gebeilte Temmen mit index zu geben. Der allerdings mit der Zarfernung des Objectes warirende Schraubenwerth wire in jedem Fille leicht aus schwall mit genagender Sicherbeit deuter: In nebenimen, dess man ein nut dieselbe Marke am Oegenstand unch einander erst mit dem eigenstichen Indextrich und nun mit dem hierir zwecknassig eberfallt im ertwen werter in des Geichsteldel zu verlüngerradun mit dem hierir zwecknassig eberfallt im ertwen werter in des Geichsteldel zu verlüngeradun mit dem hierir zwecknassig eberfallt im ertwen weiter in des Geichsteldel zu verlüngeradung zu der Schraube wurde dann in vielen Fallen ein recht heppemen Mittel zu genauer Mexangs kleiner Holendifferen nen abgeben.

zeitig im Gesichtsfelde geschen werden können. Der, wie hereits erwähnt, in den freien Theil des letzteren verlängerte und als Fadenvisir dienende Indexstrich hesitzt stellenweis Unterhrechungen, um im Falle der Einstellung auf die Striche eines vertical hangenden Maassstabes, die von dem undurchbrochenen Indexstrich verdeckt werden würden, durch die Lücken hindurch Theile jener Striche sehen zu können. Diese Anerdnung gestattet dieselbe Genanigkeit der Einstellung, wie eie mit einem Doppelfaden erhalten wird. Ausserdem gehen die Lücken den nöthigen Anhalt dafür, dass die Einstellungen immer an derselben Stelle des Gesichtsfeldes gemacht werden können, um die sonst ans einer etwaigen Neigung des Indexstriches gegen die Horizontale resultirenden Fehler zu vermeiden. Eine selche Neigung, die direct nicht corrigirbar ist, lässt sich indess leicht erkennen, indem man bei sorgfältig verticaler Anfstellung des Instrumentes einen dentlich erkennbaren Punkt eines Objectes durch langsames Drehen des Fernrehres um die Verticalaxe an dem Indexstrich entlang führt. Wenn der Strich genau horizontal ist, darf ibn der anvisirte Punkt bei der Bewegung nicht verlassen. Um die Schätzung der Lage des Indexstriches gegen die Theilstriche des Glasmanssstabes zu erleichtern, schliesst sich an ersteren eine nach Zehntelmillimetern fortschreitende Hilfstheilung von 1 mm Gesammtlänge an. Bei der starken Vergrösserung durch das Ocular ist es leicht, wenigstens nech Zwanzigstelmillimeter mit Sicherheit abzulesen. Für kurzsichtige Augen, für welche die Vergrösserung durch das Ocular schwächer ausfällt, würde sich vielleicht ein auf der Glasplatte gezogener Nonius mehr empfehlen; derselbe würde dann aber, wenn der Mittelstrich mit 0 bezeichnet wird, etwa die in der Nebenfigur zu Figur 3 angedeutete Bezifferung erhalten müssen, welche, ohne hei der Einstellung in der Nähe des Nullstriches störend zu wirken, doch den Sinn, in welchem der Nonius abgelesen werden mues, hinreichend deutlich machen würde.

Die Belenchtung des Massentales erfolgt durch die Milchglassplatte h, welche hinter deusselhen in den Fernrichtunks eingelegt ist und von einer am Schieber Che festigten, sehr kleinen Laupe L, die soweit vom Körper des Instrumentes absteht, dass ungeleichnsteige Ewrkrumngen desselhen darch ihr Plämmehen nicht su befürzben sind, ihr Licht erhalt. Die Abbeaung der auf diese Weise mit diffusem Licht erhellten Theilung ist eine answerdentlich schurfte,

Das heschriebnes Kathetomoter erhelt keineswegs den Anspruch, als ein Pratisionintrument reient Ranges gelten zu wellen; is is hanptstehlich aus dem Gesichtspankte construirt werden, dem vielfach zu Tage getretenen Bedürfniss nach einem leischt transportalken, in seiner Anwendag möglichst heguenen Mittel zu kahtetometrischen Messungen hie zur Genanigkeit von einem his einem halben Zehntel des Millimeters, etwassen Antenfinappreis ausol diesem beschräukten Genaulgkeitigsrude entsprichte, etwagesen Antenfinappreis ausol diesem beschräukten Genaulgkeitigsrude entspricht entsprechen der Stein his durfte allein sehn durch die häufig Anwendung, die ich von demselhen in meiner Werkstatt

selbst zu machen Gelegenheit finde, zur Genüge bewiesen worden. Eine Reihe von Messungen, welche mit Kathetometern dieser Art ausgeführt worden sind und ihre kritische Erörterung wird ein voraussichtlich recht bald in dieser Zeitsehrift erecheinender Aufsatz aus einer anderen Feder enthalten.

#### Zur Geschichte der Kreistheilungen.

Von Prof. E. Geleich in Lussimpiccolo.

Man kann sich heute, wo gut getheilte Winkelmessinstrumente überall bequem und Dank der zahlreichen Concurreuz verhältnissmäseig billig zu haben sind, wo Methoden und Hilfseinrichtungen zur Untersuchung der Theilungsfehler in ausreichendem Maasse vorhanden sind, schwer einen Begriff davon machen, mit welchen Mühen und Unbequemlichkeiten der Astronom, der Gcodät, der Praktiker früher zu kämpfen hatte, um hrauchbare Theilungen zu erhalten. Mit hoher Bewunderung vor der unermüdlichen Geduld und eisernen Beharrlichkeit der Gelehrten des vorigen Jahrhunderts und noch früherer Zeit muss es erfüllen, wenn man den zahlreichen Resultaten und Errnngenschaften der Messkunst in jener Zeit die geringen instrumentellen Mittel gegenüberhält, mit denen eie erhalten wurden. Musete doch damals fast jeder Gelehrte die Kreise seiner Winkelmeseinstrumente sclbst mit Zirkel und Maassstab mühsam theilen, und wer das Zeitraubende und Unhequeme diesos Verfahrens orwägt, wird gleichzeitig auch an die enormen Thoilungsfebler denken, welche ans dieser Methode regultiren mussten und welche die Messung ungemein erschwerten. Selbet ale mit der allmäligen Bildung eines präcisionsmechaniechen Gewerbes hervorragende Künetler die Frage einer schnelleren und präciseren Kreietheilnig zu lösen euchten, ja sogar ale Ramsden und Reichenhach schon ihre vorzüglichen Kreistheilmaechinen construirt hatten, kamen ihre Erfindungen durchaus noch nicht der grosson Allgemeinheit zu Nntzen. So zog oe z. B. J. T. Mayer noch im Jahre 1814 vor, seine Kreiso selbst mittele Zirkol einzuthoilen; er schroibt darüber folgendermaassen;') "Da nun die genaue Eintheilung des Kreises, auf der Platte des Werkzeuges zn den wesentlichsten Vollkommenheiten eines Winkelmessers gehört, so wird der Geometer diese Theilung lieber selbst vornehmen, als sie von einem Mechanico herstellen lassen, von dem man nicht immer wissen kann, ob er hierbei allemahl die nöthigen Vorsichten gebruncht. Der Feldmesser könnte zwar die von dem Mechanico verfertigte Eintheilung präfen, und die entdeckten Unrichtigkeiten bei Messung der Winkel in Betrachtung ziehen, allein die gehörige Prüfung ist oft mit grösserer Mahe verbunden, als die Theilung des Werkzeuges selbst. Auch ist es unangenehm, beträchtliche Fehler in der Theilung eines Winkelmessers zu entdecken, und sie jederzeit in Rechnung bringen zu müssen. Ich halte daher für nützlich, selbst die Mühe der Eintheilung zu übernehmen, wenn man anders glaubt, zu diesem Geschäfte einige Geschicklichkeit der Hände zu besitzen." Das geringe Zutrauen zu deu Mechanikern, das eich in diesen Worten Mayer's ausspricht, darf nicht allzueehr hefremden, wenn man bedenkt, dase ee damals in Deutschland noch wenig herverragende Mechaniker gab; man war gewohnt, gute Instrumente aus Englaud von Troughton oder Ramsden zu beziehen, gegon Endo des vorigen und Anfangs dieses Jahrhnnderts anch von Lenoir aus Paris. Die englischen und französischen Mechaniker waren in Folge dossen mit Beetellungen überhäuft und sehr theuer, eo daes ein Privatmann in den seltensten Fällen sich ein gutes Inetrument verschaffen konnte. Ee bedurfte förmlicher Empfehlungen,

 Gründlicher und ausführlicher Unterricht zur praktischen Geometrie. IV. Aufl. I. Th. Göttingen 1814. S. 324.

wenn ein Mechaniker eine Bestellung übernehmen sollte; für deutsche Gelehrte vermittelte dies der hei Ramsden und Tronghton wohlbekannte Freiherr von Zach. Selhet im günetigen Falle der Annahme der Bestellung hatte man Jahre zn warten, ehe man das Instrument erhielt, wohei die schwerfälligen Transportmittel der damaligen Zeit auch eine Rolle epielten. Ein für die Pariser Sternwarte 1785 bei Rameden bestelltee Passageninstrument wurde erst 1806') vollendet. Piazzi<sup>2</sup>) musste über sechs Jahre auf einen in Parie bestellten Borda'schen Kreis warten. General Roy brauchte einmal für seinen Theodoliten ein einfaches prismatisches Oculargias, das in wenigen Tagen hätte fertig gestellt werden können, das aher Ramsden erst nach einem Jahre lieferte. Wenn wir auch nicht hehaupten wollen, dass die heutigen Mechaniker etets eo rasch und pünktlich liefern, wie ee der Besteller winecht, ee eorgt doch jetzt die groese Concurrenz dafür, dase derartige Uchelstände, wie sie ehen geschildert eind, nicht mehr vorkommen. Hente wird es auch keinem Gelehrten mehr einfallen, seine Kreise selhst zu theilen, weil überall gute und stellenweiee vorzüglich getheilte Winkelmessinetrumente leicht zu heben sind, und weil die Jahrhunderte langen Bemühungen der Künetler, Kreiee gut zn theilen, zn hoher Vollkommenheit der Kreistheilmaschinen geführt haben. Die allmälige Entwicklung der Kreistheilmaschinen hietorisch zu verfolgen, ist ungemein intereseant und lehrreich. Ich hatte eine anf eorgfältigen Quellenstudien beruhende Arbeit über diesen Gegenstand gerade vollendet, als ich auf die Abhandlungen des Herrn Dr. Loewenherz über die Geschichte der mechaniechen Kunet aufmerkeam gemecht wurde. (Vgl. diese Zeitschrift 1882 S. 365, 447 and 1883 S. 99.) Eine Vergleichung dieser Arbeit mit der meinigen zeigte nun allerdings, dase dieselben fast identisch waren, was nicht verwundern darf, da wir Beide nahezn dieselhen Quellen benutzt hatten; indese wies meine Abhandlung doch in einzelnen Punkten einige Erweiterungen der früheren Arbeit auf und so mag denn das Nachetehende, des nunmehr allerdings einen etwas aphoristischen Charakter trägt, ale Ergänzung der vortrefflichen Mittheilungen des Herrn Dr. Loewenherz enfgefasst werden.

Unter den von Graham hergestellten Theilungen mag noch die des Zenithaectore erwähnt werden, welchen Graham für Bradley im Jahre 1727 errichtete; der Bogen des Sectors war von 5 zu 5 Minuten getheilt, deren Abstände mittele eines Schraubenmikrometers gemeesen worden waren.

Bird berechnete, wie anch von Loewenherz schoe erwähnt ist, die einem herbitunsten Bogen mel dem gewähtelte Radius entsprechende Schenelauge mit Hilfe von Sinustafön und entschen dann diese Lange mittels eines Stangeoniziels einem mit Nonise verselbenen Massastateb. Derechle war am Messing und bestand aus zwir Theilen, der ersteke vas in Zehntelselig getheilt und bildete den Schieber eines zweiten Stabes, auf welchem 101 Theile der ersten Stale in 100 gleiche Theile getheilt waren; ei liesens sich abe mittel dieser Einrichtung noch 0,000 i Puse (0,60 mm) aussens. Anf Bird's Methode heruthe such des Einrichtung von der Schieber der Schieber eines zweiten Stabes eingerichteten Massastab benntete. Von besonderem historischen Interses ein eine Unterendung, welche der Mechaniker JI. S. path machte.) Ze muterscheided der Arten von Prhilern: i. solche physiologischen Unsprungs, welche von der Schärfe des Gesichts und der Peinischt den Gefühlt des Prhilende herrichten, 2. solche, welche aus der Comule auf der Peinischt den Gefühlt des Theilunden herrichten, 2. solche, welche aus der Comule und der Peinischt den Gefühlt des Theilunden herrichten, 2. solche welche aus der Comule von der Schärfe des Gefühlts der Mentagen der Schärfe des Gefühlts der Mentagen der Schärfe des Schieben aus der Comule von der Schärfe des Schieben und der Peinische aus der Comule von der Schärfe des Schieben und der Peinische aus der Comule von der Schärfe des Schieben und der Peinische und Gerüffen der Schärfe des Schieben und der Peinische den Grüffen der Schieben und der Peinische und Gerüffen der Schärfe des Schieben und der Schieben aus der Comule von der Schärfe des Schieben und der Schärfe des Schieben und der Schieben und der Schärfe des Schieben und der S

<sup>3)</sup> Zach, Monatl. Corr. S. 186. — 7) A. a. O. 7. 250 und Allg. Geogr. Eph. I. 127, 349, 674. (Ubber die Unpünktlichkeit und Saumseligkeit der damaligen Mechaniker aussert Zach sich Corr. Astr. 2. 585 in einem langeren eehr interessanten Artikel. D. Red.)

<sup>3)</sup> Abhandlung zur Berechnung des Grades der Genauigkeit, mit welcher auf einem Manerquadranten nach J. Bird's und G. J. Brander's Theilungsmethode die Abtheilung der Kreise vor die 90. und 96. Theilung vollführt werden kann, abgefasst von J. L. Späth, Leipzig 1788.

struction und den Eigenschaften der zur Verwendung gekommenen Werkzeuge resultiren und S. Felher, welche von den Eigenschaften des Metalles und der Tom der Kreispalten abhängen, auf welcher die Theilung angebracht werden soll. Diese Felher werden nuter specialter Berücksichtigung der Theilungsantbeden von Bird und Brander theils unter Annahmo von auf Erfahrungen beruhenden Hypothesen, theils auf Grund physikulischer und physikologischer Gesetze, wie Ausdehung der Metalle, Weite des deutlichen Sehens u. s. w., sogsführt gunternacht. Seine etwas wettesberüfigen nathematischen Edwischlagen interensiren beute nicht mehr und können daher hier weggelassen werden. Spahl setzlischließenlich nieuer Tabelloff grieden Theilungsgrad den Betrag der Felhers in Secnaden zusammen, den man bei Bird's und Brander's Theilungen erwarten kann. Im Folgenden soll eine Probed dieser Tabelle für Winkelwerthe von 1 his 16's gegeben werden:

| Gemessener<br>Winkel | Fehler<br>hei<br>Bird's Verfahren | Fehler<br>bai<br>Brander's Verfahr |  |  |
|----------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1°                   | 1,5                               |                                    |  |  |
| 2                    | 1,7                               | 2,0                                |  |  |
| 3                    | 1,9                               | 2,4                                |  |  |
| 4                    | 2,5                               | 3,1                                |  |  |
| 5                    | 3,5                               | 8,5 (?)                            |  |  |
| 6                    | 4,1                               | 5,1                                |  |  |
| 7                    | 4,5                               | 5,7                                |  |  |
| 8                    | 5,2                               | 6,4                                |  |  |
| 9                    | 5,5                               | 6,7                                |  |  |
| 10                   | 6.7                               | 12,6                               |  |  |
| 11                   | 6,3                               | 8,9                                |  |  |
| 12                   | 6,7                               | 9,0                                |  |  |
| 18                   | 7,0                               | 9,2                                |  |  |
| 14                   | 7,9                               | 10,4                               |  |  |
| 15                   | 8,3                               | 11,2                               |  |  |

Hiernach würde Bird's Methode (consequente Bisection) vor Brander's Verfahren, der bestimmte Schnen so oft als möglich auf dem Kreise auftrug, den Vorzug verdienen, sowohl was Grösse der Felher als auch was den Gang derselben betrifft.

Hindley's Methode zur Theilung einen Normalkreises sis sehen von Lowenberz beschrieben worden; zu erwähnen wire vielleicht noch, dass Hindley sich zur Coprine des Normalkreises einer Schraube ohne Ende bediente, welche in die Zalne eines mit der Theilseisehe fest verbundenen Zahrande eingrift. Die Schraube ohne Ende enktlet 16 Genge; dieselben waren aber nicht suf einer vylinderförmigen Oberfliche eingeschnitten, sondern auf einem aus mehreren Cynidere-setzene, deres Kruisbögen benodens berechtet waren, aussammengesetzten Koprey zur Regultrung des Elngriffes dieser kunstlichen Schraube in das Zahnzan dienes ein compliciten Ekderwert. Sznaston,' der ist Raubeit 1814 in das Zahnzan dienes ein compliciten Ekderwert. Sznaston,' der ist Raubeit 1814 Schraubeit in das Zahnzan die und den sich ein der Schraubeit in des Raubeit 1814 Schraubeit in des Raubeit 1814 schraubeit 1814 schraubeit

Phil. Transact. Bd. LXXVI. — <sup>1</sup>) Geiseler. Ueber die Bemühungen der Gelehrten und Künstler, mathematische und astronomische Instrumente einzutheilen, Dresden 1792.

Das Eintheilungsverfahren des Herzogs von Chanlnes,') der die Hooke'sche Methode wieder aufnahm und verbesserte, der das Lufteintheilungsverfahren erfand und den Stangenzirkel durch das Mikroskop ersetzte, ist bereits in der mehrfach erwähnten Abhandlung beschrieben worden. Das znletzt von dem Herzog von Chaulnes angewandte Verfahren weicht zwar nicht im Princip, aber doch in Einzelheiten von dem früher heschriehenen ab, so dass es hier erwähnt werden mag. Zur Theilung eines ganzen Mntterkreises wurden zwei mit Fadenkrenz versehene Mikroskope unahhängig vom Limhus nahezu an den Enden eines Durchmessers so aufgestellt, dass der horizontale Faden im Krenzpunkt der Fäden tangential zur Limbnsperipherie zu liegen kam und also der verticale Faden radial znm Kreise lag. Unter jedem Mikroskop wurde nun eine dünne Kupferlamelle mittels Wachs so auf dem Limhus befestigt, dass eine auf ihnen eingerissene dunne Linie genau senkrecht unter dem Verticalfaden, also radial zum Kreise lag. Durch fortgesotztes Drehen des Kreises mittels einer in den gezahnten Limhusrand eingreifenden Schraube ohne Ende und successives Verschiehen der Kupferlamellen wurde nun so lange operirt, his dieselhen genau auf einem Durchmesser lagen. War dies der Fall, so wurden die Lamellen mittels Schrauben auf dem Limbus befestigt. Jetzt wurde das eine Mikroskop entfernt und an seiner Stelle das Reisserwerk so angebracht, dass das Messer desselben auf die Marke der Kupferlamelle einstand; dann wurden zwei weitere Knpferlamellen auf dem einen Halbkreise in Entfernungen von nahe 60° von einander hefestigt und das frei gewordene Mikroskop über der Kupferlamelle aufgestellt, welche dem stehengehliebenen znnächst lag und daranf wieder durch fortgesetztes Drehen des Kreises, Einstellen auf die beiden Mikroskope und das Reissermesser, und Verschieben der Knpferlamellen, die 60°-Bogen auf dem Kreise festgelegt. In dieser Weise wurde bis zu den kleinsten Unterabtheilungen fortgefahren. Das Reisserwerk war nusbhängig vom Limbus montirt und bestand aus einer sehr complicirten Combination von Hebelund Räderwerken; das Messer war indess sohr leicht zu handhaben und zu justiren und konnte anf verschiedene Strichlängen gestellt werden. Zur Copirung einer Theilung von dem Normalkreise war letzterer auf einer Axe montirt, auf welcher auch das zu theilende Instrument (Halhkreis, Quadrant, Octant) Platz fand; für eine feste Verhindung zwischen dem Normalkrois, dem zu theilenden Bogen und der Axe war Sorge getragen; nun wurden diametral gegenüher ein Mikroskop und das Reisserwerk unsbhängig von dem Limhus aufgestellt und die Theilung, indem man einen Strich des Normalkreises in das Mikroskop einstellte, das Reisserwerk functioniren liess, dann den Kreis drehte n. s. w., successive hergestellt.

Das Verfahren des Herzogs von Chaulnes soll von Fontana<sup>2</sup>) in einigen Punkten vereinfacht worden sein, doch war mir das hetreffende Werk leider nicht zugänglich.

Einen grossen Fortschritt auf dem Gehiete der Kreistheliungen bildete die Ramdordrech Kreistheliunschne. Die grossen Annah und sextanen, die in der Werkstatt des herhinten Künstlers verfertigt wurden, — bis zum Jahre 178s gingen zus seiner Werkstatt die für die dannalig zett bedentende Annah von 983 der zeitigen Instrumenten hervor, — führte zu der Nothwendigkeit, ein schnelles und sicheres Verfahren zum Kreistheliun zu finden. Ramselse begann im Jahre 1700 sich mit der Construction einen Kreistheliunschine zu beschäftigen und vollendete die erste 1703. Dieselbe befriedigte him ichogeh inicht und er verkaufen is an den franzüssichen Parlamette

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Mém. de l'Acad des sciences. Année 1765. Paris 1768. S. 411. Die dentsche Uebersetzung der Abhandlung des Herzogs von Chaulnes "Nene Art, mathematische und astronomische Instrumente abzutheilen. Von J. S. Halle. Berlin 1788" ist mir nicht zugänglich gewesen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Avanzamento dell arto delle manifatture e del commercio. Firenze 1773.

präsidenten de Sardon, einen Liehhaber der Astronomie, um 100 Louiedor.1) Die zweite bald darauf verfertigte Maschine befriedigte den Knnstler und er benutzte sie zur Theilung seiner Instrumente. Der Haupttheil der Rameden'schen Theilmaschine,2) der Mutterkreie, besteht aus einer Kreisscheibe von Glockonmetall und 45 Zoll Durchmesser, die auf einem mit Dreifuss versehenen Gestell aus Mahagoniholz lagert; jeder Fuss trägt einen Cylinder, auf dem die Scheibe ruht. Die Kreisscheibe hat zehn Speichen (Radion), welche in ihrer Mitte durch einen Ring verhanden sind und im Mittelpunkt des Kreises eine senkrecht zur Limbusehene stehende Axe tragen, deren oberer Theil verschieden stark abgedreht ist, um Kreise verschiedener Grösse aufnehmen zu können. In die Peripherie der Kreisscheibe eind 2160 Zähne eingeschnitten, welche also etwa 1.7 mm von einander abstehen; in diese Zähne greift eine Schraube ohne Ende, deren Ganghöhe so gewählt ist, dass sechs Revolutionen einen Grad der Kreisscheibe ausmachen, also eine Revolution einen Winkelwerth von 10 Minuten hat; an der Welle der Schraube ist eine Trommel angebracht, welche in 60 Theile getheilt jet, so daes ein Thoil 10" Winkelwerth entspricht. Die Schranhe ohne Ende ist in einem Rahmen hefeetigt, der genau centrisch zum Mutterkreise angehracht ist; dereelbe trägt ausserdem das Reisserwerk, das an beliebiger Stelle dee Rahmens festgeklemmt werden kann, je nach der Grösse des zu theilenden Instrumentes. Wenn die Schranbe bewegt wird und in Folge dessen Mutterkreis und das mit ihm verschraubte zu theilende Instrument eich drehen, bleiht das Messer unbeweglich eteben. Bestimmt man die Anzehl der Schrauhenumdrehungen, welehe auf die ganze Peripherie gehen, eo lässt sich der Winkelwerth einer jeden Umdrehung und ihrer Decimaltheile berechnen und die weitere Operation zur Eintheilung des Mutterkreises fallt dann ungemein einfach aue. Um einen Octanten von 10 zu 10' zu theilen, hrauchte man 11/2 Stnuden Zeit. Für die Erfindung eeiner Maschine erhielt Ramsden eine Belohnung von 300 Pfund Sterling; weitere 315 erhielt er später als Kaufpreis für die Maschine, nachdem er sich bereit erklärt hatte, jeden Sextanten nm den Preis von 3 Schilling zu theilen.

Wahrend en in Frankreich and England die Construction von Kreisthelinaschinen schon bedeutende Fortschritte andrewissen batte, beteine man sicht in Deutschland noch immer der mübseligen, sehwerfälligen und ungenanen Handeinheitungsmethede. Ungefähr zur Zeit, vo Ramsden seine Theilmaschine beschrieb, machte J. E. Helfenerieder? ein Verfähren zur Kreistheliung bekannt, welches denhals erwihnt zu werden vertient,

<sup>)</sup> Ann. d. Red. De Sardon wurde in der französischen Revolution gouilleinist und sein Getter confisiert; die Theilunschein kam in das Drigt des nachme et Fröde ernnen, worste sie später Molard für zo Louisder kaufte. Burschardt schreidt bur dienste in einem Breiste an Zeich Allgi (eoge; Epb. z. für. Gobalt 1998), "dähend, der mit dieses seibe in einem Breiste an Zeich Allgi (eoge; Epb. z. für. Gobalt 1998), "dähend, der mit dieses dieses Werkzenges und vorstiglich einen Umstand bennerkbar gemacht, der wahrscheinlich den Hangtfelber dieser Maschien aumacht. Lässt ann annähle die Schreiben diese Burgenberich eine Burgenberich einer Maschien annählen die Schreiben diese Burgenberich sich zu heuten annählen die Schreiben die Enderschlich erner der Schreiben der Maschien sehr vorsichtig sein, mm dieses zu verbritten, Beit der nuom Ranzelnschen Theilmaschlien ist versichtig sein, mm dieses zu verbritten, Beit der nuom Ranzelnschen Theilmaschlien ist versichtig sein, mm dieses zu verbritten, Beit der nuom Ranzelnschen Theilmaschlien ist versichtig sein, mm dieses zu verbritten, Beit der nuom Ranzelnschen Theilmaschlien ist kommt."

<sup>9)</sup> Description of an engine for dividing mathematical instruments. By J. Ramselen. London 1777. Diese Schrift ist sehr selten, da der grösste Theil der vorhandenen Exemplare bei einem Brande zeratört wurde. Eine franzüsische Uebersetzung derselben, von Lalandet, "Description d'une wachine pour diviser les instruments de mathematique", erschien in Paris 1790.

<sup>\*)</sup> Abhandlung von der Geodäsie oder dem praktischen Feldmessen. Von J. E. Helfensrieder. Ingolstadt und Angaburg 1776.

War nun auch Deatuschland auf dem Gebiste der Kreistbellmaschinen mm ein Jahrhanders zurötzeighlieben, so seitle es ein dim Beginn dieses Jahrhanders benhürftig und bald fuhrend in die Reibe der anderen Nationen; man brancht nur den Namen Reichen ber ben sennens, um diese zu erkennen. Die neuerten und neuerten freilmaschinen sind in der mehrfach genannten Abhandlung eingehend besobrieben worden, es dass sie hier nicht mehr erwähnt zu werden brauchen. — Ich konnte im Vorstehenden den Luese zwar nicht viel Noues mehr bieten, glanbe aber doch das eine oder andere Interessante mitgetheit zu haben, was werdt war, dem Schicksal des Vergressenverlenen se neighen.

## Hilfsapparate für die Bedürfnisse der Werkstatt.

,

Mechaniker C. L. Berger : Fa. Buff & Berger), in Boston, Mass. U. S. A.

(Fortsetzung.)

II. Anwendung einiger weiteren Collimatoren und Ergänzungsetücke für den Gebrauch des Collimatorenapparates.

In erster Linie welles wir noch erwithen, dass der in eeiner Construction einen start gehauten Nuvellientarunen in festem Perrorbt zuhr halbich, transportable Collimator E von seinem Stativ abgeschrauht, anch senkrecht über dem Schnittpunkte  $\rho$  der Collimatorientin, Fig. I. S. 118 angebracht werden kann. In dieser Schlang dien er im Vereinleinen hilt den Collimatoren A, A', C und D, welche sich dann mit E in derselben Verticaleben beinden het transportablen autronmischen Insetrumenten, soweit ein auf dem schon mehrfach erwikniten Maueronen Z aufgrestlich werden können, zur Bestimmung der Dureblücqungefühler, welche dem Pernölten, seinen integrirenden Theilen und seiner Rotationsace in den verschiedenen Lagen und Neigungwinkeln desselben erwachen. De-durch, dass der Mechanikær die Pehler der Construction seiner Instrumente und die Nachtheile der in Verwendung kommenden Materialien kennen lernt, wird er darnaf gefühler, Vorbesserungen vorrunehnen, eventuell die Banart ahrahadern, und wenn nothwendig andere Materialien seinsrüftbren.

Was das Lettere betrifft, so dürfte wohl vorerst Gusestahl an Stelle des Messings für die meisten Theile gröserer Prācieionsinstrumente in Verwendung kommen. Im Bereiche des Möglichen liegt es jedoch, in einer späteren Periode bei den genanseten und thouersten Instrumenten zum äuseeren Ban des Fernrohres und eeiner Rotations-



axe, der Kreise and Mikroskepträger u. s. w., als der wichtigsten Theile am Passageninetrumente and Meridiankreise durchweg Glae als Material zur Anwendung zu bringen. Seiner geringeren specifischen Schwere und seiner grösseren Härte und Steifigkeit halber von geringerer Durchbiegung, als echlechter Wärmeleiter aber plötzlichen Temporaturschwankungen weniger unterworfen, ist ee jedenfalle sehr zu empfehlen. Was die Sprödigkeit des Glases anlangt, eo iet wohl zu erwarten, dass sie ven der fertschreitenden Glastechnik mit der Zeit überwunden werden (zum Theil ist dies ja auch echen geschehen) und somit dem etärketen Einwande, der Zerbrechlichkeit und des Zerspringene, begegnet werden kennte. Die Construction solcher von Glas herzustellenden Theile eines Instrumentes würde natürlich von der zur Zeit bestehenden bedeutend abweichen. Die einzelnen Theile müssten nach genau und sergfältigst hergestellten Metallmodollen geformt werden; Theile wie das anesere Rohr and die Axe womöglich aus einem Stücke hergeetellt. Obiectivfassing und Ocnlarkepf aber je vermittels eines schwachen Conus von Gussstahl in das Rohr eingepasst, and die Kreiee mit Belzen und Verlagscheiben anetatt mit Schrauben an die Flantsche befestigt werden. Ebeneo müsete der änseere "Schliff" ganz aufgegeben und nur die wichtigeten Theile, wie Fernrohraxe. Flantsche und Kreietheilflächen, einer gründlichen Bearbeitung unterworfen werden. Die Bearbeitung des Glasee selbet dürfte vom heutigen Standpunkte der Maschinen- und Werkzeugtechnik schon jetzt keinerlei Schwierigkeiten mehr bieten.

Zu unserem eigentlichen Gegenstande zurückbehrend, wellen wir nun noch an dieser Stelle einen anderen transportablen Collinarser erwähnen, dessen wir nen mit Erfolg, weil unabhängig von naturlichen Objecten zum Abjustiem der Auszugnäuge verschieden lauger Perurache bedienen. Derealbe ist ahnlich wie Br. jig 1. z. 3 mit Zelfeld und Eintheilung auf dem Auszugrühre construirt, hat keine Stellsechrauben, und wird nur mittele jassender Unterlage auf den Werktiech gestellt. Die Unterlage ist nach vorn verlangert und nich Auflagsgelbel vorsreiend, under welche das in Hersellung begriffene Fernrohr leicht und sieher in die Visirinie des Cellinaters gebracht und die Anwendung einer Liebelle erzpark wird.

Demeelben Zwocke dienend bei grösseren astronomiechen Fernrohren kann dieser Collimator auch vom Gabelapparato getrennt und mittels Ringaufsatz b Fig. 3, in den er

mit eeinem Objectivende eingeschraubt wird, an den Objectivkopf selcher Fernrehre direct befestigt werden.

Breuupunkte dieses Collimaters

Das im Breunpunkte dieses Collinaters
befonfliliche Bild a stellt kinndliche Sterne dar
und ist wie die im ersten Abschnitte beschriebenen Zielfelder auf gesehwärte Spiegelbeigung
eingekratzt. Es kann bei Tage mittels des Refexionsepiegels m und bei Nacht durch Spiegel
und Lampe u. sv. belenchtet werden.

Ín obiger Aufsetzung des Cellimaters auf den Objectivkopf eines Fernrohrs befindet sich kaum eine orhebliche Luftschicht und selbst diese nur in geschlossenem Raume zwischen den beiden Objectivon. Daher ist zu erwarten, dass sich die Anwendung ähnlicher Collimatoren auch

Fig. 2. für die Präcisionsoptik von grossem M

für die Präcisionsoptik von groesem Nutzen erweisen dürfte, indem dadurch die grossen und grössten Objective leicht an irgend einem Theile ihrer Flüche auf ihre sphärische Aberration und am ihren Achromatismus geprüft, auch solche Objective auf ihre Darohbiegung in verschiedenen Neigungswinkoln untersucht werden können. Das Vorfahren, mittels eines Collimatore die ephärische Aberration und den Achromatismne eines Ohjective zu nntersuchen, wenden wir im Kleinen fast täglich mit Erfolg an.

Zur Untersnchnng grösserer Objective anf ihre Aberration, Durchhiegung u. s. w. müsste der Ringaufsatz b, wie in der Nehenfigur angedeutet, in verschiedenen Entfernngen vom Mittelpunkte mit Oeffnungen versehen sein, in welche der Collimator nach Beliehen geschrauht werden kann. Die nnbenntzten Oeffnungen wären durch Schieher c zu verechliessen. Wollte man letzteren eine präcis gearbeitete Führung goben, eo könnten eie anch direct zur Aufnahme des Collimators dienen, was vielleicht noch zweckmäseiger wäre. Um die verschiedenen Theile jeder Zone des Ohjective nach und nach mit dem Collimator zu untersuchen, brauchte der Ringaufsatz b nnr allmälig nm die Axe dee Fernrohres gedreht zu werden, wobei eine anf eeinem Umfange aufgetragene Gradtheilung an einem auf der Objectivfassung eingerissenen Index die jedeemalige Lage dee Collimators abzulesen gestatten würde. Ein zweiter, aber eonet ganz ähnlicher Collimator, im Centrum dee Aufsatzstückee b angehracht, dürfte eich ineofern von weiterem Nntzen erweieen, als damit während der Untersnehung stete ein Anhaltspunkt geboten ist, Vergleiche anzustellen. Würde nun das Aufsatzstück noch an eeiner Peripherie mit Zahngetriebe verschen, eo köunte man ee vom Standpunkte dee Beobachters aus in die verschiedenen Lagen zum Objective versetzen. - Wegen der Rotation der beiden Collimatoren nm das Objectiv wird man jedoch Spiegel und Lampenlicht zur Beleuchtung der künstlichen Sterne nur in beschränktem Maaese anwenden können. Statt dessen wird man eich einer Lichtquelle z. B. einer Glühlampe bedienen müssen, welche an der Bewegung dee Fernrohree theilnimmt und daher zum Reflexionspiegel und Collimatorbild in fixirter Lage eich befindet. - Um ein stete gleichmäseiges Licht zu erhalten, wird man auch das Tageslicht durch ein matt geschliffenee Gläschen, hinter dem Collimatorbild, dämpfen müssen. Auch wird eine Vorrichtung anznbringen eein, mittele welcher das Bild dee einen oder anderen Collimators abwechselnd heleuchtet oder verdeckt werden kann,

Es bleibt uns nun nur übrig, einige weitere unserer Hilfsapparate an heschreiben, weiches auf dem sehen Eingangs erwähnten Consol Zung desgentlich ann auf dem Stativ an Stelle des transportablen Collimators E zum Zwecke einer raschen und eicheren Aufstellung verschiedenzig construiter Instrumente un Arwendung gelangen. Obwohl — vergilchen mit den Collimatoren selast — von untergeordneter Becleutung, othen diese Hilfsapparate doch zur rationellen Behandlung des Ganzen in sehr imigem Zusammen-lange. Wir glauben daher, dasse die Beschreibung unerers Gollimatorensparates nicht auf Vollständigkeit Auspruch erheben därfte, würde dieser Hilfsapparate nicht anch an dieser Stelle gedacht. Dech wellem wir zur die nobwendigsten, nud eelbet diese nur Kürze, arführen. Der Mechaniker und der Optiker wird für epeciellere Zwecke doch immer noch besonder Hilfsapparate hinsuftigen müssen.

Zundcht ist zu erwähnen, dass wir ausser dem in Fig. I dargestellten Maucross? An och ein weites, in kriverere Enferrung aber in gleicher Filce mit dem anderen unmittelbar vor den Collimatoren A und B angebracht haben. Beide sind von gleicher Form. In ihrer rechteckigen Flatte befindet sich aviechen den beiden Stützen je ein schlitzurtiger Einochnitt, von etwa 50 mm Breite, in welchen die 75 mm starben hötzernen Schrauben A, deren wir ebenfalle vewi von verenbiedener Länge besitzen, ohno ihre Mattern gans alnehmen zu müssen, von vorn nach hinten bequen eingeschohen werden können. Die Schrauben selbst dienes dasson, das Fernoriu verschieden geseste fastrumentes schnell die seitliche Einstellung den Instruments in den Schritzuhe zu versche den gesesten den der bestehen mit können. Instruments in den Schritzuhe zich versichen ein Strich an dier oberen Fliebe der Consolplate den Pankt bis zu welchem die Schraube A hingerückt und mittele der achteckigen Schraubenmuttern festesseknahr utweiden muss.

Am oberen Ende dieser bölzernen Schranben ist ein etarkes und stelles Messinggewinde von 65 mm Durchmesser angebracht; dasselbe dient, falls sich nicht die Inetrumente direct darauf echrauben lassen, zur Aufnahme von Zwischen- oder Verbindungsetücken und eelcher Hilfsapparate, wie sie nachstehend noch weiter erklärt werden.

Die für Instrumente mit drei Pussachranben nothwendige Unterlage wird durch eine kreisförnige Höltzebeite gehöltet, wie ein auch bei den Statiren der geodatlischen Instruments verwendet wird. Dieselbe wird mittels einer auf ihrer unteren Seite eingelassenen nut durch eine Planische mit ihr verbundenen Schraubenmatter vom Besnig und das Messinggewinde der Schraube b geschraubt. Der Durchanesser dieser Scheibe betragt etwa 200 mm. (Eine weite haltiebe Scheibe hat einen Durchansesser von 30 mm.) Drei von der Mitte nach der Peripherie laufende Einenhaite oder Nuten dienen zur Aufnahme der Pussachranben grasser mat kleiser Instrumente. Par die Instrumente, welche mit vier Pussachranben grasser mat kleiser Instrumente. Par die instrumente, welche mit vier Pussachranben versehen sind und bei deen der Untersatt mittele eines Gewindes direct auf das Stütz versehmath wird. bedienen wir zus der zehon verhin erwähnten Zwieden-

stücke von nebenstehender Form [Fig. 4 theilweie durchschnitten], deren wir eine grössere Anzahl besitzeu. Das obere Gewinde dieser Verbindungsstücke ist den verschiedenen Instrumenten augepasst und daher bei Allen

verschieden.
Um falschen Deutungen vorzubeugen, möge nns erlanbt sein zu be-

merken, dass geodätische Instrumente gewähnlieher Art, hier wie anch ompacterer Anfstellung auf den Stativ, noch vielfach mit vier Fussechrauben angefertigt werden. Zu conetatiren ist jedoch, dass sie wegen der Verzüge, die drei Passechrauben anaderere Besiehung gewähren, anch hier sauf dem Aussterbestat erben.

Ein Dreifussunfast mit Zajfenbewegung und Klemmvorrichtung dient zur Horimottining von Instrumenten, weben heit unmittelben selben mit Pusschruben verschen
eind und wird beim Gebrusche auf die verbier erwähnte Höleschelbe gesetzt nud befenigt.

Skamitiche Verhündungstäteler Eig, 4 können erwöhl an diesen Dreifuss-Anfast, als auch
auf die belien ein Schrauben å direct geschraubt werden. Zur Justirung des Mesetischanfatiene (der osgenantien Kipprengel) wenden wir eine eben, rechteckigs Holtpatie von 509 mm Laoge, 309 mm Breite und 00 mm Dicke au, die ebesfalls auf fürer Unterseite eine eingelassene Schraubenmutzer tigst. Zur Anfastinen verneichen grosser von Instrumente detachriter Fernrobre, wenn solche im Auwendung mit unsern Collinatieren auf füre opinische Gitte gegrüft oder hier Cellinationslithen Justick werden masses, dieste die wei Anfastgegebeln durch Klemmschrauben in beließiger Enderung von einander feststellen lassen. Dieser, wie anch der verlosechrichen Appartu werden auf das Gewinde des Dreifuss-Anfastzes geschraubt und können mit Zuhlifenalme der hölternen Schrauben A leicht in die Västinie der Collinationslithen.

Schlieselich ist für manche Arbeiten eine mit zwei unter 9° zu einander stehenden Liebelten ausgeristete, gemu gedrehen, nnten zur Verstärkung mit Bippen versehene
Planscheibe von Rethguse von grossen Vorbeil. Auf der oberen Pläche derselben sind
concentrische Rillen eingelreht. Diese Planscheite kann auf den erwähnten Dreifussaufatz geschnust und dann sowold auf dem Werktische zu gewönlichen Justirarbeiten
wie hei Liebelten z. s. w., als auch auf dem Cossed Z in Verlindung mit den Collinatoren
gebraucht werden. In letzterer Eigenschaft geleinsacht man sie haupsteichlich hei Gegenständen, welche auf eine genau ebene und beritostale Pläche gestellt werden müssen, und
beligte sich zu Horizonitziung dersellen der beiden Liebelen.

Um die Ausrüstung dieser Hilfsapparate noch möglichst zu vervollständigen, möchte noch eine kleine einfache Setzlibelle zum raschen Horizontiren ebener Flächen m empfeblen sein, dense eine Aufsatzlibelle mittlerer Grösse für detachtire Fernrohre, und für Nivellirapparate zum Gehranche in der Hand, sogenannter Locke's handlevel (Handniveau), welche sich hier einer groseen Verhreitung zum Zwecke der Terraitvor-zebeiten erfenuen. [Fortsetung fügt.]

## Ueber Thermometerglas, insbesondere über das "Jenaer Normal-Thermometerglas".

Von

H. F. Wiebe, technischem Hilfsarbeiter bei der Kniserlieben Normal-Alchungs-Commission.

Das Quocksilberthermometer ist eines der wichtigsten und unenhahrlichsten Intermente sewolf für des Proscher wis für den Praktikter. An der Zuverlüssigksit seiner Angahan berüht die sichere Entwicklung mannigfacher Wissenschaftzsweige nud jedt Nervöllkommung des Thermometers, zunal wenn sie zu einer wessentlichen Verseinfachung seiner Handhahung fährt, dient daher gleichermaassen dem Fortschritte der Wissenschaft wie der Technik.

Während die bishsrigen Bemühungen hauptsächlich auf die Vervollkommnung der Construction der Thermometer gerichtet waren, haben die im Nachfolgenden, im Auschlass an meins Mittheilung im diesjährigen Januarhaft dieser Zeitschrift S. 22 dargelsgten Untersnchungen eine Verhesserung des zur Herstellung des Thermometers verwandtsn Glases hezweckt und sine solche thatsächlich anch erreicht. Ich setze hier die Bekanntschaft mit den als thermische Nachwirkung bezeichneten Erschsinungen voraus und wisderhole nur kurz, dass zwei Formen derselben die Zuverlässigkeit und Genauigkeit der Angaben der gebräuchlichen Thermometer beeinträchtigen. Nicht nur nöthigt das bekannte und eo oft beklagte Ansteigen des Eispanktes zur häufigen Controle deeselben, sondern es zwingt auch die nach Erwärmungen auf höhere Temperaturen eintretende zeitweilige Erniedrigung (Depression) des Eispunktes zur Bestimmung desselhen nach ieder Temperatnrmeeeung, deren Genauigkeit auf mehr als ein Zehntel Grad verhürgt sein soll. Disse heiden Complicationen in dem Gehrauch des Quecksilber-Glasthermometers fallen fort, schald man sich zur Herstellung der Thermometer eines Glases hedient, welches von thermischen Nachwirkungen möglichet frei ist. Die Versuche, welche zur Erzeugung solcher Glassorten führten, sind auf Anregung der Normal-Aichungs-Commission seitens des glastechnischen Laboratoriums zu Jena nnteruommen worden. Harrn Prof. Ahha, sowie dem Leiter des Lahoratoriums, Herrn Dr. Schott, welche heide das Unternehmen stets mit dem warmsten Interesse begleitet hahen, ist anch in erster Linie der endgültige Erfolg zu danken.

Aus dan in Joan bergestellten Glissern sind Thermomster verfertigt worden, welche bei der Normal-Aichunge-Commission auf ihr Neskubrikung gerpfür wurden. Einen vorläufigen Bericht über die erzielten Resultate habe ich im Einvorständnisse mit den genannten Herren und im Anfrage des danntägen Directors der Kaiserichen Normal-Aichunge-Commission, Herren Prof. Foerater, dem ich für die freundliche Unterstütung, welche sr mit in der genannten Herren 1818 mehren stellte mit en artichtigen Dank abstatet, der Keniglichen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgelegt) (vergl. Situmgsherichte 1884 8. 483 und 1885 5. 1021).

Um ther die Ahhangigkeit der Grösse der thermischen Nachwirkung von der chemischen Zusammensetzung des Glases ein vorläufiges Urtheil zu gewinnen, wurde zunächst das Glas von sieben der Normal-Aichungs-Commission gehörigen Thermometern,

Ueber den ersten Theil dieses Berichtes ist seitens der Redaction bereits im vorjährigen Jannarhefts dieser Zeitschrift kurz referirt worden.
 D. Red,

bei denen die Werthe der Depressionsoorstanten / zwischen 0,00 und 0,56 Grad lagen, in Jean analysir. Desse Utterenchnieg ergah, dass e baupstachlich das verhaltnisse der in Glase gleichzeitig vorhandenen Alkalien zu einander sei, welches die Grösse der Depression beelingt. Zwei der Thermometer, welche aus nahezen roinem Kaligiass verfertigt waren, zuigten die kleinste Depression, während bei den anderen, aus kaliahigem Naturonjas hergestellten Thermometern die Depression zum so grösser war, je mehr sich das Verhältnisse der Alkalien zu einander der Einheit albeite. Ech lasse hier eine dem angeführten Berichte entsommen kleine Tabelle folgen, welche den zahleumässigen Belog für die augsführten Thatsachen liefert.

| Bezeichnung                  | Jahr der    | Depression  | Verhaltniss der Alkalion |        |  |
|------------------------------|-------------|-------------|--------------------------|--------|--|
| des Thermometers             | Aufertigung | für<br>100° | Natron<br>Kali           | Kali - |  |
| Humboldt No 2                | vor 1835    | 0,060       | 0,04                     | -      |  |
| J. G. Greiner F <sub>1</sub> | 1848        | 0,15        | 0,08                     |        |  |
| J. G. Greiner Fg             | 1856        | 0,383)      | 0.22                     | -      |  |
| J. G. Greiner F              | 1872        | 0,38        | -                        | 0.21   |  |
| Ch. F. Geissler No. 18       | 1875        | 0,40        | -                        | 0.26   |  |
| G. A. Schultze No. 3 ,       | 1875        | 0,44        | -                        | 0,24   |  |
| Rapp's Nachf. F4             | 1878        | 0,65        | -                        | 0,83   |  |

Die Thermometer waren vor der Depressionsbestimmung längere Zeit, d. b. mindestens ein Jahr hindurch in Ruhe gewesen, so dass man sicher sein konnte, die wirkliche Maximaldepression für 100° beobachtet zu hahen.

Uchrigens sei beiländig bemerkt, dass, wie ein Blück auf die Tafel lehrt, die alteven Thermonneter eine kleinere Depressein als die jungeren aufweisen. Diese aufflellend That-sache häugt nicht etwa mit dem Alter der Thermonneter an sich zusammen, sondern ist lediglich eine Polge der Uustanake, dass man sich in frichtern Jahren zur Herstellung der Thermonneter vorwiegend des hessern, aber schwere schmelbaren Kaligkasse betiente, während man in neneure Zeit wohl wegen des gesteigerten Bedarf an diesen Instrumenten vorzugsweise das leichter schnichkare Kalitatoughs verwendet hat. Die immer steigende Production an Soda, namentlich seit der Endekedung der Stassfurer Salziager, mag ehenfalts einen Autheil an der späteren vorwiegenden Verwendung dieses Materials zur Glasfaltraitenin gelächt haben.

Man hat sich mus such zeitweilig benutht, die Eispanktselepression durch eine besondere Behandlungsmethode der fertigen Thermometer zu besteitigen. Anknüffend an die allem Anschein meh zuerst von Welsh mügstheilte Thatsache, dass der Eispankt mach hang andasendem Kochen und nachfolgender langsamen Abhöhlung der Thermometer daserral in die Höbe rückt, glauhte man in diesem Verfahren ein Mittel zur Anfhebung der Depression zu besitzen.

In der That kann man durch einen denrutigen Process erzielen, dass der von der hoben Anfertigungstempertar berärhrede Rost der Depression schaller verachwinder, allein man beseitigt, wie dies bereits früher von Loewonherz (vergl. Situngsbericht der Voreins zur Beförderung des Gewerhelfeisses 1977, S. 178) angedenet worden ist, die Nachwirdung damit nicht. Diese tritt mach wie vor mach jeder voraufgegangeme

- i) Als Depressionsconstante wird hier nud im Folgenden stets die Depression bezeichnet, welche der "Eispunkt nach langerer Ruho" nach einer etwa einstündigen Erwärmung des Thermonneters auf den Siedopunkt der Wassers erleidet
- <sup>3</sup>) Diese Zahl ist nicht ganz sicher, da das Thermometer mit Papierseale versehen ist nud ich den Einfluss, den diese Scalen auf die Bestimmung der Depression ausüben können, erst später erkannt habe. (Siehe diese Zeitschrift 185 S. 304).

höberen Erwärmung wieder ein nud steht, wie bemerkt, im innigen Zusammenhange mit der Zusammensetzung des Glases. Ich will noch betonen, dass das angedentete Verfahren bei den hier dargelegten Untersnchungen vielfach von mir angewendet worden ist, um die nen angefertigten Thermometer künstlich alt zu machen.

Nachdem nnn durch die in obiger Tabelle wiedergegebenen Resultate, mit denen übrigens die zu gleicher Zeit von Herrn Prof. R. Weber ausgeführten Untersuchungen (vergl. Sitznngsherichte der Königl. Akad. zn Berlin 1883 S. 1233) in Uebereinstimmung stehen, der Weg angedentet worden war, anf welchem man zn einer Beseitigung oder Einschränkung der störenden Nachwirkungserscheinungen gelangen kann, stellte man in Jena systematische Versuche an, verschiedene none Glasarten anzufertigen, die in ihrer Zusammensetzung von derjenigen der gebränchlichen zum Theil erheblich abwichen. Im Ganzen sind nahezn 30 solche Thermometergläser verfertigt worden, von denen ich hier aber nur die für die vorliegende Darlegung wichtigeren aufführen will. Um znnächst den Einfinss des Kali hezw. des Natron auf die Nachwirkungserscheinungen noch dentlicher zu machen, eind vier Glassorten componirt worden, von denen ie eine nur Kali, hezw. nur Natron enthielt, die anderen beide Alkalien in gleichem procentiechen, hezw. aquivalenten Verhältnisse aufwiesen. Die Zusammensetzung dieser Gläser nebst den zugehörigen Depressionsconstanten iet ans der weiter unten folgenden Tabelle zu ersehen. Die Unterenchung der aus den mit No. XXII, bzw. XXXI hezeichneten Gläsern hergestellten Thermometer bot wegen der geringen Resistenz dieser Gläser einige Schwierigkeiten. Die Thermometer waren schon nach wenigen Versnehen so echadhaft geworden, dass eine weitere Untersuchung vorläufig unterhleihen musste; die gefundenen Depressionen sind daher anch noch nicht als definitive Werthe zu hetrachten. Immerhin erhellt aber ans der Zusammenetellung zur Genüge, dass reine Kali- und reine Natrougläser der Nachwirkung nur in geringem Maasse nuterworfen eind, während die beide Alkalien enthaltenden Gläser so hohe Nachwirknng zeigen, dass sie für thermometrische Zwecke vollständig zn verwerfen sind.

Ferner wurde, um den Einfinse des Kalkgehaltes der Gliser auf die Grösse der Depession festtustellen, ein vollständig kalkfreise und ein anderes Glise hergestellt, welches den gleichen Kalkgehalt wie die Glassorten No. IV mod VIII aufweist, jedoch statt 18,6% Kalb bewer. 15% Naturon, 7.5% Kali und 7.5% Nature onthält. Die Unternachung dieser mit No. XVIII" bezw. XXII" bezeichneten Gläser ergah, wie die nachetehende Zusammenzeitlung, welche auch die oben erwähnten Gläser engah, wie die nachetehende Zusammenzeitlung welche auch die oben erwähnten Gläser enthält, lehrt, dass bei enterem kalfveien) Glässe die Nachwirkung erhöhlich gesteigert ist, während ässe lotetere in Anbetracht des gleichzeitigen Gehalts an Kali und Natron eine verhältnissmäsig kleine Nachwirkung aufweien.

| Bereichnung |               | Z                | Zusammeneetsung |      |      |               |             |  |  |  |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|------|------|---------------|-------------|--|--|--|
|             | des<br>Glases | Kiesel-<br>säure | Natron          | Kali | Kalk | Thon-<br>erde | für<br>100* |  |  |  |
|             | IV            | 70               |                 | 18,5 | 16,5 | -             | 0,080       |  |  |  |
|             | VIII          | 70               | 15              | -    | 15   | -             | 0,08        |  |  |  |
|             | XXII          | 66               | 14              | 14   | 6    |               | 1,05        |  |  |  |
|             | IXXX          | 66               | 11,1            | 16,9 | 6    | -             | 1,03        |  |  |  |
|             | XVII 111      | 69               | 15              | 10,5 | _    | 5             | 1,06        |  |  |  |
|             | $XX_m$        | 70               | 7,5             | 7,5  | 15   | -             | 0,17        |  |  |  |

Weiterhin versuchte man in Jena ansser der bloseen Variation in der Zusammenestanng der gebränchlichen Glaserten, mit günetigen Erfolge anch nene Elemente dem zu Thermometern verwandten Glase diensthar zu machen. So wurde die Kieselsänre theilweise durch Borstare, die Alkalien zum Theil durch die Oryde von Zink, Barien, Litthium und Almninium erstett. Die meisten der so bergestellen Glassorten eigen bestglich der Nachwirkung ein äusserzt günstiges Verhalten, waren aber theilweise etwas achwer vor der Lampe zu verzerbeiten. Bei keinem dieser Glässer theschritt die Depressionensstante den Betrag von Q.1 Grud erhablich, drei derseiben seichneten sich osgar durch eine Nachwirkung von nur Q.6 Grud aus. Die Zusammensettung dieser letteren, im engrene Sinne ab "Jenner Gliss" bezeichneten Glassarten ist nebst den zugehörigen Nachwirkungsgrössen in der felzenden kleinen Tahelle enhalten.

|        | 1                | Zusammensetzung |      |               |      |               |               |             |  |
|--------|------------------|-----------------|------|---------------|------|---------------|---------------|-------------|--|
| Glas   | Kiesel-<br>soure | Natron          | Kali | Zink-<br>oxyd | Kalk | Thon-<br>erde | Bor-<br>saure | für<br>100* |  |
| XIVm   | 69               | 14              | _    | 7             | 7    | 1             | 2             | 0,05°       |  |
| XVI**  | 67,5             | 14              | -    | 7             | 7    | 2,5           | 9             | 0,05        |  |
| XVIIIm | 58               | -               | 9    | 30            | -    | -             | 9             | 0,05        |  |

Von diesen drei Glassorten wird gegenwärtig No. NYI" wegen ihrer ieichteren Verarbeitungsfühigkeit vor der Glasblieterlange von dem glastechnischen Laboratorium in setze gleicher Beschaffenheit, in grossem Manzestabe hergestellt und unter der Bezeichnung "Normalbermonterglas" in den Handel gebrucht. Es ist nach allen bisherigen Er-fahrungen das beste Material zur Henvielung von Thermonetern, deree Angaben eine dasserted Unverarderlichkeit innehab änserst geirniger Grenzen gewährleiten seilen. Bei der namentlich in Folge der Arbeiten Pernet's ernöglichten Feinbeit, mit welcher man jetzt die Gerrectionen der Thermoneter zu bestämmen vermag, hieses es zuf habben Wige seiben bischen, wenn man in der Verbesserung der Thermoneter zu bei hoch den der Thermoneter für Minischen und meteorologische Beobachtungen, owei zur wissenschaftliche Untersuchungen nur das Jonace oder ein in seinen Eigenschaften demelben geliches Glas verwenden weilet. As goog für die zu mit Hessgehande bestimmten Thermoneter, z. B. Bedethermoneter, edlte man in Zukunft füglich einzig und allein das bessere Glass is Verwendung nehnen.

Es erebrigt noch mit einigen Worten auf die in andern Ländern bermatten Thermometergikser einzugsben. Hier komme um England und Prakrivein ib Betracht, die übrigen
Staaten Zeroga's und meines Wissene auch Nordamerika laben keine irgendwie erhelliches eelstatudige Thermometerindostrie. In England wirt einfach behäutiges Krystaltglas gebrancht, dessen Depressionsconstante derchechnittlich etwas mehr als 02 Grad beträgt, also in dieser Hinsicht weit hinter den Jesener Glass nurfeckheibth. Aber noch
ein anderer Umstand beeinsträchtigt den Gebrunch der englischen Thermometer zu raschen nud
exacten Temperaturenssungen. Währen dannich bei den aus Jenner Glas angefertigten
Thermometer die an sich sehen sehr kleinen Depressionen sich negemein schneil wieder
ausgelichen, ab dass sehon anch Vertauf von weinger Tagen der Eipsparkt seine alte Bloke
wieder erreicht hat, bedarf es bei den englischen Thermometern einer Zeit von vielen
Abertaut, des Durch das Stütze der Stütze der Stützen der Stützen der Stützen
der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen
der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stützen der Stü

In Frankreich wurde zu Regnault's Zeiten anscheinend meist das Krystallglas aus der bekannten Glashötte Choisy-le-Roi benntzt, von dem voraussiehtlich das nämliche gilt wie von dem englischen Glase; eeit einigen Jahren wird von Tonnelot in Paris ein remilich reines Natronglas verwendet, welches sich seiner Zusammensetung nach als gewöhnliches Fensterglas charakterisirt. Die Depressiensconstante beträgt für diese Glassorte QOS Grad, so dass es dem Jeneer Glase nicht viel nachsteht; ob aber die Verwendung dieses Glases schon eine allgemeinere ist, vermag ich nicht anzugeben.

Immerhin aber dürfte aus diesen kuren Andentungen, — denen ich noch ans den Erfahrungen meiner antlichen Thätigkeit die Thatsache hinzufigen der, dass das Jense Thermometerglas seit nanmehr etwa Jahresfrist von den meisten hedentenderen Thermometerfahrkanten Deutschlands verwendet wird, — herrorgeben, dass die einbeimische Thermometerindustrie nummehr allen Grund hat, die errungenen Fortschritte der Glustechnik festarbalben und für sich zu verwerthen, um anch in dieser Besiebung den Ruf deutschen Fleisses und deutscher Gewissenhäußeit zu rechtefertigen.

Berlin, im Marz 1886.

## Kleinere (Original-) Mittheilungen.

#### Der Thaupunktspiegel.

Von Mechaniker W. Lambrecht in Göttingen

Im verigen Jahrgange (1885) dieser Zeitschrift ist S. 411 unter der Patentschan die Beschreibung eines Instrumentes zur Hervorbringung niedriger Temperaturen gegeben,

welche, aus den vielfach allzukurzen Anszügen der Patenblätter geschöpft, ein etwas unklares nad ungenanes Bidd ven der Einrichtung und dem Gebrauche des Instrumentes gieht. Es sei mir deshalb gestattet, auf den Gegenstand hier nech einmal etwas eingehender zurückzukommen.

Der kleine Apparat dient dem Zwocke einer möglichst bequemen und sicheren Bestimmung des Thaupnnktos der Lnft. Die nebenstehende Ahhildung Fig. 1 zeigt ihn von vorn gesehen anf einem Stativ ruhend als transportables Tischhygrometer; in Fig. 2 ist er nach Abnahme vem Ststiv ven hinten und theilweise geöffnet dargestellt, um die innere Einrichtung dentlich zu machen. Anstatt auf das Stativ kann er anch ausserhalb des Fensters auf ein durch den Rahmen des letzteren geführtes Winkelrohr aufgesteckt werden, dnrch welches mittels eines Blasebalgs') vom Zimmer aus ein Luftstrom durch den Apparat getrieben werden kann. Das Stativ enthält ebenfalls ein demselben Zweck dieneudes Rohr mit der anf dem Bilde sichtbaren Schlauchtülle und dem darüber gestreiften Gummischlanch für den Blasebalg oder das Gebläse. Stativ and Winkelrohr haben noch eine Gallerie, anf die man einen heigegebenen Glascylinder setzen kann, nm wenn nöthig den Apparat ver dem Athem des Beobachters eder ver stärkerem Lnftzuge zn schützen.



Fig. 1

Der Apparat selhst zeigt anf den Abbildungen einen hochpolirten kreisrunden

<sup>9)</sup> So einfach der Elasebalg ist, so dürfte es doch kein zweites Instrument geben, durch das man den Luftstrom und damit die schuellere oder langsamere Verdunstung des Aethers so ausgezeichnet regulireu kann.

ebenen Mestllspiegel (mit 10%, reiner Nickellage nach dem Patent Fleitmann), auf und met wässerige Niederschlag sichthat worden und zugleich das gebogene Thermometer, dassen Stale zu diesem Zweck mit verkehrter Schrift geschrieben ist, sich abspiegel soll. Dieser Metallspiegel bliefet die Vorderwand einer leichten runden Kapsel, in der die Kalte erzengende Operation vor sich gebt. Die Kapsel hat oben zunüchst einer unden Goffmung, in welche das Thermometer mittels eines Ommistigefens so eingesetts wird, dass es his anf den Boden der Kapsel eintaucht, daneben eine Meine Tulle, auf die in Glastrichterhene gesettt werden kann, um Anter in die Kapsel ur giessen. In der Kapsel befindet sich ein Plügelrächen suf einer leicht beweglichen Axe, die ausserdem noch ein freiligendes Schwangstichen vor der sussenen Bockwand der Kapsel tragt,



sodass man also an dem Schwungrud die Bewegung des inneren Flugelridelchen suhrenlumen kann Stillthe fundet in die Kapsel ein Rohr, das mit seinem unieren Ende in jenes Fenater-Winkelrehr oder in das im Stativ verborgene eingesetzt werden kann und somit den vom Blaschlag erzeigen Leftstrein die Kapsel und zwar tangential auf das Flügelridelen leitet und dasselhe in beliebig echniel Rotation versetzt.

Giesst man nnn durch das Trichterchen in die Kapsel ctwa einen Fingerhut voll Aether, der über die Flügel des Rädchens fallend das kleine nnd daher sehr empfindliche Quecksilberreservoir des Thermometers ganz bespult, so beginnt das

Fu., Σ lettere ochon durch die so bewirke Verdanstung des Aebters zu sinken, sinkt aber sehr viel schenfler, wenn nam nittels des Blaschalgs auch noch das eintauchenie Fügelrad in mehr oder weniger schnellen Umschwung versetzt, dadurch den Aebter in heftige Bewegung hringt und demselhen zugleich eine relativ sehr grosse und rasch wechselnde Verdunstungsflache darbietet. Wenn man will, kann man so im

Bruehtheil einer Minute das Thermometer um 50° C. fallen lassen.

Olicicasitig mit dem Thermoneter wird auch der Meallspiegel abgekühlt, und zur in dennehm Ornde wie jenes an der Stelle, die von dem Achter im Innere direct benetzt wird, in etwas geringerem Grade überall da, wohin der von dem Pfügelrädeben anfegwirbelte Auchte und Achterlandsp gescheidert wird, ediblich am Wenigsten an seinem witt überscheinden und vom Asther nicht direct besinfinsten Rande. In Folge dessen setzt die den Spiegel berührende Luft ihre Feuchtigkeit als zarten Pier zuerst an juner kinhleten Stelle ab, erst später und bei (unnchtig) fortgesetzter Thätigkeit des Blaebalgs auf der übrigen Scheibenmitte, dagegen auf dem Rande nur bei überririebener Kättererzegung, sodass man also im gewöhnlicher Phile eine behänste und eine blanke Fläche hart neben einander erhält, die unn durch ihre Verschiedenheit das erste Auftrette des Beschäuges schnell mit sicher wahrzehnen lassen. Gerde das erste Erscheinen des Thanes an der kühlsten Stelle ist das, worasf es ankommt, und derjenige Grad, den in demse blen Moment das Thermoneter zeigt, ist der Thaupmikt.

Obgleich jeder Beobachter, der den soeben besprochenen Zweck der Operation vor Augen hat, sehr bald mit dem Instrument in's Reine kommen wird, so mögen hier doch noch einige Rathschläge folgen, um alle möglichen Missgriffe auszuschliessen:

Vor der Operation behauche man dem Spiegel, um an dem gleichmüssig reinen Buchlag die Beinheit des Spiegels festunstellen oder aber denselben um ietem weitehen Leder, reinleinenen Tuch (oder sonstigem feisen Putrmittel) zu klären. Natürlich darf man dem Spiegel nicht betasten um deskuttet ihn beim Nickgebrauch vor Pflegenschmutz utwert. Zudecken. Ebenfalls kann man sich zuvor überzeugen, ob das äusseres Schwungrädehen sich rauch engel gefrach gefrach gestellt geste der Schwingrädehen sich rauch engel gefrach, der Blassbalg also seins Schwiligkeit thut.

Man drehe dann das Instrument so, dass der Spiegel voll belenchtet ist und stelle

sich nicht selbst zwischen letzteren und das einfallende Tageslicht'). Hier wird man selbst am Ehesten die richtige Aufstellung herussfinden, zumal wenn man ein erstes Mal auf'e Gerathewohl einen stärkeren Thanbeschlag hervorruft und nun beobechtet, wie man am Besten (und an welcher Stelle) den letzten Hauch verechwinden sieht.

Man giesse nur etws eo viel Aether, als der Kopf des Trichterchem fassen könntein dis Kaspel, nicht weuiger, damit der Quecksüllerbehälter des Thermometers, das gab bis suf den Beden der Kapsel gehen muss, vollkommen bespilt wird, alser auch nicht mehr, damit das Flügefrichens sich leicht drebes kann nud der Achter nicht unntits ans der Tülle berausspritst. Wer Aetherdisnipfe nicht liebt, kann sie leicht durch einen auf die Tülle aufgesetten Schlache in Serie en wieden lassen.

Wenn man nicht zeitallig aus andern Quellen weise, dass der gesuchts Thaupunkt sehr tief unter der jeweiligen Tenperatru liegt, zo hat nam das Zhilo dess Thermonesters in Schranken, damit nan nicht durch die überrasche Wirkung die ersten zarten Spuren des Niederschlage, die allei massagebend sind, überzischt und plötzlich einen zu dicken Beschlag vor zich hat. Ist dies doch einmal geschlen, so stelle man wenigstens die Temperatur fest, bei welcher der lettes feine Hauch wieder werschwindet, und rufe nach einigen Augenblücken einn neuen feinen Beschlag hervor: das Mittel swischen dem jetzigen und dem vorhin festgestellten Temperaturgrad wird dem wahren Thaupunkt mindestans sehr nabe kommen.

Bei Operationen im Freien ist bei irgend bewegter Luft der Glascylinder unentbehrlich.

Sollte die Quecksilbersäule des Thermometers sich in zwei oder mehre Sticke getrennt haben, so genügt ein kräftiges Schwenken des Thermometers zur Wiedervereinigung der Theile.

<sup>1)</sup> Lampenlicht ist natürlich wegen der leichten Entzundbarkeit des Aethers ausgeschlossen; auch operire man nicht in der Nähe des Feuers.

# Ueber die naveränderlichen Maassstäbe von Dennert and Pape in Altona.

Von Ingenieur Derst in Lindenthal bei Köln.

Diese für den Gebrauch beim Zeichnen bestimmten Massesthle bestehen aus gerudfaserigem Malagenillen mit abgeschrigten Kanten an einer elfenbeimtigem Masse (währsebeimlich Cellakid), auf welchen die Theilung anfgetragen ist. Die Elfenbeimasse ist mant geschliffen, wodurch die feine Theilung sehr augenehm hervorteit und eine augenein seharfe Ablesung gestatet, so dass selbst bei Intervallen von OA mm noch ein Abschätzen von Zehntelm nagelbei ist!). Die Rackesiete des Massatzkei ist mit starkem Papier be-

1) Dieser Angabe des Verf. möchte ich jedoch eine Bemerkung hinzufügen. Wenn es ja auch richtig ist, dass bei der Vergleichung kleiner nebeneinanderliegender Intervalle (bis zu einer gewissen Grenze, die bei etwa 0,3 bis 0,4 mm liegen dürfte) ein geübtes Auge anch unhewaffnet noch Differenzen im Betrage von etwa 1/10 der Länge dieser Intervalle zu beurtheilen im Stande ist, so kann dies doch nicht als Maass der Unsicherheit bei der directen Messung und noch weniger beim Auftragen angesehen werden. Diese Unsicherheit ist ganz erhehlich grösser und namentlich sehr ahhängig von der Strichdicke, die natürlich bei solchen Maassstäben nicht allzufein sein darf. Meine langjährigen Erfahrungen im Gebrauch des Zeichenmaassstabee haben mich gelehrt, dass das Minimum der Länge eines praktisch noch mit Sicherheit in Zehntel theilbaren Intervallee nicht unter 0,8 mm liegt. Thatsachlich ist es schwieriger, bei einem in halbe Millimeter getheilten Maassstab die Hälften dieser Intervalle scharf zu schätzen bezw. aufzntragen als bei einem nur in ganze Millimeter getheilten die Viertel. Ich persönlich ziehe einen nur in ganze Millimeter getheilten Zeichenmaassstab echon nm deswillen allen anderen vor. weil der anhaltende Gebrauch desselben das Auge nicht so sehr anstrengt. A. Leman.

kleht, woderek ein Verzichen muniglich wird, wenigstens ist ein solcher Massastab nach einem "aj,librigen häufigen Gebrauche noch vollständig intaet geblieben. Wes die Genanigkeit der Theilung betrifft, so latet dieselbe nichts zu wünschen übrig. Um sie etwas nahrt zu untersochen, massas ich 70 Abtheilungen von 20 mm mittels eines Hilfsintervalles nater einer scharfen Lipra zwiund, um fahn nach der Mehnde der kleinsten Quadrate den währscheinlichen Fehler einer solchen Abtheilung gleich QUSB mm, was für einen solchen Massastab, der och ohne optische Vergrüsserung gebraucht wird, vollständig genügend sit.

#### Referate.

Einrichtung zum Ablesen des Niveaus eines Nivellirinstruments vom Ocular aus. Von Barthölemy und Klein. Sep.-Abdr. aus den Berichten der Pariser Société d'Eucouragement pour Flukstrie autionale. Jahrgang 1894.

Es sind sehen mancherlei Vorsehlage gemacht worden, um dan Niveau eines Nivellirinstruments von Perurbrotente aus ableabur namhen 17 diese Vorsehlage wollte se bekanntlich dem Beobachter ermöglichen, während der gannen Dauer einer Messung seinen Platz vor dem Ocular nicht zu verlaussen und so eine Pelberquolle zu vermiesten, die bei sehwankendem Boden nicht unbertrichtliche Messungschäler bewirken kann. Die in unserer Ozulle beschrieben Ausrednung beitölt sich auf ein Nivelliriantrament mit un unserer Ozulle beschrieben Ausrednung beitölt sich auf ein Nivelliriantrament mit



festem Fernrohr, dossen Horizonalität darch ein Reitniveau bestimmt wird. Das Libellenrohr des Jetsteren ist auf einer besonderen Grundplatte O befestigt, welche mit kurzen Plussen/faufdem Fernrohr reitet; auf der Grundplatte erhebt sich ein vertiealer Rahmen RR von 3 bis 4 em Höhe. Letzterer trägt die in Rede stebende Verrichtung, welche im Webende Verrichtung, welche im We-

sentilchen aus zwei in verachiedener Höhe uber den Endpunkten der Blase angebrachten gleichschenktigs-rebrikväligten Prissense pp besteht. Die Pausungen dieser Prissens geleisen auf einer Schiene rr von selvsalhenachwansförnigem Querchnitt, welche an der unteren Elade des oberen Bahmenstickes anleige, und sind lauge sideer Schiene mittels Zahnstange und Trieb d verschiebbar, so dass die Prismen in ihrer Lage zum jelesansligen Blasenende jassirt werden können. Die Schiene rr ist nicht am Bahmen RR direct beferigt, sondern sitzt an einer vertiechen Ars, welche ohen den Knoyd Britgt. Blitzels desselben kann die Schiene sammt den Prismen um 18° gedreit werden; letzters ist und killig, damit beim Unlagen des Pernörares setzs diejenige Kathete dem Beobachter zugewantt ist, aus welcher die Lichtstrahlen austreten; aus analogen Grunds sind anch beide der vertriechen Stasied eise Bahmens mit Offfungen versehen. Derte diese Orffunge sicht nun der Beobachter in 3 bis 4 cm Höhe über dem Ocular das durch die Prismen sich unter der Theilung und zwar beide Blasen-enden unmittelbar überreinander gelagert, da die Prismen sich in verschiedener Höhe her dem Niveau befinden. Die Drehaug wird durch einen Anschägstift begrenzt.

Dies ist die nrsprüngliche Anordnung des Hilfsapparates. Neuerdings hat die verticale Kathete des dem Beobachter entfernteren Prismas eine convexe sphärische Ober-

<sup>1)</sup> Vergl, z. B. diese Zeitschrift 1892, S. 229,

flacho erbalten, deren Radius so berechent ist, dass die Dimensionen der beiden reflectiren Theilangen dem Boebacher gleich gross erscheinen. Ferner ist das reflectire Bild der Blasenselne in die Höbe des Oculars, linke neben dasselbe, verlegt worden, theile an dem möglichen Parallasenfelher zu vermeiden, der entstehen könnte, wenn man das Auge abwechselnd in verschiedene Höbe bringen mass, theils aber anch, um die Visirase zur Bequemilicheit des Boebacheters in Augenblebe m bringen. Die Verlegung des reflectiren Bildes geschicht durch zwei an den Endon eines prisanstiechen Rahres angebrenkte Hiffsprisane; dieses Robi rist an der einen Seite der dem Ocular zugewanden Fernerbagable befestigt, hat ans leicht begreifflohen Gründen eine etwas geneigte Lage umd wird daber darch einen an anderen Ende der Gubel anzeschnunke Arn unterstünden.

Die Einrichtung ist von einer Commission der obengenannten Gesellschaft einer Prufung unterzogen worden nad eoll sich bewahrt haben. Das Nivellirinstrument selbet sebeint sebr solid und zweckmässig gearbeitet zn sein, bietet aber sonst nichts Besonderes dar.

W.

## Bestimmung der Schwingungszahl einer Stimmgabel mit Hilfe eines Hipp'schen Chronoskopes.

Von Prof. Dr. V. v. Lang. Anz. d. K. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 1885. S. 221.

Verfasser berichtet über Versuche, die er untersommen, um mit Hille eines Hippeden Chronoshopes die Solviniungenstanl einer Stimmaghes in bestimmen. Bei dem Chronoshop, das Verfasser anwandte, wird der Gang des Uhrwerkes durch eine Feder regulirt, die 100 Sölveingaungen in der Seunde macht. Diese Feder gebein abtrifich einen entsprechenden Ten und es können die Solveinunged niches Tones mit dem einer nahe gleichgesteinunden Stümngabel recht get wahrpscommen und gestallt werden. Verfasser heiffte eine Anwendbarkeit dieser Methode für praktische Zwecke, für Construction and Verrifossion von Normalstimagsbehn. Mit Rückeicht bierund wurden die Versuche mit einer a Stümmgadel von König in Paris angestellt, die 685 Schwingungen haben sollte.

Zu diesem Bebufe musste znnächst die Feder des Chronoskopes geändert werden. Um die alte Feder benntzen zu können, wurde das Messingstück, in welchee eie eingeklemmt ist, in gröseere Entfernung vom Steigrade gebracht und eie selbst herausgezogen, bis sie einen Ton nahe von 432 Schwingungen gab. Da die Auslösung und Arretirung des Uhrwerkes durch das Seenndenpendel einer Uhr bewerketelligt werden sollte, musste der Anker zwiecben den beiden Elektromagueten des Chronoskopes durch ein Stahlstück ersetzt und der Strom durch beide Elektromagnete geleitet werden. Bei Stromschlass wurde der Zeiger ausgelöst; um ihn dann zu arretiren, musste der Strom vor der betreffenden Secunde umgekehrt werden. Die Stimmgabel, deren Schwebungen mit der Feder des Chronoekopes gezählt werden sollten, war an das Ende eines langen Holzstabes geschraubt, dessen vorderes Ende eine kleine Holzscheibe trug. Der Stab war an zwei Schnüren anfgehängt und mit zwei Hebeln versehen, mittels welcher die Stimmgabel vom andern Ende dee Stabes aus angeschlagen werden konnte. Diese Art der Bofestigung empfiehlt Verfasser allgemein für Normalstimmgabeln, da es leicht sei, ihre Sobwebungen mit einer andern Stimmgabel, die etwa auf den Holzstab anfgesetzt wird, bis zu drei Minuten lang zu zählen, wenn man das Ohr an die Holzscheibe anlege. Bei den vorliegenden Versuchen befand sich der Kopf des Beobachtere zwischen dem Chronoskop und der erwähnten Holzscheibe. Wnrden zu der Anzahl der hierbei beobachteten Schwebungen die Angaben des Chronoskopes addirt, eo erbielt man die Anzahl der Schwingungen, welche die Stimmgabel in der Beobachtungszeit ausgeführt batte.

Da es sich zunsichst nur um eine Prüfung der Methode handelte, wurden keine besonderen Anordnungen getroffen, um die Temperatur des Beobachtungsranmes constant zu erhalten, und anech der Gang der Pendeluhr nur beilänfig controllirt. Es wurden zwei Vernuchzenhen ausgeführt; bei der ersten ergab sich als Mittel aus zu II Vernuchen het  $+16^{\circ}$ C als Schwingungswahl 38/582  $\pm$ 0.033, bei der zweiten aus 13 Vernechen bei  $+16^{\circ}$ C die Zahl 485,595  $\pm$ 0.028. Wird die erste Beilte gleichfalls und  $+15^{\circ}$ C reductivation aus 35,501. Wenn Verfasser diese Uebereinstimmung anch nur für eine zu-fällige halt, so glauht er dech annehenn zu Rozene, dass eich der Mittelwerth einer Reihe von etwa. 10 Beobachtungen mit einer Genaußgeit von  $'_{10}$ Schwingung bestimmen lassen werde, was für die erwähnten praktischen Zwecke vollkommen amzeinben durften. -19½ die Methode von C. Reichel, die Schwingungsahl einer Stümungsbel auf graphischem Wege zu bestimmen, diese Zütlerten. 1883, 8. 47.

## Trocken- nnd Erhitznngsapparat für chemische Laboratorien. Von V. Meyor. Chem. Ber. 18, S. 2999.

Verfasser heht mit Recht hervor, dass die gehräuchlichen Trockenschränke nur dann zweckmässig eind, wenn viele Tiegel n. s. w. gleichzeitig und bei derselben Temperatnr getrocknet werden sollen. Er empfiehlt daher für Laboratorien, in denen das nicht der Fall ist, Apparate, welche nur einen Tiegel (Kölhchen u. s. w.) aufznuehmen vermögen. Der cylindrische Trockenraum ist an den Seiten und am Boden von einem unten gewölbten Mantel umgeben, in den nur einige Chhikcentimeter der Heizflüseigkeit gehracht werden. Zum Erhitzen genügt ein ganz kleines Flämmchen; behufs Condensation des Dampfes ist eine Tubulatur vorhanden, in die ein Glasrohr eingesetzt werden kann. Um im inneren Raum einen Luftzug herzustellen, communicirt derselbe nach unten durch ein engee Rohr mit der Luft; ferner hat der Deckel eine mit einem Schieber verschliessbare Oeffnung. Alles muss hart gelöthet sein. Bei quantitativon Analysen wird der Reinlichkeit wegen ein dnrchlöcherter Porcellanoylinder in den Trockenraum eingesetzt. Die Dimeneionen richten sich nach dem Zweck: ein Tiegeltrockner hat etwa 9 cm Durchmesser, 12 cm Höhe (davon kommen auf den Trockenraum 6 bezw. 8 cm), Als Bezngsquelle wird C. Desaga in Heidelborg namhaft gemacht. Wasch.

# Gusdruckregulatoren.

## Von H. Schiff. Chem. Berichte, 18, S. 2833.

Verf. beschreibt eine für Lahoratorien geeignete Form des Crafts'schen Gasdruckregulators. Der Apparat besteht aus zwei Theilen; der erste enthält ein unten geechlossenes Glasrohr A, welchem in der Nähe des geschlossenen Endes zwei einander gegenüberetehondo" kurze Seitenrohre angeschmolzen sind und das auf einem Holzfuss dorart ruht, dass die Seitenrohre in zwei Einschnitte passen. Kurz über diesen Seitenrohren trägt das Rohr A mittels eines Korkringes eine umgekehrte Flasche mit ahgesprengtem Boden von etwa 1 l Inhalt, welche zu 3/4 mit Wasser gefüllt ist. Auf der Flüssigkeit echwimmt ein über das offene Ende des Rohrs A gestülpter Halbliter-Kolben: dieser heht einen auf ihr ruhenden Hehel, der in den zweiten Theil des Apparates hineinragt. Dieser Theil ruht mittele eines Haltere gleichfalls auf dem Holzfuss und hesteht im Wesentlichen aus einem in der Mitto kngelig erweiterten Kreuzrohr. In das eine Seitenrohr desselhen ragt der erwähnte Hebel hinein und ist am Eingang mittele einer Gummiplatte heweglich befestigt; durch das gegonüberliegende Seitenrohr tritt das Gas in den Apparat ein; das obere Rohrstück trägt ein kleines Wassermanometer, während in den abwärtsgehenden Schenkel des Kreuzrohrs ein Rohr B luftdicht eingeführt ist, das in dio\_Mitte des Krenzrohrs reicht und desseu obere Oeffnung durch den Hebel mehr oder weniger geschlossen wird. Das untere Ende dieses Rohrs steht durch einen Schlauch mit dom einen Seitourohr des Rohre A in Verbindung. Das Gas tritt von der Leitung in das Kreuzrohr, von hier durch die vom Hebel mehr oder weniger geschlossene Oeffnung des Rohrs B in dieses, durch den Schlanch in das Rohr A, hebt die Schwimmflanche und tritt dam durch den sweiten Seitenschenheid es Rohrs B in den Breunen. Der Apparat wird bei gewellnichem Tagesdruck so eingestellt, dass das Ende des kürzeren Hebelarns stev 5,5 mm ihrt der Goffung des Rohrs B steht, wähnend das Ende des klutzeren Hebelarns die Schwimmflasche berührt; tritt höherer Drack ein, so heht sich die Schwimmflasche mm einige Millimeter and die Offmung von B wird ganz gesellossen. Die Die Lampe verbrancht nan etwas Gas aus der Schwimmflasche, die in Folge dessen etwas sinkt und die Oeffung von B wieder freigiebt, so dass das Spiel von Neuem inginnen kann. (Dabei muss aber doch ein Zucken der Flamme eintreker? D. Rod.)

Ferner empfehhl der Vorf. die rhömerte hunides å depsek arbitrier von Giro at. Bei diesen tritt das Gas in ein geschlosenene Gebause nature einer darin befindlichen schwimmenden Glocke ein. Von dort gelaugt es anf zwei Wegen in den oberen Theil des Gehänses und damit zur Ansflussöffnung, erstens durch eins kleine Durchbohrung des Glockendechels, zweitens durch ein die fläsmen unterhalb und oberhalb der Glocke verhindendes, mit regulirbarem Hahn versehness Rohr. Der geringste Gasverbrauch, den der Apparat zulässt, vird durch die Grösee des Loches in der Glockendeche bestimmt, die Einstellung für höber? Temperaturen geschicht durch theilweises Oeffene des Hahnes. Die Glocke trägt ein Kegdvenlit, welches entsprechend des Bewergungen derstelben das Ausströuungsrohr mehr oder weniger absohliesst. Beide Apparate sind im Original abgebildet.

## Das Arithmon, ein neuer Rechenapparat.

Von Graf Soltau. Riga'sche Industriezeitung. 11. S. 189.

Der unter diesem Namen construirte Apparat bringt, den sonst vorhandenen Instrumenten dieser Gattung, als Rechenschiebern und Rechenkreisen gegenüber kein neues Princip znr Geltung, weicht von letzteren vielmehr, wie ans der folgenden Darstellung ersichtlich, hauptsächlich nur in der Anordnung der Theilungen ab. Der Apparat, in Form einer grossen Taschenuhr, besteht aus einer Broncescheibe von 70 mm Durchmesser und 10 mm Dicke, in deren oberer Fläche ein ringförmiger Einsatz von 57 mm äusseren Durchmesser and 4 mm Dicke mittels zweier Knöpfe oentrisch gedreht werden kann. Um einen centralen Zapfen dreht sich ein radialer Arm, der nm den Scheibenrand herumgebogen noch einen Theil der untern Scheihenfläche bestreicht; mittels Knopfes kann dieser Arm über die ganze Kreisfläche bewegt und durch eine Schranbe, welche in einer Nut läuft, an jeder beliebigen Stelle festgeklemmt werden. Entsprechend den später zn erwähnenden Theilkreisen trägt der Arm auf der ohern Scheibenseite fünf Durchhrechungen mit sieben Indexstrichen, an der untern drei weitere Indexstriche nnd am Rande der Scheihe noch zwei Indices. Am untern Theil des Arms ist radial eine Visirvorrichtung angebracht, nm den Apparat als rohes Winkelmessinstrument benntzen zu können, zu welchem Zwecke er mittels eines Gewindes auf einen vertical festgestellten Stab anfgeschranbt wird. In der nntern Seite des Arithmons ist eine Blechkapsel eingelassen, in welcher eine Magnetnadel mit Arretirvorrichtung schwingt. Zwei halbkreisförmige in der Unterseite eingelassene Ringe werden beim Aufklappen durch Eingreifen von Knopf und Loch zu einem einzigen Griff verhunden, welcher die Benntzung des Instruments in freier Hand ermöglicht.

 von 1 bis 2,15 bew. 2,15 bis 4,64 and 4,64 bis 10 vehied die Winkeltheilung proportional on Logarithmen der Cuben der eingravirten Zahlen ist. Ez mass demusek z. B. die Zahl 5 auf Theilkreis IV mit der Zahl 25 auf Theilkreis IV, aus 25 auf Theilkreis IV, auf 25 auf Theilkreis IV, auf 25 auf Theilkreis IV, auf 25 auf 7 auf 25 auf

Auf dem Randumfange giebt die eine Theilung die Legarithmen der correspondirenden Zahlen des Theilkreises I und eine zweite Theilung giebt die Längen der Begen (für den Radius I), welche den Centriwinkeln der Gradtheilung auf der untern Scheibenfläche entsprechen.

Das Arithmon kann vermöge der gegen einander verschiebbaren Theilungen I nnd II zum Muldipliciren und Dividiren benutzt werden. Zum Ausziehen der Quadratnad Cubikwurzeln sowie zum Potenziren dienen die Theilungen III bis VII. Die Theilungen der antern Fläche sind zum grössten Theil Tahellenmaterial.

Fassen wir den Hanptzweck, dem alle denruige Instrumente dienen sollen, namitiek scheul aussuführende Rechenpentinenen zureichstenr, jas Ange, so unbasse wir die auf die Construction solcher Instrumente aufgewandte Zeit und Müde als verfehlt betruchten, da sich derruige Illfamitiet in dem Fechklanderen in unufangreicheren Masses voründen bew. ergänzen lassen, vielleicht dass die Zufügung der Multiplicationstefeln etwas nursändliche werden dürfte. Beide Arten von Hilfemsteint erforderen zur schauellen and sichern Benntrung von Seiten des Rechners ein vorhergegangenes Studium derselben. Wenn das vorleitegende Instrument einen Vorzug verdient, zo kann dieser nur daturch begründes sein, dass man es, wie bereits erwähnt, anch als rebes Winkelmessinstrument verwanden kann. 

Wie

#### Neuer Quecksilberhorizont für Nadirbeobachtungen.

Von Admiral Monchez und Mechaniker Gautier. Compt. Rend. 102. S. 147.

Die Oscillationen des Ertbodens, welche sich für die in grossen Städen gelenen Sterwaterien störend bemetrkar machen, haben auch und der Parisest Sterwater die Nachireobachtungen hisher erselwert. Nenerdings seheint es nnn nach einer Mitteiling des Admiral Monches dem Mechaniker Gantier gefungen zu sein, eine Anordnung des Qasoksilberborizontes zu finden, welche dieser Schwierigkeit begeget. Aus einen cytlenfrachen Trog, dem eigentlichen Ungeschälbergefins, erhott sich in der Mitte eine vertriesle mit Schraubengewinde versehene Axe; auf diese wird mittels eines Mutters gewindes den zweiter, leerer Chylinder aufgescharunk; derestle hat am Boden eine Metzen Gewindes der werten, der der dere Deter Gewinder und der Schwiering der Schwi

## Ueber ein neues Leuchtgas-Sauerstoffgebläse und das Zirkonlicht.

Von E. Linnemann, Sitz,-Ber, der Wiener Akad. d. Wissensch. 92. S. 1243.

Um die Spectra der in der Bunsenfamme leichtlichtigen Verbindungen in der Suesetsoffgeshaupe naher zu unterwelchen, als sich Verf. genötligt, einen neuen Brenner zu construiren, welcher die Mängel der bisherigen Kaullgashampen vermeidet. Bei diesen fängt der Suesenfoffstrom sehem Innnern der Dues en brenner an, so dass ein Bäng der Suesenfoffstrom sehem Innnern der Dues en brennen an, so dass ein bedeutender Theil der errengten Warme auf diese über und also am Nutzeffect verleren geltzt bedeutender Theil der errengten Warme auf diese über und also am Nutzeffect verleren geltzt bedeuten der Bansenhrenner, bei welchen die höchste Temperatur auf eine räumlich wenig aus gedehnte Stelle der Flamme hecherhalt ist. Gerade die letzte Bedingung ist aber verbichtigten Werthe, da die zu verfücktigenden Sahe dech nur geschmeiten mit Hilfe von Platindrahtbesen in die Flamme inengeführt werden können, der Denta ber in der Haume in der Samme ingeführt werden können, der Denta ber in der Haume seinem Queschnitht besitzt, dass wohl die starke kagefförnigs Perfe der geschmeisenen Verbindung an der Oberfälche verdampft, der kaum 1 mm daven entfernte Platindraht stem nicht bis am Schamblitan verwirzt wird.

Beietehende Figur zeigt im Querschnitt in <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der wirklichen Grösse die nene Brennercenetructien, wie sie von Mechaniker P. Böhme in Brünn nach den Angaben des

Verf. ausgeführt worden ist, nebst der damit erhaltenen Flamme. Der ebere Theil der Düse beeitzt eine lange cylindrische Behrung, die sich an der Mündung rasch conisch verjüngt. In dem cylindrischen Theil iet der mit der Schrauhe a verbundene Führungskelben K eingepaset, welcher mehrere Quer- und Längsrinnen zum Durchlass und zur gleichmässigen Vertheilung des durch das Rehr L eintretenden Leuchtgasee besitzt. Durch die Verstellung der Schraube a kann die Mündung des Rohres L mehr oder weniger verengt und dadurch die Ausflussmenge des Leuchtgases entsprechend den ausseren Druckverhältniesen regulirt werden. Eine feine axiale Bohrung des Kelbens K, die sich bie in die Schraube a fortsetzt und am unteren Theile etwas erweitert ist, bildet die Zuleitung des Sanerstoffes. Dieser tritt durch das Rohr S in eine kammerartige Aueeparung um die Schraube a and durch vier radiale Oeffnungen in die innere Bohrung der letzteren ein. Die Zuflussmenge desselben wird durch die Schraube b regulirt.



Die erzeugte Flamme brennt, wenn sie kleiner iet, vellkommen geräuschles ab, die heisseste Stelle derselben 3, liegt ungefähr 1 cm vor der Düsenmündug und lenchtet stark weisabhat. Hier flagt der Sauerstoff Fener. Der Raum 1 ist wie bei der Bunsenname dunkel, der Sam 2 kaum siehtbar blau, der Sam 4 etwess intensiver blau und der Theil 5, die Verlängerung des brennenden Sauerstoffstromes, deutlich weisslich blau erführt. Eine um etwa 1/g grösserer Hamme brennt mit satze freifnieden Gerstauch ab, so dass man in nächster Nähe nicht gut Vortrag halten kann. Sie zeigt nur geringfügige Aenderung gregen die leitene Flamme. Die Stelle 5 ist länger, die Einschntrung der Plamme am dieser Stelle beträchtlicher, der Raum des inneren Theiles 5 viel heller und anch heisser. Diese grössere Plamme eignet sich besser, mm grössere Flächen ins Glüben zu bringen. In beiden Plammen zeigt uur der heisseste Theil 3 ein selbständiges Emissionsspectrum, die übrigen Theile seuden kein merkhares Licht in den Spectralapparat.

Das Gebläse würde sich anch vorzüglich zur Erzeugung von Kalklicht eignen, doch schmilzt die Hitze der Flamme anch die besten Sorten von Kalkcylindern an der Oberfläche ab, es entsteht eine linsen- bis erbsengrosse Vertiefung in der letzteren, welche die Flamme deformirt und den Effect rasch herabsetzt. Verf. wendet daher statt des Kalkes Zirkonerde an, welche zuerst von dem französischen Techniker Tessié dn Motav in Form von Stiften zu diesem Zwecke benutzt wurde. Die Herstellungsweise dieser im Handel nicht mehr zu habenden Stifte ist nicht bekannt, überhaupt bietet es grosse Schwierigkeiten, die Zirkonerde in compacten Stücken zu erhalten. Diese Erde stellt für sich eine amorphe, absolut unschmelzbare, pulverförmige Masse dar und ihre Verbindungen zerfallen beim Glüben ausnahmlos, ohne zu sintern, in feines Pulver. Jeder als Flassmittel angewaudte Zusatz erhöht nur die Schwierigkoit und man kann nur durch Auwendung chemisch ganz reiner, namentlich von Alkalien und alkalischen Erden freier Zirkonerde zum Ziele gelangen. Das Verfahren, das Verf. mit Erfolg anwendet, besteht darin, znnächst aus Zirkonchlorid durch anhaltendes Erhitzen in bedecktem Porzellantiegel im Gebläseofen reine Zirkonerde herzustellen. Diese wird im Achatmörser zum feinsten Pnlver zerrieben und dann in einer zur Erzeugung eines Blättcheus von 3 bis 4 mm Dicke hinreichende Menge in einem Stahlmörser von etwa 15 mm lichten Durchmesser, wie solche zum Zerkleinern von Mineralien im Gebranche sind, mit Hilfe des Stempels möglichst fest zusammengedrückt, woranf die Scheibchen soweit haltbar sind, dass sie sich durch langsames Schrauben ans dem Mörser herausdrücken und vorsichtig anfassen lassen, ohne zu brechen. Ihre weitere Haltbarkeit und Härtung erhalten sie dann durch blosses anhalteudes, immer heftigeres Erhitzen, zuletzt im Knallgasgebläse.

Hierbei findet ein theilweises Sintern nater Volmwerminderung statt, wolei die Scheibehen häufig in mehrres Stacke zerspringen. Eine Vorrichtung, welche ein gleichmässigrere Erhitzen im Knullgasgebläse gestatzte, würde dieses Springen wohl vermeiden lassen. Gesprungene Scheibehen werden anfa Nene im Achatmörser gepulver und im Stahlmörser geforut. Sie springen dann beim Erhitzen zehon weit settener und meist nur in zwei Stücke. Wiederholt man mit diesen das Verfahren nochmals, so bleiben die Scheibehen misst ganz oder etwanige Springes estenn nicht mehr durch. Das Ansgilhen der Scheibehen sien Knallgasgebläse kann nur auf Platinunterlage geschehen, auf Thon z. B. schmalzen dieselben wie Wachs durch.

Ein in der Flamme ganz gebliebenes Zirkonerdeblittchen ist hirreichend haltbar, m in einen kleinen Plainteller gefasst werden zu können, der mit einem Stild aus Platindraht versehen wird, um beim weiteren Gebranch die Lage des Scheibebens gegen die Plamme reguliten zu können. Von unverwüstlicher Dauer sind diese Blätchen frei lich anch nicht, sie blättern an der Oberfliche allmälig ab, besonders bei zu raschem Anbeizen, indess kann man ein solches Scheibehen doch viele hundert Male benutzen, ehe eine Unformund desselben zolchiw vird.

Benntzt man die kleine lantlos brennende Flamme des obigen Sanerstoffgebläses,

Verf. macht dann noch einige Angaben über die erreichten Lichsteilsen bei verschieden grossen Flammen, die er mit einem Bussenkeben Pettleschydnostere gemessen hat. Der Druck des Leuchtgasse betrug dabei im Mittel 60 mm Wasser, der des Sansszeffen etwa des Fonfrachafische davon. Die hechachten Lichsteilsten betragen in nach dem Verbrauch von Sauerstoff und Leuchtgas 60 hie 280 Normalkerzen und zwar erfordetten im Mittel vieler Versuche

etwa 60 Kerzen: 24 Liter Leuchtgas and 15 Liter Sauerstoff pro Stunde,

Die Lichtstärken von 60 bie 120 Kerzen lieseen sich noch mit der vollkommen geräuseblos brennenden kleineren Flamme, die höheren aber nur mit bereite pfeifender Flamme erzeugen.

Bedenkt man, dass ein gewehnlicher Schnitthrenner hei einem Verbrauch von 50 Liter Leuchtgas pro Stunde nur 4 Normalkerzen ersetzt, es folgt, dass die heschriebene Knaligaslampe mit derseihen Menge Gas den 30 hie 50 fachen Lichteffect erzielt. Ln.

#### Ein neuer Röhrencompass.

Von Mechaniker Hildehrand. Oesterreich. Zeitschr. f. Berg- n. Hättenwesen. 34. S. 83.

Die Firma Hildehrand & Schramm in Freiburg i. S. hat in jüngeter Zeit einen neuen Röhrencompase für Gruhentheodolite construirt, der nicht unwesentliche verheeseernde Nenerungen zeigt. Das Glasmikrometer ist in Zehntelmillimeter gotheilt, eo dass ein Intervall in der Grösse eines Millimeters erscheint. In einer viereckigen Röhre echwingt auf einem Centralstift die hochetehende, etwa 11 cm lange Magnetnadel. Dicht vor dem Südende derselben befindet sich ein Glasmikrometer und vor diesem ein Ocnlar mit zehnmaliger Vergröeserung. Zwischen dem Südende und dem Centrum der Magnetnadel ist ein kleines Objectiv in den Gehäneewänden befeetigt, das ein nmgekehrtes Bild dee Nordendes der Nadel in der Ebene dee Mikrometere hewirkt. Durch dae Ocular eicht man also Nord- und Südendo der Nadel auf das Mikromotor projicirt und zwar die Spitzen derselhen einander zugekehrt and bei richtiger Justirung genan senkrecht über einander. Tritt die geringste Veränderung in der Jnetirung der Nadel ein, liegen Drehpunkt der Nadel and Nord- und Südepitze nicht mehr in derselhen Verticalehene, so werden die heiden Spitzen nicht mehr eenkrecht über einander etehen können, eondern es wird, wenn man eine Spitze auf den Nullstrich einetellt, die andere mehr oder weniger neben denselben zu stehen kommen. Um diesen Fehler zu eliminiren, wird man die beiden Nadelenden so einstellen, dass das Intervall zwischen beiden durch den Nullstrich hisserit.

virl. D. der Compass nur in seiner Nullkage oghrancht wird nud nur dam dienen sell, das Fernrohr, deseen Visitrilinë mit der Nullhinë des Compassee meanmenfullt, in den Mangantsischen Meridian einzustlene, während die Ablesung der Strichingsreinkel an dem Horizontalkreis des Theodoliten erfolgt, so würde statt der Theilung auf dem Mikrometer ein verticaler Strich geningen, oder auch zwei, swischen welchen die Nudelenden eingestellt werden könnten, eine längerer Theilung des Glammkrometers ist aber dann erwinselt, wenn man, um eine möglichst präcise Nullstellung des Compassee zu erzielen, Schwinzungsbockschungen vornimut. — Das Nordende des Compasseighauses ist gegen eindringenden Stanh durch eine Glasschelbe geschützt, vor welcher sich die Einrichtung für kanstille Delenchtung befindet, die aus einem drehbarem Michagkseisenter besteht.

Als vortheilhafteste Verhindung des Röhrencompasses mit dem Theedoliten empficht! Verf. (die, denselben wie eine Reithlielle auf die Fernrehren anfrastersen, webei der Centralaiff der Nadel mit der verlängert gelachtes Alhidadeanxe susammenfallen eil.) Der Beochscher kann dann, hone seine Stellang zu vertaderen, die Ompassaheumig vornehmen, da man vom dem Compassaceular zum Fernrehrendung dem Kopf nur wenig zu senken hraucht.

#### Nener Sonnenschein-Antograph. Von Jordan. Nature. 33. 8. 180.

Der anf der vorjihrigen Internationalen Ausstallung von Erfindungen zu Lenden ausstallt gewennen Apparat herzh anf demenblen Principe den photographischen Registrirung des Sonnencheins, wie der in dieser Zeitschrift 1885 S. 67 heschriebene M'Leod's Antograph. Eine Cylindrische Dannelskammer von 63 mm Durchmesser und 69 m. Lenden Antograph. Eine Cylindrische Dannelskammer von 63 mm Durchmesser und 69 m. Lenden wird den Berick der Schale Scha

Vergleichungen des photographischen Verfahrens der Sonnenschein-Registriung mit dem Camphell'ehen (rg. diese Zeitsch. 1888 S. 301) haben ergeben, dass bei vollem Sonnenschein heide Methoden gleiche Eesultate liefern; ist aber der Himmel mit leichtem Welkenschleie bedeckt, so scheint das photographische Verfahren den Vorzug nu verdienen. Der verliegende Apparat ergah z. B. in diesem Palle bei einer einmonatlichen Unterwenkung um 1½ mehr Sonnenschein als der Campbell'leche Apparat. W.

# Monochromatisches Teleskop und seine Verwendung zur Photometrie. Von Lord Rayleigh. Phil. Mag. V. 19. S. 446.

Der vom Verf, vorgesehlagene Apparat, mit dem er übrigens keinenwegs den Anspruch der Neuhelt erhebt, sit einfach folgender Man nehme ein gewähnliches Spectruster, bestehend ans: I. Collimatorrohr mit Spolt einerseits, Sammellinse andresseits, Z. genungend statz ersetrenendem Prissenssatz, am Besten einem gernächetigen; Be-backungsfernrohr, welches an Stelle des Oculars in der Brennebene des Objectivs einer Schirm mit verstellbaren Spalte estaht. Abdann befestige man direct um Odlimatorien in Schirm mit verstellbaren Spalte estaht. Abdann befestige man direct um Odlimatorien in Schirm mit verstellbaren Spalte estaht. Abdann befestige man direct um Odlimatorien in Schirm mit verstellbaren Spalte estaht. Abdann befestige man direct um Odlimatorien in Schirm mit verstellbaren Spalte estaht. Abdann befestige man direct um Odlimatorien in Schirm mit verstellbaren Spalte estaht. Abdann befestige man direct um Odlimatorien in Schirm mit verstellbaren Spalte estaht. Abdann befestige man direct um Odlimatorien in Schirm mit verstellbaren Spalte establishen in Schirm mit Schirm mit

ehenfalls eine Sammellinse, — diese wie die anderen heiden können einfache Cenvezlinsen sein, — ven oelcher Brennweite, dass sie in Verbindung mit der anderen Collimatorlinse ein schaffes Bild der anzuvisirenden Gegenstände anf der letzten Prismenfläche entwirft.

Sieht man nun durch den Spalt im Beobachtungsrehr nach dieser Prisusenfläche hin, se erhältet man dieselbe und das Bild jesses Gegenstandes in einfarbigen. Liche Die Farbe selbst hängt von der Stellung des Spaltes ab und lässt sich leicht in gewünschter Weise durch Veränderung des letzteren reguliren. Auf dem Schirm am Auge entsteht je sie in reelles Spectrum und der Spalt muss den Theil desselben durchlässen, in dessen Farbe man die Gegenstände zu erblicken wünscht. Anch die geeignetste Grösse beider Spalte ist durcht Versuche leicht zu ermittelle.

Als Zweck das Apparates gieht der Verf. den Vergleich von Lichtquellen etwas verschiedener Farbe an. Diesen Zweck erreicht man bekanntlich streng genau, aber auch entsprechend nmständlich, mit einem Spectrephetometer, welchee den Vergleich der Intensitäten beider Lichtquellen in jedem beliebigen Theil ihres Spectrums gestattet. Für industrielle Zwecke hat man den Vergleich an nnr zwei Stellen des Spectrums, etwa roth und hlan, für hinreichend erachtet. Der berühmte Verf. schlägt ver, damit auch das Resultat des Vergleiches sich durch eine einzige Zahl ausdrücken lasse, sich anf eine Stelle des Spectrume zn beschränken, die intensivste natürlich, also Natrinmgelh oder Thalliumgrun, so dass im industriellen Verkehr zwei Lichtquellen als gleich angesehen werden sellen, wenn ihre Intensitäten an dieser Stelle des Spectrums gleich sind. Dabei ist dann stillschweigend veransgesetzt, dass die Intensitäten in den übrigen Theilen des Spectrums proportional derienigen an der Vergleichsstelle siud. Freilich kann dies bei Lichtquellen, die in ihrer Gesammtfarbe verschieden erscheinen - nnd um diese handelt es sieh hier gerade - numöglich zutreffen. Aber immerhin überwiegt das Licht namentlich des Natriumgelh in allen üblichen Lichtquellen se stark, dass nach der Meinung des Verf. durch einen Vergleich seiner Intensität ein genügendes Urtheil über die Gesammtintensität gewonnen wird. Da die Frage der Stärken verschiedeuer Lichtquellen in Verbindung mit der zunehmenden Verhreitung des elektrischen Lichts gegenwärtig ein besonderes Interesse hat, und nach dem Verschlag des Verf., wie bemerkt, die experimentellen Vergleiche eine grosse Vereinfachung in der Ansführung und Angabe des Resultats erfahren würden, so dürfte sich eine besendere Untersnchung der Zulässigkeit dieser Vereinfachung und ihrer Grenzen wohl lohnen.

Für welche speciale Methede der Phetemetrie man den Apparat verwenden will, hleit mach Anadrèt des Verf. irrelevant; er selbe bediente sich der Schattementhode mit bestem Erfelg. Nur dürfen die Lichtquellen nicht zu selwech sein, z. B. nicht einfache Kerzen, wohl aber Gas- oder Olblampen, da ihr Licht durch die Spate und viele reflectivenden Flächen die es zu passiren bat, natürlich erheblich gesehwächt wird. (C.

Uz.

#### Neu erschienene Bücher.

Die Geschichte des Fernrohrs bis auf die neueste Zeit. Von Dr. H. Servns. Berlin, 1896. Julius Springer. 135 S. M. 2,60.

Ref. hat das Werkchen mit gressem Interesse in die Hand genemmen. Prelikel es ihm schen beim Anfachlagen des Buches auf, dass in dem Literaturveziehniss,
— das beilanig gesagt ohns jede erzichliche Ordunng, sei es chronologische, inhaltliche eder anch nur alphabetische aufgestellt ist,—nehen vielen sehr seltenen, aber zum Theil
reth irrekvaraten Schriften, wie denen von Ausont, De la Hire, Jacquin, Hertillus,

Hennert u. A., die Namen Barlow, Biot, Bessel, Brewster, Clairant, Klagel, Littrew, Radicke, Seidel, Steinheil und — man möchte es kaum für möglich halten — Frannhörer fahlten. Noch auffallender wur, dass tretzdem ein Theil dieser letstgenannten Schriftsteller im Text selbst eitht, auf die erstgenannten aber keinerlei bemerkliche Rücksicht genommen wurde.

Was nan den Inhalt der Schrift betrifft, so konnte Ref. durch mehrfaches aufmerksames Lesen keine klare Vorstellung von der Erfindungerschichte des Ferurchrs erhalten, wurde aber bei der Lecture wiederholt an andere ihn bekannte Schriften erinnert. Dies veranlasste ihn en einem Vergleich mit letteren, ib ist und em Resultate führte, dass sich für den grössten Theil der vorliegenden Schrift völlig gleichlantende Stellen in folgenden anderen Werken finden: Wilde Geschichte der Dpitk; Peggendorff, Geschichte der Physik; Heller, Geschichte der Physik; Precht], Dioprit; Littrow, Diopritk (Anhang); Kramer, Theorie der weind dreitbeligen Ferurchrögieive. — Dennoch Jahnt Verf. (S. 42), "Die Geschichte der Effndung des Ferurchrs auf Grundlage alter Decumente und Ueberlieferungen mit eine Ansübrüchkeit behandet in naben, wie es hisher noch nicht gescheben ist."

Diese "Ausführlichkeit" besteht nämlich darin, dass zwischen die Ansführungen Wilde's verschiedentlich Bruchstücke ans dem Poggendorff'schen und ein wenig aus dem Heller'schen Werke geschoben sind. Ref. hat sich die Mühe nicht verdriessen lassen. Satz für Satz und Seite für Seite die Parallelstellen für Servus herauszusuchen. Dies war deswegen nicht ganz leicht, weil Verf. nur selten in einem längeren Passus gleichlantend mit dem Original ist, vielmehr Stellen des einen der genannten Schriftsteller mit denen des anderen untermengt und anch den Text ein und desselben Autors nicht immer hintereinanderweg reproducirt, sondern manchmal mit Auslassungen und Umstellungen, so dass von der lichten Klarheit eines Wilde und Poggendorff anch keine Spnr mehr bleibt. Weder die chronologische Reihenfolge, noch die Scheidung nach Ländern, noch die reale Scheidung zwischen holländischem und Kepler'schem Fernrohr bleibt gewahrt, und der Leser wird, ie weiter er diese Erfindungsgeschichte liest, desto mehr verwirrt. Die Anführung von Documenten und vielem Detail erregt beim ersten Durchlesen den Schein, als habe man es hier, wenn auch in unklarer Darstellung, wenigstens mit eingehendem Quellenstudinm zu thun, was der Verf. ja anch noch versichert - aber kein Document, keine Stelle des begleitenden Textes ist anders gegeben als in den genannten Darstellungen von Wilde und Poggendorff; die langen lateinischen Schriftstücke z. B. lateinisch reproducirt, wo sie Wilde und Poggendorff lateinisch bringen, und übersetzt dort, wo nnd ebenso wie sie bei Jenen übersetzt sind. Es mag ja sein, dass der Verf. die von ihm angeführten alten Originalquellen auch selber studirt hat - zu einer Aenderung des Wilde-Poggendorff'schen Textes hat dies ihn offenhar nicht bewogen.

Ebenso geht es weiter in der Darstellung der neueren Zeit, wo Kraumer, Litzuw, Prechtl die Hanptquellen für Verf. sind, nur dass sich hier noch mehr hemerklich macht, dass der Verf. anch seshlich nicht die Kenntnisse hat, um üher ein Gehiet der Optik macht, auch gestellt der Gehöre der Schreiben so der Schreiben sie Schreiben der Schrei

gan von ihnen [den Spiegeleleskopen] algewendet; die Refrestoren oder dioprinelen Perrarchie haben ogræsse Verbesserungen erlangt; lade oden hicht die Montriera glaffel, dass sie in ihren Leistungen die Spiegeleleskope bei weitem übertreffen. Selten nur findet man ein selchen soch im Gehrauch, am dwe se überhaupt vorbenden ist, da ist es dem greechiebitlichen Andenken geweiht"!!— werene folgen werde, dass die Sternwarten im Malbourne, Malk, Paris, O'O'Ajal, Medos, die der Herren Draper, Huggins, Common u. s. w., elle um historische Rumpelkaumern umf John Browning, Lord Rosse, Grabb, Martin, Schröder, Pritche u. s. w. eine Art Antiquitatera-Parlikation sind.

Noch grösseres Staunen mass es erregen, wenn man S. 91 his 94 den Verf. das wiederholen eicht, was Littrow in eeiner Dioptrik S. 467 hie 475, im Jahre 1830 allerdings mit Recht sagen konnte, dess die Theorie ohne jeden Einfluss euf die Vervollkommung des Fernrohres gewesen sei, dass die Erfolge von Dollond an his heute (1) weniger jenen scherfsinnigen Theorien els vielmehr der groesen Geschicklichkeit und Geduld der Künstler zu verdanken eind. Leider hat ein Astronom von Fech. M. W. Meyer, an diese Stelle anknüpfend, in dem Feuilleton einer politischen Zeitung vor einiger Zeit längere Betrachtungen über den Grund dieser angeblichen Thatssche angestellt. den er schlieselich darin findet, dass die Wissenschaft (hier also die theoretische Optik) mehr popularieirt werden müsse. Abgesehen nun davon, dass dieser Schluss hier völlig verkehrt ist, indem zur Berechnung optiecher Instrumente sich ehen gerade die populären ungefähren Kenntnisse als völlig unzureichend erwiesen hahen und eine solche Berechnung in praktiech nützlicher Weise eich nur auf Grund execter specieller Studien eueführen läset, ich sage abgesehen davon werden bierbei die Leistungen eines Fraunhofer, Steinheil, Schröder, Clarke u. A. m. und deren theoretische Unterlage völlig ignorirt. Ref. glauhte es der Achtung vor den Leistungen der erwähnten Manner schuldig zu sein, an dieser Stelle gegen die Aneichten von Servus und Meyer öffentlich Verwahrung einzulegen,

Dr. S. Czapski,

- J. M. Eder. Ueher die Wirkungen verschiedener Farhstoffe auf des Verhalten des Bromeilbers gegen das Sonnenspectrum und epectroskopische Meseungen über den Zusammenhang der Absorption und photographischen Sensibilität. 27 S. Wien, Gerolds Sohn. M. 0.50.
- H. Hager. Das Mikroskop und seine Anwendung. 7. Aufl. 240 S. Berlin, Springer. M. 4,00.
  H. v. Helmholtz. Handbuch der physiologischen Optik. 2. Aufl. 1. Liefg. Hamburg,
  Voss. M. 3,00.
- G. A. Schilling. Ueber die Herstellung eines homogenen magnetischen Feldee an der Tangentenhoussole zur Messung intensiver Ströme. 23 S. Wien, Gerolds Sohn. M. 045.
- A. Selfert. Demonstration von Beleuchtungsapparaten. 3, S. Würzburg, Stahel. M. 0,30. F. Kohlrausch. Ueber einen einfachen absoluten Strommesser für echwache elektrieche Ströme. 6 S. Ebonda. M. 0,40.
- H. Zwick. Inductionsetröme und dynamoelektrieche Maschinen in Versuchen für die Schule dargelegt unter Benntzung eines neuen Magnetringinductors. 67 S. Berlin, Th. Hoffmann. M. 1,60.

#### Vereinsnachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 16. März 1896. Vorsitzender Herr Fuess.

Herr M. Laseherg, der eich speciell mit Lackirungen beschäftigt, legte zahlreiche Proben seiner Kunst vor, die eich der allgemeinen Anerkennung der anwesenden Miglieder erfresten. Ueber die von ihm befolgten Methodeu und die Zusammensetzung seiner Lacke spreah Herr Lassberg nicht, richtest veilnehr an die Mechaniker die Bitte, Lackirungen bei ihm vornehmen zu lassen; nach seiner Ansicht kann man in Mechaniker-Wertsten gehören. Herr Lassberg hat für hiesige grosse Firmen Lackirungen un deres vollkommenster Zufriedenbeit ansgeführt. Für diejenigen Mechaniker, welche von der Offerte des
Herrn Lassberg Gebrach manden wollen, sei noch erwähnt, dass die zu lackirenden
Gegenstände nicht mit Zinn gelöthet sein durfen, da der Lack bei hoher Temperatur aufgetragen wird.

Herr H. Hurwitz zeigte ferner seinen Tachyraphen (Vervielfaltigungsapparat für Schrift- und Drucksachen, auch Zeichungen) vo, der mit grossem Interesse in Augensehein genommen wurde. Die in der Sitzung vorgenommenen Proben fieleu zwar zur Zufriedenbeit der Auweseuden ans, doch acheint das Verfahren für eine grössere Anzahl von Copien doch etwa zeitranbend zu sein.

Sitzung vom 6. April 1886. Vorsitzender Herr Haensch.

Der Abond sollte einer Besprechung der für die Zeit der diesjährigen Naturtrescherversammlung geplante Ausstellung wissenschaftlicher Apparate und Instrumente gewidmet sein. Herr Haensch, der das Referst hierüber übernommen hatte, kounte jedoch noch keine definitiven Mittheilungen machen. Es ist ein Comité in der Büldung begriffen, das die bisber um für medichnische Apparate geplante Ausstellung unf das gesammte Gebiet der exacten Naturwissenschaften ansdehnen will. Die Gesellschaft nimmt annächst eine abwartegde Stellung ein.

Herr Cochins zeigt eine Sammlung von Façonrohren vor, die grosses Interesse bei den Anwesenden erregten und viel Nenes boten.

Herr Dr. Leman sprach über den neuen Knallgasbrenner von E. Linnemann in Prag. (Vgl. den Referaten-Theil dieses Heftes S. 179. D. Red.). Der Schriftsbrer Blaukenburg.

#### Patentschau.

Metalithermometer. Von E. W. Upton in Peabody, Mass. V. St. A. No. 34158 vom 3. Juni 1885.



Die Metallepirale f ist parallel zur Zeigerplatte angeordnet, um den Rauminhalt des Thernometers möglichts zu vermindern. Mittele eisse granhten Segmeutes  $\epsilon$  und eines auf der Zeigerwelle sitzenden Getriebes wird die durch die Ausdehnung der Spirale f bewirkte Drehung um ihro Langauxe am Zeiger sichtbar gemacht.

Die Regulirung der wirkenden Lange des die Spirale bildeeden katallarteifens wird durch Festlichenme des festes Endes des Spirale im Arns gemittels einer Schraube bewirkt. Eine gelenkige Verbindung des Arness gmit dem festen Gestell gestatet dem Amp Asselchungen der Spirale in ihrer Azenrichtung mitsumachen, ohne dass jedoch die zulative Lange des die Spirale bildeeden binstellischen Streifens (deren Aenderung das Ausschlagen des Zeigers b veranlasst) dadurch besinfinsat wird.

Salvanisches Element. Von W. Reatz (in Firma W. F. Noellner) in Darmstadt. No. 34220 vom 13. März 1865.

Dieses Element besteht aus einer Elektrode aus Eisen nnd einer Elektrode, die von einem mit Braunstein umgebenen Kohleuleiter gebildet wird. Als erregende Flüssigkeit dient stark angesanerte essigsaure Eisenoxydlösung. Zur Regeneration des gebildeten essigsauren Eisenoxyduls dient schwache bromhaltige Essigsaure.

Stangenzirkel mit Curvenlineal. Von T. G. R. Christian in Philadelphia, Pennsylvania. V.
St. A. No. 32549 vom 24 Mary 1885



Als Curvenlineal dient der Metalletreifen.

G. Derselbe ist an den Arcu j befestigt unt kann
durch Drehmag dieser Axen und durch Verschisbang der Schieber Bi nid gewannehte Form gebracht werden. Die Axendrehung geschicht von
den Knöpfen Pauf Saus, einerseiten mitzt Benutzung von Schraube, Mutter und Hebel in, andecersseite mittels eines in das Rad II eingreifenden Triebes.

Apparat zur Bestimmung des Flüselgkeitsgrades von Misersölen u. dergi. Von J. Ch. Stabl in Nurnberg. No. 24163 vom 2. August 1886. Bei diesem Apparate wird der Flüssig-

keitsgrad ans der Zeitdauer ermittelt, deren eine Luftblase bedarf, nm in einer Schicht der zu prüfenden Flüssigkeit von bestimmter Höhe emporzasteigen.



Auswechselbare Gewindeführung an Drillbehrerschlebers, Von H. Arnz in Reinshagen-

Remscheid, No. 33053 vom 26 Marz 1885. (Zusatz-Patent zu No. 27538 vom 8. November 1883.)

An dem durch das Hauptpateut geschützten Drillbohrer ist die in den auseinanderschraubbaren Schieber  $\epsilon$  lose einzusetzende Gewindeführung p angeordnet worden.

Wärmemelder. Von Fa. Hartmann u. Braun in Bockenheim bei Frankfurt a. M. No. 4362 vom 18. Juli 1885.
Bei diesem Apparat wird die verschiedene Ausdehnung verschiedener

Metalle durch Warme zu Warmenaldungen mittels elektrischer Alarmvorrichtungen benutzt. Ein Maallatzeifen ist an beiden Enden o, oder eine kreisrenude Metallscheibe bit an ihren Umfange an einem eutsprechend gestalteten Körper a von Metall, deseen Auselschangspoeffichent gegringer ist als der des Streifens oder der Scheibe, derartig befestigt, dass bei der Erwärmung der Streifen oder die Scheibe sich nach der Mitte zu durchbingdurch diese Durchbiegung eine für bestimmte Temperaturen einstellunger Connactvorrichtung berührt und den Strom nach dem Alarmsparat schliests. Die Coutaevoorrichtung int von dem Metallkorper a siehtt und atseht durch eine Feder mit der einem Polkhemme der Leitung

ZETTOCHRIPT PÜR İMPRUMENTERRUNDE

iu Verbindung, während die Scheibe b durch den Metallkörper a mit der anderen Klemme

verbunden ist.

instrument zum Messen elektrischer Kräfte mit schwimmendem Askar. Von K. Raab iu Kaiserslautern, Pfalz. No. 34104 v. 14. Mai 1885.

Bei diesem Instrumeute halt eutweder der auf einen schwimmenden Auker ausgeübte zu- oder abuehmende Auftrieb einer Flüssigkeit dem elektrischen Kraftmomeute eines von dem zu messeuden Strome durchflossenen Solenoides das Gleichgewicht; oder der constant bleibende Auftrieb der Flüssigkeit wirkt entlastend auf das Instrumeut. Im ersteren Falle schwimmt ein in einem Hohlkörper be eingeschlossener Eisenkern (Anker) d in einem mit Flüssigkeit gefüllten Rohre a. welchee unten vou dem Solenoid nmgeben ist, oder der Anker befindet sich ausserhalb der Flüssigkeit und ist mit zwei iu dieser spieleudeu Schwimmeru starr verbuuden. Im zweiteu Falle ersetzt eine Feder oder ein Gewichtshebel die variable Grösse des Anftriebes, um den vom Soleuoid bewegten Anker ius Gleichgewicht zu bringen.

Telephon mit doppetter Membran. Von J. Ullmauu in Paris. No 34473 vom 12. April 1885. (P. B. 1886. No. 16.) Neuerunges an Chromanureelementes. Von E. M. Reiniger in

Erlaugen. No 34587 vom 18. August 1885. Um die zur Constanterhaltung des Stromes bei solchen Elemeuten weseutliche Luftzufuhr iu die Eingangsflüssigkeit zu ermöglichen, sind die Zinkelektroden mit Längsbohrungen versehen und die so gebildeten Canale durch einen Gummischlauch mit irgeud einer Luftznführungsvorrichtung verbunden. (1886. No. 16.)



Schatz gegen das Anlaufen von Metallen. Wieck's Gewerbe-Zeitung. 1886. S. 54. Um Gegenstände aus Silber, Neusilber, Messing u s. w. gegen das Anlaufen zu

schützen. überstreiche man dieselben mit durch Weingeiet verdünntem Collodium, wobei darauf zu achten ist, dass gleich beim erstmaligen Bestreichen der Ueberzug die gewünschte Dicke erhält, da durch ein weiteres Ueberstreichen gewöhulich Flecken entstehen und kleine Bläschen sich bilden. Die so überzogenen Gegeustäude behalten, wenn eie soust nicht im Gebrauch sind, Jahre lang ibren reiueu Metallglanz.

## Fragekasten.

Antworten: Zu Frage 5. Glasscheibeu für Influenzmaschinen liefert Arlt in Berliu, Wallstracce 31.

Zu Frage 6. Aluminiumröhren sind zu beziehen von Fabrikant Knappe in Berlin und Morin & Co. in Paris.

Zu Frage 7. Millimeterscalen auf Papier sind zu beziehen durch Siemens & Haleke in Berlin und C. Bubs in Hannover.

Nachdrack verbates





# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redactions - Curatorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt, R. Fuess,

Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz, Schriftsährer.

Redaction: Dr. A. Leman and Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang.

Juni 1886.

Sechstes Heft.

# Neuer Thermobarograph mit Laufgewicht.

Von Dr. A. Sprung in Berlin.

Ala mir im Jahre 1883 von Herrn Dr. Assmann die ehrenvolle Aufgabe gestellt wurde, für die von ihm geleitete Wetterwarte der Magdebnrgischen Zeitung, in Gemeinschaft mit Herrn R. Fnese einen Apparat zu construiren, durch welchen unter Anwendung des Laufradprincipes sowohl der Luftdruck als auch die Lufttemperatur in einfachster Weise zur continuirlichen Anfzeichnung gelangen sollte, glaubte ich zunächst zu den auf Seite 358-363 des Jahrganges 1881 dieser Zeitschrift von mir publicirten Vorschlägen für die Construction des Thermographen zurückgreifen zu sollen. Beide Vorschläge liefen darauf hinaus, mit Hilfe eines Heberbarometers die mit der Temperatur variirende Spannkraft eines vollkommen abgeschloseenen und eein Volumen fast gar nicht ändernden Luftquantums zu registriren; der störende Einflues des wechselnden Luftdruckes bei einem gewöhnlichen Quecksilber-Manomoter mit offenom Schenkel war hierdurch von vornberein ansgeschlossen. Es schien mir deshalb am zweckmässigsten, die "zweite Form des registrirenden Luftthermometers" (a. a. O. S. 361) äusserlich mit dem Laufgewicht-Barographen in eolcher Weiee zu combiniren, dass die Uhr und eventuell anch die Schreibtafel beiden Instrumenten gemeinsam seien. Da ich indess gewisse Bedenken gegen diese Construction des Luftthermometers nicht zu zerstreuen vermochte, so sah ich mich wieder auf die Verwendung des offenen Quecksilbermanometers verwiesen. In welcher Weise in diesem Falle der etörende Einfluss des Luftdruckes compensirt werden könne, habe ich boreite im Jahre 1878 in der Zeitschrift der Oest, Gee. für Meteorologie (S. 300) kurz angedeutet: ee geschicht einfach dadurch, dase man an den Wagebalken, welcher das Manometer trägt, zugleich ein Barometerrohr hängt; der Luftdruck verändert dann zwar den Stand des Manometere, wird aber bei geeigneter Wahl der inneren Querschnitte von Manometer und Barometer das statische Moment des Wagebalkene, und somit die Stellnng des Laufradee und Schreibstiftee, nicht afficiren.

Da man somit zur Erreiching einer direct verwendlaren Aufzeichinnig der Temperatur (in rechtwikligen, geraflinigen und dapidistanten Goordinaten) der Einfahrung eines Barometers bedurfte, so lag es sehr niche, zu versuchen, oh dieses Barometer nicht mgleich zur Registritung des Luffdruckes zu verwenden est. Weil zulmich bei der Luffradoonstruction der Wagebalken praktisch genommen seine borizontale Lags nicht vernadert, so erzeichtnit ja das componeriende Barometer wie an einem fester Punkte aufgebängt; ein Gewichtsbarograph kann aber dem gewöhnlichen Gebrauche entgegen, – jedoch mit nurerkennbaren Vorteils hindeltlich des Tragheitsmomente der zu bewegenden Masse – auch so construirt werden, dass man das Rohr feet am Gerust, dafür aber das Gefass an dem Wagebalken des Apparates beferigt.

Hier wurde nun aber mit Recht der Einwand erhoben, dass die Wagebalken, dem Principe der Laufradconstruction entsprechend, eine absolut unveränderliche Lage

Nach den verstehenden allgemeinen Eörtermigen wird die Fig. 1, welche eine schematische Stizze des Apparten, wie er gegenweitig in der Wetzerware der Magle-burgischen Zeitung und in dem Observatorium der Königl. Gowehr-Prufunge-Commission zu Spandan functionirt, naschwer reentandlich sein. Eure veilständige Abhiklung des Instrumentes www. wegen der Grossenverhältnisse desselben, die ien pessende Verkleinormug unter Wahrung bürreichender Deutlichkeit nicht mehr zuliessen, unmöglich. Einzelne Deutlis werden derzeh die Figuren 2 und 3 anschaulte, gemacht.



Das rein cylindrische Glasrohr P, dessen oberer Theil mit dem Gasreservoir des Luftthermometers durch ein enges Bleirohr communicirt, ist mit dom in der Figur nicht mit angedeuteten Gorüst des Apparates starr verbunden. Mit dem unteren offenen Endo taucht es in ein eisernes Quecksilbergefass, welches an dem aussersten (rechten) Ende des oberen Wagebalkens an einer Schneideaufgehängtist. Vergrössert sich durch Temperatursteigerung Spannkraft des schlossenen Gases (Stickstoff), so sinkt ein Theil des Quecksilbers aus dem Rohre in das Gefäss

herab und macht letzteres seltwerer; indem das Laufrad n' durch eine Bewegung nach links autematisch das Gleichgewicht wieder herstellt, registrirt es auf der horabsinkenden Schreibtafel den Gang dieser Temperaturestiegerung.

Aber auch eine Vorringerung des Luft-druckes hat zur Folge, dass ein Theil des Quecksilbers aus dem gylindrichen Rehre Pf. in das Geffas hinubetrritt und dessen Gweicht vergrösert; dieselbe bewirkt indese gleichzeitig ein Sinken des Quecksilbers in dem, an demsehen Wageslakenzerne hängenden Barometer, so dass dessen Gewich P in entsprechender Weise verringert wird. Diese beiden Gewichtsänderungen componsiene einander, so dass das Laufral einen Ort nicht verändert.

Auf den unteren Wagebalken wirkt als variable Kraft nur das Gewicht der Queck-

silberschale des Barometers, so dass das untere Laufrad einzig und allein auf Aenderungen des Luftdruckes reagirt.

Man wird sich fermer leicht davon überzeugen, dass auf der hernbeinkenden Depektafel bleide Elemente in selder Weise zur Darstellung gelagen, dass den stein gendem Elemente auch steis ein Steigen der Carve entspricht. Um dieser Bedingung zu gesutigen, musste das Instrument etwas mehr, als unperpuglich besichtigt war, mit Centragewichten belastet werden. Dieser Umstand scheint indese die Function des Apparates in Keiner Weise zu besiehrtichtigen.

Hinter den beiden Queckeilbersäufen ist ein Klepfer K angebracht, welcher von der treibenden Uhr von 2 zu 2 Minuten ausgelöst, einen ziemlich kräftigen Schlag amf die Rohre ausabt, um zur Ueberwindung der Adhasion des Queckeilbers an den Glaswänden heisutragen.

Zur sehnellen Berahigung der dabei und durch zufällige Erschutterungen etwa erzeugten stärkeren Schwankungen der Wagebalken trägt jeder der letzteren an seinem linken Ende an einem Draht hängend ein Metallscheibehen, das in ein am Gerüst befestigtes Näpfehen mit Oel eintaucht.

Der Me chanismus des Apparates ist im Wesentlichen derzelbe, wie Herr Puese hin für den Barographen ersonno hatte, indem die von dem Uhrweck bewirkte Perthewegung des Laufrades durch eine lange, unter dem Wagebalken liegende Stahlschraube vermittelt wird, <sup>1</sup>l deren vom Uhrwerk erhehlte Denbewegung unter Vermittlung eines Elektranagareten jedesmal ungsekbeit wird, wenn der Wagebalken an seinen linken Ehole einen Rung-Lauritzau'schen) Contact (vgd. diese Zeitschr. 1884, S. 318) schliesst oder öffnet. Da sich erreben hatte, dass der Chanteler (md. bis zu einen zweissen Grade

sach die Richtigkeit der Curven in habem Grade von der Art und Weise der Phärung des Laufrudes abhängt, so mass hervergebahen werden, dass es Herrn Fiens gebangen ist, diesem Theile des Instrumentes eine mit voller Sicherheit und Zuverlasigkeit functioniende Form an geben. Des Rücklen, Fig. 6, seehdt aus zwei gleichen Stehien, die durch eine stählerne Azo miteinander fest verbunden sind und von denen in der Abbildung die vordere himwegenenneme gedacht ist. Die inneren Ränder der Schelben besitzen ein wulstfürmiges Profil, mit dem sie auf zwei geneigten Facetten längs der oberen Kanten ein Wageshlaren rollen. Hierderneh werden seitliche Verneibeingen des Rädebens unmöglich gemacht und dasselbe kann daher in freierer Weise als es bei der früheren Constuction, wo das aungetheilte Rädeben in einer Galel un ein durch Kornerspitzen gebildete Aze lief, mit dem führendent Wagen verhanden werden. Gerade diese etwas zu sollde der Altern Onstureien war zu, welche bei nicht volkennmener Parallelität

der Axe des Endelsens mit der Schneide, um welche die Gabel spilote, einen gewissen Zwang einführte und deuter, bu vertical gerichteten Druckcomponenten Vermlassung gab, welche auf den Wageballen übertragen, desson Gleichgewicht stieren und damit auch die Aufzeichnungen verfälselnten. Bei der jetzigen Einrichtung wird die verbindende Axe genau in der Mitte zwischen beiden Schellen von einer omlisenfernig ausgeschnitzenn Natil-



F 18. 4

lamelle lose unifasst; letztere ruht wieder mit einer Schoeide in dem mit dem Ständer des führenden Wagens verschranbten Pfannenlager und ist durch ein Gegengewicht genau ansbalancht. Der Aussehnitt der Lamelle ist nach einem Kreielogen geformt, dessen Centrum mit der Schneide zusammenfallt und ein klein wenig breiter als der Durch-

<sup>1</sup>) Naheres durüber findet man in dem von Herrn Regierungsrath Dr. Loewenherz heransgegebenen "Berichte über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbe-Ausstellung im Jahre 1879° S. 233, und in der "Zeitschr. der Gesterr. Ges. für Meteorologie." XVI. Bd., 1881. S. 1. messer der von ihm umfassten Axe, so dass letztere thatsächlich nur an einem einzigen Pankte berührt wird, das Radchen also vollkommen frei auf dem Wagebalken ruht. Der Spielranm zwischen Axe und Lamelle kann se ausserordentlich klein gemacht werden, dass er in den Aufzeichnungen völlig nomerklich wird. Der Wagen ruht nicht, wie in Figur 1 direct auf der Leitschranbe, sondern mit vier Rädchen auf einer unter der Schraube gelegenen, am Gerüst festgeschraubten Führungsschiene, welche gleichzeitig die Lager für die Schraube trägt.

Fig. 3 veranschaulicht, mit einigen nuwesentlichen, der Deutlichkeit wegen erferderliehen Modificationen, die Construction, welche angewandt werden musste, um die beiden Frietionsscheibehen s und s', die von der Uhr angetrieben und durch die Elektromagnete bald an die eine, bald an die andere Scheibe auf der Axe der Schraubenspindeln angedrückt werden, vertical übereinander anordnen, durch dieselbe Transmissionswolle



antreiben zu können und sie dabei dech in Bezng auf die erforderliche seitliche Bewegung vollkommen unabhängig von einander zu machen, damit die beiden Elektromagnete sieh in ihren Einwirkungen nicht gegenseitig stören. Das obere, die Spindel des Thermographen bald vor-, bald rückwärts drehende Scheibeben s sitzt fest auf der verticalen Welle a, die an ihrem unteren Ende in einem am Gerüst des Apparates angeschraubten Lager läuft, und in der Nähe dieses Endes auch das Zahnrädchen e trägt, welches durch das Rädchen b, dessen Axe d mit dem nicht mitgezeichneten Uhrwerk in Verbindung steht, in Umdrehung versetzt wird. Das obere Ende der Welle a läuft dicht über dem Scheibchen s in dem mit dem Ankerhebel g des oberen Magneten verschraubten Lagerstück e. Dieser Ankerhebel ist um die horizontalo am Gerüst gelagerte Axe f drehbar. Bei der Bewegung desselben durch den Magneten E oder die ihm entgegenwirkende, nicht mitgezeichnete Abreissfeder wird der obere Drehpunkt der Welle etwas nach rechts oder links gerückt, and dadurch das Scheibchen s gegen die eine oder andere der Scheiben der Schranbenspindel gedrückt. Bis hierher entspricht die Einrichtung noch ganz und gar der bei dem einfachen Barographen angewandten. Die Welle a ist aber noch ven einer zweiten, hohlen Welle a' umgeben, die dicht unterhalb des Scheibchens san a mittels eines Cardanischen Ringes befestigt ist, so dass sie also an der Drehung von a mit

theilnimmt, aber mabhangig von a kleine seitliche pendelartige Schwankungen machen kann. Die hoble Welle a' trägt am unteren Ende anterhalb einer Verstarkung das zweite Frictionsscheibehen s'. Der Ankerhebel q' des unteren, den Barographen bedienenden Elektromagneten E' ist nm die herizontale Axe f' beweglich. An demselben sitzt oben ein Arm e', wolcher mittels eines angeschraubten flachen Doppelringes die unterc Verstärkung der Welle a' lose nmfasst. In den beiden Lamellen des letzteren laufen die Axen von drei Laufröllchen, welche die Verstärkung von a' leicht berühren und die Bewegungen des Ankerhebels g' auf die Welle a' übertragen, ohne dabei die Drehung derselben zu hindern.

Die Scheibehen s und s' bestehen aus je zwei dünnen Metallplatten, zwischen denen eine dickere, etwas überstehende Scheibe aus Gummi eingeklemmt ist. Die Frictionsscheiben auf den Schraubenspindeln sind an den Berührungsstellen mit feinen Zähnchen versehen. Die Uebertragung wird auf dieso Weise eine sehr sichere, die Abnntzung änsserst gering und es entsteht bei dem fortwährenden Oscilliren der Scheibchen kein lästigee Geräusch.

Die für beide Wagebalken gemeinsane Schreibzfel ist in Schlittenführung an dem kriftigen guseiserenn Gewircht est Apparates beweglich; is überträgt einen Tiell ihres Gewichtes mittele einer Zahnstange durch die Aufzugwelle nud eine ausrückbare Knypelang direct als treibende Krift auf die Übr; der kent der zienlich betreibtlichen Last ist durch ein an einer Schnar mit Rolle wirkendes Gegengewircht aufgehoben. Die Vorderseite der Tafel tragt ringe berum an den Rändern und auf einem berinntlach Quentreifen, der ein in wei gleiche Halfelten beliet, eine Gestütserterheilung, nach welcher die vorgerdruckten Geordinateopapiere, auf welchen die Aufzeichung mit Auflinditute geschiekt, leicht ung genach eingezegen werden könner. Zum Festallten der Blätzer dienen an den verticalen Rändern der Tafel entlang haufende, oben, unten und an dem mittleren Querstreifen in Lageer ruhende diano Walten, nature welche das Pagierbatt untergesechoen wird. Ausserdem sind noch an mehreren Stellen der herizontalen Ränder und des Querstreifens der Zehber Verreiber augsbernet.

Die Schreibfedern können dnrch einen einfachen Mechanismus von der Papierfläche abgehoben werden; um eie nach dem Einzieben eines neuen Schemas genau auf eine bestimmte Ordinate einstellen zu können, läset sich die ganze Schreibtafel gegen die Zahnetange durch eine Schraube in verticalem Sinne etwas verstellen.

#### Zur Theorie des Instrumentee.

Baremeter, welche als Bestandtheil eines Wagebarographen eder irgend eines anderen meteorologiechen Regiatrirapparates functioniren, besitzen gewöhnlich die in dem Schema Fig. 4 dargestellte Form. Früher wählte man in der Regel den eberen Theil des Rohres kurz und weit, den anteren lang nnd eehr eng, um das Barometer

moglichst teicht und das Trigheitsenment des Wogs Syreens megliche gering masches. Man wird geweigt ein zu glauben, dass die Well Dimensienen dieser beiden cylindrischen Theile nur in quantitativer Weise die Eigenschaften eines selechen, der Wigung unterworfense Bermeters veründers könnte; dass dieses indees nicht der Fall ist, wird sogleich bervorteten.

Ware das Gefaee des Baremeters Fig. 4) naendlich weit, so würde die Höhe Ase Queckeilbers im Gefasse weider durch Steigen, so würde die Höhe Ase Queckeilbers im Gefasse weider durch Steigen Mikken des Lufdruckes, noch durch verticale Bewegungen des Baremeterrohres verändert werden; die Theorie des Instrumentee würde sich ni diesem Falle besondere einfach gestalten. Es fragt eich nun aber, ob nicht die Unveränderlichkeit der Hohe A bei verticalen Bewegungen des Baremeterrohres auch auf andere Weise zu erreichen ist?



1) . . . . 
$$Q'h - r(h - e) + q(H - h) + QL = Censt.,$$

wo die Buchstaben die in Fig. 4 ersichtliche Bedeutung haben und nur noch zu bemerken iet, dass die herizentalen Maaselinien die Flächeninhalte der zugehörigen Querschnitte bezeichnen.

Ferner ist, wenn B den Baremeterstand bedentet, nach dem Princip des Barometers: L+(H-h)=B

oder 2) . . . . . . . . . 
$$L = B - H + h$$
.



Fig. 4

Wird dieser Ausdruck für L in 1) sphstitnirt, und gleichzeitig noch H durch e+1 ersetzt, so ergiebt sich:

3 , . . h(Q' + Q - q - r) + e(r + q - Q) + l(q - Q) + QB = Const.

In dieser Gleichung erscheint die Höhe h des Quecksilhers im Gefässe als eine Function von e, also von der Verschiehung des Rohres innerhalh der Verticalen. Durch Differentiation erhält man hicraus:

4) . . . . . . . . . . . . . 
$$\frac{d}{d} \frac{h}{e} = \frac{Q - (q + r)}{(Q + Q - (q + r))^n}$$

Es wird  $\frac{dh}{de} = 0$ , also h von e unabhängig, wenn entweder der Nenner durch Vergrösserung von Q einen nnendlich grossen Werth, oder der Zähler den Werth Null erhält; der erste Fall wurde oben schon erwähnt und kommt hier

nicht in Betracht: der zweite führt zu der einfachen Bedingung q + r = Q, d, h.:

Bei unverändertem Barometeretand ist eine verticale Verechiehung des Barometerrohres ohne jeden Einfluss auf die Höhe h des Quecksilbers im Gefssee, sobald q + r = Q, also der äuseere Querschnitt des eintanchenden, unteren Rohrtheiles gleich dem inneren Querschnitte des oberen Rohrtheiles gemacht wird.1 Wir setzen nun eine derartige, durch Fig. 5 veranschau-

lichte Construction vorans und untersuchen die Eigenthümlichkeiten derselhen.

Weil & unverändert hleiht, eo wird das eintanchende Stück des unteren Rohrtheilee um x cm verlängert, wenn man das Barometerrohr um x cm ahwärts bewegt; der durch den znnehmenden Auftrieh hervorgerufene Gewichtsverlust des Barometers ist somit srx Gramm.

wenn s das specifische Gewicht des Queckeilhers hezeichnet. Anderer-



 $s \cdot Q - q) x Gramm$ 

beträgt. Da nnn aber 
$$r=Q-q$$
 ist, so compensiren diese beiden Einflüsse einander vollkommen: d. h.:

Dieselhe Bedingung, hei welcher nach dem vorhergehenden Satze die Höhe h des Quecksilbers im Gefässe constant ist, hat anch zur Folge, dass das Barometerrohr bei einer beliehigen verticalen Bewegung keinerlei Gewichtsändorung crleidet.3

1, Von der Richtigkeit dieses Resultates wird man sich mit Hilfe einer geeigneten Skizze, wie in Fig. 5, auch ohne jede Rochnung überzeugen können.

7) Man vergl, hierüher mein Lehrh, der Meteorologie S. 394.

3) Da das in Fig. 5 dargestellte Barometerrohr durch verticale Verschiehungen sein Gewicht uicht andert, so existirt für dasselbe keine bestimmte Gleichgewichtslage, wenn das mit Hilfe einer Rolle aquilibrirend wirkende Gewicht G frei "in der Luft" schwebt; bei einer bestimmten Grösse von G ist demnsch ein indifferenter Gleichgewichtszustaud vorhanden. Um in diesem Falle eine hestimmte Gleichgewichtslage zu erzielen, kann man wie in Fig. 5 angedeutet - sich eines Tanchcylinders T bedienen, welcher in ein Quecksilbergefass herahhängt. Dieser Cylinder verliert an Auftrieh und wird schwerer, wenn man das Barometer nach unten verschieht; das System wird deshalb in die ursprüngliche Lage wieder zurückkehren, sobald der anssere mechanische Einfluss entfernt wird: durch den Tauchcylinder erzielt man also in der That einen Zustand des atsbilen Gleichgewichtes. Das-



Als nothwendig orweist sich die durch q+r=Q charkteristre Wahl der Dimensionen, wenn — wie bei dem Themebarengehen — das Benomsterrorh durch das Spiel des Temperatur-Wagebaltene in der That kleine verticale Verschiebungen er-leidet; teterze werden das Gewicht des Barometerrorhes, und sonit auch daspinge der Gefässen (der Quecksilberschale) in keiner Weise störend beeinfünsten, sobald q+r=Q gemacht ist.

Hierdurch vereinfieht sich ferner anch wesentlich der Ausdruck für die Gweichtsanderung  $f_{BF}^{(1)}$  webele das Barometer bei einst Zunnhaue den Barometerstandes B mı 1 cm erheidet. In dem Berichte ober die wissenschaftlichen Instrumente anf der Berliner Gewerbe-Ausseltung im Jahne 1879 bit hierfür allegenien auf Seite 290 unter § für die Temperatur t=0 (und mit genügender Annäherung auch für jede andere Temperatur) der Ausdruck

angegeben, wo die Buchstaben wieder die frühere Bedentung haben und so noch das epec. Gewicht des Quecksilbers bei 0° bedentet.

Dieser Ausdruck zieht sich aber durch q+r=Q auf

6) . . . . . . . . . . . . 
$$\frac{dP}{dR} = \epsilon_0 Q$$

zusammen; d.h. die Gewichtestaderung, welche ein Berometerohr von der Form Fig. 4.
für die Einheit der Ausderung des Berometernalmes erleidet, wird durch q. 7-q.
(Fig. 5) gänzlich unabhängig von der Weite Q' des Gefässes; ihr absolnter Werth
ist denijenigen gleich, welchen ein vollkommen cylindrisches Barometerrohr vom inneren
Qenrechnitte Q bei nenedlich kleiner Wandstarke erleiden wurde.

Die Gewichtsänderungen des Barometergefässes sind denjenigen des Rohres entgegengesetzt gleich; zur Bestimmung des Laufradgewichtes u für den Luftdruck ergiebt sich deshalb ans den Hebelverhältnissen der Fig. 1 die Gleichung:

Im vorliegenden Falle soll der Luftdruck "in fünffacher Vergrösserung" regietritt werden; d. h. ce soll  $\frac{ds}{d}=5$  sein; mit Rücksicht auf 6) resultirt eomit der einfache Ausdruck:

8) . . . . . . . . . . 
$$u = \frac{A_{s_0}Q}{5}$$

Was die Berechnung des Temperatur-Laufgewichtes und der Compensation der Lnftdruck-Einflüsse auf das Lnftthermometer anbetrifft, so möge vor der selbe kann aber auch dadnrch erreicht werden, dass man den änsseren Querschnitt q + r des unteren Rohrtheiles vergrössert (etwa bis zn dem Grade, dass derselbe gleich demienigen des oberen Robrtheiles wird). Ist hingegen a + r kleiner als Q — wie in Fig. 4 — so wurde das System der Rollenvorrichtung durch entsprechende Veränderung des Gegengewichtes G höchstens in einen labilen Gleichgewichtszustand versetzt werden können; denn das Barometerrohr Fig. 4 wird schwerer, wenn man es nach nnten verschiebt, weil dadnrch die Zusammensetzung der Barometersänle sich ändert, indem ein Stück des engen Theiles durch ein ebenso langes Stuck des weiten Theiles ersetzt wird, ohne dass gleichzeitig der Auftrieb in genügendem Grade zunimmt; jede kleine Verschiebung nach nuten hat deshalh -- wenn das freischwebende Gegengewicht G allein vorhanden ist - ein vollstandiges Herabsinken his zur Berührung mit dem Boden des Gefässes zur Folge; jede Verschiebung nach oben erzengt die entgegengesetzte Bewegung. - Durch Anwendung eines Tanchcylinders kann natürlich anch hier ein stabiler Gleichgewichtszustand erreicht werden, wofern man dem Cylinder nnr einen genügend grossen Querschnitt gieht.

Haud die Andentung genügen, dass die Anwendung des Mariotte-Gay-Lussac'schen Gesetzes unter genaner Rucksichtnahme auf die Dimensionen des Thermomster-Rohres und -Gefässec u. s. w. machscht die folgende Relation ergeben hat:

Hierin bedeutet:

B den Barometerstand in Centimetern;

V das Volumen des Luftreservoirs;

r das ganze Volumen der eingeschlossenen Luft;

q' den inneren Querschnitt, m die ganze Länge des Thermometerrohres; n die Niveandifferenz der Quecksilberoberflächen im Rohr und Gefäss;

 $\delta = \alpha - \gamma$  die Differeuz zwischen dem Ausdehnungscoefficienten  $\alpha$  der Luft

o = a - y die Differenz zwischen dem Ausdehnungscoefficienten a der Lutt nnd dem cubischen Ausdehnungscoefficienten der Reservoir-Substanz (Kupfer);

v<sub>v</sub>, p<sub>o</sub> die Werthe des Volumens v und der Spannkraft p im Anfangsznstande (es möge etwa im Anfangszustande die Temperatur r = 0, und v<sub>v</sub>, p<sub>o</sub> dadurch gegeben sein, dass das Quecksilber das Thermometerrohr ungefähr bis zur Hälfte ausfüllt);

η den Werth  $\frac{Q'-Q''}{Q'-Q''}$ , wobei Q' den inneren Querschnitt des Gefässes, q'' den änseren, q' den inneren Querschnitt des Thermometerrohres bezeichnet.

Gleichung 9) liefert n, und somit (bis anf additive Constanten) anch das Gewicht des Thermometer-Robres und -Gefässes, als Function der Temperatur r und des Barometerstandes B. Austatt aber 9) nach n anfrulösen, empfehlt es sich, dieselbe numittelbar nach r und B zu differenziren; so findet man zunächst:

10) . . . . . . . . 
$$\frac{dn}{dx} = -\frac{v_s p_\theta d}{V + \sigma'(\eta B + m - 2\pi \eta)}$$
.

Eine genauere Betrachtung ergiebt ferner, dass die Gewichtszunahme  $\frac{dP}{d\tau}$  des Thermometergefässes für 1° Temperatursteigerung durch

11) . . . . . . . . . . 
$$\frac{dP_1}{dt} = -s_0 q' \cdot \frac{dn}{dt} \eta'$$

darzustellen ist, worin

12) . . . . . . . . . . . 
$$\eta' = \frac{Q'}{Q' + q' - q''}$$

von der Einheit nur sehr wenig abweicht

Die Substitution von 10) in 11) ergiebt:

13, . . . . . . . 
$$\frac{dP_1'}{d\tau} = s_0 q' \cdot \frac{v_* p_0 d}{V + q' (\eta B + m - 2 \eta n)} \tau'$$

Nach dem Hebelprincipe ist wieder, wie bei dem Barographen, nach Fig. 1 zu setzeu:

wird verlangt, dass 1° Temperaturänderung dieselbe Bewegung des Schreibstiftes erzeugt, wie für 1 mm Luftdruckänderung bei dem Barographen geschieht, so muss

$$\frac{d a'}{d r} = 0.5$$
 cm

gesetzt werden; somit, ergiebt sich schliesslich (unter Berücksichtigung von 13) für das Gewicht des Temperatur-Laufrades der Ausdruck;

15) . . . . . . 
$$u'=2$$
  $A'$   $s_o$   $q'$   $p_o$   $\delta$   $\sqrt{1+q'}(\eta$   $B+m-2$   $\eta$   $\eta$ )  $\eta'$  oder snr Abkürzung

15') . . . . . . . . . . . . 
$$w' = 2 A' s_0 q' p_0 \delta F$$
.

Durch partielle Differentiation der Gleichung 9) nach B gelangt man ferner zu dem folgenden Werthe für die Zunahme der Niveandifferenz n pro 1 cm Lnftdruck-Steigerung:

16) . . . . . . . . 
$$\frac{d n}{d B} = \frac{V \pm q'(m - \eta n)}{V \pm q'(\eta B + m - 2n \eta)}$$

Nach Analogie der Gleichung 11) ist ferner:

17) . . . . . . . . . . . . 
$$\frac{dP_{1}'}{dn} = -s_{0} q' \eta';$$
 hieraus folgt:

18). . . . 
$$dP_1^{\prime} = \frac{dP_1^{\prime} dn}{dB} = -s_0 q^{\prime} \frac{V + q^{\prime} (m - \eta n)}{V + q^{\prime} (g B + m - 2 n \eta)} \eta^{\prime}$$
.

Nach der Definition kann vo (in Gl. 15) (abgesehen von dem sehr kleinen Lnftvolumen im Zuleitungsrohre) üherhanpt nur zwischen V und V+q' m variiren, und wird durchschnittlich = V + 1/2 q' m anzunehmen sein; dieses ist nnn auch ungefähr der Durchschnittswerth von V + q' (m - q n) im Zähler von 18). Da ferner 1/2 q' m gegen V überhanpt kaum in Betracht kommt (weil z. B. hei dem vorliegenden Exemplare des Thermographen 1/2 q' m = 21, V aber = 3000 ccm beträgt), so kann mit grosser Approximation gesotzt werden:

Soll diese Gewichtsänderung des Thermometer-Quecksilhergefässes durch die entsprechende Gewichtsänderung des Barometers [Gl. 6)] compensirt werden, so muss sein (Fig. 1):

$$a_1 \quad \frac{dP}{dB} + A' \frac{dP_1'}{dB} = 0$$

woraus sich bei Substitution der ahgeleiteten Ausdrücke 6) und 18') die folgende Relation für das Verhältniss der hetreffenden Hebellängen ergieht:

19) . . . . . . . . . . . . 
$$\frac{a_1}{A'} = \frac{q'}{Q} F$$
.

Hiermit ist auch die Frage nach der Compensation des störenden Luftdruckeinflusses auf das Luftthermometer erledigt.

In voller Strenge lässt sich letztere nicht ausführen, weil der Factor F nicht constant, sondern von der Höhe s des Quecksilbers im Thermometerrohre abhängig ist; auch für das Temperaturlanfrad ergiebt sich demnach nicht ein ganz constanter Werth. Man hat deshalb entweder das Volumen V des Reservoirs so gross zn nehmen, dass die Fehler als verschwindend klein zu betrachten sind, oder die Registrirungen nm kleine Grössen zu corrigiren. Für die vorliegenden Dimensionen berechnete sich beispielsweise das Gewicht s' des Temperaturlanfrades, wie folgt:

- für sehr niedrige Temperatur und hohen Barometerstand (n = 25, B = 77,5 : s' = 218.7 g
- für mittlere Werthe von Temperatur und Barometerstand: u' = 216,6 g,
- für sehr hohe Temperatur nnd ziemlich niedrigen Baromerstand (n = 1, B = 74.0); u' = 214.0 g.

Gieht man dem Lanfrade einen constanten (den mittleren) Werth, so wird die āquidistante Temperaturscale bei mittlerer Temperatur (etwa + 5°) richtig sein, bei + 35° aber etwas zn gross, hei - 25° etwas zu klein, und zwar wird die Abweichung der Scale in diesen extremen Fällen  $\frac{2.55}{50} = 0.0169$  des mittleren Werthes betragen. Indem diese Abweibung von 5° bis 05° enfantitiet anwächst, lässt sich unter der appreximativen Annahme einer der Temperatur preportienalen Aenderung aus der Sunmation dieser Abweichungen leicht für die extremen Temperaturen die Differenz zwischen des Angaben des Instruments und den richtigen Werthen der Temperatur berechnen; man findet:

$$\pm \frac{0.0168}{30} \cdot (1 + 2 + 3 \cdot \cdot \cdot + 29 + 30) = \pm \frac{0.0168}{30} \cdot \frac{30 \cdot 31}{2} = \pm 0.167^{\circ}.$$

Mit Rücksicht auf die beträchtlichen Schwierigkeiten, welche einer correcten Bostimmung des meteerologischen Elementes "Lufttemperatur" sonst noch im Wege steben, erseheint es fast zweckles, eine grössere Genauigkeit zu verlangen; eine weitere Vergrösserung des Reservoirs ist deslahl als unnothig zu bezeichnen.

## Ein neuer Libellenprüfer von Hildebrand & Schramm in Freiberg i. S.

Von Prof. H. Bruns in Leipzig.

Der nachstehend beschriebene Apparat ist aus dem Wunsehe entstanden, für die Leipziger Sternwarte eine Einrichtung zu beschaffen, welche in allen praktisch vorkenmenden Fällen zur raschen und sieheren Untersuchung von Libellen, und zwar in ihrer Fassung, ausreichte. Da nun z. B. die Hängelibelle des hiesigen Merdiahkreises mit ihrer Fassung ein Gewicht von 8.5 kg und entsprechende Dimensionen hesitzt, so



Fig. 1

war der Gebrauch eines Libellenprüfers in der Form und der Grüss, welche gewöhnlich diesen Alparaten gegeben wird, von vernherein ausgewelblossen. Man kann sich allerdings, wenn ein Merdinankreis vorhanden ist, auf allerlei Weise belfern; es liese sich jedoch leicht übersehen, dass die Forderung, eine gegebene Libelle jederzeit bequem und scharft untersuchen zu können, in zwecknassiger Weise nur durch ein für diesen Zweck aussehlieselich construiters Instrument zu erfüllen war, und dass anch berüglich des Kostennunktes kein Gewinn zu erwarten stand, wenn man, wie es wohl anderweitig geschehen ist, an dem hiesigen Meridiankreise eine für die verschiedenen Fälle berechnote Hilfseiurichtung anhrachte. Sellte der Apparat jederzeit zum Gebrauche fertig sein, so musste er eine ein für allemal feste Aufstellung erhalten; damit fiel die Bedingung der leichten Transportfahigkeit fort und es war gestattet, dem Apparate zum Vortheile seiner Festigkeit und Stahilität Dimensionen und Massen zu geben, wie sie bei dem in Rede stehenden Instrument wehl zum ersten Male in Anwendung gekommen sind.

Der kräftig gehaltene T-förmige Untersatz AA (Fig. 1 u. 2) ruht mit einer Spitze bei B und mit zwei Fussschrauhen CC in der üblichen Weise auf drei Fussplatten und besitzt in der Nähe der Fussschrauben CC nach oben gerichtete Ansätze DD, welche das Muttergewinde für je eine starke Körnerschraube E, E enthalten, zwischen deren Spitzen sich der eigentliche Libellenträger FF, - ein nahezu symmetrisches Kreuz mit kurzem Querarm - dreht. Diese Spitzenführung hat einerseits vor der häufig angewandten Drehung auf zwei Fussspitzen den Vortheil einer sichreren Bewegung verans, andererseits war sie erheblich leichter herzustellen als die Drehung um zwei cylindrische Zapfen etwa nach Art eines Durchgangsinstruments. Längs- und Querarm des Libellenträgerkreuzes hilden ein einziges Gussstuck (Eisen); der Längsarm hesteht aus einem cylindrischen Rohr von 10 mm Wandstärke, 60 mm äusserem Durchmesser und etwa 800 mm Länge; der Querarm, dessen Gestalt ans der Zeichnung ersichtlich ist, ist massiv.

An dem Ende des Längsarmes bei B ist in demselhen ein Rothgussstück eingesetzt, welches das Muttergewinde für die Messschraube G enthält. Die Ganghöhe ist 0.25 mm, se dass eine Revo-

lution hei den gewählten Dimensionen eine Drehung des Lihellenträgers ven nahe 128" erzengt. Das Muttergewinde enthält etwa 120 Umgange; da bei der Messnng immer nnr wenige Revolutionen gebraucht werden (höchstens 30), so liegt der weitaus grossere Theil der Günge der Messschraube be-



ständig in dem Muttergewinde. Diese Anordnung ist absichtlich zur besseren Erhaltung der Schraube gewählt worden. Ein einfaches Differentialgetriebe H dient zur Zählung der ganzen Umdrehungen.

Die Spitze der Messschrauhe ruht auf einer feingeschliffenen kreisrunden Achatplatte. Diese Platte ist nicht direct in den Untersatz A eingelassen, sondern sitzt mit Reibung drehhar in einer besenderen, mit Correctionsschräubehen versehenen Fassung. Der Berührungspunkt zwischen Schraube und Platte liegt auf letzterer excentrisch, so dass bei etwaigem Ausschleifen der Berührungsstelle durch Drehung der Platte in ihrer Fassung nene Punkte unter die Schranhe gebracht werden können. Die durch das Tragerrohr hindurehgehende und auf A aufrnhende Schraube K dient als Sicherheitsvorrichtung und wird bei der Messung zurückgedroht. An dem der Messschraube entgegengesetzten Ende des Längsrohres ist ein verstellbares Excenterstück angebracht, welches lediglich dazu dient, ein nnbeabsichtigtes starkes Kippen des Libellenträgers zu verhüten.

Auf dem Trägerrehr gleiten die Lagerringe L, L' mit den V-förmigen Lagern für die Libellen. Für Reiterlihellen werden an diese Stücke Verlängerungen angeschraubt, (siehe Fig. 3 a u. b und bei M in Fig. 1, wo eine Verlängerung angeschraubt dargestellt ist). Die Lagerringe werden mit je zwei radial wirkenden Schrauben festgestellt und



gleiten zur Sicherung gegen seitliche Drebungen mit einer Nase in einer an der Unterseite des Längsrohrs ausgefrästen Nut.

Um die Axe der zu untersucbenden Libelle stets zu der durch die Körnerspitzen bestimmten Drehaxo des Libellenträgers senkrecht stellen zu können, sind die Backen



der V-Fornigen Ausschnitte bei dem einen Lagerring L und bei der einen Verlängerung (Fig. 3 b. bw. M. in Fig. 1) bwesgleie despreichtet, indem die losen Stücke NY (siebe Fig. 1) durch Spränfedern an die vier Schrauben dan gengerenst verden. Unter dem Raber Peles Libellentrigers gleitet auf einer Stange P das Laufgewicht Q. Letzteres dient dazu, nach dem Anfesten der Libelle auf den Apparat das gauze um E E der Ausschlaufer der Ausschraube angehrachten Styten um diese Are aussnahanderne. Lit dies gescheben, so wird bei der Messung auf einen bei der Messuchraube angehrachten Stift ein kleines Edistantgegweite E (Fig. 1) von etwe

Fig. 5. angebrachten Stift ein kleines Belastungsgewicht S (Fig. 1) von etwa 400 g aufgesteckt; die Schrauhe arbeitet also unabhängig von der mit den Umständen wechselnden Belastung des Libeilenträgers siets unter constantem Druck.

Zur Kuttastung der Körnerspitzen ist folgende einfache (in der Zeichnung nicht ernichtlich) Einfrichung getroffen. In dem Querarm des Libellentstigen ist an der Unterseite eine parabolische Höhlung ausgearbeitet, deren Kuppe genan in der Mitte der Verbindunglinis der Körnerspitzen liegt. Gegen diesen Punkt wird von unten ein oben und unten abgerundeter Stift gedrückt, welcher mit seinem unteren Ende auf dem aphärisch-vertieften Boden einer Hales setzh, die von einer in dene Untersatz A. einginaksenen sehr kräftigen Spiralfeder nach oben gedrückt wird. Bei der gewählten Federstärke wird auf diese Art ohne Hemmung der Bewegungen das Gewicht des Libelleutsigers für sich fact vollstädig compenirt. Von den beiden Kornerspitzen ist die eine, E. ein fralleun fest ungezogen, die auders, E tragt eine gestellte Trommel, um die urspringische Stellung der Schranbe sicher wiederfinden na können, wem lettere aus irgend einer Veranlasseng einmal gelüftet worden ist; um Sicherung gegen zufällige Verstellungen dient eine einfache bradien Veranlasseng.

Bezüglich der Berichtigung des Apparates ist folgendes zu bemerken. Bei der Bonntzung soll immer von einer bestimmten Normalstellung ausgegangen werden, welche dadnrch definirt ist, dass die Drehungsaxe E E' des Libellenträgers horizontal steht, dass die Oberfläobe der Achatplatte horizontal und in gleicher Höhe mit EF liegt, und dass endlich die Messschraube vertical steht. Unter diesen Umständen zeigt dann die Messschrauhe, sobald sie die Achatelatte berührt, eine bestimmte Normalablesung. Bleibt man bei den Messungen innerhalb eines mässigen Spielraumes zu heiden Seiten dieser Normalstellung, so können die Drehungen der Schraube mit mehr als ausreichender Annäherung den Winkelbewegungen des Libellenträgers proportional gesetzt worden. Znm raschen Anffinden der Normalstellung dienen drei kleine Röhrenlibellen, eine auf dem Untersatz bei R (Fig. 2), die zweite an dem Längsarm neben der Messschraube, und die dritte senkrecht dazu auf dem Querarm. Die Controle dieser Libellen bezüglich etwaiger im Lanfe der Zeit eintretenden Aenderungen lässt sich nnter Berücksichtigung der Normalablesung der Schranbe unsebwer mittels einer auf die Achatplatte und den Schraubenkopf aufzusetzenden Setzlibelle ausführen, sobald nur die eine Bedingung erfüllt ist, dass die Drehungsaxe des Libellenträgers und die Axe der Messschraube zu einander senkrecht steben. Letztere Berichtigung, bezüglich deren eine Acnderung nicht zu befürchten ist so lango die Spitzenführung nicht schlottert, ist ein für alle mal mit grösster Schärfe in der Werkstatt ausgeführt worden; sie kann übrigens unschwer nachträglich bei den zur Bestimmung des Winkelwerthes einer Schraubenrevolution dienenden Beobachtungen geprüft werden. Zn dem letztgenannten Zwecke, so wie zur Untersuchung der Schranbe anf etwaige Zehler wurde ein Ferurohr auf die Lagerringe gesetzt und nach einer Centimetertheilung in bekannter Enfferung (etwa 40 m) visirt. Diese Untersuchung, die sich bei den angewandten optischen Hilfemitteln mit ausserordentlicher Schärfe durchführen liese, ergab die Schraube als innerhalb der Gennigkeit der Messungen feblerfrei, wie dem anch in allen d\u00fcrpgen Theilen der Apparat olie ansesert orgefaltlige Ansfiltrung aufweist.

#### Der pneumatische Rotationsindicator. 1)

...

Capt. G. Rung, Subdirector des K. dánischen meteorol. Instituts in Kopenhagen.

Wenn man einen gewöhnlichen Gummischlauch in der Hand herumschwingt, so wird die Centrifugalkraft auf die in dem Schlanch enthaltene Luftsäule wirken; ein Theil der Luft wird durch die Oeffnung dee Schlauches getrieben werden, und wenn letzterer am andern Ende gleichfalle offen ist, so wird er in Folge der in ihm entstandenen Luftverdünnung nene Luft einsaugen, so dass während der Schwingung stets ein Luftstrom dnrch das Rohr geht. Ist dagegen der Schlauch am anderen Ende geschlossen, oder führt er zu einem geschlossenen Raum, so wird die Contrifugalkraft am Umdrehungspunkt eine Luftverdünning bewirken, und diese wird in einem bestimmten Verhältniss zu der Geechwindigkeit stehen, mit der die Mündung des Schlauches sich bewegt. Diese Geschwindigkeit wird einerseits durch den Radius des Kreises, den die Mündung beschreibt. und andererseits durch die Anzahl von Umdrehungen, die der Schlauch in einer gewissen Zeiteinbeit, z. B. einer Minute macht, bedingt. Wenn der Radius constant gemacht wird. so kann man, indem man den Unterschied zwischen dem Luftdrucke ansserhalb des Schlauches und demienigen im Umdrehungsmittelpunkte beobachtet, die Anzahl der Umdrebungen, welche der Schlauch pro Minute macht, direct ablesen. Um dieses zu erreichen, braucht man nur den Schlauch ienseits des Umdrehungsmittelpnuktes mit einem Manometer in Verbindung zu bringen, das in seiner einfachsten Form aus einem U-förmigen zum Theil mit Wasser gefüllten Rohr besteht, dessen einer Schenkel mit dem Schlauch verbunden ist, während der andere offen iet. Auf diese Weise erhält man in der Ablesung des Wasserstandnnterschiedes in den beiden Schenkeln, den gewänschten Luftdruckunterschied ausgedrückt in Millimetern Wasserdruck.

Um indess eine grössere Genanigheit in der Ablesung zu gewinnen, kann man das Mannenter dahorhe einfindlicher machen, dass man unter entsprechender Erweiterung der Schenkel desselben die Niveauveränderungen durch einen Schwimmer auf eine Axe mit Zeiger übertrigt. Dabei empfiehlt es sich, dem Schonkel, in welobem der Schwimmer spielt, möglichts gringen, den anderen, mit der Luftleitung verbundenen, möglichst grossen Querschult zu geben. Zur Ranmersparnies kann dabei der letztere Sobenkel den anderen ungeben.

Wird nun das rotirende Schlauchende durch eine Laftleitung, die sehr lang gemacht werden kann, mit einem solchen empfindlichem Manometer in Verbründung gesetzt, so wird man bemerken, dass sich der Zeiger des Manometers in Bewegung setzt und auf einem gewissen Stand etsehn bleich, sobald die Rotationsgeschwindigkeit gleichmissig geworden ist. Behält das rotirende Schlanchende dieselhe Länge, so wird die Abweichung des Zeigers proportional mit dem Qundrit afte Rotationsanzhal wochsen, so dass z. B. eine doppelt so grosse Anzahl Undrehungen eine viernal so grosse Luftverdinnung bewirkt. Wird dagegen die Rotationsanzhal constant gehalten, und läss tam die l'ange

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Anszugsweise Uebersetzung eines Vortrags, welcher am 11. Februar 1886 in der "Teknisk Forening" in Kopenhagen gehalten worden ist.

des freien Schlauchendes variiren, so wird man auch hier finden, dass die Luftverdünnung proportional mit dem Quadrat des Radius des Kreises, den die Mundung im Raum beschreibt, wächst. Die mathematische Formel für solche Fälle, von denen in der Praxis die Rede sein kann, giebt auch

$$H = 2 K e \left(\frac{\pi r o}{co}\right)^2$$

wo II den gehobenen Wasscrstand, r don Radius des Kreises, den die Mundung beschreibt. beide in Millimetern ausgedrückt, o die Anzahl der Umdrehungen pro Minute, o die Masse eines Cubikcentimeters Luft und K eine durch Versuch zu bestimmende Constante bedeutet,



Hierin variirt der Werth von e noch mit der Dichtigkeit der Luft, die sowohl vom Luftdruck als von der Wärme abhängig ist,2) doeh ist man, wie später gezeigt werden wird, im Stande, den Einfluss dieser Veränderlichkeit durch eine besondere Vorkehrung zu beseitigen.

In der Praxis besteht der pneumatische Rotationsindicator aus zwei Haupttheilen, nämlich dem Rotator, wolcher dem rotirenden Schlauchende, und dem Indicator, welcher dem Druckmesser entspricht.

Dem Rotator kann man mehrere verschiedene Constructionen geben. Seine einfachste Form ist in Fig. 1 dargestellt und besteht in einem Gasrohr R, das um eine Axe, deren Enden in Lagern in den Fussen des Gestelles GG ruhen, rotiren kaun. Das eine dieser Axenenden ist hohl, und dadurch die Oeffnung des rotirenden Robres in Verbindung mit der zum Indicator führen-

Fig. 1.

den Luftleitung gesetzt. Diese Verbindung mass luftdieht sein, was auf verschiedene Weise erreicht werden kann. Eine Schnnrscheibe S dient dazu, den Rotator mit der Maschine, deren Geschwindigkeit man zu kennen wünscht, zu verbinden,



Es wurde vorhin erwähnt, dass die Zahl e in der aufgestellten Formel von der mit Wärme und Barometerstand wechselnden Dichtigkeit der Luft abhängig sei. Wird hieranf keine Rücksicht genommon, so setzt man sich dem Uebelstande ans, bei niedrigem Barometerstande und hohem Wärmegrad

weniger, bei hohem Barometerstand und niedrigem Wärmegrad mehr Umdrehungen abzulesen, als die Maschine in Wirklichkeit macht. Dies lässt sich aber in einfacher Weise beseitigen, indem man die Länge des retirenden Rohres nicht völlig constant macht, sondern jedesmal nach dem jeweilig herrschenden Diehtigkeitsgrade der Luft etwas verändert. Zu diesem Zwecke ist jedes der beiden Enden des Rohres R noch mit einem kurzen Schieberehr T (Fig. 2) versehen, welches einen zahnstangenartig geformten Einschnitt besitzt. Ein kurzer an R bofestigter Stift e passt zwischen die Zahn-

<sup>2)</sup> Die Abhängigkeit von der Fouchtigkeit ist zu klein, um von praktischer Bedeutung

lücken und dient so dazu, das Schieberohr an dem Platz, den es dem Dichtigkeitsgrade der Laft nach einnehmen mass, zu erhalten. Beschtet mas, dass der obigen Formel nach die Veränderungen von r so gross gemacht werden müssen, dass sie die Veränderungen von  $\varrho$  compensiren, so folgt, dass das Product  $\varrho^{\,pl}$  constant zu erhalten ist. Durch Differentation der Gleichung

$$\varrho r^2 = \text{Const.}$$

$$\varrho 2 r d r + r^2 d \varrho = 0,$$

erhält man aber

also: 
$$d\,r = -\,\frac{r}{2\,\varrho}\,d\,\varrho.$$

Hiermach lassen sich die Verkaderungen dr der Länge des Rohres für jeden Werth on de, der selbst wieder von der Aenderung der Temperatur und des Barometerstandes abhängig ist, ermitteln. Pår die Praxis genagt es, die Werthe von de von 5m 5 Grad Cels, and 10 m 10 mm Barometerstand zu hereroben und daraus folgende Tabelle der Aenderungen dr herraustellen, welche numittelbar zur Einstellung des Schieberobres, dessen Zähne zu diesen Zweck die Zählen von 1 ist in Geingrwirt tragen, dient.

| Thermom. | Barometer, mm |     |     |     |     |  |  |  |
|----------|---------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| Cels     | 730           | 740 | 710 | 700 | 770 |  |  |  |
| + 30°    | 0             | 1   | 2   | 3   | - 4 |  |  |  |
| + 25°    | 1             | . 2 | 3   | 4   | 5   |  |  |  |
| + 20°    | 9             | 3   | 4   | 5   | 6   |  |  |  |
| +150     | 8             | 4   | 5   | 6   | 7   |  |  |  |
| + 10°    | 4             | 5   | 6   | 7   | 8   |  |  |  |
| + 5°     | 5             | 6   | 7   | 8   | 9   |  |  |  |
| 00       | 6             | 7   | 8   | 9   | 10  |  |  |  |

Bei bohem Barometerstand und niedrigem Wärmegrad mass das Robr, wie die Formel durch das negative Vorzeichen andentet, verkürzt, im entgegengesetzten Falle verlängert werden; deshalb ist als Ausgangspunkt der Tabelle der höchste Wärmegrad + 30° Cols. und der niedriggete Barometerstand 730 mm gewählt worden.

Als Indicatoren kann man Manometer oder Vacunumeter von jeglicher Construction gebruschen, wenn dieselben nur gestigned nenpfolilich sind. Um Verdunstung ur vermeiden, kann als Plüssigkeit Od oder Glycerin angewandt werden; wird Wasser bemutz, so muss der Nullpunkt seitig controllert und mit Hilfe siene zu diesen Zwecke diesenden Stellschraube eingestellt werden. Auf Schiffen därfen natürlich nur Indicatoren von trocknere Construction gebruncht werden.

Was den Gebrauch und den Natuen des Instrumentes berifft, so ist es selbstvorstallilich, vie das Tachoneter, das Strophoneter oder vie andere Constructionen von
Rotationsiniciatoren genannt worden sind, anwendhar, die Umdrebungsgeschwindigkeit
einer Maschies anmegken, sei dies mu nien Dauppf, Gus. Dynamonaschine oder hünliche,
aber es hat den Vortheil, dass der Ablesungsapparat von der Maschine bedeutend ensfernt
werden kann. Es wird dadurch also dem Fabriksbeiter ermöglicht, is einem Comptrio
einen Indicator stehen zu haben, mit dessen Hilfe er zu jeder Zeit im Stande ist, zu
sehen, was die Maschine leistet, und naf shähliche Weise dem Schiffsepitän auf der
Commandebrücke. Noch angenehmer ist es ja, nachdem die Arbeit eingestell ist, genan
zu wissen, was die Maschine zu jeder Zeit des Tages geleistet hat. Dies wird erreicht
indem man den Indicator sebbstregistrirend macht, was sehr leicht zu erreichen ist, zo
pass er, z. B. im Laufe vo på Stunden, selbst eine Gurven anfeischenke deren Entferunge

von der Nulllinie, die Anzabl Umdrehungen pro Minute, welche die Maschine zu jeder beliebigen Zeit gemacht hat, angieht.

Eine grecielle und nittliche Auwendung wird der Apparat bei Eisenbahnen finden können. Indem man den Bratter mit einem Wagenand, dessen Umfang bekannt ist, in Verbindung setzt, wird man direct die Gesekwindigkeit des Zuges, in Meilen pro Stunde angegeben, ablesen. Wenn und erse selbstregietriende Indizister auch in die pneumatiebe Leitung hisningsestert wird, so wird man nach beendeter Pabrt im Besitze eines Diagramms sein, das nicht allein die Gesekwindigkeit des Zuges zu jeder Zeit angeleb, sondern ander sein, das nicht allein die Gesekwindigkeit des Zuges zu jeder Zeit angeleb, sondern ander sein, das nicht allein die Gesekwindigkeit des Zuges zu jeder Zeit angeleb, sondern ander sein, das ein zu mit der Sein d

Der Apparat in der hier beschriebenen Form dient also daru, die Rotationsgeschwindigkeit, aber nicht die Rotationsrichtung einer Maschien aungeben, indem die Luftverdünung selbstvorständlich dieselbs bleibt, gleichviel in welcher Richtung der Rotator sich bewegt. Wänselt man anch diese zu erhetnes, was namentlich an Bord von Schiffen von grossem Interesse ist, da der Capitain auf der Commandobrüche hierdurch im Stande ist, dehr zu whereugen, de seine telegraphiechen Ordres für die Maschien, "Rückwärt", "Vorwärte" oder "Halt" ausgeführt werden, so kann dieses auf folgende Weise erricielt werden.

Versuche haben erwiesen, dass das Resultat dasselbe ist, oh die Oeffnung des rotirenden Rohres am Ende oder an der Seite angebracht ist; nur dann, wenn eine Seitenöffnung so gedreht wird, dass sie während der Bewegung



dem Widerstande der ungebenden Lnft ausgessetzt ist, wird den Besultat im anderes werden. Man würde vielleicht vorsucht sein zu glauben, dess ein solches Arrangement eine Luftverlichtung anstatt einer Luftverdunung in der Leitung bewirken könne; dies ist jedoch nicht der Fall. Es wird dennoch eine Verdununung erzeugt, aher in weit geringerem Grade, als wenn die Oeffung z. B. an der untgegengertzten Seite des Rohres gelegen batte. Wenn nud as Rohr in der Mitte mit einer echräken

Scheiderund versehen wird, and mas beide Acen ouf dieothe Weine, wie vorhin nur die eine, bohl macht, on eineine Neele, wie vorhin nur die eine, bohl macht, on eineinen wein in demeelhen Gestell angebrachte nut von eineiner eigenen Lattleitung wich (Fig. 8). Diese Robre werden
am Ende gestellossen, oher jedes mit einen ande der eichen
Seite gewendeten Seitendfung versehen, so dass etest das
eine von diesen Lichert der Bewegungsrichtung entgegengewendet, während das

eine von diesen Lechern oder Devegungsernenung einzgegengewennet, warren uts andere abgewand is, und sie folglich gegenseitig ihre Rolle tauseben, wenn die Masehine ihre Bewegungsrichtung andert. Werden jetzt die beiden Luffleitungen mit einander verbunden, ao wird wiberend des Undrehense das Rectators siehe in Lufststrom durch die Leitung bewegen, und die Richtung dieses Luftstroms ist von der Richtung der Undrehung des Retators abhängig.

Es handelt sich also nur derum, die Richtung dieses Luftstrome erkennbar zu machen, was auf verschiedene Weisen erreicht werden kann. Man brancht z. B. nur an einer Stelle, in der die beiden Axen verbindenden Leitung ein Glasrohr mit einer schwachen Biegung abwärts in der Mitte: V einzulassen. In dem Glasrohr kann sich eine Fliedermarkkugel bewegen, und diese wird selbstverständlich, wenn kein Strom die Leitung passirt, ruhig in der Biegung liegen bleiben und so "Halt" angeben. Ein Luftstrom in der einen oder anderen Richtung wird die Kngel nach rechts oder links zu einem Drahtkreuz, das die Bewegung aufhält, treiben, wo ein Voder Rangieht, ob die Maschine vor- oder rückwärts geht. Da jedoch Feuchtigkeit an den Wänden des Glasrohres violleicht die Bewegungen der Kugel hindern könnte, so ist folgender Apparat vorzuziehen.

Austatt des Glasrohres wird eine eylindrische auf der schmalen Kante steheude Büchse eingeschaltet, deren Deckel und Boden aus Glas, der letztere mattgeschliffen sind. In dieser Schachtel gehen von der Peripherie nach dem Mittelppnkt zwei

feste Scheidewande s s (Fig. 4) aus, und zwischen diesen ist eine dritte e aus sehr leichtem Material so angebracht, dass sie sich wie ein Flügel hewegen kann, während ihre Verlängerung auf der anderen Seite des Mittelpunktes der Schachtel einen Zeiger bildet. Die beiden Verbindungen mit der Luftleitung münden im Umfange der Schachtel dicht bei den beiden festen Scheidewänden ein. Hieraus ist ersichtlich, dass die Stellung des Flügels von der Richtung des darch die Leitung gehenden



Fig 4

Luftstroms abhängig ist; wenn die Maschine still steht, wird der Flügel gerade zwischen den Schoidewänden niedorhängen, während der Zeiger nach oben zeigt und "Halt" augiebt. Sobald dagegen der Rotator durch die Maschine in Bewegung gesetzt wird, schlägt der Flugel aus, so dass der Zeiger entweder auf V oder R zeigt, ie nachdem die Maschine vor- oder rückwärts geht, und solange die Maschine dieselbe Bewegungsrichtung einhält, wird der Zeiger seine Stellung beihehalten. Der Apparat ist ausserhalb einer Laterne angebracht, deren Lampe des Nachts den mattgeschliffenen Boden der Schachtel, auf welchen die Buchstaben V und R angebracht sind, erleuchtet,

Dieser Apparat giebt selbstverständlich nur die Rotationsrichtung an. Wünscht man zngleich die Geschwindigkeit zu orfahren, so kann man anstatt seiner ein mit Flüssigkeit gefülltes U-formiges Rohr einschalten. Man wird dann die Umdrehungsrichtung erfahren können, indem man beobachtet, in welchem Schenkel eines solchen

Manometer die Flüssigkeit steigt, und die Geschwindigkeit indem man beobachtet, wie hoch sie in diesem Schenkel steigt. Da jedoch auch die Bewegungen des Schiffes auf See ein Fallen und Steigen der Flüssigkeitsäulen veranlassen können, so jat besonders für diesen Zweck ein dreischenkliges Manometer construirt worden, dessen Einrichtung aus Fig. 5 hervorgeht,



Die drei Schenkol stehen naten alle in Verhindung unter sich, während oben die beiden äussersten mit einander verbunden sind, ehe sie wieder mit der einen Luftleitung verbunden worden. Die zweite Luftleitning führt zum mittelsten Schenkel. Steht die Maschine still, so wird die Flussigkeit gleich hoch in allen drei Röhren stehen. Schlingert nun

das Schiff, so wird die Folge sein, dass die Flüssigkeit in dem einen Aussenrohr fällt und in dem anderen steigt, in dem mittelsten dagegen ihren Platz behält, und hier wird man also das Zeichen "Halt" setzen können.

Die Ausseuröhren werden nun ganz verdeckt oder aus Metall gemacht, während das Mittelrohr von Glas ist, und mit einer Ablesescale versehen wird. Die Verbindungen mit dem Retator sind so hergestellt, dass die Flüssigkeit in dem Mittelrohr steigen oder fallen muss, je nach dem die Maschine vor- oder rückwärts geht, and dies in höherem oder geringerem Grade je nach der Rotationsgeschwindigkeit der Maschine. Grosse Genauigkeit wird natürlich bei einem solchen Manometer nicht erreicht, aber es wird ja auch in den meisten Fällen hinreichend sein, beobachten zu können, oh die Commandos: "Volle Kraft", "Halhe Kraft" und "Langeam" bzw. "vor-" und "rückwärts" recht verstanden und ausgeführt werden.

Anch die lette rewiknte Form des Apparates, mittele deren sowohl die Gesehwidigkeit als die Kintung der Underhangen der Machine anschanlich gemacht werden, kann eelbstregistrirend sein. Man wird also dadurch im Stande sein, bei Collisionsfallen n. dgl. nachber constatiren zu können, oh nnd zu welcher Zeit die Maschine rückwarts zu geben angefängen hat.

Mehrere Schiffe der königlichen dänischen Marine sind schon mit diesen verechiedenen Controlapparaten versehen worden.

Noch mass erwähnt werden, dass man dasselbe Princip zur directen Ahlesung (oder Registrirung) der Dichtigkeit der Luft henntzen kann, indem man den Rotator mittels einer Uhr in gleichfürmige Rotationsgeschwindigkeit setzt. In der rechten Seite der Formel

$$H = 2 K \varrho \left( \frac{\pi \tau \varrho}{60} \right)^2$$

wird nämlich dann alles anseer e, der Masse von einem Cuhikeentimeter Luft constant. Durch Reductionen verschiedener Art wird es daher wohl möglich sein, die Wärme und vielleicht anch die Fenchtigkeit der Luft aus den Angaben des Indicators (oder Registrirapparates) abzuleiten.

#### Kleinere (Original-) Mittheilungen.

# Das Nephoekop, ein Instrument zur Beobachtung der Wolkenbewegung. Von C. G. Fineman in Upsala.

Auf einem zur Horizontirung mit Fussschranben versehenen Dreifuss a (Fig. 1) ruht eine flache, cylindrische, ohen offene Buchse, in welcher centrisch eine Magnetnadel spielt. Um die Büchse herum ist ein Ringr beweglich, in welchen ein ebener schwarzer



Spiegel eingessetzt ist, der den Deckel der inneren Büche hildet und ein Fensterchen caus
durchsichtigem Glase besitzt, durch welches hindurch man die Spitze der Magnetadel sehen kann.
Auf diesem Spiegel sind drei mit der Anflätigespitze der Magnetandel conocutrische Kreise in
gegenseitigen Abständen von 29,8 mm und acht
einnader auter Winkeln von 425 schneidende Badien gesogen. Der eine dieser Radien gebt über
das Fensterchen hinweig an der entgregngesetzten.
Seite ist in einer Führung an sauserva Gentange
er der in Visirabi. v. verstellbar, desson Spitze sich
in einer durch den genannten Radius senkrecht auf
den Stücerl oschekten Einen bewegt.

Die äussere Mantelfläche des drehharen Ringes r ist am nnteren Rande in 16 gleiche Theile getheilt, und ebense der Ansatz b der inneren Buchse, auf welcher er ruht; die Theilstriche der

letzteren sind mit den Haupt-Himmelsrichtungen hezeichnet.

Die nach Anssen gewandte Fläche des Visirstabes trägt eine Millimetertheilung, die so beziffert ist, dass an dem an der Pührung sitzenden Index eich unmittelbar der vorticale Abstand der Visirspitze von der Spiegelebene ablesen lässt. Beim Gebrauche des Instrumentes werden zunächst die Theilstriche des Ringes und des unteren Randes der Bleiches zur Coinciden gebracht, so dass der Visierstab bei dem mit 8 bezeichneten Theilstriche der letsteren Theilung steht. Dann dreht man das gause Instrument so lange, his die mit N bezeichnetes Spitze der Magnetadel unter dem Fensterchen eichtar wird und von der Spitze des Visiertabes aus gesehm mit dem üher das Fensterchen eichtar wird und von der Spitze des Visiertabes aus gesehm mit dem üher das Fensterchen sichtstra wirden der Spiegel in dieser Stellung des Instrumentes mittels einer aufgesetzten Desemilikells horizonitt und die dafurch etwa hervorgerufene kleine Abweichung der Magnetmaled wieder besetzigt sit, die Visierhaene über die Spitze des Stabes z nach dem Mittel-punkte des Spiegels nach Nord und damit auch die verschiedenen Theilstriche des Randes der Buldens nach den ontderne Spiegels und den der Spiegels nach vor den den den der Visierte des Spiegels nach vor den den den der Visierte des Spiegels nach vor den den der verschiedenen Theilstriche des Randes der Buldens nach den ontderne der verschiedenen Theilstriche des

Hieranf wird das Spiegelhild der zu heebachtendee Wolke aufgemocht, der hewegichen Ring os hange gedrucht, die der Visitreath dieses Spiegelhild deckt und letzteret
dann in der Höhe verstellt, his man über die Spitzen visirend, das Bild der Wolke genan
im Mittelpunkte des Spiegels erhlickt. Ans der Ahleeung der Theilung auf è erfahrt man
dann das Azimuth, in welcher die Wolke vom Besbachtungserte ause erzeheint, aus de
des Index au der Theilung des Visirratzes die eckeinbars Höbe der Wolke. Halt man dann das
Ange unheweiglich in der Visiritänie von der Spitze von z nach dem Mittelpunkte des
Spiegels, so einbt man das Bild der Wolke in Folge der eigenen Bewegung der letzteren
vom Mittelpunkte des Spiegels auf irgeed einem Radiun nach dem Radea zu sichen; zils
Bichtung diesee Radius, d. b. also der Bewegungsrichtung der Wolke lässt eich dann an
den auf der Spiegelfähee in eigerschessen Radien abeskätzen.

Um endlich anch die relative Geechwindigkeit, d. h. die Zeit T zu bestimmen, welche die in horizontaler Richtung in der Atmosphäre schwimmende Wolke hraucht, nm von dem Zenith desjenigen Ortes der (für diesen Zweck mit vollkommen genfigender Annäherung als eben anznsehenden) Erdoberfläche, über welchem eie sich gerade befindet, einen Bogen grössten Kreises von 15° zu durchlaufen, beobachtet man die Zeit t, welche das Bild hraucht, um von der Peripherie eines der anf dem Spiegel eingerissenen concentriechen Kreise bis zur Peripherie des nächeten zu gelangen und findet dann T ans t anf folgende Weise:

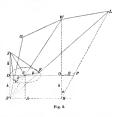

Sei in Fig. 2 A der Beobachtungsort, B derjenige Ort, in dessen Zenith die Wolke W gerads sehth, D FF der Spiegel mit dem Centrum e nud dem Radius  $\varrho$ , S die Spitze des Vieirstabes in der Höhe S D=  $\lambda$  über der Ebene des Spiegelb, dann liegt das Spitze des Vieirstabes in der Höhe S D=  $\lambda$  über der Ebene des Spiegelb, dann liegt das Spitze nicht vollehm der Vieirstahl W G gerichtet ist, ebenfalls un  $\lambda$  unter der Spiegellide Be. Bewegt sich das Bild in der Zeit t von C nach  $F_t$  so bewegt sich des Bild das Bild das Gerichten Zeit in der C  $F_t$  parallelen Horizontalen W  $L_t$  von W nach  $L_t$  Hätte sich das Bild dagegen sof dem Radius C  $F_t$  bewegt und dahei anch die Zeit t gebruscht nur von C nach  $E_t$  zu kommen, so wurde die Wolke sich auf der C  $F_t$  parallelen Horizontalen W  $G_t$  von W nach  $G_t$  his herege haben miesen. Da  $C_t$  und  $C_t$   $F_t$  les Radius desselben Kreises einander zeiteis hild, so its leicht einzuseben, dass auch W  $G_t$  und  $W_t$  einander

gleich sind, worans folgt, dass die Zeit t unabhängig von der Bewegungsrichtung der Wolke ist. Zieht man dann BL und MN = CF, so wird anch  $MN = \rho$  and man erhält

$$M \stackrel{N}{B} = {0 \atop M \stackrel{R}{B}} = tg x.$$

Nun verhält sich aber ferner die Zeit T, in welcher die Wolke einen Winkel von 15° beschreibt, zur Zeit t. in welcher sie den Winkel x durchläuft, wie die Tangenten dieser beiden Winkel.

$$\frac{T}{t} = \frac{tg \, 15^{\circ}}{tg \, x},$$

$$T = t \frac{h}{a} \, tg \, 15^{\circ}.$$

worans

Es ist aber  $tg 15^{\circ} = 0.268$ ; nimmt man  $\varrho$  wie bei dem Instrument gleich 26,8 mm, so wird  $T = t \frac{0.268 h}{26.8} = \frac{h}{100} t$ 

Hätte also beispielsweise die Wolke so gestanden, dass man am Visirstabe gerade 100 mm abgelesen hatte, so ware direct T gleich der beobachteten Zeit t. Wie man aus der Formel sieht, wird die Bestimmung natürlich um so unsieherer, je kleiner h ausfällt, je näher also die Wolke am Horizont steht. Da sich aber auch die Antrittszeiten an die Kreise um so unsicherer bestimmen, ie stärker der Radius, auf dom die Bewegung vor sich geht. verkürzt erscheint, diese Verkürzung aber namentlich im erwähnten Falle sehr stark wird, wenn die Bewegungsrichtung der Wolke mit der Visirrichtung einen kleinen Winkel bildet. so wird man, falls eine genngende Anzahl von Wolken vorhanden ist, mit Vortheil zur Beobachtung diejenigen wählen, deren Bewegungsrichtung zur Visirrichtung möglichst senkrecht steht.

In dom Falle endlich, in welchem die Bewegung der Bilder vom Centrum des Spiegels nach der Seite des Visirstabes hin gerichtet ist, wodurch die Beobachtung der Antritte an die äusseren Kreise etwas unbegnem wird, kann man den Ring um 180° drehen und statt über die Spitze S von s selbst, über deren Spiegelbild S' (Fig. 2) nach dem Mittelpunkt des Spiegels und der Wolke visiren, ohne dass dadurch an den obigen Resultaten etwas geändert wird. Diese Boobachtungsweise ist auch dann der erstbeschriebenen vorzuzichen, wenn entweder die Wolke sehr hoch steht, oder das Instrument auf einem etwas hohen Stative aufgestellt ist.

Das Instrument ist von dem internationalen meteorologischen Comité bei seiner Zusammenkunft in Paris im vorigen Jahre als zweekmässig empfohlen worden und von Herrn J. L. Rose in Upsala zu beziehen.

#### Ausstellung von Barometern

Die alljährlich von der Londoner Royal Meteorological Society veranstaltete Ausstellung von Instrumenten war, wie wir der Nature entnehmen, in diesem Jahre den Barometern gewidmet. Die Ausstellung fand in den Bibliothekräumen der Institution of Civil Engineers am 16, und 17. Marz statt und zeigte eine grosse Monge alter und neuer Instrumente, sowie zahlreiche Zeichnungen und Photographien.

Dic Ausstellungsobjecte, im Ganzen 120, waren in folgender Weise classificirt: Quecksilberbarometer (justirbares Gefass, geschlossenes Gefass, Heberbarometer), Barographen, Aperoide, specielle Barometerformen; es waren 78 Barometer ausgestellt, 9 neue Instrumente, and 33 Zeichnungen und Photographien.

Unter den Quecksilberbarometorn nach Fortin, mit justirbarem Gefäss, fanden sich einige interessante Exomplare; P. Adie hatte ein Instrument ausgestellt, das zur Hebung des Quecksilbers im Gefasse mit einem Tauchkolben aus Glas versehen war. Ein selbsteomponisendee Baccusteer von Negretti & Zambra hatte eine doppelte Zahnstange mit richbewegung, odas, wenn man den Nonius in der einen Richtung einen Kulben von der Grösse des inneren Durchmessers der Rohre mit eich fahrte. Dieselbe Firma hatte ein Barcuneter mit elektrischer Justirung ausgestellt, sowie ein Nermalbarometer mit Ausfluss-Gefass. Einige benerkenswerthe Exemplare von Barcunetern für Höhenbestimmungen funden sich ver, darunter eine, das jetzt in Kew als Normal dietzt. Von besenderem Interesse war ein 100 Jahre altes transportables Barometer mit Elforbeinschvimmer.

Ven den Barous tern mit geschlossenem Gefäss ist dagienige merwähnen, das E. O. Weod im Jahre 1837 mit die Rogul Meterophysik Seriet gangefreitig het; die Verhältniss des Galibers der Rohre zu dem des Gefässes betrigt 1: 20, ein Verhältniss, das man für genngend hielt, um der Anbringung einer Capacitäts Cerectien entbehen us sein; das Barometer fasst 70 Pfund Quecksilber. Neben diesem war das him skaliche Kwer-Harometer, in Jahre 1835 construirt, aufgestellt, das die Capacitäts-Cerectien durche Anbringung einer redustrien Scale umgeht. Bei Merland's Baromster, von Nogretti & Zambra angesettle, bit der der Felle des Rohres eine wurd geneigt, um die Scale etwas Zambra angesettle, bit der der Felle des Rohres eine wurd geneigt, um die Scale etwas Laftdruckes achtanal vergrönert wieder. Vererhördene Exemplere von Berometers, wie sie bis zum Jahres 1851 in der englischen Kriegmanfang gebrachlich waren, eseit Modelle der in Frankreich, Holland und Russland üblichen Baromster vervelletändigten diesen Teil der Ausstellung.

Unter den Heber har em etern waren zwei sehr alte Formen, Heoke's Deppelbemontert, sewie ein hollandisches Bermenter von Reballio, eine Combinatien von Barremeter, Thermoneter und Hygremeter. Von historischem Interesse war die Meutirung des früher De Luo gehörigen Reischemorters. Die übrigen anagestellen Hebertarmenter zeigten die Constructioner von Gay Lussene, Bunten, Jonos, Adie, Dollond, Bogen and Wilde Z. are erwähene is troch ein von Caph. Basavi bei der Anfahme des Theillandes von Thet benutztes Exemplar, Stanlay's Barometer mit automatisch eich verechiebenden Index, sowie Grathrie's Barometer mit fanther berintentles Spirale; in derselben zeigt eine Luftblasse die Variationen des Luftdruckes nund zwar giebt übre Bewegung die wirklichen Barometerschwankungen 4/9, am bergerbesert wieder.

Ven Barographen hatte die Meteorological Society ein Instrument nach Milne's Typus ansgestellt, Negretti & Zambra eine verbesserte Form desselben Instrumentee; ferner hatten Redier und Richard Frères in Paris mehrere Exemplare ihrer Barographen vergeführt. (Vgl. über letztere diese Zeitschr. 1884 S. 62.)

Zahfreiche Exemplare von Anoroiden waren ansgestellt, Taschen-Anaroide mit Hohenscale, his GOO Meter reichend, Stanley's Aneroid int Anfahamweevek, Field's Anoroid für Ingenieur, seibstregistrirende Aneroide mit Maximun- und Minimun-ladex, ferner Stelette von Anoroiden, die Function der inneren Thelie zeigend. Lund & Blockley hatten ein Anoroid von gewaltigen Dimensionen ansgestellt, dessen Schelbe einen Durchmeeser von etwa 2 m batte.

Unter den opeciellen Baremeter fernen muss in certer Linie Stanley's UnBenomete erwahnt werden. Eine Pendeltuhr, deren Pendel von einem Queckellbrebarometer gebildet wird, albit die Schwingungen dieses Pendele; je nach den Schwankougen des Luffdruckes wird das Queckeliber im Pendel eines Lags inderen und der Onga der Uhr dahre beschlennigt oder verlangsmat. Perner war Jordan's Glycerinbarometer ausgestallt, jedoch nur das Gefass and der eberer Diel der Rohre; das ganzen Instrument hat eine Halpe von beimäse 10 Metern. Anseer letzterem war noch ein Glycerinbarometer von Cetti in der Ausstellung. Es wire interessat, cinamit üher das Puntentierine dieser Barometer Genaneres zu erfahren. Erwähnung verdienen noch Hick'e biegbares Barometer, Lowne's Hand-Wetterglas, Ronketti's Thermobarometer, sowie einige Formen von Sympiecometern.

Die Ausstellung wurde von den Mitgliedern der Royal Meteorological Society am IT. Mars besonth, bei welcher Gelegenheit der Präsident der Gesellschaft W. Ellis einen kurzen Ueberblick über die Geschichte des Barometers gab. Ohne hierant abher eingehen zu wollen, sei nur erwähnt, dass die leider immer noch herrschende Sitte, die Barometerscelam mit Wetternakfondigungen zu wersehen, his in das Jahr 1988 zurückreicht.

Wie man sieht, kann die Ansstellung einen Anspruch auf Vollständigkeit nicht gerade erheben, was auch von der gegegentlichen Ausstellung einer wesentlich auf ein Land beschräukten wissenschaftlichen Gesellschaft nicht erwartet werden kann. Nicht hen Interesse würde es sein, wenn die meteorologischen Gesellschaften anderer Länder, dem Beispiel der Royal Meteorologisch Society lögend, bei Gelsgenheit ihrer Jahreversammlungen, wenn auch nicht alljärlich, gleichfalls Ausstellungen meteorologischer Instrumente veranstalteten und eingehende Berichte bet eine bereiffentlichten. Letztere, vor Zeit zu Zeit combinity, würden Meteorologie und Mechanikern ein getreues Bild des jeweiligen Standes der Technik geben.

#### Referate.

#### Nene physikalische Demonstrationsapparate.

Journ, de Phys., Chim. et Hist. nat. élémentaires. 1. No. 1 bis 3 und Zeitschr. z. Förder. d. physik. Unterr. 3. No. 1.

In der erstgenanten Zeitschrift ist ein neues Organ entstanden für die Erorterung elementerer Probleme und Anfaghen, die für die Vorberteitung auf die niederen noch höheren Examina diesilch sein können. Daneben finden sich in den vorliegenden Hoften Angaben beter Unterrichtspaperate. Zum Nachweise des Archimedischen Princips, empfehlt Bourbourse [8, 12] ein bobes Standgefiless am Glas, dicht über dem Boden mit einem Anasterrich vreusehen, von dem sich ein enges Röch wir wie ein Wasserstandersiger nach oben ahrweigt; durch Einsenken einse passenden Schwimmers bringt mach der Standers und der Standers der Standers der Standersiger nach bei der Ausbarders der Standersiger nach oben ahrweigt und sie der der Ausbarderstellung der Standerstellung der Stander

Bonrbonze beschreiht ferner (S. 13) Nenerungen au Gondenastionehygroneteru, im Anachlussea as inn frithere Veröffentlichung in deu Gompte Reudus 1996. S. 1638. (Vgl. anch das diesjährige Jannar-Heft dieser Zeitschr. S. 22) Er schlägt die Verwendung von versilberten Galvanometerspiegalt vor, die an die Metallwand des Hygrometergeffasses an heftestigen sind und zwar in selcher Hohe, dass die Aetheroberfähes Spiegalfische hährir; das Thermoneter ragt geleichfälls mar zur Häfte in den Aether hinein. Der Thamiederschlag erfolgt neuer in dem Horizontablurchnesser des Spiegalfisch erfongt eines der den Aetherivane entspricht, und heht sich echser gegen die obere nicht beschlagene Häfte der den Aetherivane entspricht, und heht sich echser gegen die obere nicht beschlagene Häfte sich aus der den Aetherivane entspricht und beit zeit erforder gegen die Names "Thermogal" erforten der den Aetherium ist. Der Metallrährh, dessen Lingenbaderung söchlar gemecht werden sell, ist durch ein in seiner Mitte angebangtes Gewicht gespannt. Bei eintretender Verfangerung des Drahtes senkt sich das Gewicht und übertragt seine Bewegung durch Verfangerung des Drahtes senkt sich das Gewicht und übertragt seine Bewegung durch

211

einen Faden anf eine Rolle, deren Axe mit einem langen Zeiger versehen ist. Der Apparat scheint recht empfindlich zu sein und kann dazu dienen, die Ausdehnungscoefficienten verschiedener Metalle zu vergleichen. Er ist anch auf Grund der galvanischen Erwärzung des Drahtes als Galvaneskon verwendbar.

In der Zeitschrift zur Förderung des physikalischen Unterrichts setzt Prof.
Schwalb die Verwenfuhrscht des cartesianischer Janchere zur Demonstration der Gesetze der Druckfortpflanzung auseinander. R. Heyden besohreibt einen Demonstrationtaucher, der eich zu dem oben genannten Zweck, wie auch zur Zeitsterung des hybriostatistenen Druckes, der Hebelgesetz n. s. f. verwenden lässt. A. Benoche theilt die Einrichtung eines Apparates zum Nachweise des Reflexione- und Brechungsgesetzes mit, der
dem Weinhold/sichen Demonstrationsgenioniseter auskepildiet ist!)

1. Pt.

#### Ein neues Löthrohr-Reagens.

Von H. Moser. Oesterr. Zeitschr. für Berg- und Hüttenwesen. 34. S. 119.

Prof. Haanel in Montreal faid, vialleinht durch Brunse a's behante Verarheiten angeregt, in der Jodwasserstoffsature (JH) ein neues Löhrehr-Roagens, durch dossen Anwendung eine Reihe von Metalloxyden schöne deutliche Beschläge liefern. Dies Roagens dieste unsprünglich dazu, die auf gewöhnlichen Wege auf Kohle von Wisnauth, Arsen, Antinen und Godminn erhaltenen Beschläge unt leichteren Erkenung dieser Metalle in Johbeschläge zu rerwandeln; jedoch anoh zur Erkennung einer ganzen Reihe anderer Metalle eigent sich JH sehr gut

Als Unterlage benutze Haanel Tafaln ans Pariser Gips (Finter of Paris) von annähernd 100 mm Länge, 50 mm Seriet und 8 mm Dicke; dieselben nich diekt und billig herzustellen und eignen eich vermöge ihrer glatten weiseen Oherfliche sehr gut zum Arfangen der Benchläge. Mit gleich getem Erfolge benutze der Verf. Unterlagsplatten aus vornikten Eisenhelbenfallen dere Einhichte hvon derselben Grösse; and er Schmisselten waren dieselben auf 5 mm Breiter rechtwinklig magebogen, am beiden Seiten nach ent-geogengestetter Richtung. Beide Flachseiten können dann mit einem Bei aus feinem Gips bestrichen und mittels eines Messern gegütztet werden. Dieser Gipshelag lässt zich sodann nach dem Verbranch lieicht ernenern.

Das Reagens stellt Prof. Haanel dar durch Einleiten von Schwefelwasserstoff in ein Genangev on Jol in Wasser, bie die Plüssigkeit sich klart. Hierard wird Jot angesetzt und von Nenem Schwefelwasserstoff eingeleitet, womit so lange fortgefahren wird, hie 5 g Jod in J H verwandels sind. Zin Übebrechnes von Schwefelwasserstoff wehindert die Zerestrung des JH, ohne in irgned einer Weiss von Einfluss auf die Reaction n sein. Die mit dem so hergestellten Reagens vom Verf. angestellten Versuche fielen anguntist gas, wohingegen im Reagens, erhalten durch Einwirken von Jodphosphor an

1) Im Auschlass am die obigen Mitheliungen über Demonstrationssparate mobblen wir die im diesjahrigen Marchel S. 16. fogsgebene eines an karen und daber nicht vollkommer verstandliche Beschreibung des von Mechaniker F. Ernecke in Berlin construiten Demonstrations-Heberharmeter nach E. Schalte nach einigen Richtungen hin noch erweitern. Das Hescharometer von 170 cm Länge ist in erster Reibe rum Nachweise des insylechen Gesetzes bei vermindetrem Druck bestimmt. Der eines Schecklel ist am öberen Ende, der andere im Abstande 100 cm von unten durch einem Hahn verschliesdar. Spert mas in dem letteren ein kleinen Entwinnen ab, so wird die drauerl Lasende Druck seinem vollen Betrage nach durch nies Quackulberstale dargestellt, da sich das Quackulber in andere Schenklet da. Addition des syewiligen Benomesternadus, die is big der som töblichen Machod errörderlich ist, vernieden. Durch allmaliges Additiones der guecktüber kann das Volumen der Luft und der zugebrüge Druck ausgemessen wertitti werden.

Wasser, sehr gute Resultate lieferte. An Stelle des JH wurde von anderer Seite eine Jodtinetur vorgeschlagen, welche in einer gesättigten Lösung von Jod in Alkohol bestebt. Die vom Verf. hiermit angestellten Versuche lieferten nur schweche mid matte Beschläge.

Bei Herstellung der Beschläge wird die fein gepülverte Probe in das Grüchehen der Unterlage, welche an der Stelle mit einem Trepfen d. He beischelte wurde, gelegt nach mit ein der zwei Trepfen des Reagens befreuchte, weranf sedam die Oryslationsfamme durch das Löthrehr auf die Probe gerichtet wird, in derreibten Weise, wie es bei Herstellung der Beschläge auf Kohle geschieht. Zur Erzielung sehner und reichlichen Beschläge sunpfieht es sich, die Probe, nachdem dieselbe eine Zeit lang erhitzt war, noch ein oder zweimal mit dem Reagens zu befenechten Mittels dieses Verlatene sin die Gegenden Metalle orkennt worden: Arzen, Antimon, Biel, Molybdän, Osminm, Quecksülber, Selen, Silber, Tellen, Thalliam, Wismath and Zim, Gerner Colmium, Kupfer und Zink. Von Gödu und Kolalt lieseen sich mit JH nur sehr schwierig Beschläge erhalten. Im Weiteren sind die Beschläge, der belech von Hannel und dem Verf. fird einenken Metalle erhalten sind, nech Lage und Farbe ausführlich beschrieben und angegeben, wie bei shalich aussehenden Beschlägen die Untersebischung der versehisdenen Metalle derzhachtierher ist.

Als Vortheile dieser Methode sind nach dem Varf, die sehören und anfällenden Farben der Beschäge zu betradenn sowie der Unstand, dass sich Quecksilber und Malyklan auf diese Weise machweisen Isseen, Auch Isseen sich durch diese Methode mit einer Operation Auffälrung über underse Benenne gleichzeitig Fahler. Als zuwessettliche Nechtheile kommen die etwas vernechten Kosten in Betracht. Die Ausgaben für das Bosgessen sind unbedetzeld, da 25 g desselber für richer 120 Proben eusreichen.

#### Die Methode des Spectrophors.

Von G. Reinke. Wied. Ann. N. F. 27. S. 444.

Mit dem Namen Spectrophor bezeichnet Verf. eine Enrichtung, um vergleichbere Strablengrupen des primatirhenes Spectrums auf gleiche Dispersion zu bringen. In der Büdebene eines Spectralapperatse befündet sich ein Schirm, mittels dessen man den zu unterendenden Theil des Spectrums genna abgronzen kann. Man stellt ihn auch einer Dispersionsscale ein, auf welcher zicht uur die Prannhofer'schen Linien, sondern auch die Wellenkagen markit sind. Die auf diese Weise abgregerenten Strablen werden mittels eines Collectors (Sammellinse oder Hohlepiegel) auf die Stelle concentrit, in welcher lire physiologische oder physikalische Winkung statifiolen soll. Wenn die Lichtflecke gleich gross sind (?), so kann mm die Dichtigkeit der Strahlen beliebig reguliere und ist von der jeweiligen Dispersion des Primas unsbhängig.

Sollen mehrere Spectralbenirke gleiebzeitig zur Wirkung kommen, so ersetzt Verf. die ganze Einrichtung durch ein System von planconvexen Cylinderlinsen von gleicher Breunweite, aber verschiedener Breite, welche den zu vergleichenden Abschnitten des Spectrums entspricht.

Für quantitative Untersuchungen ist eine recht sorgfältige Erwägung der Fehler anzurathen, die sich bei Anwendung des Apparats einschloichen können.

Methode zum Hervorbringen von monochromntischen oder mischfarbigen Bildern auf einem Schlem.

Der Verf, verfolgt äbnliche Zwecke wie Lord Rayleigh (vgl. d. vorige Heft d. Zeitschr. S. 182). Sein Apparat ist auch im Wesentlichen derselbe, nur will er das menochromatische oder mischfarbige Licht der Lichtquelle objectiv ouf einem Schirm zur Darstellung bringen. Er verfährt zu diesem Zweck folgendermaassen: Statt unmittelbar vor den Spalt dee Collimatorrohres; wie Lord Rayleigh stellt er eine Hilfslinse näher an die Lichtquelle and zwar so, dass deren Strahlen eich gerade im Collimatorspalt wieder kreuzen, and divergirend die ganze Collimatorlinse in Wirksamkeit setzen. (Letztere nahm Vorf, zn 40 mm Oeffnung und 320 mm Brennweite). Die Dispersion bewirken zwei einzelne Flintglasprismen von 60°. Das Spectrum wird auf dem Schirm einer Camera aufgefangen. Dieser Schirm war gegen die Axe der Liuse geneigt und zwar so, dass trotz der Anwendung einfacher Linsen das ganze Spectrum echarf erschien, was am Bilde eines im Collimatorspalt angebrachten Haaree oder dort befindlichen Staubes erkannt wird. In dem Schirm der Camera befinden sich wiederum, parallel zum Collimatorspalt ein oder mehrere feste oder bewogliche Spalto. Der durch diese tretende Theil des Spectrums wird nun im Gegensatz zu Lord Rayleigh'e Apparat nicht vom Auge des Beobachters aufgofangon, sondern von einer vierten Sammellinse (von etwa 135 mm Durchmesser, und 650 mm Brennweite). Diese entwirft ein reelles und vergrössertes Bild der letzten Prismentläche auf einem zweiten Schirm. Wenn der Spalt im Camera-Schirm so breit oder getheilt ist, dass mehrere Farben des Spectrums durch ihn hindnrchtreten, so kann man durch geeignete Neigung der Axe der letzten Sammellinse gegen die Richtung der auf sie fallenden Strahlonbüschel die entsprecheuden verschiedenfarbigen Bilder der Prismentlache zum gänzlichen Zusammenfallen bringen, so dass auch keine farbigen Sänme auftreten.

Wenn der Apparst richtig justirt ist, so müssen die verschiedenfabtigen Bilder, die auf den zweiten Schirne au Stande kommen, wenn der Spalt des Camer-Schirmes durch das auf diesem entworfene Spectrum hindurchbewogt wird, nahezu dieselbe Lage und Grösse behalten. Auf diese Weise kann man Lichtflecke von einer bestimmten Parbe oder Parhencomhination, unter Ausschluss aller anderen entwerfen.

Der Verf, erhielt ganz dieselben Resultate, als er die Linsen durch Spiogol, die Prissen durch ein Eeffexionsgitter ersetzte. Diese Anordnung bietet nach ihm jedoch keine Vortheile für photometrische Zwecke gegenüber der beschriebenen, da das Liebt durch die Reflexion an den Metallen mehr gefürlt wird als durch die Absorption beim Durchgung, wenn nur zu den Linsen und Prissenen gatwe weisens Glas verwendet wird.

Betreffs der verschiedenen Verwendung des Apparats znm Studium der Farbeulehre, Sonnenphotographie u. s. w. muss auf das Original verwiesen werden. Cz.

#### Verbesserungen am Dufonr'schen Hebelbarometer.

Von A. A. Odin. Meteorolog. Zeitschr. 2, S. 189 and Bulletin de la Société Vaudoise des Sciences naturelles.

Der Meteorologischen Zeitschrift entnehmen wir folgendee Referat üher Verbesserungen am Dufour'schen Hebelbarometer:

"Das Registrir-Hebelkarometer von H. Dufour beralt auf dem Princip, dass durch eine Veranderung des Indiruckes Qurckeilber aus einem Schenhel den Habelkarometers in den anderen tritt und hierdarch der Schwepunkt des Systems sieh verschielts. Hängt mun das Barometer an einer nicht zu weit von der mitteren Lage seines Schwepunktes entfernien Stelle auf, so dass es in der Ebene der beiden Nehnakol rotiren kann, so wird eine Veränderung des Lafdfruckes das Drehungsmennent auf der einen Neite des Aufhängepunktes vermehren, auf der anderen vermindern; das Barometer wird eich nu den Mittelpunkt der Systems derhon, his Gleichgewicht eintritt. Diese Bewogungen des Barometers werden von einem Srift auf einem an demeeblen verbeitwegelen Papier registrit. Die Form des Barometerrohres laset sich leicht so gestalten, dass die Ansechläge eine ansechnliche Grösse erlalten. In dieser Form war des Hebelkormetter beriets 1892 von Dufour und Amstein beschrieben worden (8. Ball. de la Soc. Vand. XVII. 85: und Oost. Zeitschr. J. Met. 1898 S. 29). Der Uebelstand, dass die Ansechläge nicht gans proportional den Druckänderungen sind, war durch ein an zwei Schnüren befeetigtes Gegengewicht möglichst vermieden worden; die eine Schnur war fest mit dem beweglichen Barometer, die andere mit einem unbeweglichen Punkt verhunden.

Od in ersetzt nun dieses bewegliche Gegengewicht durch ein unbewegliches, ausschliesslich mit dem Barometer verhundenes, das die Ausschläge des Instrumentes innerhalb gewisser Grenzen so beeinflusst, dass es dieselhen nach der einen Seite hin vergrössert, nach der anderen Seite vermindert. Die Dimensionen und die Lage des Gegengewichtes sind vom Verf. auf analytischem Wege bestimmt worden. Den Einfluss der Temperatur vermag man dadurch zu compensiren, dass man mit dem Barometer ein gekrümmtes Glasrohr in einer rechnerisch bestimmbaren Stellung fest verhindet, das theils mit Alkohol, theils mit Quecksilher gefüllt ist. Es wird dann das Uebertreten des Quecksilbers aus einem Schenkel des Barometers in den anderen in Folge von Temperaturänderung, in Bezng auf seine Wirkung auf die Drehungsmomente anfgehoben durch ein Uebertreten des Quecksilbers in Folge der Ausdehnung des Alkohols und des Oneckeilhers in der Compensationsröhre, jedoch in nmgekehrter Richtung."

# Mikrometrischer Messapparat für Werkstattzwecke.

Von Wilkinson, Techniker 7. S. 174.

Diesee Messinetrument dient zum genauen Abmessen gleich langer oder gleich dicker zum Auswechseln bestimmter Stücke.

Das Instrument hat zwischen den Tastköpfen G und F einen Spielraum von rund 80 mm; der Tastkopf F hildet das Ende einer feinen Mikrometerschranbe, die mittels



214

eines geränderten Drehknopfes A in der Hülse C hewegt wird. Das Gewinde dieser feinen Schrenbe ist nur 25mm lang und hat auf diese Länge etwa 50 Windungen, Am Umfange ist der Schraubenkonf noch mit der gehräuchlichen Kreietheilnng versehen, so dase das Mikrometer Einetellungen auf 1/1000 Zoll gestattet. Um beim Gebrauch ein vielmaligee Drehen der Mikrometerschraube mittels

ZECTACHESPY PPR INSTRUMENTARIES POR

der Finger zu vermeiden, ist die Hülse C aussen mit einem hreiten Schraubengewinde von 5 mm Ganghöhe versehen, wodurch dieselbe mittels des Knopfes B, der gleichzeitig auf seiner Stirnfläche den Index für die Trommel der Schranbe A trägt, in einer zweiten an der Rahmenplatte des Instrumentes befestigten Schraubenhülse E verschohen werden kanu. Mit dieser groben Schraube, die nur um ganze Umgänge gedreht wird und zur sicheren Erkennung dereelhen einen üher eämmtliche Gänge gehenden Längsstrich hesitzt, der mit einem an E angehrachten, durch eine Einfeilung hergestellten Index zur Coindicenz zu bringen ist, wird die feine Mikrometerschraube angenähert eingestellt, worauf durch den Klemmhebel D die Hülse E in diese Lage zusammengezogen und C dadurch festgehalten wird. Die feinere, genaue Einstellung des Tastkopfes F erfolgt sodann durch die Mikrometerschraube. - Der andere Tastkopf G befindet eich an dem kurzen Arme einee um einen Stift drehbaren Fühlhebels H, deesen langer Arm die Bewegung des kurzen Arme 15 fach vergröseert. Zum Ahmossen einer bestimmten Länge wird die Hülse C nehst Mikrometerschraube, dieser Länge entsprechend, genan eingeetellt, worauf das zu nntersuchende Stück zwischen die Tastköpfe eingelegt wird. Die Differenz in der Länge wird durch den Hebel H. 15fach vergrössert, gegen den Index J angegeben und lässt sich corrigiren, ehne dass man nöthig hat, die Mikremeterschraube zu drehen; in diesem Umstande liegt der Hauptvortheil dieses neuen Instruments. \* Wr.

#### Pendelversnehe.

Von P. Czermak u. R. Hiecke. Sitzungsber, der K. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 91. 1885. April-Heft.

Um die Bewegungen eines Raumpendels auf graphischem Wege zu fixiren, haben die Verfasser einen Apparat construirt, der nicht nur als brauchbarer Demenstrationsapparat gelten darf, sondern auch, wie die mitgetheilten Resultate zeigen, zu exacten Messangen gebraucht wer-

den kaun. Hauptsachlich interessirt die zur Anwendung gekommene Schreibvorrichtung, der die Verfasser besendere Sorgfalt gewidmet haben, um die bei einer graphischen Methede nnerlässlichen Bedingungen, — Beschränkung der Reibung des schreibenden Theiles auf das denkbar geringste



Maass, Mogliobkeit, den Druck der schreibenden Spitze beliebig zu ändern und dieselbe in einem beliebigen Momente in und ausser Thätigkeit zu setzen, — erfüllen zu können. Im Felgenden sell nur von dieser Schreibverrüchtung die Rede sein und von den übrigen Tbeilen des Apparates, die sich auf die Aufhängung des Pendels heziehen, abgesehen werden.

An dem am nuteren Theile der 30 kg schweren Pendelkugel berverragenden Zapfan / 6 kg. jp. int mittels einer Hübe die Eisenplate a augebracht. In dieselbe ist an der einen Seite eine Faralleführung bb eingeschraubt, auf welcher mittels der Schraube e dass Messingstotk de verschiebbar ist, an der anderen iner birtung e für das Bleigweisch. Beide, Messingstück und Bleigweisch sind durch die Parallelegrammetsnerung gey verbunden, so dass bei der Verschiebburg sich die Schwerpunktalga der Apparates nicht andert. Das Messingstück de frügt den Stiel der Gabel  $k_i$  deren Zinken den in Spitzen drubharen Schreibbedt I halten. An den Hebel i tri das Messingküteken in belleibg, verschieb- und festklemmbar; dasselbe tragt die Schreibspitze, ein fein ausgezegenes und grut abgegütbtes Gürarber, das mr. Anfanhen einer verdünnten Anlätinte dient. Der Hebel tragt an seinem äussersten Ender rechts ein Gegengewicht o, welches verschiebbar ist und daber den Druck des Schreibsfütse beliebig; an indem gestatet, links den lakenfermig gebogenen Druk sij letzerer ruht auf dem Arretirbebel t, der an seinem anderen Ende das Gewicht ut trägt.

Mittels der Schraube e und Paralleftührung b ist der Schreibstift in der einen Richtung um etwa den verschiebst. Um aber auch seukrecht hierzu eine Bewegung bzw. Regulirung ausführen zu können, ist an dem oberen Eade der Gabel k ein verstellbarer Arm angebracht, welcher durch eine Feder gegen die Schraube r gedrückt wird.

Die Ein- und Ausschaltung des Schreibstiftes geschicht in felgender Weise: Unterhalb der Platte of ist ein Elektromagnet z eingeschraubt, wieder bei Stromschlass den am Arretirbebel zitzenden Anker v anzicht; hierburch fällt die Schreibspitze, wiede sonst durch das Uebergewicht u des Arretirbebels an dem Haken s empergezogen ist, je nach der Stellung des letzteren, um 6 his 10 mm hernt. Zur genansen Regulirung des Schwer-

punktes der Schreibvorrichtung senkrecht nnter dem Stifte i dienen die beiden verstellbaren Gewichte p und a.

Von den beiden Drahten des Elektromagneten z ist der eine direct mit dem 
smatarche eineren Anlahigserhalte der Pendelkunge verbunden und steht durch denselben mit der stahlernen Spitze, unf welcher das Pendel in einer gleichfalls stahlernen 
Planne echwingt, und bierdurch wieder mit dem einen Pel der Batterie in Verbindung. 
Der andere Zelleitungsefraht ist isolirt an dem Pendelklraht nach oben geleitet, in der 
Nike des Anfhangspunktes abgelogen und his über letzteren hinaus weiter geführt. Er 
taucht dann genum in der Verlangserung des Pendelfänden von oben her in ein Näpfehen 
mit Queskeilber, welches seinerzeits mit einem Taster in Verhindung stebt. In dem 
Augenblück, in welchem also durch letzteren der Strong ossehbesse wird, fallt der Schreibsift herah und beginnt die Aufzelchnung. Der Schreibatift wird durch das Gewichteben a 
wieder aufgehabes, oshold der Strom unterhrechen unt

Die Verfasser haben mit ihrem Apparate den Forcault'schen Pendelversach gemacht, Lisasjaus-siche Figuren, deres Schwingunger-chrälinisen had est Einheit lied, dangestellt, und endlich die Drehung der grossen Are bei eilbjäuschen Schwingungen eines
Raumpendels benchetet. Die nitigentleiten Gurven und die darum abgeleiteten Reuntus
sprechen für die Brauchbarkeit des Apparates, wenn auch nicht zu verkennen ist, dass die
compliciter Form desselben je meh der Schwingungsrüchtung des Pendels erheblich verschiedenen Laftwiderstand veruraschen muss. Bei der (trösse der angewandten Pendelkuge)
hatte ein die agzare Schwinderschung viellichet im Inneren derselben unterfringen
lassen, so dass nur der Schrichstift und die beiden Schräubehen cund uns derselben
hernarngten, wohrerfe der beregte Euward in Wegeläng gekommen wires. W.\*

## Rückflusskühler für analytische Extractionsapparate.

Von F. Allihn. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 25. S. 36.

Verf. giebt dem inneren Glasrohr des Liebig'achen Kühlers mehrere kugelförnige Erweiterungen und sehmilzt an sie das Mantelrohr an; das Kugelrohr condensirt bei gleicher Länge vollständiger als ein einfaches Glasrohr. Wyse'h.

### Neu erschienene Bücher.

Handbuch der physikalischen Maassbestimmungen. Von Dr. B. Weinstein. Erster Band. Die Beohachtungsfehler, ihre rechnerische Ausgleichung und Untersuchung. 524 S. Berlin, Julius Springer, M. 1440.

Nach dem Muster von Kehlrauselis Leitfinden der praktisches Hynik wird in dem verliegenden Werke die Lehre von den physikalische Massoskeniumangen als ein selbständiges Ganze dargestellt. Verf. geht aber über das genannte Buch insefern hinaus, als er "deinersteis die Benchtunge- und Messungsmethoden in grösserer Selbständigkeit und Ausführlickleit darlegt, und andererseits der rechnerischen Verwerbung der experimentell erlangten Ergebnisse, nud namentlich den Regeln zur Beurtheilung des Werthes dieser Ergebnisse grössere Aufmerkanskit zu weucht.

Der erste Band beschaftigt sich mit der Ausgleichungsrechung, mit den Rechenmethoden, die zur Ausgleichung nur Unterenchung der Beschachtungsfehre diemen. Dieser Theil des Werkes ist in treitester Darstellung selbetandig, behandelt, so dass der Physsisker Alles darin findet, was er, dem gegenwärzigen Stande der Wissenschaft entsprechend, zur rechnerischen Verwerthung seiner experimentellen Arbeiten braucht. Da alle bisberigen Lehrhüchter der Ausgleichungsrechung fast aussehlissischie für Artsronnen und Geselbare. geschrieben aind, namentlich aber die Beispiele, welche die analytischen Darlegungen erflutern, fast durchgängig mit Rücksicht auf die genannten Gebiete gewählt sind, so füllt das vorliegende Werk, das die Ausgleichungsrechnung mit stetem Hinweis auf die Bedürfnisse des Physikers behandelt, das seine Beispiele den einzelnen Gebieten des physikalischen Messens entnimmt, eine gewiss sohon empfunden Lücke ans.

Der verliegende analytische Theil des Werkes liegt den directen Zeiten dieser Zeitschrift etwas fern, so dass wir nus verangen müssen, auf denselben mühre einzugehen. Wir werden aber seinerzeit über den zweiten Band, der im Prähjahr nichten fahres erscheinen und die einzelen Diesjellnen der Physik derrigt hehanden soll, dass von den fundamentalen einfachen Messungen zu den compliciteren fortgeschritten wird, unseren Lesern eingebenden Bericht abstatten.

Publicationen des astrophysikalischen Observatoriums zu Potsdam. Heransgegeb. von H. C. Vogel. No. 20 (5. Bd.). Leipzig, Engelmann. M. 12,00.

Inhalt: Bestimming der Wellenlangen von 300 Linien im Sonnenspectrum von G. Müller und P. Kempf. 281 S.

- A. Charpentier. Méthode polarimétrique peur la phetoptemétrie et le mélange des ceuleurs. 4 S. Paris, Davy.
  - Extrait des Archives d'ophthalmologie, janv.-février 18%.
- H. v. Helmhultz. Handb. der physiologischen Optik. 2. Aufl. 2. Liefrg. Hamburg, Voss. M. 3,00.
  J. Lahr. Die Grassmannische Vocaltheorie im Liehte des Experimentes. Inangnraldiss.
- 28 S. Jena.

  8. Th. Stein. Das Licht im Dienste wissenschaftlicher Forschung. 4. Heft. Die Photo-
- graphie im Dienste der Astronomie, Meteorologie und Physik. 192 S.
- Lubarsch. Ueber ein neues Nitrometer und die Löslichkeit des Stickoxydes in Schwefelsanre. Inauguraldiss. 21 S. Halle.
   Paradsky. Praktische Modification der Pettenkofer-Nagorsky'schen Methode zur Be
  - stimming des Kohlensäuregehaltes der Luft. 39 S. Petersburg (Leipzig, Voss).

    M. 1,50.

#### Vereinsnachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 20. April 1886. Vorsitzender: Herr Haensch.

Herr Dr. Zenker hielt den angekündigten Vortrag: "Ucher die selbstlonchtenden Gestirne," unf den an dieser Stelle nicht nähor eingegangen werden kann.

Herr Polzin, Oberinspector der Versicherungsgesellschaft "Nordstern" sprach über die Vortheile der Lehensversicherung, inbesondere auch für Vereine. Der Vortrag wird Anlass zu näherer Erwägung der Frage seitons des Vorstandes geben.

Sitzung vom 4. Mai 1886. Vorsitzender: Herr Fuess.

Herr Dr. Pernet besprach in sehr interessunter und instructiver Weise die im Barren international des poids et meurrs aufgestellten Apparate für Längenmessungen. Da der Gegenstand des Vortrages in nächster Zeit eingehend in dieser Zeitschrift behandelt werden wird, kann ven einer Berichterstattung hier abgesehen werden.

Der Schriftsuhrer Blankenburg.

#### Patentschau.

#### Besprechungen und Anszüge aus dem Patentblatt.

zum Anschaulichmachen der Lehre vom Gleichgewicht der Kräfte. Von Fa. Lisser & Benecke in Berlin, No. 34562. Vom 14. Mai 1885.



Der Apparat besteht aus zwei oder mehreren mit Scale versehenen Lineslen h. welche entweder, wie in der Figur, parallel neben einander gestellt, oder dreh- und feststellbar auf eine Axe anfgesteckt sind. An den Scalen entlang kann je ein Arm a verschoben und festgeklemmt werden, an welchem die Messfeder f angebracht ist. Das andere Ende der Feder ist als Ring ausgehildet, an welchem die Kraft angreift. c sind feste Stifte, welche die Nullpankte der Scalen hilden. Beim Gehrauch wird der Aufhangepunkt der Messschrauheufedern sm Arm a immer so hoch geschoben, his der Ring, welcher sunschet anf dem Stift e sufsitzt, von dem letzteren frei wird und denselben zum Mittelpunkt hat. (Vgl. das Ref. auf S. 438 des vorigen Jahrg. dieser Zeitschr.).

Compensations-Photometer. Von A. Kruss in Hamhurg. No. 34627. Vom 20. Juni 1885.

Dieses Photometer hat den Zweck, den Farhenunterschied zwischen zwei Lichtquellen  $J^1$  und  $J^2$ , deren

Helligkeit mit einander verglichen werden soll, zum Theil auszugleichen. Zu dem Ende wird die eine der beiden Flächen des Photometerschirmes F, deren Enden mit einander verglichen werden, wie gewöhnlich direct durch die



Strahlen der zu messenden Lichtquelle Ji, die andere durch einen bekannten, mit Hilfe des Spiegels BD erzielten Bruchtheil derselben Strahlen belenchtet, zu welchen dann so viel Licht von der Vergleichslichtquelle J2 durch Aenderung der Eutsernung J2 F gemischt wird, dass die Beleuchtung der beiden Flächen gleich ist.

Neuerung an Mikrotomen. Von A. Becker in Göttingen. No. 34683. Vom 20. September 1885. Die Gleithahuen für den Objectschlitten S und für den Messerschlitten M werden dnrch Glasplatten o, b und e gehildet. Der Ohjectträger e ist im Schlitten S um zwei recht-



getriebe n n' und r eingestellt.

Um den Druck auf den Schlitten M. der unbesbeichtigter Weise entsteht, wenn der

Schlitten selbst mit der Hand hewegt wird, nnd der die Genauigkeit der Schmittdicke beeinfinsst, zu beseitigen, wird der Schlitten M mittels einer besonderen, aus dem Handhebel L,
dem an diesem hefestigten Zahnradsegment t und der mit M verbundenen Zahnstange d
hestehenden Vorrichtung bewegt.

Entfernungemesser. Von P. Selle in Berlin. No. 34578. Vom 25. Juli 1885.



A ist ein festes. H ein hewegliches Visitinstrument, welches mittels einer Kreisiogenunt um eine anserhalb des Entfernungemessers liegande idselle Aus H geführt wird. Durch das Begenatüte k, welche das bewegliche Instrument tragt, wird der Zeiger z gedrück. T ist ein die Instruments verbündender Trägen Nachdem der Punkt, dessen Entfernungen vom Stand orte des Messenden bestimmt verden, i. i. der Schnitzpunkt einer der Linienz mit der Linie y. mit den beiden Instrumenten auvärstri ist, nigt z ist die Entfernung.

Dispersions-Pointimeter zur Bestimmung der Drehung der Pointiationsebene für pointieirtes monochromeliteches Licht beliebiger Weileslänge. Von J. Seyffart in Berlin. No. 34899. Vom 28. Juli 1896.

Das Polarimeter hesteht im Wesentlichen aus drei Hanpttheilen:



3. dem eigentlichen Polarisationapparat D, bestehend aus zwei
Nicol'schen oder ahnlichen bekannten Prismen N' und N', welche des
Lichtstrahl in zwei polarisitrie Strahlen zertegen, wovon der eine seitlich
vernichtet wird, während mrd der andere des Prisma durchsetzt. Das eine der beiden Prismen

vernichtet wird, wahrend unt der andere das Frisma durchsetzt. Das eine der beiden Frismen. z. B. N' ist nu messkare Winkel drebhen. Zwischen diesen beiden Frismen kommt die drebende active Sabstanz zur Einlagerung, ontweder fest oder flussig in Beobachtungerohren. Das Einenthamlich des Apparates besteht in der peripheriek, axial und horisontal

Das Eigenschünnische des Appearates besteht in der persperisch, axiat und kortsoniat verstellbaren Einschaltung einen Dapibregmas mit feinem Spall S im heiderseitigen Berennankt des Oculterse O und der zweiten Objectivinse I. des Pernrohrs vom Spectralsperat, in systematischer Verbindung mit weit Opitiderlinen, wovon die ertoct I vor, (des Strahlrichtung nach hinter) dem obengesannten Ocular, mit ihrer Ase in gekreuter Stellung zu dem Spall S sich heidende, und axial, peripherichs owsie deriortoalt verweitelt werden kann, während die zweite Cylinderlines (z. zwischen dem zweiten Nicol-Priman A<sup>n</sup>) und der activen Losung berinstant auf gesprheierich serveischiebar, angehrents ist. Die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch hinter dem Nicol N<sup>n</sup> und die Cylinderlines (C kann jedoch anch jedoch anch jedoch anch jedoch anch jed

Mit dem Polarimeter sind Vorrichtungen zur Einstellung und Controle desselben auf ganz bestimmte Wellenlängen des Lichtes verbunden,

Einspannkopf für Brustlelera. Von H. E. Fuller in New-York. No. 34797. Vom 24. Juni 1885.



Gr. Glogau. No. 35289. Vom 6. Oktober 1885.

Der Apparat wird an dou Träger angeschraubt und besteht wesentlich aus einer veriteal steheuden. mit Scale versehenen Scheibe, welche durch einen über sie gelegten, durch Gewichte gespannten Faden der Durchhiegungsgrüsse entsprechend in Umdrehung versetzt wird. (P. B. 1868, No. 17.)

Maschine zum Schleifen von Früsera, Reibalen u. dergl. Von J. E. Reineckor in Chemnitz. No. 34540. Vom 13. Juni 1885. (1886. No. 17.)

Maschine zum Poliren von Schraubenköpfen. Von Lorch, Schmidt & Co. in Frankfurt a. M. No. 34298. Vom 24. Juni 1885. (1886. No. 17.)

Neuerung an Mikrophonen. Von Schäfer & Montanus in Frankfirt a. M. No. 34721. Vom 21. April 1886. (1886. No. 18.)

#### Für die Werkstatt.

Neue Methode des Härtens von Prägestempeln. Dingler's Polytechnisches Jonrnal. 258. S. 529. In der Munze zu Philadelphia wird das Härten der Prägestempel nach einer eigenthumlichen Methode durchgeführt, welche dem Stempel grosse Harte und Widerstandsfähigkeit verleihen soll, während die Hauptmasse zähe bleiht und in Folge dessen unter den Prageschlägen nicht sohr leidet. Das Verfahren dürfte sich deshalb vielleicht nuch für Drehstähle nnd andere schooldende Werkzenge eignen. Zur Ausführung dient ein runder Kessel von otwa t m Durchmesser, mit einem Metalldeckel versehen. Nahe am Rande des Letzteren sind runde Oeffnnngen angebracht, die genan den Durchmessern der Halse der zu hartenden Stempel entsprechen. In der Mitte des Deckels ist ein dannes Rohr eingeführt, dessen unten aufgebogener Schenkel im Innern des Kessels unter jede der oben erwähnten Oeffunngen gedreht werden kann. Ist der Prägestempel auf die gehörige Temperatur erwärmt, so wird er mit der gravirten Flache nach abwärts in eine der Ooffauogen eingefügt und mittels einer Zange festgehalten. Durch das gebogene Rohr wird dann ein Wasserstrahl unter hohem Dinck auf die zu härtonde Fläche des Prägestempels gerichtet. Demzufolge nimmt dieser Theil des Stempels eine grössere Harte an als der ausserhalb des Kesseldeckels befindliche, gegen die Abkühlung durch den Wasserstrahl geschützte. Das Ausglühen der Stempel geschicht in einem Gemenge aus thierischer und Holzkohle. Wr.

Kitt, um Holz auf Glas zu bafastigen. Gewerbeblatt aus Württemberg. 1886. S. 446.

Gelatine wird mit E-eigsäure in der Warme anfgelöst. Die Lösung muss von teigartiger Consistenz sein. Der Kitt wird warm angewendet und erreicht usch dem Erkalten eine solche Festigkeit, dasse es unmöglich ist, die zu-summengekitteten Theile zu ternene, oblue das Glas dabei zu zerbrechen. Br.

Nachdruck verboten.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redactions - Curatorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt,

R. Fnese,

Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz,

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang.

Juli 1886.

Siebentes Heft.

#### Der neue Grubentheodolit "Duplex".

V.

Mechaniker Jos. & Jon Frie in Prag-

Der Versammlung der österreichischen Bergmünnischen und Geologiochen Gesellschaft, welche Mitte Septenzen 1884 in Budapest etständ, ablen wir einen neuen Grubsenberodoliten eigener Construction vorgeführt, welcher eich in den Fachkreisen beifälliger Aufmerksamkeit erfrente, so dass wir uns dadurch augeregt sehen, dessen Ausfahrung, welche besonders durch die constructive Lösung mehrerer Schwierig, keiten von sinigem Interesse sein dürfte, in dieser Zeitschrift bekannt zu machen und nahre zu erörfere.

Unter den vielartigen nach den verschiedeneten Principien construirten einfacheren Messinstrumenten sind ee besondere die Grubentheodolite, welche oine besondere Genanigkeit sowohl in der Construction ale in Ausführung der Details erfordern, was bei deren mannigfaltigem Gebrauche und bei der verlangten und anch nöthigen Präcision der damit ausznführenden Arbeiten unumgänglich ist. Diese Instrumente haben zwar in den Händen verechiedener Meister im Laufe der letzten Jahrzehnte einen beträchtlichen Grad von Genauigkeit bereits erreicht, doch lässt eich kaum leugnen, dass die Construction selbet, wenn auch vielfach modificirt, doch in mancher Beziehung im Vergleiche zu anderen Messinstrumenten einigermaaseen zurückgeblieben ist. Ein kurzer Einblick in die technischen Arbeiten der Bergingenieure genügt, Jedem klar zu machen, inwiefern diese Behauptung berechtigt ist. Es giebt nämlich dreierlei Instrumente, welche, das einfachete Messzeug ausgenommen, bei den Hauptmessungen vielfach in Anwendung kommen. Ueber dem Tage das Nivellirinstrument, zum Ausstecken der Horizontallinien, der Theodolit ale astronomisches Universalinetrument für Zeit und Meridianbestimmungen; nater dem Tage ein mit centriechem Fernrohr versehener Theodolit für echwach geneigte Vieuren; schliesslich ein zweiter mit eeitlichem Fernrohr für Zenith- und Nadirbeobachtnugen. - Die Löeung der Aufgabe, diese drei Instrumente in eines zn verbinden, ist wohl schon von mehreren Mechanikern mit verschiedenem Erfolg versucht worden, bie derzeit aber nicht vollständig gelungen. Der zum Nivelliren eingerichtete, mit einer der optischen Axe parallelen Libelle versehene Theodolit hat sich zwar nicht ohne Berechtigung eingebürgert, aber die Theodolite mit centriechem und excentrischem Fernrohr, bleiben dennoch vorherrschond in Gebrauch. Die von Hildebrand & Sohramm in Freiberg adoptirte Construction der Grubentheodolite, bei denen das centrische Fornrohr sammt Verticalkreie und Klemme sich gegen ein zweites excentrischee, ebenfalls mit Verticalkreis und Klemme versehenes Fernrohr vertauschen läset, bietet nnr dann einen entechiedenen Vortheil, wenn die Aufetellung günetige Terrainverhältnisse begleiten und der arbeitende Ingenieur nicht auf einen gedrängten Raum angewiesen ist, wobei ihm die, beim Umtauschen der Fernrohre grosee

Ferner eell dae Instrument folgende Ausrüstung aufweisen: 7) Gnt geschützte Horizontal- und Verticalkreise, deren Theilungen möglichet genau ausgeführt und besonders am Horizontalkreise deutlich und eicher ablesbar sein sollen. 8) Eine Repetitieneaxe für den Horizontalkreis. 9) Klemmen und Mikrometerschrauben für

tionasce für den Herizontalkreis. 9) Klemmen und Mikromaeterschrauben für die Berötende, und beide Vertiedassen (Haupt- and Repetitionasse). 10) Ein durchschlagbaree Pernohr. 11) Einrichtung, mm Zenith- und Nadirvisuren zu ermiglichen. 12) Ein mit Distansfäden verzebense Oenlar. 13) Einrichtung zur Beleuchtung des Gesichtsfeldes. 14) Eine zum Nivellirun geeigenete unsigkare, der optischen
Aze pranliele Amfastz- oder Reversionslibelle. 15) Eine mit dem Instrument stabil
verbundene Orientifbunssels.

Einer perfecten Rectification halber soll ferner: 16) Die Horizontalaxe in den Lagern unlegkar ein, 17 das Instrument urr Control der Durchmessegleichheit beider Zupfen der Horizontalaxe an diesen Zapfen eine unlegkare Aufsatzlielle besitzen, and ordlich 18) alle Cerrectionesinichtungen aufsweien, und ware al am Ocularkreue, b) as allen Likellen und Nonien, c) an der Bussole und einem Lager der Horizontaxe.

Mögen masere Zeilen, in welchen wir unser Instrument als den ersten Verauch, alle diese Eigenschaften in einem zu vereinigen, von rein mechanischem Standpunkte naher auseinndersetzen, geneigte Anfinerksamkeit finden.')

#### I. Der Theodolit.

Boistehende Figur 1 giebt eine perspectivische Ausicht des ganzen Instrumentes nebet seiner Befestigung an der Oberplatte des Statives; die darin nicht mit genügender Deutlichkeit erkonnbaren Einzelheiten sind, wo die blosse Beschreibung zum Verständniss nicht auseriechend erschien, durch die folgenden Deutlisiechnungen vordeutlicht.

i) Einen kurzen Bericht haben wir bereits in nnserer heimischen Zeitschrift "Zpravy spolku architektů a inženýrů v Království Českém" im II. Heft 1885 veröffentlicht.

Das Verticalaxeneystem und der Horizontalkreis. - Für die verticale, zum Repetiren der Horizontalwinkel eingerichtete Axe, deren Verticalstellung durch

drei Stellschrauben bewerketelligt wird, haben wir ein bereits mehrfach auegefübrtee, beutzntage aber ziemlich solten angewandtes System gewählt, welches, was die Einfachbeit und Correctheit seiner Zusammeneetzung und auch deren mechanische Aneführung betrifft, so entschiedene Vortheile anfweiet, dase ee bei Neuconstructionen von Repetitionstheodoliten wohl der Beachtung würdig ist.

Die im Durchschnitte Fig. 2 veranechaulichte Repetitionsaxe übertrifft alle anderen Systeme darch die wertbvolle Eigenschaft, daes der Raum, welcben eie im Verhältnisse zu dem ganzen Instrumente einnimmt, nicht grösser ist als der, welchen eine einfache Verticalaxe bedarf. Die Büchse, welche in nnserem Falle das Centralstück B bildet, ist fest mit dem Dreifuee des Instrumentes verbandon und etellt einen einfacben Rotationskörper dar, dessen innere and auseere Flacben zwei mit ihren Spitzen gegeneinander gerichtete Kegel bilden, an deren Mantelflächen die entsprechenden Theile des inneren Zapfens A und der äusseren Repetitonsbüchse C rotiren.

Die bedeutenden Vortbeile, welche diese Form bei der Bearbeitung mit eich bringt, und welche zu schildern zu weitläufig wäre, bewirken es, dass sich vorzngeweise bei diesem Systeme der Excentricitätsfebler anf eine in der Praxie kaum erkennbare minimale Grösse re-



ducirt. Die zweiseitige, von vielen Constructeuren ausgeführte und sowohl bei Repetitionstheodoliten als bei astronomischen Universalinstrumenten eingeführte Repetitionsaxe ist zwar theorotisch richtig, indem beide Kegel positiv sind und in der Verlängerung einer und derselben Axe sich befinden, daher gleichzeitig zwischen festen Spitzen fertig gebracht werden können, bat aber den entschiedenen Nachtbeil, dass sie über die Limbuefläche zwiechen deu Trägern hoch nach oben ragt und damit ein Durchschlagen des Fernrohres verbindert oder die Dimensionen dee Instrumentes unnütz vergrössert. Die übrige Zneammensetznng uneerer Repotitionsaxo iet aus der Zeichnung leicht ersichtlich. Der centrale Zapfen A, welcher den ganzen Obertbeil des Instrumentes trägt, ist vor einem möglichen Herausfallen aus seinem Lager durch die untere, an einen Ansatz der Centralaxe feet angezogene Mutter o geechützt, deren Lage durch eine seitliche, in das innere Gewinde eindringende kleine Schraube sicher gestellt ist. Die Reibungsflächen eowehl der 18\*

Central- als Repetitionsaxe sind durch tieferes Eindreheu der Coneu in der Mitte auf die Häßte reducirt. Um die Reibung besonders der mittleren Axe, auf welcher das Hauptgewicht des Instrumentes ruht, auf ein Minimum zu hringen, ist dieselbe durch eine ceutral wirkende in dem mittleren unteren Stücke D versteckte Feder ausbalancirt, deren



Eude auf ein flaches hartes Scheibchen drückt, auf dessen Mitte sich das Ende der Centralaxe stützt und rotirt. Die Kraft dieser Spiralfeder lässt sich nachträglich durch eine mit feinem Gewinde versehene, cenvon unten zugängliche Schraube c nach Bedarf reguliren. Den in Fig. 2 sichtbaren Obertheil der Centralaxe, welchor in einen kurzen Cyliuder ausläuft uud mit seinem weiteren, etwas couischen Rande in die Alhidade E eingepasst ist, verdeckt beim fertigen Instrument Fig. 1 vou oben eine schwache Blechscheibe, die in den inneren Rand des auf der Alhidade anfgesetzten Trägerstückes der Horizontalaxe eingelassen ist.

Die Repetitiosabichee C, deren innerer Couss sich au dem festen Zwischenzapfen B dreht, trägt ausserhalb est Linbus beide bei Repetition der Horisontalvinkel in Thätigkeit tretende Ceutraliklemmen nud ruht mit einem Amastes auf der unteren sehelbenformigen Erweiterung des Zwischenzapfens B. Von einer Balancirung konnte hier wegen des verhältuissmässig kleinen Gewichtes der zu tragenden Thelle abgeschen werden. Als Material ist für den Zwischenzapfen B hartgeoopoes Messing, für den Ceutralzapfen und die Repetitionshoches eine harteres Broueelegirung gewählt worden.

Aus felcht erklärliches Gründen wurden an anseren nouen Instrumente durchweg Centralklemme un im ihrevenstricher Bewegung angewandt, welche von der gebründlichen Form nur insofern ahweichen, als die Druckschrunde an dem eutgegengesetzten
Ende der Mikrometerschrunde angebrucht ist, und somit die Stelle des nanchaut überflüssigen Gegengewichtes vertritt. Die Klemme 6 der Centralaze wirkt durch ihre
Mikrometerschrunde auf eine kleine, mit der Decke 6 (zugleich Allishold) de Beritoinalke inne kreises fest verlandeuw Nase, welche bei Lösung der Druckschrunde die ganes Klemme mittinismt. Die Begetitionsklemme F ist mit ihrem galelförmigen Bende usch uten gemittinismt, volei sie einen Fuss des Dreifusses umspreist, welcher zugleich zum Stüttspunkt
der Mikrometerschrunde und der Bederbüchen diene Bei Lösung dieser Klemme auf
Umdrehung der Amssenare C hleiht die Lage derselben dem Dreifusse gegenüber unverändert.

Die Bequemlichkeit und Sicherheit der Winkelablesungen bildet an jedem Theodeliten eine der Hauptbedingungen. Die Ausführung der Theilungen unt ein enmettlich, welche jedes Instrument branchkar oder werthlos machen kann. Die Ungennigkeit der Theilungen und och mehr die Schwierigkeit, webeich deren Ableum gibest, sied es, welche den Bergingenieuren zumeist Anlass zu Klagen geben, denn in keiner Branche des Vermesungswesen sist der kleiniste Fehler in der Winkelbestümmung von solches Tragweite, wie hei Berg: und Tunnelbauten. Diesem Punkte ist daher auch bei der Construction mersen neuen Grubenbechlier auf Bestraft zu Theil geworden und in Folge dessen das System des hesonders wichtigen Horizontalkreises ganz ahweichend von dem bisher Ushlichen umgeändert worden.

Wer sinmal die Gelegenheit gehaht, die Klarheit der auf Glas angebrachten Mikrometsrscalen bei durchfallendsm Lichte zu beohachten und anch iemals eine feins Theilung mit Noninsahlesung bei schimmernder Flamme einer Berglampe auf Bruchtheile von Minnten mit Sicherheit ahzulesen versucht hat, wird leicht verstehen, warum wir für den Horizontalkreis ehen Glas ale Material gewählt hahen. Die Fig. 2, welche den Durchschnitt durch den Kreis und die angrenzeuden Theile deutlich darstellt, veranschanlicht zugleich dessen Anordnung, Befestigung und Ahlesung. Die ans polirtem, 8 mm dicksm Spisgelglase auegeschnittene, in der Mitte durchhohrte Scheibe HH ist an ihrer unteren Auflageetelle genan parallel mit der oheren Fläche und das mittlere Loch gleichzeitig kegelförmig ausgeschliffen, so dass die obere Fläche mit einer senkrecht zur verticalen Rotationsaxs gelegenen Ebens zusammenfallt. Das Andrücken der Scheibe mit siner flachen ringförmigen, an der Repetitionsaxe C am oberen Ends aufgeschranhten Mntter und Kittung mit Canadahalsam giebt dem gläserueu Limbus eine vollkommen sichere Lage. - Die nur nach ganzen Graden fortschrsitende Theilung ist etwas vom Rande entfernt in die obere Fläche mittsle eines feinen, in dem Reisserwerke siner Theilmaschine hefestigten Diamanten hei verhältnissmässig starkem Drucke in der Weise aufgetragen, dass die äussoren Euden der Striche ungefähr in das zweite Drittel des Gesichtsfeldes der beiden Ahlesungsmikroskope KK fallsn, in deren Bsreich gleichzeitig nie mehr als zwei nacheinander folgende Strichs kommen können. Aus diesem Grunde erweist sich die Bezifferung eines jeden Gradstriches als unbedingt nöthig. Dieselbe wurde - wie bei Metallkreisen üblich - noch vor der Theilung angebracht, welche Opsration der verschwindenden Kleinheit der Zahlen wegen (die Grösse derselhen heträgt nur ein Zehntelmillimeter) eines speciall dazu construirten Pantographen (Msiland'schon Systems) hedurfte. Es wäre hier zu weitlänfig, dis constructive Zusammsnsetzung dieses Apparates und dessen Function zu detailliren, ohwohl an demselhen interessante Umanderungen vorgenommen werden mussten; es sei hier nur nebenhei erwähnt, dass die Arms ans schwachwandigen Rohren hestehen und alle Gelenko anf langen weit gewickelten Spiralfedern aufgehängt sind, sodass der ganze Apparat sozusagen in der Luft schwebt, wodurch die sichere Uebertragung einer 21/2 mm grossen Schablons in 25maliger Verkleinerung in völlig zufriedenstellender Weise srmöglicht wurde. Kaum die Gruppen von 2 bis 3 Zahlen (vergl. Fig. 3, welche das Gesichtsfeld der Ablesemikroskope und die Methode der Ablesung darstellt) sind hei schräger Beleuchtnag sichtbar; es war deshalh sin interessantes Problem, die Enden der Theilstriche genau in die Mitte diesor Gruppon zu hringen. Dies wurde durch Versuchstriche auf einem an der Stelle der Zahlen provisorisch aufgekitteten möglichet schwachen Deckgläschen controlirt, welche Methods auch selbst für das Anbringen der Zahlen in eine dem Ablesungsmikroskope gegenüber bestimmte Lage mit Erfolg angewandt wurde. - Diese mit Graphitpulver ausgefüllten Striche und Zahlen erscheinen hei der 24 maligen Vergrösserung sehr deutlich und so scharf begrenzt, dass sich über ihre Lags mit voller Sichsrhsit entscheiden lässt. Um diesen Glaskreis vor etwaigen Beschädigungen vollkommen zu wahren, ist derselbe von allen Seitsn vollständig gedeckt. Oberhalh befindet sich eine ziemlich starkwandige Decke E, welche zugleich als Halter dos gabelförmigen achteckigen Trägers der Horizontalaxe, der beiden Ablesuugsmikroskopo K und der zwei Kreuzlihellen dient. An ihrem unteren, über den Glaskreis üherhängenden Rand ist von uuten eine, weit his zur Mitte reichende, schwächere Deckscheibe angeschraubt. In dieser nateren Deckscheihe sind nur zwei runde, mit mattem Glase überdeckte Oeffnungen angehracht, welche in der Verlängerung der optischen Axen der Ahlesungsmikroskope liegen. Durch dieselben dringt das zur Belsuchtnng des Gesichtsfoldes nöthige Licht, welches von den unterhalb hefestigten Metallspiegeln ss Fig. 1 reflectirt wird. Der Glaskreis ist eomit von allen Seiten vollständig geechlossen und geschützt.

Die Idee, das vergrösserte Bild eines Strichintervalles mittele einer Glasseale direct in Bruchthelie an diridiere, weides ench bei unseren Instrumente skoptitu verde, ist keinswegs nen, hat jedoch, ohvelh hie und da verschieden angewandt, bisher keine solch bedeutende Verhreitung gefunden, wie sie es jedenfalls verdieste. Der Grund hieron ist wohl in dem Umstand en suehen, dass dieser gene Gedanke hisher noch nicht die richtige, der Praxis entsprechende Form erhalten hat. Möglich, dass die sehwache, rom Lichterfeste an Medallyfersien hernbrechen Beliendung der bequeuen Ablusung einer in Glasse eingeritzten Scale hinderlich ist, was bei Anwendung einer durchsichtigen Grundbleitung vollig hebohen wird, es wirt als ernach die hisherige Anderdung der Medned etwes hierus beigstragen haben. — Bei naserem Instrumente, vor swei mn 190° an der Lünbsdecke hefsteitige gehrochene Ablesungmaßirskope angebracht sind, wurde die vordere Pläche



des Refessionsprimas zugleich für die füne Ocularscule bentitzt, deren Anordnung die Fig. 3 a und 5 denticht veranechauliehen. Das 24 and vergrösserte Bild eines Grades der Haupttheilung erscheint in der Focalebene des Ocularse in der Grösse von ungeführ 4 mm — eine Lange, welche noch siemlich bequem eine Theilung in 00 gleiche Intervalle anlässt. Die Scale ist der dentlichen Ucbersicht

halber in der Form von zwei nm die Hälfte der Intervalle gegeneinander verschobenen Theilungen ansgeführt, von denen die gerade Anzahl der Minnten durch die obere, die nngerade durch die untere Theilung angegehen wird. Diese Scale ist von 10 sn 10 Strichen deutlich numerirt. Um jedem möglichen Fehler bei der Ahlesung vorzubeugen, ist die Bezifferung in der Weise durchgeführt, dass die Ziffern der Scale sich oherhalb derselben hofinden, während die Stellnng der Mikroskope derartig fixirt ist, dass die Striche der Hauptheilung die Scale weit überragen, und daher die Bezifferung sich nnterhalh der letzteren an befinden scheint. Die genaue Uehereinstimmung der Ocularscale mit dem Bilde des Gradintervalles Fig. 3g erzielt man durch gegenseitige Verschiehung des Objectives sowie des Ocularprismas und auch durch Verschiehung des ganzen Mikroskopes dem Limhns gegenüber. Bei Benntzung der bei l (Fig. 1) erkennharen Klemmen kann durch Verschieben des gansen Systems gegen die Fläche des Kreises eine Distanzund dadurch Bildgrösseveränderung und durch gleichzeitige Veränderung der Distanz swischen Ocnlarprisma und Objectiv die Deutlichkeit des Bildes hergestellt werden. Jeder nnserer Leser wird sicher ans den zwei durch Fig. 3 dargestellten Positionen die Einfachheit und die nntrügliche Sicherheit der Ablesung sofort erkennen. Jede nber dem Horizontalkreise eingestellte Position des Mikroskopes erscheint sozusagen im Gesichtsfelde desselben eingeschriehen. Man hrancht nur die Zahl der Haupttheilung und die Lage des Striches als eines Index an der bezifferten Ocularscale su beachten und die Ablesung des Horizontalkreises ergieht sich his auf 20 his 10 Secunden ohne jedwoden möglichen Fehler von selbst; so wird beispielsweise die Ablesnag bei Fig. 3a lauten: 223° 60' bezw. 224° 0', hei b dagegen 224° 27' 30".

 Mikroskopoculare wie die übrigen am Inetrumsnte angehrachten Oculare sind zum Zwecke ihrer genauen Einstellung mit Gewinde versehen.

Die Horizontalaxe, der Verticalkreis und die Fernrehre. Die gleichfalls aus Bronce angeferigte Horizontalaxe, Pig. 4, webelen anser den Centralkörpe, den des gerade Fernrehr durchestut, auch den Verticalkreis sammt Alhidade und Klemme tratg, blidst naglieich den Tabes des gebrechenen horizontalen Fernrehres. Derrich diesen Umstand ist die Ans ein complicirer und zugleich sehwer hernnstellender Theil des Instrumentes geworden.

Die beiden cylindrischen Zapfon ZZ, um welche sie eich dreht, liegen an beiden Seiten des Trägerstückes in Y-Enrügen etwas convex geformten Lagern, von denen das eine in der aus Fig. 1 ersichtlichen Weise mit zwei auf Zag und Druck wirkenden Schrauhen eerrigirkar ist, durch welche es in Folge des nuterhalb borizontal angebrachten Einechnitten in den erforderlichen Grensen geloben dert gesentk werden kann.

Um die Identität der cylindrischen Form beider Zapfen durch Umlegung, oder die Horizontalität der Axe auch hei geschlossensn Lagern prüfen zu können, ragen die Zapfsn an heiden Seiten des Trägerstückee eoweit horvor, ale ee 2nm sicheren Aufsatze der Y-förmig ausgearbeiteten Enden der Lihellenfüsse erfordert wird. In Folge des sehr gedrängten Raumss, welcher zu der Anbringung der Klamme für die Herizentalaxe neben dem Centralkörper ührig blich, hat eich eine eigenthümliche Censtruction derselben als nothwendig erwiesen. Die mittlere Partie des ringförmigen Obertheiles des Armes k derselben wurde enteprechend ausgefräst und in die dadurch entstandene Lücke ein in eins Schrauhe anelaufender Ring eingesetzt, worauf die Oeffnung conisch ausgedreht nad auf den kurzen Kegol neben dem Centralkörper aufgepasst wurde, in welcher Lage eie dnrch sine etwa anderthalb Millimeter dicke ringförmige Mutter festgehalten wird. Die Druckmatter q presst sich mittels eines kleinen antergelegten Scheibchens eymmetriech an die Ränder der beiden Ringe des Klemmarmes k und bewirkt einen Zug auf die Schraubs und den mittleren Ring, wodurch eine schnelle nud sohr sichere Klemmung orzielt wird. - Zum Feinhawegen dient eine Mikrometerschraube und eine entgegenwirkende Federhüchse, welche in dem nnteren Drittsl des Trägerstückes auf einem zweckontsprechend geformten und innerlich befestigten Stücke ihren Platz finden. Wird beim Umlegen des Instrumentes während der Rectifications-Vornahme die Federhüchse ausser Wirkung gesetzt, sedann die Klemme mit der Axe ausgshoben und umgedreht, so legt sich die Verlängerung der Klemme zwischen die andererseits am Trägerstücke symmetrisch angehrachte Schrauhe und Federbüchee, unter deren Wirkung sich vorher die eymmetrieche Verlängerung der Verticalkreisalhidade hefunden hat.

Der Vertiealkreis sitzt nebst seiner Albidade auf dem Anastz X (Fig. 4) neben dem Cantralkorper, ist aber in der Figur richt mitgeseichnet worden, weil er zu sitzweichet klachen würde, seine abhera Einrichtung aber ans Fig. 1 deutlich hervorgeht. Er ist ans praktischen Gründen von Messing, die Theilung anf einzelegtem Argentan ausgeführt. Die Position des Kreises wird mittels zwoier mit Lupenablesung und Blenden verschener fliegender Nonien auf game Minuten direct abgelessen. Eine kurze, oberhalb des Lagers an der Albidade augsbracht Libellou (Fig. 1) ermöglicht durch Feinbewegung des zwischen die Felerbeiches und Mikroneterehrunde hineinragenden Ausläufers bei jeder Visur eine genane Einstellung der Nonien.

Um sowohl die Zenith- ale Nadirvisuren zu ermöglichen, was mit einem blose ostrukten Fernerior undurchführtan zis, haben wir das seitliche Fernorbri in der Weise zu ersetzen versucht, dass dessen optische Aze durch Refersien an einem corrigifraren Frisma find ihriotontalaze des centralen Fernerione gehrechen wird. Aus diesem Grunde ist das eine Ende der Horizontalaxe mit einem Objectiv, das andere mit einem Ceular versehen; die kogelformige, zum Coularende subanfende innore Hollumg ist so nausgeführt, dass sie eine ununterbrochene Reihe von Diaphragmen repräsentirt, deren Durchmesser an jeder Stelle vom Durchschnitte des Strahlenkegels abhängt. Natürlich durchsetzt die Höhlung gleichseitig das centrale Fernrohe

Wie es eine so beträchtliche Modification bedingt, konnte weder beim Ocularnoch beim Objectivende die übliche Zusammensetzung beihehalten werden.

An joner Seite, welche als Ocelarende (we sich nämlich auch der Vertricähreis einfinde) gewählt wurde, länft die Ax in einen 13 mm starken Cylinder R aus, welcher zur Pährung des Geularausunges V dient, und zwar in der Weise, dass das Behr, mit welchem das Ocelar masannenshangt, an der Aussenfäche des läuglichen helben Cylinders verschiebbar ist. Die gerade Richtung der Verschiebung schreibt ein kleines, fest angeschraubtes Plättchen vort, das in einem läuglichen Schlitze des Aussungrehres angebracht ist. Dieser Theil ist durch ein zweises ausserse Rohr I wollkommen geschlitzt und geschlossen. Das Aussungebr V ist mit den im Inneren der Axenverlängerung angebrachten Ocular derat verbunden, dass ein mit inneren Gewinde versebenes Röhreben, welches das unr 7 mm starke Oenkar stiffasst und an seinem Ende das Diaphragma y mit den



rohr I' oingepasst und mit diesem verschraubt ist. Bei diesem Ferrorbre baben wir wegen der Gedringtheit aller Theile am Ocularende von der Vorsehiebung mittels des Oculartriebes Abstand genommen und die directe Handverschiebung einer mechanischen Bewegung vorgezogen. Aus demselhen Grunde ist von Correctionseitrichtungen am Ocularkrouze abgesehen und diese daffer an das Reflexionsprisma verlegt werden.

Auf die Anordnung dieser Correctionseinrichtungen müssen wir etwas näher eingehen. Nach der vollständigen Aufhebung aller, am Instrumente nach der ersten Zusammensetzung gebliebenen Abweichungen und nach erfolgter Rectification des centralen Fernrohres bleibt nur die Anfgabe übrig, das Bild eines möglichst entfernten Objectes, auf welches das Ocalarkreuz des centralen Fernrohres bereits eingestellt ist, ebenfalls in den Durchschnittspunkt der Spinnfaden des gebrochenen Fernrohres einzustellen. Ein metallenes Gehäuse, welches an einer Kathetenfläche den Objectivkopf trägt und an der anderen in ein knrzes an das Ende der Horizontalaxe aufgepassten Rohr O ausläuft, schützt das in Metall eingefasste rechtwinklige Prisma P. Durch die Mitte der Hypotenusenfläche des Gebäuses dringt eine mit cylindrischem Halse versehene Sehraube α, um welche bei der Drehung des Prismas (beim Verticalstellen seiner Kathetenfläche mit Rücksicht auf die optische Axe) das Prisma sammt seiner Fassung retirt. In der somit gefundenen Stellung wird das Grundplattchen von der seitlich angebrachten in der Wandung frei durchgehenden Schraube # arretirt. Das erwähnte Grundplättehen läuft an zwei Seiten in ein Paar Lappehen aus, durch welche zwei kleine Schrauben r durchdringen, deren Spitzen in zwei entsprechende Einbohrungen der eigentlichen Prisma-Unterlage eindringen, so dass das Prisma in der Ebene der gebrochenen optischen Axe um diese Spiren nach Bealfr nieghen it. Diese Neigung wird von Ansen mittels zwei durch ein grösseres Loch des Gehänses frei durchgehende, sur Zug umd Druck wirkende Schranben durchen. Diese Correction vertritt die Verschiebung des bei horizontalter Lage des eentrischen Perrorbres verticalen Spinnfadess. Die Correction des horizontalen Spinnfadess wird durch folgende Einrichtung ermaglicht. Eine mit flachen Kopfe verschene Schranbe s ist fest in die holle cylindrische Verlüngerung Q der Horizontalsen, am welche das Arbertstic Ø sitzt, eingeschranbt um blidte einen Stitzpunkt für zweischranben s, welche für Muttergewinde in einem auf dem Bohr O fostgeschranbten Ringe haben und also eine Drehung des ganzon Prissonen um O Spiectwickspies mit die optimier der Aze gestatten. Eine dritte Schranbe e fürit das Objectivende in der gefundenen Lage. Wie and dem Gesasten herroregekt intid die Correctionseinschaugen beauen gen

ganglich und die Rectification ist ohne Muhe ausführbar.

In Nachatschenden noch einige Worte über die Zosammensetzung des Ocalarendes am centrieches Periroltes, — Wegen der kurzen Bernweite des Objective (17 en.) ist ein zusammengesetztes achromatisches Ocular gewählt worden, welches sammt dem Paden-kreuzligharignam mittels eines symmetriechen, an beiden Seiten mit einem Krepf verschen na Triebes und einer im Inneren versteckten Zahustange dem Objectiv genübert oder vom diesem enferten werden kann. Der Ocularausung verschicht sich in einer schwech-wandigen, durch passende Einschnitts federend gemachten, mit der optischen Aze concurrisch und gemac vijfindriche ausgedreiten hangen Hulse, durch welche die zugleich als Führung dienende Zahnstange durchgelts. Wie erwähnt, bleit die Zahnstange auch bei dem weitesten Ansunge des Oculars im Inneren des Perarohrs versteckt und ist somit vor jedweider Beschädigung vollkommen geschütt. Das Fernarber gestattet alle Visuren bin auf?'an Enfernung und bleitst useh beit der göstennglichen Länge dervisch sig der

Von der Anordaung des Oeulardiaphragmas giebt die Fig. 5, welche dasselbe in Durchschnitte darstellt, eine Auschauung. Die durchweg bei geodätischen und anch astronomischen Messinstrumenten angewandten, frei vor den Ramsden schen Oeularen auf-

gespannten Spinnfaden haben nicht nur den Nachheid, dass ie, weil ungeschitzt, mafülige mechanischer Beschädigung diers ansgesetzt sind, sie leiden anseerden and hei Arbeiten im Freien durch die ins Inuere des Fernstes sindringende Feuchtigkeit. Bei Glaskreuzen stört der anhaftende Staub die Deutlichkeit des Bildes ungemein, was vielleicht die Urasche ist, warum diese Krouze, obzwar viel danerhafter, den Gebrauch der Spinnfaden aus der Praxis nur selwer verdituen. Das Dia-



plargam, welches wir bei unseren Instrumenten durchweg eingeführt haben, besteht aus einem ansserlich sondisch geformten Riligar a (Rig. 6), dessen kleinere Durchmesser dem Geular ungewandt ist. Durch die vier nach üblicher Art angebrachten Correctionsschraben be wird an die schräge conische Pläche des Diaphraguas ein Druck ausgeübt, durch welchen die hintere grössere Pläche an einem Ansatz esenkrecht zur optischen Aze orientirt wird. In diesen hinteren Pläche sind tiefe Klünen augebracht, in denen die Spinfaßen eingegiet zu al. In der dem Occahe zugewanden Pläche ist ein schwaches, die Spinfaßen schützendes, rundes Deckglüschen et eingefasst, an welchem der anhaftende Subm bei scharf eingestellen Spinfaßen vollig meischtet sit, and somit bei der Beobachtung nicht stören kann. Die genaue Verticalität des Padenkreuzes kann na-hähn gig zu ond nier Gerzeichensskrauben de durch Drehen des ganzen Ocularkopfes in dem Tabus des Ferrarbers bergestellt nach durch Anziehen zweier in länglichen Ausseintten beweiglichen Schraben der gesichert werden.

Eine in die Verlängerung der Horizontalaxe gebrachte Flamme (Grubenlampe, welche an dem in Fig. 1 nur abgebrochen gezeichneten Lampenbalter N angehängt wird) ermöglicht die Beleuchtung beider Gesichtsfelder bei Anwendung zweier abnehmbaren Illuminatoren ii Fig. 1. Bei dieser Lage der Lichtquelle werden beide Gesichtsfelder in jeder beliebigen Lage der Fernrobre belenchtet, weil der Einfallswinkel der Lichtstrahlen sich beständig gleich bleibt.

Libellen. Um ein schnelles und bequemes Horizontiren des Instrumentes zu ermöglichen, sind an der Limbusdecke zwei unter 90° gelegene Libellen angebracht, welche nnr mit einer Correctionseinrichtung für die verticale Verschiebung verseben sind. Zn diesem Zwecke sind beide Enden des Libellenrohres durchbohrt und durch die so entstandenen Oeffnnngen zwei längere Schrauben durchgesteckt, welche mit ibrem Gewinde in die Decke eindringen. Das untere Loch im Libellenrohre ist derart erweitert, dass die angesteckte Spiralfeder Platz gewinnt. Derartige Libellen sind in der Instrumententechnik sebr verbreitet, nur haben sie gewöhnlich den Mangel, dass ihr Gewinde einfach die Unterlage durchdringt, worin die einzige Ursache zu suchen ist, warum die so eingerichteten Libellen ihre rectificirte Lage gar leicht verlieren. Um diesem Febler vorzubeugen, ist eine der Schrauben mit einem Ansatze versehen, gegen welchen sie fest an gezogen ist, so dass ansschliesslich nur die zweite zum Corrigiren der Libelle benntzt werden kann. Bloss diese Correctionsschraube ist mit Krenzlöchern versehen. - Das Gewinde derselben dringt nicht nur durch die Wandung der Decke, auf welcher die Libelle ruht, sondern ergreift auch ein untergelegtes etwas gekrümmtes Plätteben, welches mittels einer seitlichen Schraube t (Fig. 2) gegen die Decke gezogen wird. Diese Einrichtung gestattet nicht nur den Gang der Correctionsschraube nach Bedarf zu reguliren, sondern dieselbe anch völlig festzuklemmen. Die Lage der Libelle ist somit bei andanernder Rectification gesichert.

Die an der Albidade dee Vertioalkreises angebrachten Libellen sind mit keinerlei Correctionseinrichtungen versehen, da hier die beiden Nonien beweglich sind, Ausser den aufgezählten befinden sich am Instrumente noch zwei Aufsatzlibellen, von deuen die eine auf den Zapfen ZZ der Horizontalaxe, die andere an den Ringen des centralen Fernrobrs umlegbar ist. Die erstere dient zur Prüfung der cylindrischen Form der horizontalen Zapfen und zur Controle der Lage der Horizontalaxe bei Höhenwinkelmessungen, die andere wird bei Nivellirungen benutzt und ist deswegen parallel zn der optischen Axe gestellt. Die von mehreren Constructenren durchweg angewandte Correctionsciprichtung, wobei par einer der Libellenfüsse corrigirbar ist, als fehlerhaft ansser Acht lassend, wollen wir die Eigenart der Ausführung bei unserem Instrumente verdentlichen, da deren Einfachbeit so manche complicirte Einrichtungen überflüssig macht,

Das eigentliche Libellenrohr wird in einem Messingrohre a (Fig. 6) eingekittet, welches beiderseits etwas länger als das ¡Libellenglas ist. Die Enden dieses Rohres



werden im Inneren cylindrisch ansgedrebt und an jedem derselben ein Messingring e genau eingepasst. In diesen Ring werden zwei in einer Linie liegende Löcher eingebohrt und das betreffende Gewinde der Correctionsschranben b eingeschnitten. Diese Schranben gehen in dem äusseren starkwandigen Rohre d, welches mit den Libellenfüssen verbanden ist, frei darch and drücken

mit ibren Köpfen an die Wandung der ausseren Hülse d. Der Ring wird dann auf einer Seite mit einem Einschnitte versehen, wodnrch er sich beim Anziehen der Schrauben b etwas zu öffnen beginnt, und dadurch an der ganzen Peripherie des inneren Rohres einen kräftigen, gleichmässig vertheilten Druck ausübt, woderch dasselbe in der corrigirten Lage festgehalten wird. Diese Einrichtung ist an den Libellen an beiden Seisen angeführt; die eine lasts seitliche, die andere eine Correction im verticalen Sinne zn. Preilich eigzet sieh diese Befestigungsart nur für weniger empfindliche Libellen und ist somit namenülch bei solchen Instrumenten anwendbar, mit welchen man nicht unter 8° zu messen hat. Dieselbe hat jedoch die worthvolle Nigenschaft, dass sie bei grösster Festigkeit unter allen behannten Befestigungsarten eine volkommenen Sicherheit der Libellenlage ermöglicht.

Die letzte, an dem Instrumente angebrachte Libelle hat eine der opisiehen Aze des centrischen Perrorber parallele Lage und sis als nunleghner Libelle nangeführt. Sie lässt sich an beiden Scient des Perrorber in beiden Lagen beutzen und ist nach erfolgter Arreitrung sammt dem Fernrobre durchseblaghar, hrancht also nicht bei der Arbeit abgesommen zu werden. Vier, durch die Seitonarme durchgebende fost angesongene Schrauben sind mit eingefassten politien harten Achatkappen versehen, welche die Lage der Libelle an den Benoentigan des Perrorber sicheren. De an Central-körper beiderseitig angebrachte Arreitrungsvorrichtung T (Fig. 1 n. 4) ist folgendermassen construits.

An dem kauseren Bohre der Liebelle ist etwas excentrische eine Schraube angebracht, welche mit kurren Hales versehen und an einen Ansatz fest angesogen int. Oberrhalt des Centralkörpers befindet sich eine runde Scheibe T, die sich in Folge eines passend eingerichteten Anschlages etwa um 30° dreben lässt. Dieser Anschlage ihrigt die runde Scheibe in zwei bestimmte Lagen; eine von ihnen ist aus der Fig. 4 ersichtlich. In gleichem Abstande von der Mitte befinden sich in der Scheibe zwei Offsungen, webeb in zwei bogenförnige Schlittes anskafen. Unterhalb dieser Offsungen sind an dem Centralkörper zwei unde Vertrebungen angehande, in welche sind der Kopf der Liebellenscharbate har weit unde Vertrebungen angehande, in welche sind der Kopf der Liebellenscharbate har weit unde Vertrebungen angehande, in welche sind der Kopf der Liebellenscharbate har in der Schraubenforg dagssechlossen; in der Richtung des vergresseichneten Pfeiles in die in Fig. 4 dergestellte Lage, so wird der Schraubenforg dagssechlossen; in dieser Lage kann heb der Blade der Liebellenscharbate har erstellt wird.

Busolen. Ansor einer Anfastzhansole, welche sich anstatt der Querithelle auf die Zapfin der Heristenstaken abstetzen last, besietzt als Instrument noch eine constant mit dem Trägerreitiche der Heristenstaken verhandene Orientitussole M, Fig. 1, deren Constantieren eine State der Berinstalten eine State der Berinstalten verden konnte, eine möglichst grosse Engistenlichkeit der Niele im gewinnen, ist deren Drelungspunkt ezcentriole angewichte and nieht in der Mitte des Gehänses, sondere in der Niele aus generatien. Die Niele wird durch ein kleines Gegengewicht am kürneren Ende ausbelancitt. Die Arreitung der Nadel ist eine centrale und wird niette einer mit Anschlig versehenen, begenen von unten zugänglichen Schranbe ansgeführt. Die Kutze Begenbellung ist an dem nach innen achte gaben hand des Nachtenstalten den men ihnene achte gaben hand ein dem nach einen achte gaberbacht, was die dem nach innen achte gaberbacht gehrecht.

beiden Vortheile bietes, dass einmal die Lage der Nadelspitze bei eiwas geneiger Theilung begenner albeiher ist und weitena der oncave Rand (besonders bei Knütlichen Beleaching) die Intensität des reflectiren Lichtes vergrüssert. — Die kastenfürnige Bussole ist mittels eines Winkelstückes durch mehrere Schrauben an einer Seite des Trigers befestigt und ist zur genanen Einstellung mit passender Eurichtung werehen. Bei Läftung der voreieren der beiden Schrauben, womit das Gehäuse auf dem Winkelstücke befestigt ist, lässt sich die Bauselon mit die hintere mit atkreme Halse verschem Schraube wie mu eine kurze Verticalaxe nach Bedarf dreben und darauf in der gefundenen Lage wieder durch die vordere Schraube fürzen.

Die Hauptdimensionen des Instrumentes sind folgende: Die Hebe bis zu den Lagerdeckeln beträgt 22 cm, die grösste Hebe bei senkrecht stehenden centralen Ferrrohr 31 cm, die grösste Breite (Länge des herizontalen Ferrarbar) 20 cm, der Durchmesser der Limbusdecke 13 cm. Unser Instrument hält somit jeden Vergleich mit den bisber ausgeführten kleiniarte Reiseuniversalinistrumenten auf

Eudlich bomerken wir noch, dass alle Theile ansschliesslich in Messing oder Bronce ausgeführt sind. Alle Schraubenköpfe, Auszugsrohen und sonstige blanke Theile sind mit galvanischem Platiuüberzug versehen.) (Schluss folgt.)

1) Wir habeu nas des üblichen Platinchloridbades nach Roselenr mit bestem Erfolge bedient. Um feblerfreien und glänzenden Niederschlag zu erhalten, können wir nach unserer Erfahrung eine erwärmte Lösung bei sich wachen Strom (2 Bunsenelemente in Verhändung mit einem Regulator) ausempfeblen.

### Discussion der Aufzeichnungen des Sprung-Fuess'schen Thermobarographen in Spandau.

#### Von Dr. A. Sprang in Berlin.

Dus zweite Exemplar dieses im vorigen Hefte dieser Zeitschrift beschriebenen Registrispapartes für Temperatur und Lufdfruck gelangte im September 1886 im Olsservatorium der Königl, Gewehprüfungs-Commission im Spandau zur Anfeitlung. Als ich etwa vier Wechen später in efficiellem Anfrage aden Observatorium besentle, flusserte man sich über die mechanische Punction des Apparates vollkommen befriedigt, fand dargegen auszusetzen, dass die Verscheibung des Schreibseifes für 1º Temperaturaderung nicht bei allen Temperaturen dieselbs sei. Tholis auf Grund directer Proben durch Einlegen des Gefüsses in entsprechen erwärnte Wasserbider, theils durch Vergelichungen im Bade der atmosphörischen Luft hatten sich nämlich für diese Verschiebung die folgendem Werthe ergeben:

Bei - 10° - 5° 0° 5° 10° 15° 20° 25° 80°

komint auf 1° C.: 4,10 4,40 4,40 4,70 4,94 5,06 5,04 5,04 mr

Es zeigte sich also eine ziemlich regelmkseige Zonadame der Schreibnith-Bewegung im wachenseler Temperatre, his etwa bei 16' der beableichtigt ebetrag von 0mm recht genau erreicht wurde. Und doch musste mich lettere Uebereinstimmung vollkommen musheifriedigt lansen, denn um dieselbe zu orzielen, hatte man dem Lanfgewichte eine Grösse gegeben, welche über das Lanfrad bei dem vielschese Experimentien zur Erzielung einer leitlich guten Uebereinstimmung mit der vorgedruckten Scale schliesslich erhalten hatte, konnts ich nicht im Erfahrung bringen. — Mein Rath für die wettere Behandlung des Iustrumentes lief daruf hinans, zunächst Alles unverändert zu lassen und die Temperaturangshen — nurichtig wie sie waren – von der 5 mm. Scale handesen, gleichen hattensen, der handesen, der handes handesen, der handes handesen, der handes ha

aber auf das Sorgfaltigate zu festen Terminen die Lufttempersetze in der Nahn des Thermographen-Gefässes an zwei Quecksilber-Thermometern zu beobschten, nur möglicherweise mit Hilfe dieser Vergleichungen zur Aufklurung des über dem Fuess'schen Luftthermometer schwebenden Dunkels beitragen zu können. (Man siehe darüber diese Zeitschrift 1885, S. 275.)

Bis zum 15. December (1885) unbunn diese Anfzeichungen einen angemörten Verlauf; an diesem Tage aber siese dem Appracte ein Urfall zu. Ein Handwerter war besuffragt worden, das enge Luftleitungerohr zum Schatze gegen mechanische Verletungen mit Bertstern zu überangein, hates aber albere Anweisunges zur Ausführung der Arbeit nicht abgewartet; gleich der erste Nagel war mitten durch das Rohr hindungegengen. Ez war somit eine neue Pallung des Gefässes um Rohrensystenes mit trockenem Stückstoff erforderlich, welche denn auch bald in der früheren Weise nugeführt wurde. Am 22 December begann der Thermograph wieder zu functioniers; man prufür wie früher die Scale im Wasserbade und in der Laft und kam zu dem folgenden, ganzellen neuerwateren Resultste:

Die Bewegung des Laufrades und Schreibstiffes für 1°C. war also erstens eine von der Temperatur vollkommen unabhängige, uud zweitens eine durchschnittlich viel kleinere geworden!

Nichtsdestoweniger erschien es mir zweckmässig, eine dementsprechende Verkleinornang des Laufrades (zur Erzielung einer Bewegung von 5 mm pro 1° C.) zunächst noch nicht anzurathen, sondern zuvor eine Bestätigung dieses Ergebnisses durch regelmässige Vergleichungen mit den Quecksilberthermometorn abzuwarton.

Za Anfang Mai hatet die Konigilche Gewehrprifungs-Commission die Güte, mir die Parallel-Beotschtungen – sowohl für die Temperatur, als auch für den Luftdruck – zur Präfung zu übergeben. Leh berechnete für die vier Monate vom 23. December 1885 bis 20. April 1885, in welchen die Lufttenperatur zwischen – 14° mod + 22° variirte, unter der Annahme einer Iinsaren Beziehung zwischen den Angaben – des Queckeilberthermonneters und denjenigen t des Thermographen die Constanten and fand als wahrscheilichten Edution folsende:

$$t = -0.03 + 1.222 t$$

welche mit dem Ergebnisse der vorläufigen Scalenprüfung gnt übereinstimmt.

Dag wirkliche Gewicht des Laufrades war immer noch unbekannt; da indessen die Theorie einen Werth von 218,62 g ergeben hatte, so folgerte ich, dass dasselbe 218,62 · 1,222 = 267,15 g

betragen musse. Als nun das Laufrad kürzlich behufs endgiltiger Justirung in die Werkstatt des Herrn Fuess gebracht wurde, ergab sich ein Gewicht von 266,75 Grammen!

Diese Ucbereinstimmung mass mit Rücksicht auf die Bemerkungen am Schlusse meines jungst publiciten Artikels als eine überraschand gute betrachtet werden, weshalb nunmehr das Laufgewicht verkleinert und auf den theoretisch berechneten Werth von 2186 g herabgebracht worden konnte.¹)

1) Die Elemente für die Berechnung des Laufradgewichtes u' waren die folgenden:

```
q' = 1,9940 qcm q = 0,908070 q = 0,90808 , q = 0,900004 (Gefass ans Knpfer) q = 0,90004 (Gefass ans Knpfer) k = 0,90004 (Gefass ans Knpfer) k = 0,90004 (Gefass ans Knpfer) also k = 0,90004 (Gefass and Knpfer) k = 0,90004 (Gef
```

 $s_0=13,598$  g  $r_0=V+m_0$  q'=3027 ccm. Wegen der Bedeutung der Symbole vergl. man S. 196 meines Artikels im vorigen Hefte

Seit der neuen, im December vorigen Jahres vorgenommenen Pallung mit Stickstoff functionite comit der Therengerpia durchekenlittlich vollkommen der Theorie gemas,
und es dringt sich begreißlicherweise die Frage auf, warun gerade diese unter nöglichst
ungfantigen Umstaden ausgeführte Pallung m einem og gasteigen Ergebeisen führet,
nachdem die frühere gitzulich unbefriedigt gehauen hatte? Meine Vernurbung gebt dahin,
dass ein kleiner Rocketand vom Wesser die Anomalie herbigeführt hebe. Da ungefähr
bei 10° die Seale constant wurde, no was bei dieser Temperatum öffenhar alles Wasser
dampf verheite sich nur (sei den höheren Temperaturen) wie ein vollkommente Gas; sein
Spannbraftumahme für 1° C. musste aber grösser sein, als wenn bei 0° nur truckene Laft
(von gleichem Drocke) in das Gefäss eingeschlossen worden ware.

Wie sich auf Grund dieser Annahme die Spannkraft bei den niedrigeren Temperaturen ändern müeste, läset eich leicht überechauen. Der Wasserdampf befand eich im Maximmm eeiner Spannkraft; die Werthe der letzteren waren alse folgende:

Da die Spannkraft bei 0° ungefähr 625 mm betrug, so ergehen sich für die cenetante Spannkraftzunahme der trockenen Luft für 5° C. Temperatursteigerung (625 – 5) 5 273 mm; addirt man diese Zahl zu den durch den Wasserdampf bedingten Spannkraftänderungen, so ergieht eich:

Diese Zahlen müesten, wenn nneere Voranssetzung richtig ist, den zu Anfang mitgetheilten Zahlenwerthen für die Verochiebung des Schreibstiftes proportienal sein; durch directe Division erhält man für das Verhältniss der Zahlen die folgenden Grössen: bai — 10° — 5° 0° 5° 10° 15° 20° 25°

Zwiechen — 10° und + 15° bleibt somit das Verhältnies fast vollkommen constant; über 15° wird ee echnell grösser, weil hier die Vorauesotzung einer Sättigung der Luft mit Wasserdampf nicht mehr erfullt ist.

Im Observatorium der Gewehrprifungs-Commission zu Spandan ist die Bedienung der meteorologieshen Registrizapparte und Amführung der Termin Deschettunger (um 8-, 2° und 8-) einem im Hause meistens anwesenden Oberfeuerwerker (Herrn An ders) ubertungen, dessen Effer und Sorgfalt von einem Vorgestetten sehr greuthun wich. Affaniente Wunsch hat dersehbe in die mir von der Commission freundlichet übernandten Bedachtungsbedern neben des Angaben der Registrizuparte um 8-, 2° und 2° de Burdestaben f. n. z eingestragen, 3° nachdem das betroffende Einemen fallend, nuvernadert oder Bruttender und der Schreiben des Litherunders geordnet (selbatverständlich waren die Angaben der Teusperatur und des Lufdruckes geordnet (selbatverständlich waren die Angaben des Thermographen werber nach der oben mitgebellen Prometi: == 0.08 + 1.222 r deuteit vorden).

dieser Zeitselnift. Die Spannkraft  $p_s$  ergab sich daraus, dass bei einem Lnfdrucke von 762 mm und einer Lufttemperatur von 13° die auf 0° reducirte Quecksilbersaule n im Thermographenrohre 97 mm betrug; (762-97) gege giebt die oben anfgeführte Zahl  $p_s=265$  mm.

Für den Thermographen ist das Gssammtresultat (für die Zeit vom 23. December bis 20. April) in der folgenden Znsammenstellung enthalten. (Unbeachtet gelassen wurden zwei Fälle, in welchen die Abweichung von den Nachbarwerthen so stark hervortrat, dass an sinsm Beobachtungsfehler kaum zn zweifeln war).

| A            | 10  | llend | BBV6 | rändert | steigend |        |  |
|--------------|-----|-------|------|---------|----------|--------|--|
| (Abweichung) | Н   | P     | Н    | P       | H        | P      |  |
| +0,70        |     |       | 1    | +0,7    |          |        |  |
| + 0,6        | 1   | +0,6  | 0    |         | 2        | + 1,5  |  |
| + 0,5        | 0   |       | 1    | + 0,5   | 2        | + 1,0  |  |
| +0,4         | 0   |       | 1    | +0,4    | 5        | + 2,0  |  |
| + 0,3        | 8   | + 0,9 | 3    | +0,9    | 13       | + 3,1  |  |
| +0,2         | 16  | +3,2  | 5    | +1,0    | 18       | + 2,0  |  |
|              | 9   | +0,9  | 7    | +0,7    | 25       | + 2.5  |  |
| 0,0          | 26  |       | 20   |         | 44       |        |  |
| 0,1          | 22  | - 2,2 | 8    | 0,8     | 26       | - 2,   |  |
| 0,2          | 11  | 2.2   | 6    | 1,2     | 18       | - 3,6  |  |
| - 0,3        | 5   | - 1,5 | 5    | - 1,5   | 8        | - 2,   |  |
| 0,4          | 4   | 1,6   | 1    | -0,4    | 3        | - 1,5  |  |
| 0,5          | 3   | - 1,5 | 2    | -1,0    | 8        | - 1,0  |  |
| - 0,6        |     |       | 2    | 1,2     | 1        | ł      |  |
| 0,7          |     |       |      |         | 1        | - 0,   |  |
| Snmmen:      | 100 | + 5,6 | 62   | +4,2    | 163      | + 13,5 |  |
|              |     | 9,0   |      | 6,1     |          | - 12,0 |  |

H bezeichnet die Häufigkeit der in der ersten Colonne aufgeführten Abweichungsgrösse A (+, wenn die Angabe des Registrirapparates höher war als disjenige der Tsrminbeobachtung), P das Product ans H and A.

Als algebraische Summen der Abwsichungen und entsprechende Mittelwerthe ergeben sich hiernach die folgenden Grössen:

Es sind also die Abweichungen des Thermographen durchschnittlich bei steigender Temperatur um 0,04° höher als bei sinkender Temperatur; d. h. der Thermograph folgt den Aenderungen der Lufttsmperatur etwas schneller als es bei dem Quecksilber-Thermometer der Fall ist.

Ohne Rücksicht auf das Vorzeichen ergiebt sich die Summe ± 50,3 für 325 Fälle, als mittlere Abweichnng somit

Die Thätigkeit des Barographen hatte unter dem Unfalle, von welchem der Thermograph betroffen wurde, wenig oder gar nicht zu leiden: es konnts deshalb für

<sup>1)</sup> Die strenge Berechnung, welche daranf Rücksicht nimmt, dass das algebraische Mittel aller Abweichungen nicht genan gleich Null, sondern - 0.0120° ist, liefert für die mittlers Abweichung den nm sin Wsniges grösseren Warth + 0.157°.

diesen der ganze December zur Discussion mit herangezogen werden. Letztere möge sich wieder auf die Tabelle der Hänfigkeit der Abweichungen stützen:

| A                   | fa  | llend  | unve | rändert | steigend |        |  |
|---------------------|-----|--------|------|---------|----------|--------|--|
|                     | И   | P      | H    | P       | 11       | P      |  |
| + 0,30 mm<br>+ 0,25 | 1   | +0,30  |      |         |          |        |  |
| + 0.20              | 8   | +0,60  |      |         | 2        | +0,40  |  |
| +0,15               | 3   | + 0,45 | 6    | +0,90   | 2        | +0,30  |  |
| + 0.10              | 8   | +0,80  | 3    | +0,30   | 8        | +0,80  |  |
| + 0.05              | 16  | +0,80  | 14   | + 0,70  | 22       | +1,10  |  |
| 0.00                | 67  |        | 51   |         | 68       |        |  |
| - 0,05              | 26  | -1,30  | 22   | -1,10   | 42       | - 2,10 |  |
| -0,10               | 16  | -1,60  | 7    | -0,70   | 7        | -0,70  |  |
| 0,15                | 5   | - 0,75 | 2    | -0,30   | 1        | - 0,15 |  |
| 0,20                | 1   | 0,20   |      |         | ĺ        |        |  |
| -0,25               |     | Į.     |      |         | 1        | - 0,25 |  |
| Summen:             | 146 | +2.95  | 105  | +1,90   | 153      | + 2,60 |  |
|                     |     | →3,85  |      | - 2,10  |          | 3,20   |  |

Als algebraische Snmmen der Abweichungen und entenrechende Mittelwerthe findet man hieraus: C-11--- 3

|        | Innend      | unvermiders | ereildeng |
|--------|-------------|-------------|-----------|
|        | 0,90        | 0,20        | -0,60     |
| ittel: | - 0,0061 mm | 0,0019 mm   | -0,0089 m |

Eine deutliche Abhängigkeit der durchschnittlichen Abweichung vom Gange des Luftdrucks giebt sich hierin nicht zu erkennen, und auch die Geringfügigkeit dieser Werthe spricht dafür, dass die Unterschiede derselben eher auf zufällige Einflüsse zurückzuführen eind. Wir finden somit in diesen Vergleichungen auffallender Weise keine Spur von einem Zurückbleiben des Barographen hinter den Ablesungen am Gefässheber-Barometer sondern eher das Gegentheil.

Die Gesammtsumme der Abweichungen ohne Rücksicht auf das Vorzeichen ist ± 16.60 für 404 Palle, woraus eich ± 0.041 (genauer ± 0.0426) mm ale mittlere Abweichung ergiebt.

Dieser Betrag ist als sehr gering zu bezeichnen, namentlich mit Rücksicht darauf, daes eretene die Temperatur des Zimmere, welche zwischen 5° und 22° variirte, bei den Ablesungen von der Cartentafel des Barographen gänzlich ausser Acht gelassen wurde und zweitens an dem Gewichte des Luftdruck-Laufrades - wie die Theorie es ergeben hatte1) - gar nichts geändert worden ist,

Die oben gekennzeichnete Genauigkeit des Thermographen befriedigt bei Weitem nicht in demeelben Grade; ein Thoil der Differenzen ist aber eicherlich dem Umstando zuzuschreiben, dass die (Wild'sche) Holzhutte nach Norden vollkommen offen gelassen war. Der Aus- und Einstrahlung bis zu einem gewissen Grado frei ausgesetzt, reagirt aber offenbar das grosse dankle Kupfergefäss in wesentlich anderer Weise ale die glänzenden

M

<sup>1)</sup> Die Berechnung geschah nach der auf Seite 195 des vorigen Heftes mitgetheilten Formel  $n = \frac{As_c Q}{s}$  and Grund der Zahlen: A = 12 cm,  $s_c = 13,598$  g, Q = 3,065 qcm, worans

u = 100.04 ggefnnden wurde.

Thermometerkingeln. Uebrigens wurden auch zwischen den beiden Quecksilber-Thermometern hänfig Differenzen bis zu 0,4° constatirt. Seit Mitto Juni ist nun anch an der Nordseite der Hütte ein (verstellbarer) Jalousie-Holzschirm angebracht, welcher auf die Gonauigkeit des Thermographen voraussichtlich von günstigem Einflusse sein wird.

#### Langley's Bestimmungen über das Maass der Sonnenstrahlung mit Violle's Aktinometer.

Von

#### Dr. J. Maurer in Zürich.

Fünf Jahre ungefahr mögen es her sein, seit Langley seine berühnte Expelition auf den Mosse Wickey behuft Untersuchungen. Ober die Sonnensträhung unternommen, noch nicht ganz ein Jahr aber, dass durch Herausgabe des grossen Specialrapportes von Seiten des Sögade Offer über die Expelisione diense Expedition'd tesepaida Leiter der letztern uns einen Einlick in sein Beohachtungsjournal, in seine Mossangen zur Bestimmung eines gezones Massese der Sonnensträhung ermögliche.

Wenn ich es versnehe, au dieser Stelle dan ersten Hauptheil der Langley'schen Arbeit, der die Messungen zur Bestimmung der Sonnentrablung mit Voille's Apparat behandelt, einer kurzen Besprechung zu unterziehen, so war mir dabei der Gesichtspunkt massagebend, dass ja gerade diesem Theile gewris ein behos Interesse zukemmen muss, denn es ist klar, dass alle jene Resultate, die wir über die Starke der Sonnentsrahmug, welche an der äussersten Grenze der Atmenphäre von der Sonne her anlangt, auf was inmer für Wegen abhieten, sehen dech auch in erstert. Linie abhängig sich von denjenigen Worthen, die zanischst für das Massa der Sonnenstrahlung?) aus den Beobachtungen an der Erleberfliche erhalten werlien.

Will man sich ein klares Urtheil verschaffen über die von Langley angewandten Methoden, um aus den Angaben des Vielle sehen Aktinometers ein möglichst genaues Maass

der Sonnenstrahlung zu declucieren, so kann dies in einfachster Weise geschehen, indem am sich vorerst die Frage verlegt. Von welchen Momenten hängt der zuführte Temperaturverlanf einer ein niestlig bestrahlten (Thermonoter). Kugel ab, die im Mittelpunkte einer kugelfernigen Deppelhäller von constanter Temperatur sich befindet? Das ist ja bekanntlich dass Princip des Violö'schen Aktinometers. Langley hat diesen Apparat in einer Form verwendet, die durch die beigegebene Skizze (kleines Mobell des Violi'schen Aktinometers) transchaulicht sit. Das bestrahlte Thermoneter T, dessen Kugel mit felnen Lamporenus möglichts absorptionsfähz gemenkt wer



den, befindet sich (centrirt) im Innern einer kngelförmigen Doppelhülle (Durchmesser-

Professional Papers of the Signal Service No. XV: Researches on Solar heat and its absorption by the Earth's Atmosphere — A Report of the Mount Whitney Expedition — Langley.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Unter dem Maasse der Sonnenstrahlung ist die Warmemenge zu verstehen, welche in einer von der Sonne bestrahlten, die Sonnenstrahlen vollständig absorbirenden und in Warme verwandelnden Substanz in der Einheit der Zeit dann entwickelt wird, wenn diese Substanz der Sonnenstrahlung die Einheit der Pläche bei normaler Incideuz darbietet.

15 cm), die mittels einer Wasserfüllung (Ein- hezw. Ausfluesöffnung S und S') auf constanter Temperatur erhalten werden kauu. Das zweite eingesenkte Thermometer T dient zur Notirung der Temperatur dieser Wasserfüllung. D ist eine mit Oeffnungen von verschiedenem Durchmesser versehene Diaphragmenplatte für den Einlass der Sonneuetrablen. g aber ein ranhes Glasscheihchen, das bestimmt ist, einerseits den Eintritt von Luftströmungen von der unteren Seite her zu verhindern, anderseits aher auch dazu dient, deu Schatten der centrirten Thermometerkugel Taufzufangen, um zu constatiren, oh die Sonnenstrahlen gerade auf letztere einfallen. C endlich versieht die Rolle eines Gegengewichtes an dem ganzen, azimuthal oder uoch hesser aequatoreal, moutirten Apparate.

Für die Beobachtung öffuet man das Admissionsrohr D. notirt nach Violle's Vorgang die durch das Thermometer T uuter dem Einfinsee der Sounenstrahlung angezeigte Erwärmung von Minute zu Minute, bie der Stand des Thermometers stationär geworden ist, schliesst dann die Oeffnung uud beobachtet wieder iu gleichen Zeitintervallen die Abkühlnng der Thermometerkugel. Die letztern Daten gestatten dauu einen Rückschluss zu ziehen auf die während der Einstrahlung an die Umgebung von constanter Temperatur ahgegebene Wärmemeuge, event, dieselbe also auch zu bestimmen.

Geht man von der Thatsache aus, dass die düunwandige, bestrahlte und mit Quecksilber gefüllte Thermometerkugel sehr nahe als eine Isotherme hetrachtet werden darf, für welche in jedem Zeitmomente die Temperatur aller ihrer Massenpunkte dieselhe iet, und nimmt man ferner an, ee werde nur die Thermometerkugel beim Process der Ein- und Ausstrahlung in Mitleidenschaft gezogen, so zeigt eine leichte Rechnung, basirend auf die von Fourier entwickelten Prämissen der Theorie der Wärmeleitung, dass in einem heliehigen Zeitmomonte z während der Einstrahlung für die Temperatur e die Beziehung besteht:

Darin hedenten:

σ die Intensität der Sonneustrahlung, hezogen etwa auf Quadratcentimeter und Minute.

e, die coustaute Temperatur der Doppelhülle bezw. der Umgehung der Thermometerkugel vom Radius o und Querschnitt (grösster Kreie) F.

k die äussere, k die iuuere thermische Leistungsfähigkeit, eudlich △ und c Dichte uud epecifische Wärme der verweudeteu thermometriechen Suhstanzen.

Dem Exponenten µ2 k z kann mau anch die Form geben

O = Oberfläche, und M = Masse, demnach Mc der Wasserwerth der expouirtenThermometerkngel). Für die Bestimmung der Wasserwerthe seiner Thermometer hat Langley das Möglichste gethan; eine eingehende Besprechung dieser heikeln Angelegenheit würde hier wohl zu weit führen.')

Im Momeute z = 0, we die Beebachtung heginnt, wird der Einfachheit halber die Temperatur der Kugel gleich derjeuigen des nmgehenden Mediums (= 60) angenommen.

| ') Langie         | Уg    | ieb | ε ( | ue | n   | er | th | e I | ur  |     |    |      |     |   |    |        |        |           |
|-------------------|-------|-----|-----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|----|------|-----|---|----|--------|--------|-----------|
|                   |       |     |     |    |     |    |    | Al  | cti | no  | m  | ete  | er: | 1 | Vо | 1      | 2      | 3         |
| Wasserwerth .     |       |     |     |    |     |    |    |     |     |     |    |      |     |   |    | 0,2586 | 0,4971 | 0,4580    |
| mittlerer Durchme | 09861 | r d | er  | T  | hei | m  | om | ete | rì  | cus | ço | ln . |     |   |    | 0.968  | 1,947  | 1,207 cm. |

Unter den bestehenden Verhältnissen tritt nach Verlanf einer bestimmten Zeit jedenfalle ein station ihrer Zustand ein, wo also Ein- nad Ausstrahlung sich paralyeiren. Für diesen Fäll leitet sich aus I) ah

$$\Theta_{n}=\Theta_{o}+rac{\sigma}{\hbar}rac{F}{\hbar}$$
,  $\Theta_{n}=\mathrm{station}$ äre Temperatur

oder II) . . . . . . . . . . .  $\sigma F = \left(\frac{h O}{Mc}\right) \alpha_n Mc$ 

wo hier mit  $\Theta_n$  zur Abkürzung der dem stationären Zustande entsprechende Temperaturäherschuse zwischen Thermometer und Umgebung bezeichnet wird.

 $\frac{h\,t\,t}{M_c}=$ ss ist nichts anderes ale der von Violle in seinen Rechnungen eingeführte "Erkaltunge-Coefficient"; seine eigentliche physikalische Bedentung ist unsehwer zu erkennen.

m a. repräsentirt denjenigen Temperaturanstieg, welchen das bestrahlte Thermometer am Ende der ersten Minnte zeigen würde, wenn kein Wärmeverlust während der Bestrahlung auf dem Wege der äussern Wärmeleitung (und des Wärmefüsses von der Kugel nach der Thermometerröhre) stattfände.

Ist m etwa aue gleichzeitig angestellten Erkaltungsversuchen!) bekannt, und hat man die stationäre Temperatur  $\alpha_n$  beobachtet, so iet damit auch  $\alpha$ , die Sonnenstrablungsintensität pro Flächeneinheit gegehen.

Langley bemerkte non bald, das«, wenn man nach Violle dieses stationaree Zastand abwartet, d. b. der statis oben Methode den Verzug giebt, man hei dieser Bestimmung des Maasses der Sonneastrahlung einen erheblichen systematischen Felher begelt, indem der so alsgeleene stationster Temperaturlubersteins se, sateon kulon ausfull; gegen über denjesigen, welchen man mit Benntung der dynamischen Methode anf folgende Weise eruiren kulon.

Man heobachte etwa die Temperaturen (bezw. Temperaturüberschüsse)  $\theta_i$ ,  $\theta_2$  nnd  $\theta_3$  am Ende der ersten, zweiten und dritten Minnte, alsdann ergieht sich aus unserer Formel I) leicht, dass

$$\frac{\Theta_1 - \Theta_n}{\Theta_2 - \Theta_n} = \frac{\Theta_2 - \Theta_n}{\Theta_3 - \Theta_n} = \epsilon^{ns},$$

$$\Theta_n = \frac{\Theta_2^2 - \Theta_1 \Theta_2}{2\Theta_1 - (\Theta_1 + \Theta_2)}.$$

worans

Die nachstehende Tabelle giebt ein ungefähren Bild, um wieriel die nach der dynamischen und Violle's statischer Methode beobachteten Temperaturanstiege pro Minnte von einander differiren. Darans resultirt dann eine erste entspreckende Correction (nach

$$\log \text{ nat.}\left(\frac{\Theta_H}{\theta_1}\right) = mz.$$

i) Für  $\alpha_a$  als stationāro Temperatur nud  $s_1$ ,  $s_2$  n. s. w. als in gleichen Zeitintervallen beiachteten Abkühlungstemperaturen (bei geschlossener Admissionsöffnung D) hat man beiapielaweine:

Langley "Correction A") für die ans der statischen Methode hergeleiteten Strahlungs-Intensitäten:

|                         |             |                     | Temperaturanstieg                  |                                       |  |  |
|-------------------------|-------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| Station                 | Datum       | Stunde              | nach der<br>dynamischen<br>Methode | nach Violle'<br>etatischer<br>Methode |  |  |
|                         | 1881        |                     |                                    |                                       |  |  |
| Monntain Camp (Whitney) | Aug. 21     | 12h 10m bis 12h 40m | 4,208                              | 8,918                                 |  |  |
| 3500 m hoch.            | ,, 28       | 11 30 , 12 00       | 4,391                              | 3,914                                 |  |  |
|                         | ,, 23       | 12 00 ,, 12 30      | 4,895                              | 3,930                                 |  |  |
|                         | ,, 24       | 11 30 n 12 00       | 4,743                              | 3,848                                 |  |  |
|                         | , 24        | 12 00 , 12 30       | 4,730                              | 8,890                                 |  |  |
|                         | , 25        | 11 30 ,, 12 00      | 4.020                              | 3,823                                 |  |  |
|                         |             | P. M.               |                                    |                                       |  |  |
| Monntain Camp (Whitney) | ., 21       | 4 30 ,, 5 00        | 3,631                              | 2,991                                 |  |  |
|                         | ,, 22       | 4 30 , 5 00         | 3,558                              | 2,995                                 |  |  |
|                         | ,, 23       | 4 30 ,, 5 00        | 3,306                              | 3,306                                 |  |  |
|                         | ,, 24       | 4 30 , 5 00-        | 8,205                              | 3,353                                 |  |  |
|                         | " 25        | 4 30 , 5 00         | 3,842                              | 3,418                                 |  |  |
|                         | ,, 26       | 4 30 , 5 00         | 8,737                              | 3,173                                 |  |  |
| Lone Pine 1100 m hoch   | , 21        | 12 00 , 12 30       | 3,420                              | 8,279                                 |  |  |
|                         | ,, 23       | 11 30 ,, 12 00      | 3,970                              | 3,454                                 |  |  |
|                         | ,, 23       | 12 00 n 12 30       | 3,697                              | 3,460                                 |  |  |
|                         | ,, 24       | 11 30 n 12 00       | 4,782                              | 8,368                                 |  |  |
|                         | ,, 24       | 12 00 , 12 30       | 3,879                              | 3,338                                 |  |  |
|                         |             | P. M.               |                                    |                                       |  |  |
|                         | ,, 25       | 11 30 ., 12 00      | 3,901                              | \$,420                                |  |  |
| Lone Pine               | ,, 21       | 4 30 ,, 5 00        | 3,286                              | 2,607                                 |  |  |
|                         | ,, 22       | 4 20 , 5 00         | 8,156                              | 2,641                                 |  |  |
|                         | ., 23       | 4 30 ,, 5 00        | 8,925                              | 2,719                                 |  |  |
|                         | , 24        | 4 90 ,, 5 00        | 8,056                              | 2,823                                 |  |  |
|                         | ,, 25       | 4 30 , 5 00         | 8,658                              | 2,751                                 |  |  |
|                         | ,, 27       | 4 30 ,, 5 00        | 3,403                              | 2,735                                 |  |  |
| Mountain Camp           | Sept. 5     | 11 30 , 12 00       | 3,841                              | 5,157                                 |  |  |
| -                       | ,, 5        | 12 00 , 12 30       | 4,787                              | 4,196                                 |  |  |
|                         | ,, 6        | 11 30 , 12 00       | 5,720                              | 4,718                                 |  |  |
|                         | , 6<br>1882 | 19 01 , 19 31       | 5,424                              | 4,887                                 |  |  |
| Allegheny               | Marz 4      | 11 30,5 12 00,5     | 4,854                              | 4,061                                 |  |  |
|                         | ,, 4        | 12 00,5 ,, 12 30,5  | 4,582                              | 4,101                                 |  |  |
|                         | , 4         | 12 32,5 ,, 1 02,5   | 5,695                              | 4,960                                 |  |  |
|                         |             | Mittel              | 4,083                              | 3,566                                 |  |  |

Elie zweite Methode, die Langley angiels, um die während der ersten Minute stat habende Erwärnungs-Geschwindigkeit zu bestimmen, soll darin bestehen, den Gang des bestrahlten Thermometers von "i, zu 'i, oder von halber zu halber Minute zu verfolgen, mm diesen dann auf die ganze Minute zu rechnierne; dabei wird das Thermometer mas oviel nuter die Tempersunt obr nugsbenden Doppelhalte abgekählt, dasse se während

der ersten Hälfte des Versnches ungefähr ebeneoviel Wärme von der Hülle bekommt, als es während der zweiten Hälfte an sie ansstrahlt.

Ich lasse das nachetehende Beispiel folgen:

Allegheny, 20. October 1882. — Aktinometer No. 1, Flache des grössten Kreises = 0,3484.

Beobachteter Temperaturanstieg während:

| 15                                   | Secunden      | 80                                   | Secunden      | 1 Minute Bestrahlung                 |               |  |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------|--|
| 1,00<br>1,05<br>0,95<br>1,05<br>1,05 | Mittel = 1,02 | 1,95<br>1,95<br>2,00<br>2,05<br>2,00 | Mittel = 1,99 | 4,06<br>3,95<br>3,95<br>4,06<br>3,90 | Mittel = 3,98 |  |

Die Reduction auf 1 Minnte ergiebt:

$$4 \cdot 1.02 = 4.08$$

$$2 \cdot 1.99 = 8.98$$

$$1 \cdot 3,98 = 3,98$$

Mittel = 4,01, daher:

σ = Intensität der Bestrahlung pro Minute: 4,01 · 0,3484 = 1,397 Cal.

Mit demselben Aktinometer No. 1 wurde unmittelbar nachher nach der gewöhnlichen Violle'schen Methode eine Serie von Beobachtungen gemacht, welche die Resultate lieferte:

$$\sigma = m \, \sigma_n \, \frac{M \, c}{F} = 3,66 \cdot 0,3484 = 1,276 \, \text{Cal.}$$

$$m \, \sigma_n \, \frac{M \, c}{F} = 3,62 \cdot 0,3484 = 1,261 \, \text{n}$$

und

für den mittleren Temperatnranetieg demnach 3,64°, während die vorige Methode 4,01° ergab.

Noch etwas genauer ware wohl das folgende Verfahren gewesen:

Beträgt die Expositionszeit nicht mehr als etwa eine Minute and bleikt die Grösse des Erkaltungscoefficienten  $\frac{h^2}{M_c} = m$  auf wenige Zehntel beschränkt, wie es ja meistens der Fall, so kaan man, wenn in unserer Formell  $\mathbb J$  die Exposentialfunction in die bekannte Reihe entwickelt wird, bei dem quadratischen Glücke stehen bleihen nad erbält nach leicher Endendent

$$\sigma F = \frac{Mc}{z} \left[ \left( \Theta - \Theta_0 \right) + \left( \frac{\Theta - \Theta_0}{2} \right) m z \right]$$

für den Fall, dess in dem Momente, wo die Beobachtung beginnt, die Temperatur der Thermoneters von derjeuigen der Umgehaug (es, ) alleh verschieden ist. Heht mas etwa nach der enten Minnte die Bestrahlung auf, beobachtet im gleichen Zeitlatervallen die Abrikhnigstemperaturen, um aus ihnen den Erkaltungscenfleisenten am in leakannter Weise zu bestimmen, so ist damit alles gegeben, um in einfachster Weise einen ersten Werth für des Massa der Sommentrahlung (e?) zu erhalten.

Langley findet echliesalich, dase im Mittel für seinen Apparat auf diese Weise eine "Correction A" von 13,8 Proo. resultirt, nm welche die nach der Violle'schen Methode berechneten Werthe des Temperaturanstieges pro erste Minute zu vermehren seien.

<sup>9)</sup> Trifft diese Voraussetzung nicht zu, so wärde in der Klammer noch ein Zusatzglied — anfängliche Temperatur-Differenz zwischen Thermometer und Umgebung multiplicirt mit dem Producte aus dem Erkaltungscoofficienten und der Zeit — hinzutreten.

Ich führe kurz noch die weiteren Correctionen an, die man nach Langley anbringen mnss, um aus den Angaben des Volle'schen Apparates ein einigermaassen genaues Maass für die Sonnenstrahlung zu dedneiren; sie bestehen in

Correctur B, herrührend von der uwollkommenen Leitungsfähigheit der Queckübbermasse in der Thernomesterkugel. Würden die Sonnensträhles aenkrecht von unten,
d. h. von der Nadirrichtung her, auf letterer fallen, so müsste die Wärmeübertragung
offenbar in kurnester Zeit sich vollsiehen, da Convection und innere Leitung in der Quecksilbermasse jeuts sich gegenseinig unterstützen; fallen die Sonnenstrahlen dagegen schie
von ohen ein (bei horizontal gehalbenem Thermometer), so resultirt daruus, da die Wärmebertragung nur mehr auf dem Wege der Leitung geschieht, ein Zurichbleben, gewinnemassen ein "Nachhinken" des Quecksilberfadens. Dies mass berücksichtigt werden,
will man sanhaberd richtige Momentantemperaturen erhalten. Diese Gerrection ist selbstyerstandlich verschieden, je nach der Sonnenhöhe, bei der man beobachtet. Langley bestimmte sien zu 800 bzw. 637 Procent.

Die dritte Aktinometer-Correction C rührt her ans der unvollständigen Wärmeahsorption von Seiten der geschwärzten bestrahlten Thermometerkugel.

Langley giebt dieselbe zu 2,6 Procent an.

Die vierte Aktinometer-Correction D ergieht sich bei nuvollendeter Exposition des Apparates, wenn der stationare Zustand nach der statischen Methode noch nicht eingetreten ist; für die Reduction auf letzteren erhielt Langley eine Correction von 30 Procent.

Die fünfte Gorrection E, bereits von Soret (Recherches zur l'inheatité calorifique de la radiction solaire. — Association française, Bordeaux 1872) angegeben, hat ihren Grund darin, dass die aussere Warmelstungsfähigkeit der Thermometerkungt gegen das magebende Medium eine Punction der Dichte des letzteren ist; für Lone Pin-(Basis-Station) beträgt sie — 1.4, für den Mouru Wirthery (Monstaix Camp) — 4,4 Procet

Die sechste nnd letzte Correction F endlich ergiebt sich, weil das Thermometer auch der Himmelsstrahlung ausgesetzt ist. Sie betrug:

Restmiren wir kurz und hezeichnen mit C das aus der Violle'schen (statischen) Methode folgende Masss der Sonnenstrahlung, gegeben durch den am Thermometer beobachteten Temperaturanstieg, so ergiebt sich nachstehendes Endresultat.

| 2. , B<br>3. , C      | Beobachtungen     |                  |                                            |                      |                                            |                |                                            |                |
|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|----------------|
|                       | zu Lone Pine      |                  |                                            |                      | auf dem Monntain Camp                      |                |                                            |                |
|                       | Hoher Sonnenstand |                  | Tiefer Sonnenstand                         |                      | Hoher Sonnenstand                          |                | Tiefer Sonnenstand                         |                |
|                       | +0,030            | 0,014 C<br>0,010 | + 0,138 C<br>+ 0,070<br>+ 0,026<br>+ 0,030 | - 0,017 C<br>- 0,020 | + 0,138 C<br>+ 0,081<br>+ 0,026<br>+ 0,030 | — 0,014 C      | + 0,138 C<br>+ 0,071<br>+ 0,026<br>+ 0,030 | - 0,044 C      |
| Summe + 0,275 Total = |                   | 0,024<br>0,251   | + 0,264                                    | ~ 0,034<br>0,280     | +0,275<br>+0                               | —0,044<br>,231 | + 0,965                                    | 0,054<br>0,211 |

Im Mittel also eine additive Correction von 23 Procent.

Ich hahs wohl bald Gelsgenheit, an diese von Langley bestimmte Correction, um welche die nach der Violle'schen Methode erhaltenen Bestimmungen zu klein sind, einige weitere Betrachtungen anzuknüpfen.

# Neue Erfindungen und Studien auf dem Gebiete der nautischen Instrumentenkunde

Von

## Prof. Eugen Geleich in Lassiapiscolo.

Im Anschlass an meins früheren Mittheilungen über nautischs Instrumente und Mesenngsmethoden will ich im Folgenden als Ergänzung sinige kurze Notizen über verschiedene neue oder als neu ausgegehene Erfindungen hezw. Veröffentlichungen auf diesem Gebiete zusammenstellen.

Loch tachimétrique à air von Baisson. Es ist dies nur eine abermalige Molification des Principes der Pitci-choen Rohx, vedhea nu Geschvindigkeitsimensungen sohon winderholt Amwendung fand und woron in dieser Zeitschrift (Jahrgang 1884, S. 281) die Reda war. Das Instrument besteht aus zwei Thelien, dem algentichen Logg nämlich, welchee den Druck der Plüssigkeit anfinment, und einem Manometer, das die jeweilige Geschwindigkeit anzeigt. Ein System von Rohren, Platten und Federa vermittelt den Gang des Apparatse

Peilecheihe für die mschanische Compensation der Compeserosen von Malapert (Rose à relèvements destinée à faciliter la correction mécanique des compas). Auch hier hahen wir es lediglich mit der Wisderholung eines schon in allen möglichen Formen dagewesenen Principes zu thun. Es handelt sich um eine eingetheilte Rose, die einen Schattenkegel oder einen Schattenstift trägt und concentrisch über dem Compassdeckel angebracht wird. Besser noch besteht das Instrument aus sinem eigenen, im Bedarfsfalle aufzueetzenden Deckel, der eine hewegliche Seheihe und den ohenerwähnten Stift trägt. Kennt man das magnetieche Azimnth der Sonne für einen heetimmten Angenhlick, und stellt man einen Index der beweglichen Scheibe anf diesee Azimnth ein, dreht man eodann die ganze Scheibe, bis der Schattsn des Stiftes sich auf diese Scheibe in der gegebenen Richtung projicirt, so ist die hewegliche Scheihe magnetisch orientirt und die Differenz der Ahlesnugen an der Scheibe und an der Compaserose gisbt den Betrag der Daviation für den gesteusrten Kurs. Wie wir sehen, handelt es eich hier nm eine directe Verhindung der vielen bekannten Instrumente, als da sind: Goniometer Garhich, Palinurne, Doviationehussole von Zamara u. s. w. mit dem Compass. Uebrigens ist anch die Verhindung als solche nicht neu, denn wir fanden sie hereits bei Zamara'e Deviationshussole. (Diese Zeitschrift 1883, S. 373.)

Die Excentricität bei Refluxioneinstrumenten. Sehr erwähnenswert hie nen einem ehemaligen frunzeisiehen Seenfleiser, dese gegenwartigen Professor der Nautik in Brest, Harrn Hilleret verfasste Studie über die Excentricität der Reflexions-instrumente. (De lexentricität dans les instruments à réflexions et des mopens d'y rrachter. Revse warnt et ofossiele 1895. 87. 8. 25. 27.) Seis twi et ju lang, um sie hier anch nur im Aueuspe sanfiehmen un können, doch möchten wir die Aufmerksamkeit der Fachleute und noch mehr jene der Mechaniker und Optiker darauf lenken. Die ganse Arheit umfasst 47 Seiten und ist in zwei Abschnitte und 84 Paragraphen eingehaltli. Der zweite Abschnitt behandel die Frage in strang wissenschaftlicher Weise und enthalt theoretische Ableitungen und Schlusefolgerungen. Der erste Theil ist der praktischen Seite sewilnen und stätzt zich auf die im zweien Theile zer-

zogonen Schlüsse. Die beiden Capitel sind absichtlich ganz unabhängig von einander anegearbeitet, damit — wie der Verfasser in der Einleitung sagt — der Nicht-Mathematiker sich nicht viel mit theoretischen Sätzen zu plagen habe. Am Schlüsse des ersten Theiles (§ 61 bis § 75) werden einige Vorschläge zur Verbesserung der Reflexionskreise gemacht.

Klinometer. Ein engliecher Oberst, dessen Name mir unbekannt blieb, hat in letsterer Zeit vorgeschlagen, die Rollbewegung des Schiffes mit einer Libbelle zu messen. Er wendet eine kreisformige Libelle an, deren Dimonsionen derart gehalten sind, dass die Luftblasse eine Zeit von 5 Seennden verwendets, um einen Bogen von 120° un durchlanfen; man behanptet, dass diese Schwingungen oder Bewegungeseit vollständig genütgt, nm das Instrument praktisch verwendbar zu machen, woran jedoch einiger-massen zu sweichte sein der verwendbar zu machen, woran jedoch einiger-massen zu sweichen sein dörften.

Belenchtung von Limbns und Noniue des Sextanten für Nachtbeobachtnigen. Schiffsfähnrich Beeson der französischen Kriegsmarine schlägt vor, am Sextanten ein erbsengrosses Glühlichtlämpchen anzubringen, nm die Ablesung der Gradtheilung bei Nacht zu erleichtern. Im Angenblicke der Ableeung drückt der Beobachter mit dem Daumen der rechten Hand gegen den Taster eines auf der Handhabe des Sextanten befindlichen Stromschliessers, wodnrch das Lämpchen zum Lenchten gebracht wird. Der Stromschliesser steht mit einer kleinen elektrischen Batterie in Verbindung, welche der Beobachter bei sich tragen muss. Die Lampe mit ihrem Träger wird durch eine Druckschranbe an den Sextanten und zwar auf den die Noniuslape tragenden Arm geklemmt; hierbei soll das Lämpchen, ohne das Blendglas des Nonins zu berühren, gerade hinter demselben zu liegen kommen und durch diese Anbringung die Manipulation mit dem Sextanten in keinerlei Weise beeinträchtigt sein. Die Ausführung des Apparates wurde dem Mechaniker Dumonlin-Froment in Paris übertragen. Der Kostenpreis der gesammten Einrichtung dürfte, wie man glanbt, 40 Frcs. nicht übersteigen. Eine nähere Besehreibung und Zeichnung des Apparates findet man im Januarheft der in Pola erscheinenden Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens,

Acnderangen an der Peichl'schen Universalcompensation. Wie ich vernehme, soll man bestiglich der Peichl'schen Universalcompensation die Wahrnehung gemacht haben, dass der Quadrantsloorrecter durch seine rielen Eisengründer die Rose ungesein träge meht; es soll eine geramze Zeit verstreichen, hever der Compas den neueingenommenen Kars anzeigt. Dedurch soll man auf die 1des gekommen sein, die Anzahl der Eisenschlieder zu verendieren ung gedeutz unschest dieselbe auf 8 m beschränken. Nach dieser Richtung hin werden wehl neue Vorenche anzumführen sein, indem sich die besten diesbezuglicher Verhaltnisse sehwer a priori bestimmen lassen.

Die Reduction der Cylinder auf '\('\), ihrer früheres Anzahl, wurde jedenfalls auf eine ganz bedeutende Trägheit des gegenwärtigen Systems hinweisen; stellt eich die Reduction als durchaus nottwendig heraus, so wird überhaupt die weitere Verwendung des Quadrantalsorrectors sehr in Frage gestellt. Bei späterer Gelegenheit wollen wir auf diesen Gegenstand nochmals zurückkommen.

Der Curvograph von Professor Osnaghi. (Beschrieben im: Rapporto annuale dell' osservatorio marittimo in Trieste 1884. Triest, Verlag der nautischen und Handelsacademie 1886). Bekanntlich genügt die häufig angewondete Formel zur Berechnung der Hochwasserzeit:

Hochwasserzeit = Culminationzeit des Mondes - Hafenzeit Halbmoantliche Ungleichbeit in der Praxis indet, da die damit ermittelen Romtlaten indix mit des beobachstein Zeiten übereinstimmen und segar grosse Differennen ergeben. In den Berichten der Adria-Commission an die Kaiserliche Academie der Wissenschaften in Wien hat Prefessors Stahlberger nachgewissen, dass man bei der Berechnung der Fluthzeiten und der Fluthsböhe für des Adriatische Merz weie Geren der Sonnen- muß Monderikung berückt.

sichtigen muse, und zwar eine, deren Oscillationsdauer 12, die andere, deren Oscillationsdaner 24 Stunden beträgt. Die Schluesformol für die Berechnung der Ordinaten (Fluthhöhen) gestaltet sich nach Stahlberger wie folgt:

$$\begin{split} y &= 0.2733 \frac{\cos^2 J_m}{c_m^2} \cos \frac{\pi}{6} (I_m - 9.518) + 0.1607 \frac{\cos^3 J_c}{c_c^3} \cos \frac{\pi}{6} (I_c - 9.678) \\ &+ 0.2632 \frac{\sin^3 J_m}{c_m^3} \cos \frac{\pi}{12} (I_m - 5.15) + 0.1545 \frac{\sin^3 J_c}{c_c^3} \cos \frac{\pi}{12} (I_c - 5.15), \end{split}$$

wobei dm und de die Mond- bezw. Sonnendeclination, em, es die Entfernungen der heiden Gestirne von der Erde in Einheiten ihrer mittleren Distanz ansgedrückt bedeuten: tm nnd ts sind die Mond- bezw. Sonnenstunden, wolche eeit der oheren Culmination des hetreffenden Gestirnes verflossen sind. Wollte man die Berechnung nach der harmonischen Analyse durchführen, so hätte man eine weit complicirtere Gleichung aufzulösen; wir glanhen aber, dass die von Stahlherger vorgeschlagene Methode für alle Binnenmeere vortheilhaft angewendet werden kann. Da aber selbst die Gleichung von Stahlberger für die Berechnung noch umständlich genng ansfällt, so hat der Director der nantischen und Handelsacademie in Triest, Professor Osnaghi, Tabellen herechnet, welchen man zunächst die Werthe von cos d, dann die Producte 0,2739 cos dm, 0,1607 cos dz, endlich die Logarithmen der Producte 0,2632 ein2 dm und 0,1545 ein2 de entnimmt. Ehenso wurden die Verhältnisse der Entfernung des Mondes und der Sonne von der Erde und hozw. die Grössen  $\log \varrho_m^s$  und  $\log \varrho_s^s$ , dann die Logarithmen von  $\cos \frac{\pi}{\epsilon} (t_m - 9,518)$ ,  $\cos \frac{\pi}{6} (t_s - 9_i 878)$ ,  $\cos \frac{\pi}{19} (t_m - 5_i 15)$  and  $\cos \frac{\pi}{19} (t_s - 5_i 15)$  herechnet und tahellarisch geordnet. Ferner sind noch Tabellen zusammengestellt, denen man die Werthe der Sonnen- und Mondordinaten für verschiedene Declinationen entnehmen kann. Um auf die verschiedene Entfernung der Gestirne Rückeicht zu nohmen, hat Prof. Osnaghi diesen Tabellen die Correction der grössten und kleinsten Ordinate für die grössten und kleinsten Entfernungen beigegeben.

 die Curven stehen um ein Kleines von der Ebene des Reissbrettes ab; sie sind gewissermaassen erhaben oder werden von einem zweiten, dem ersten parallelen Brette getragen. Es bandelt sich nnn darum, einen Zeichenstift derart in Bewegung zu setzen, dass dessen Entfernung von einer gegebenen Axe gleich der algebraisoben Summe der Ordinaten der beiden Cnrven in den entsprechenden Lagen ist, mit andern Worten, der Schreibstift soll die Interferenzenrve verzeichnen. Für Ausführung dieser Operation dienen zwei zur Abscissenaxe senkrechte Stifte, von welchen je einer parallel zu sich selbst längs der berüglichen Normalcurve gleitet. Das untere, an der Curve ruhende Ende der Stifte trägt eine Frictionsrolle, welche eben die Fortbewegung bewirkt, das obere Ende ist gezahnt und in diese Verzahnung greift ein Zahnrädchen ein, das an einer eigenen Axe beweglich ist. Auf dieser Axe sitzt eine kreisrunde Scheibe, worauf das eine Ende eines Fadens befestigt ist. Letzterer läuft von der Scheibe ans über eine bewegliche Rolle und ist mit dem anderen Ende an dem Schreibstiftträger befestigt. Den letzteren kann man sich etwa als einen metallenen Knopf vorstellen, der zwischen zwei Führungsleisten anf and ab, (oder hin- und her) beweglich ist. Der Bleistift rubt mit seiner Spitze auf einem mit Papier überspannten Brette, welches in Verbindung mit jenem Brette steht, welches die Curven trägt. Die zwei Stifte mit Frictionsrollen und Zahnstange sind von einem Rahmen getragen und können sich nur auf- und abwärts bewegen, während das Brett, woranf die Curven gesetzt sind, in longitudinalem Sinne verschoben wird.

Rollt man nan die Gurren im Apparate derart ein, dass ihr Anfangspunkt mit der Culminationsseit der beiden Gestrine auf der Stundensende überrinstimmt umd scheibt man das bewegliche Brett einmal hin und her, so verzeichnet der Bleistift die Interferenaonerv. In dem Massen fanlich, als die Gurren anf- oder absteigen, wichen ist die beiden Fäden auf den Bollen nach der sinen oder nach der anderen Seite und verstellen die Lage des Bleistiftes dermasseen, dass sich dieser von einer gegebenen Ats immer mm dem Interferenabstrag der beiden Gurren verseichet. Der Apparat scheint noch hannigfacher Verbesserung und Vervollkommung fähig zu sein; deshalb haben wir uns nur unt diese kurze Andetung des demanelben zu Grunde liegenden Principse beschränkt.

# Kleinere (Original-) Mittheilungen.

Elu Demonstrationsversuch zur Lehre vom Elektromagnetismus. Von J. W. Giltay in Delft.

von S. W. Wittay in Dent.

Ver einiger Zeit wurde mir eine interessante Erscheimung mitgetheilt, deven Erklärung zwar sehr einfach ist, aus welcher sich aber leicht ein meines Wissena neuer Vernuch ableiten lässet, um zu zeigen, dass der von einem elektrischen Strom in einem Korne weichen Einens inderirte Magnetismus nicht mit dem Anflören des Stromes momentan verschwindet, sondern biezen einer gewissen, wenn anch nur kurze Zeit bedarf.

Die orwähnte Zrecheinung war folgende. Man wollte mit einer kleinen Dynamemachine für Handsteride in einem Voltameter Wasser zersetung is oshenll man äber
auch drubte, so war doch nicht die geringste Gasentwicklung wahrunchanen. Durch
einen Zafull eutstand zwischen den beiden Kleumschrauben, mit welchen die Drütste der Dynamomschine einerseits und die Elektroden des Voltameters andererseits in Verbindung standen, ein Nebensehlaus, and umstitzbet arfauf erfolgte ande Wasserzersetung in den Voltameter. Der Versuch wurde wiederholt und es zeigte sieh, dass jedeumal, wenn die beiden Kleumschrauben durch einem Matalldrut von einigen Ohm Widerstand in Verbindung gesetzt wurden, die Wasserzersetung eintra, obne den Nebenschluss aber nicht eingeleitet werden konnte. Die Erklüreng liest sehs nhe. Die Wilningung des Grummen ringes und die dee Feldmagneten sind hintereinander geschaltet und hilden also zusammen einen Stromkreis, dessen Enden durch die heiden Klemmschranhen p nnd q mit den heiden Elektroden des Voltameters verhunden eind. Beginnt man zu drehen, so hewegt sich der Grammering in einem schwachen magnetischen Felde, das sein Vorhandensein nur dem geringen remanenten Magnetismus des Feldmagneten zu danken hat, und es entsteht also zwischen p und q eine gewisse Potentialdifferenz. Solange diese noch nnterhalh 1,4 Volt hleibt, geht dnrch das Voltameter, also auch dnrch die Wicklang des Feldmagneten gar kein Strom, die Anzahl der Kraftlinien im Felde des letzteren hleiht somit wie hei einer magnetelektrischen Maschine constant. Die Zahl der Kraftlinien, welche pro Secunde von der Wicklung des Grammeringes durchschritten werden, und damit euch die Potentialdifferens zwischen p nnd q wird demnach direct proportional der Umdrehnngsgeschwindigkeit wachsen. Kann man schnell genng drehen, so wird auch die Potentialdifferenz bald 1,4 Volt werden; alsdann geht ein Strom durch das Voltameter, der einerseits die Wasserzersetzung bewirkt, andrerseits den Feldmagneten verstärkt und die Maschine eigentlich erst znr Dynamomaschine macht. Bei der Maschine, womit der in Rede stehende Versuch gemacht wurde, war es aber nicht möglich, eine solche Geschwindigkeit zn erzielen.

Um nun das Andauern des indncirten Magnetismus nach dem Aufhören des Stromes zu zeigen, verfnhr ich wie folgt. Ich wählte absichtlich zur Verhindung pq einen starken Kupferdraht von sehr geringem Widerstande. Die Folge davon war, dass wieder trotz des echnellsten Drehens keine Gasentwicklung zu Stande kam. Entweder musste daher in Folge des geringen eingeschalteten Widerstandes die Potentialdifferenz zwischen p nnd q kleiner als 1,4 Volt hleihen oder, falls sie anch etwas grösser war, doch der durch das Voltameter gehende Strom ausserst geringe Intensität hesitzen. Der Grammering dagegen bewegte sich in einem sehr starken magnetischen Felde, was aus dem grossen Kraftaufwande, den das Drehen der Maschine erheischte, hervorging. Setzt man nun voraus, dass der Magnetismne noch einen Angenhlick andauert, nachdem der den Feldmagneten erregende Zweigstrom anfgehört hat, so muss sich der Grammering auch noch einen Angenhlick in dem starken magnetischen Felde bewegen, wonn die kurze Schlieseung pq nnterhrochen wird. Die Potentialdifferenz zwischen p und q, welche nun dnrch den grossen Widerstand des Voltameters getrennt sind, wird dann auf 1,4 Volt oder mehr ansteigen, es wird angenblicklich Wasserzersetzung in letzterem eintreten und weil der Strom nun immer noch durch das Voltameter hindurch nm den Feldmagneten eirculirt, so wird das Feld desselben eine gewisse Intensität behalten und daher auch, falls nur die Drehungsgeschwindigkeit ansreicht, die Gaeentwicklung weiter andauern.

Der Vernach bestätigte die Voraussetzung vollkommen. Während es bei Andauer des kurzen Schlinses nicht möglich war, durch noch so eknnelles Dreben Gasentwicklung herbeiturflachen, trat diesable bei Unterbrechung des Nebenschlusses sogleich ein und danerte auch fort, solange man die Maschine in Bewegung erhelt. Wurde diesable aber einen Augenblich stillgebäten, so ert zu bei nesem Derben wieder solange keine Wassrusserstrung ein, bis der Contact zwischen p und 9 bergestellt und gleich darauf wieder unterbrechen wurde. Schliesablich nachet ich auch noch den Verword, zwei Voltameten hintereinander zwischen p und 4 geinzuschalten. Das Beaulatt war im Wesentlichen dassolbe, nur trat eine Anderung insofern ein, als es nicht mehr gehang die Gesantwicklung dauernd zu erhalten; dieselbe wurde langsam selwischer und selwischer und böter zuletz gena auf. Auf diese Wiese kann also das Versechwinde des indecitien Magnetismus versögert und dadurch das Keperiment recht augenfällig gemacht werden. Natürlich bemerkt mas bei dem Drebes sehr deutlich, dass die Arbeit, der zum Bewegen der Maschins auf, auf gewindet werden mass, sich mit dem Schwicherworden und Aufhören der Gasentwicklung gelücksiteit eine deutlich seit, der mit der Schwichter und seiten der Gasentwicklung gelücksiteit eine deutlich seit zu erreicht aus gewindet werden mass, sich mit dem Schwicherworden und Aufhören der Gasentwicklung gelücksiteit eine deutlich auf der Gasentwicklung gelücksiteit eine deutlich auf der Gasentwicklung gelücksiteit eine deutlich auch der deutlich zu der deutlich auch dem deutlich auch deutlich a

### Referate.

Absolnte barometrische Bestimmungen unter Controle des Vacuums durch elektrische Lichterscheinungen.

Von Dr. L. Grnnmach. Metronom. Beiträge No. 4. Herausgeg. v. d. K. Normal-Aichungs-Commission in Berlin.

Bereits in den Metrosomisches Beitrigen No. 3 hat Verf. eine zur Controle eines Beruneters dinenden Methode hars, mitgebatilt, webehe in der vorliegenden Ahhandlung eingehend beschrieben ist. Wenn die Mittheilungen des Verf. anch bereits seit langerer Zeit veröffentlicht sind, so durften sie doch vielkeicht nicht überall in die Kreise der Praktikter gederungen sein. Wir glauben daber, unseren Lesern einen Denst un erweisen, wenn wir im Folgenden die Beschreibung, welche Verf. von seinem Verfahren mittbeilt, wiedergeben.

"Die angewandte Methode beruht auf den elektrischen Entladungserscheinungen in einer an dem sogenannten Vacnnm einer Barometerröhre angeschmolzonen Geissler'schen Röhre. Diese Entladungserscheinungen gewähren uns noch über die höchsten Grade der Verdüunung, zn deren Bestimmung selbst die besten der für die Druckmessung von Gasen üblichen Instrumente nicht mehr hinreichen, genügenden Aufschlass. Zwar sind für geringe Drucke wenigsteus, bestimmte quantitative Beziehungen zwischen deu Aenderungen der Entladungserscheinungen in Geissler'schen Röhren und den Aenderungen der absoluten Drucke der in ihnen eingeschlossenen Gase noch nicht festgestellt. Ja, die vielfach verbreitet gewesene Ansicht, dass der höchste erreichbare Grad der Verdünuung in einer Vacnnmröhre dadnrch charakterisirt werde, dass die Röhre für elektrische Entladningen vollkommen undurchlässig sei, bedarf nach den neueren Untersuchungen jusofern einer Modification oder Ergänzung, als der Durchgang der Elektricität wesentlich durch die Beschaffenheit der Elektroden hedingt ist, so dass z. B. durch eine mit der Quecksilberinftpumpe in Verbindung stehende Geissler'sche Röhre mit drahtförmigen Elektroden von einem bestimmten Moment des Evacuirens an elektrische Entladnngen nicht mehr hindurchgehen, wenn man die drahtförmigen Elektroden unter übrigens gleichen Verhältnissen durch kugel- oder cylinderformige ersetzt. Indess kann das Anstreten gewisser Erscheinungen, wie das nur noch vereinzelte Hindnrchgehen der Elektricität bei verhaltDas zu den Untersuchungen benntzte, mit Geissler'echer Röhre versehene Normal-Heberbarometerrohr von 12 mm innerem Durchmesser, dessen beide Schonkel zur Erzielung weiter, von den Capillaritätewirkungen möglichst befreiter Quecksilberoberflächen in einem dem mittleren Luftdrucke entsprechenden Höhenahstande zu gleich grossen cylindrischen Gefäesen von 30 mm innerem Durchmesser erweitert eind, iet mittels eines Schliffetückee an das Trockengefase einer Geiesler'echen Queckeilherjuftpnmpe befestigt worden. Das Barometerrohr eelbst wie die Geissler'sche Röhre eind durch Hühne abschliesehar. Der freie Schonkel, deseen Länge mindestens halh eo gross sein muse ale das ganze Barometerrohr, iet an seinem oberen Ende zur begnemeren Einfüllung des Quecksilbers trichterförmig erweitert. Mittele eines kleinen Knnstgriffee gelang dem Verf. die Füllung des Barometerrohres mit möglichst luftfreiem Queckeilber. Anstatt nämlich die gauze zur vollständigen Füllung des Barometerrohres erforderliche Quecksilhermenge mit einem Male durch den Hilfstrichter in das Rohr zn giessen, wurde zuerst nnr eine ganz kleine Menge Quecksilber hineingegossen. Dieses Quecksilher enthielt nun etets eine Anzahl grösserer oder kleinerer Lufthlasen. Wurde nun aber eehr langsam evacuirt, so etieg dementsprechend anch das Quecksilber aus dem offenen Schenkel sehr langeam in das eigentliche Barometerrohr und in dem über dem nrsprünglichen Queckeilbernivean aufeteigenden Quecksilber war nunmehr nicht ein einziges Luftbläschen zu entdecken. Wurde nun ebense langsam wieder Luft zugelassen, so ging das Queckeilber langsam aus dem geschloesenen in den offenen Schenkel zurück, die in letzterem befindliche Luft vor sich hertreihend. Die Operation wurde mit der zueret eingegossenen Quecksilbermenge wiederholt, bis sich mit einem guten Mikroskope nicht eine Spur von Lnfthläschen mehr erkennen liess. Alsdann wurde wieder eine kleine Menge Queckeilber hinzugegoesen und genan in derselben Weise verfahren, nnd so fort, bie das Barometerrohr mit der erforderlichen, durch einen Vorversuch leicht zu bestimmenden Queckeilbermenge gefüllt war.

Auf die Beinigung und Anstrocknung des Rohrs sowohl wie auf die Reinigung des Quecksillers wurde grossels Sorgialt verwendet worden. Das Quecksillers wurde nachdem es mehrere Wechen hindurch mit Eissenchlorid und verdümster Salpetersaure behandelt worden war, mit Benein mod hierarf mit kochnehend setzliffere Wasser ausgewaschen, dann getrocknet und wahrend der Füllung, welche durch mit sehr feinen Oeff-anngen versehene Doppeltrichter aus Filterir- mol Kanzleipspier esattfand, auf OV bis SV C. erwärant. Das Barometerorier wurde, nachdem es mit Salpetersaure gereinigt, dann mit heissem destillirien Wasser ausgespallt und mit Alkörde langewasehen war, einerseits mit vier Treckenüchren, weheb mit oncentrierter Selwefelsiurer, Chievachien, Phes-phorsäurenhydrit und knostischem Kali gefüllt waren, andererseits mit der Quecksiller-haltungen verhonden mit Alkörd in dieser Verhindung, bevor die Pillung ausgefährt vurde.

drei Tage, wahrend welcher unter beständiger Echitumg aller Theile des Rohrs die langsam einstettungel. End fortwährend erweitst wurde. En siehers Merhaul für die Treckenheit des Rohrs war deutreh gegeben, dass, wenn die letzte der vier Treckenröhren Infidielt versehlossen und dann erweintr wurde, die Verdnanng soweit getrieben werden kounte, dass die Geisslerische Röhre, durch welche sehen wahrend des Ervenieres ein von einem hräfigen Indozeterium gelieferter Strom ging, vollständig fünsereite. Est sie dieser Zustand erreicht war, wurden die Treckenröhren von dem Barometerrohr entfernt und hierard die Pullung in der verbin beschriebense Weise sangeführt.

Die Reiberfolge der optischen Aenderungen der Entladangserscheimungen in der Geisaler-kohen Rüber ist wihrender Herstellung des Barometers folgende: Schoen bei einem geringen Grade der Verdinnung beginnt die Rüber zu leuchten; die Intensität des Leuchten nimmt bei steigender Verdinnung bis un einem Maximum zu, bald aber rasch al; die Anzahl der Schichten wird bei weiter fortgesetzten Erzeniren immer geringen; aus dem Spectrullinien, und es bleiben vorzugsweise nur noch die Linien F und G des Wessersteßen und der Rüber verschwieden allnalig die den Sticktoff charkterinierenden Spectrullinien, und es bleiben vorzugsweise nur noch die Linien F und G des Wessersteßes und einige Quecksliberlinien besteben, die aber annch hald erhäussen. Bei weiter fortgesetzter Verdinnung beginnt dann die Röhre merst in der Regel an ührem negativen, dann an ihrem positiven Ende und schlässeiße der ganzen Länge nach zu finoreseiren, endlich geben gar keine oder doch nur vereinzelte elektrische Entladungen durch dieselbe höndurch, und das Normal-Heberharmenter ist fertig.

Diese bisher beschriebene Anordnung des Normal-Heberbarometers hat Verf. später etwas modificirt, nm die Füllung desselben mit möglichst luftfreiem Quecksilber zu erleichtern. Zu dem Ende wurde der freie Schenkel des Barometerrohrs rechtwinklig nmgebogen und an seinem Ende mit einem in eine sehr feine, lange hohle Spitze ausgezogenen Hahn versehen, mit Hilfe dessen also sowohl Communication mit der äusseren Luft hergestellt, als auch das Rohr abgeschlossen werden kounte. Die Füllung wurde damit in folgeuder Weise bewerkstelligt: Nachdem die Austrocknung beendigt und die Verdünnung soweit getrieben war, dass die Geissler'eche Röhre ihrer ganzen Läuge nach fluorescirte, liess man die Spitze des Hahns in das in einer Schale befindliche, auf etwa 80° erwärmte und sorgfältig gereinigte Quecksilber eintanchen und öffnete dann den Hahn vorsichtig ein wenig, eo dass sich durch den äusseren Luftdruck zunächst die hohle Spitze langeam mit Onecksilber füllte; dann wurde der Hahn geschlossen und die durch das aufsteigende Quecksilber aus der Spitze in das Barometerrohr getriebene kleine Luftmenge, welche sofort das Finorescenzlicht zum Verschwinden brachte, evacuirt, bis letzteree wieder auftrat; hierauf wurde der Hahn wieder eehr wenig geöffnet, sodass der aussere Luftdruck das Quecksilber in ganz kleinen Tröpfeben in das Barometerrohr trieb, so lange bis letzteres mit der erforderlichen Menge gefüllt war; während dieses Vorganges wurde beständig evacuirt und der elektrische Strom durch die Geiseler'sche Röhre hindurchgeschickt. Endlich wurde der Hahn geschlossen und nach Entfernnng der Schale die Luft bei beständigem Evacuiren eehr langsam durch die Spitze in den freien Schenkel zugelassen. - Verf. hielt ee für rathsam, namentlich während des Anfangsstadiums der Herstellung des Barometers, aber auch später bei den Vergleichungen, nnanfhörlich Inductionsströme durch die Geissler'sche Röhre gehen zu lassen; es zeigte sich nämlich dass, wenn die Verdünnung soweit hergestellt war, dass die Röhre in ihrer ganzen Ausdehnung fluorescirte, und man zu evacuiren aufhörte, nach einer gewissen Zeit das Fluorescenzlicht echwächer wurde, was auf eine, wenn anch kathetometrisch nicht zu bestimmende, Druokzunahme schliessen liess. Diesen Vorgang erklärt Verf. dadurch, dase eowohl die Elektroden Luftpartikelchen absorbirt euthalten, ale auch die Glaswände des Rohrs mit einer innig adhärirenden Gasschicht bekleidet sind, welche nach stunden- oder tagelangem Hindurchgehen der elektrischen Entladungen in Folge der damit verhundenen mechauischen Erschütterungen erst allmälig losgerissen werden, nm dauu der Elektrichtät als Träger zu dienen.

Verf. hat mittels dieses Normal-Heberbarometers ein der K. Normal-Aichungs-Commission gehöriges Heberbarometer controlirt und zu diesem Zwecke zwei Beobachtungsreihen ausgeführt; bei der ersteren, welche in den Souterrainräumen der genannteu Behörde stattfand, wurde die Temperatur des Quecksilbers des Normalinstrumentes durch drei in Zehntel-Grade getheilte Thermometer bestimmt, während bei der zweiteu Beohachtungsreihe, welche in dem anf nahezu constanter Temperatur erhaltenen Comparatorsaale vor sich gingen, ein einziges Thermometer genügen konnte; die Thermometer befanden sich in mit Quecksilber gefüllten Glasröhreu von demselben Durchmesser wie die Erweiterungen des Barometerrohres. Neben dem Normaliustrument war in einem justirbaren Stative eiu in Millimeter getheilter, in Bezug anf seine Theilnng genau untersuchter Messiurmaasstab aufgestellt. Die Messungen erfolgten mit Hilfe des Bamberg'schen Kathetometers. Zur Erregung der Geissler'scheu Röhre diente ein Ruhmkorff'sches Iuductorium mittlerer Grösse, dessen primäre Spirale bei der ersteu Beobachtungsreihe durch vier, bei der zweiten durch sechs frisch angesetzte Chromsaure-Elemente gespeist wurde. Zur Spectralbeohachtung diente ein Hoffmanu'sches Spectroskop mit gerader Durchsicht, Die Vergleichungen fauden in der Weise statt, dass namittelbar vor und unmittelbar nach jeder Kathetometereinstellung auf das Normalinstrument je eine Ablesung am Heberbarometer gemacht und das Mittel aus diesen beiden Ablesungen mit der Ahlesung am Normalinstrument comhinirt wurde. Zwischen den Kathetometereinstellungen auf die obere bezw. untere Kuppe des Normaliustrumeutes fanden die Ablesungen der Thermometer statt. Vor einer jeden Beobachtung wurde, wenn anch die Verdünuung soweit getrieben war, dass die Geissler'sohe Röhre vollständig fluorescirte oder dass nur noch vereinzelte Eutladungen durch dieselbe hindurchgingen, doch stets noch mehrere Male evacuirt, um durch die dadurch hervorgebrachten mechanischen Erschütterungen das Adhäriren des Quecksilbers an deu Gefässwäuden zu verhindern und eine soharfe Kuppenhildung zu erzielen. - Die so erhaltenen Ablesungen wurden einer Ausgleichung uach der Methode der kleinsten Quadrate nnterworfen. Sieht man von der unter ungünstigen Temperaturverhältnissen erhalteuen ersten Reihe ab, so ergieht sich als wahrscheinlicher Fehler einer einzelnen Beobachtung ein Betrag von nicht gauz 0.08 mm währeud der wahrscheinliche Fehler des Mittelwerthes erhehlich unter 0,01 mm bleiht.

Ueber die Anfertigung Gelssler'scher mit reiuem Wasserstoff gefüllten Röhren.

Von A. Coruu. Journal de Physique. II. 5. S. 100.

 nateren Thell eines Heberharmsters einsnündt. Dieses besteht aus einem oben mit dem ührigen Apparate verhandenen langeren Bohr un die einem danit durch Kantschnüselnach verhandenen birnförmigen Gefäss, welches den kürzeren Schenkel vertritt und durch Heben und Senken Druckkaderungen im Apparat gestattet. Von dem engen Verhindungsrörie geht ein Zweig meh abwärt und tancht i ein mit Quecksüber und asgesänerben Wasser gefülltes Gefäss, um vor Beginn der Elektrolyse die Laft volleständig aus dem Rohre verdrängen zu künnen.

### Elektrischer Anemometrograph.

Von K. Ital. Telegrapheninspector Gattino. Revue Intern. de l'Electricité. 1886. S. 84.
Der nachfolgend heschriebene Apparat erlanbt die Registrirung der Richtung und

Geschwindigkeit des Windes auf grosse Entfernungen hin. Der Apparat besteht aus zwei Theilen. Der erste Theil wird von einem Anemoskop gehildet, das dem von Lucches i angegebenen (vgl. d. diesi, März-Heft d. Zeitschr, S. 109) nachgehildet ist; über einer Kreisscheibe spielt ein Zeiger, der mit dem unteren Ende einer Windfahne in Verbindung steht; entsprechend den acht Hauptwindrichtungen sind acht Contacte auf der Kreisscheibe angebracht; je nach der Stellung der Windfahne berührt der Zeiger einen dieser Contacte und schliesst einen Strom. Der zweite Theil des Apparates ist das Anemometer; an der Axe eines Robinson'schen Schalenkreuzes ist unten ein Zeiger angebracht, welcher gleichfalls über einer Kreisscheibe spielt; auf dem einen Halbkreise derschen eind nenn Contacte angeordnet, von denen acht mit je einem der acht Contacte der Anemoskop-Scheibe in Verbindung stehen; der nennte Contact dient als Ausgangspunkt. Denkt man sich die Verhindung mit der Anemoskop-Scheibe znnächst weg, so wird der Zeiger der zweiten Scheibe beim Umdrehen des Robinson'schen Schalenkreuzes hintereinander die neun Contacte schliessen; der Strom geht vom positiven Pole der Batterio nach dem Zeiger, den Contacten, zum Leitungsdraht und von hier zu einem entfernten Registrirapparate; anf dem Papierstreifen des Registrirapparates werden also, entsprechend den nenn Contacten, hinter einander neun Punkte registrirt; hierauf erfolgt eine längere Unterhrechung, se lange der Zeiger sich anf dem von Contacten freien Halbkreise bewegt, bis der als Nullpunkt dienende Contact wieder erreicht iet. Denkt man eich nun jetzt die acht Contacte der Anemometer-Scheiho mit je einem Contacte der Anemoskop-Scheibe verbunden, so wird auf dem Papierstreifen jedesmal ein Punkt ausbleihen, wenn der Anemometer-Zeiger denjenigen Contact berührt, welcher mit dem die angenblickliche Windrichtung anzeigenden Anemoskop-Contact in Verbindung steht. Der Strom geht dann von dem Anemometer-Contact nicht zur Linien-Leitung, sondern zu dem entsprechenden Anemoskop-Contact und von hier zum negativen Pole der Batterie. Ans der Stellung des fehlenden Punktes in der Reihe der neun Punkte auf dem Papierstreifen lässt sich also sofort die herrschende Windrichtung ablesen, während die Windgeschwindigkeit in bekannter Weise ans der Entfernnng der Punkte von einander ermittelt werden kann. - Um den Unregelmässigkoiten des Uhrganges nicht ansgesetzt zn sein, hanptsächlich aber aus ökonomischen Gründen schlägt Verf. vor, das Uhrwerk in jeder halben Stunde nur eine Minnte lang lanfen zu lassen,

# Antomatische Registrirung der von einem Thier abgegebenen Wärme.

Von A. d'Arsonval. Compt. Rend. 102. S. 799.

In Fortsetung seiner thierphysiologischen Untersuchungen (diese Zeitschrift 1898; 3.1) hat d'Aron val dem Appart folgende Form gegeben. Es werden wieder swei doppelwandige Geffasse angewendet, von denen eines das Versuchsthier aufnimat. Von jedem der luftfülcht geschlossenen Hohlrämme zwischen den Wänden geht ein Rohr aus, annter je einer, oben geschlossenen, im Wasser ingetenathem Metalliglocke mündet.

Diese Glocken sind an den Enden eines gleicharmigen Hebels anfigsblagt; die Wasserreservorie, in demen sie schwimmer, ommunieiren mit einander, eo dass die Flüssigheit in beiden gleich hoch steht. Wenn nan das eine doppelwandige Geffas sich erwärnt, so tritt Laft aus dem Hollramm unter die dangebärge Glocke aus; die Glocke beht sich und der daßrech hervorgereitene Hebelansschlag wird anf einer rotirenden Trommel in bekunnter Weise aufgreziehnet.

Für Vorisungaveranche signat sich dieser Apparat nicht, da die Herstellung des Temperaturgleichgewichts zu lauge dauer. Par diesen Zweck verwendet der Verf. zwei verhandes thermoelektriebe Löthstellen (Kupfer — Eisen). Die eine ist ausgehöhlt und nimmt das Thier anf, webei sie sich erwärnt, uhrend die andere Löthstelle die Temperatur der Laft behält. Der entstehende Thermoetrom wird durch den Spiegelausschlag eines Galvanometers sichtbar gemeter sichtbar gemeter sichtbar gemeter sichtbar gemeter.

# Nener Apparat zur Titrirung des Wasserstoffhyperoxyds.

Von M. de Thierry. Compt. Rend. 102. S. 611.

Znr Titrirung dee Wasserstoffhyperoxyds mit Mangandioxyd dient dem Verf. folgender Apparat. Eine 10 ccm fassende, in Zehntel-Cubikcentimeter getheilte Bürette mit Glashahn, welche zur Aufnahme des Wasserstoffhyperoxyds hestimmt ist, lässt sich mittels Glasschliffs anf den Hals eines Glasgefässes aufsetzen, welches auf einem Holzfuss hefestigt ist nnd durch eine seitliche Tuhulatur mit Stöpsel mit einem Ueberschnas von gepulvertem Mangandioxyd heschickt werden kann. Ansserdem zweigt von dem Gefass ein seitliches Rohr ah, durch welches der bei der Reaction entwickelte Sanerstoff entweichen kann. Dieses ist durch einen Kautschukschlanch mit dem oberen Ansatzrohre eines von oben nach unten in 1/2 ccm getheilten und 100 ccm fassenden, unten offenen Cylinders verhunden, der in einen weiteren mit Wasser gefüllten Cylinder mit Fuss getancht ist. Nachdem das Wasser im graduirten Cylinder auf Null eingestellt ist, verhindet man ihn mit dem Zersetzungsgefäss, lässt etwas Wasserstoffhyperoxyd aus der Bürette auf das Mangandioxyd fliessen, bewirkt darch Heben des gradnirten Cylinders, dass das Wasser wieder innen und anssen im gleichen Nivean steht und liest das ontwickelte Gas-Wasch. volnmen ah.

# Neu erschienene Bücher.

Mitthellungen der Kaiserlichen Normal-Alchungs-Commission. (Alleiniges Amtablatt für das Maass- und Gewichtswesen des Deutschen Reiches, ansschliesslich Bayerns.) Berlin, Julius Springer.

Mit Zustimmung des Herrs Statabsekreiter des Innern wird die Kaiserlichs Normal-Alchungs-Commission fürsten alle nur Masse- und Gewichsordmung, ur Alchordnung und unr Alchgebührentase ergehenden Bestimmungen ansachliesellich in einem 
antlichen Blatts, welches unter ohigen Tiel erzebeit, unr effentlichen Resuttiss bringenNoben diesen Veröffentlichungen rein vorschriftlichen Charaktere beshiechtigt die Commission in birem Blatte anch Mitthellungen machen, welche für die sichantliche 
Prefüng und Statistik, sowie namentlich für den Gehrauch, die Instadhaltung und die 
gewerbliche Hersentlung von Masse- und Gewichsgerstrüchenken von Wichtigkeit sind, 
und zwar sollen sich die letteren Mitthellungen nicht nur auf Gerithschaften des gewöhnlichen Verschers, sonehers auch auf solche zu anderen Zwecken, einstellessikh der für wissenschaftliche Untermedungen bastimmten, insoweit entrecken, als besondere Vorkommisses oder die Erfchungen der Commission dern Anlass hietee.

Für Fabrikaaten aichpflichtiger Gegenatande, welche genothigt sind, sich über die Vorschriften, von denen die Zahsamg ühere Fabrikate zur Aichung abhand, bestandig auf dem Laufenden zu erhalten, für technische und wissenschaftliche Institute, Behörden z. s. v., soweit dieselben am Masse- und Gewichtsgerütschaften in irgend einer Weise Interesse nehmen, werden die Mittellungen der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Commission von grosster Weisbigdeit sein.

Die Mittheilungen erscheinen zu sehr mässigem Preise in zwanglosen Heften nach Maassgabe des vorhandenen Materials. W.

Das Licht im Dienste wissenschaftlicher Forschung. Von Dr. S. Th. Stein. Sechs Hefte. Mit 600 in den Text gedruckten Illustrationen. 2. Aufl. Halle. W. Knapp.

Von dem vorliegenden Werke, das eine umfassende Darstellung der wissenschaftlichen Photographie giebt, erscheint eine zweite, den neuesten Errungenschaften der Wissenschaft angepasste Auflage. Das Werk ist in sechs in sich abgeschlossene und einzeln verkänfliche Hefte gegliedert, von denen bis jetzt vier erschienen sind.

Das er att Heft enthält den allgemeinen Theil des Werkes. Nach einem kurzen geschichtlichen Abries werden Theorie des Lichtes und photographische Optile entwicket nod dann die chemischen Wirkungen des Lichtes, die Spectralmahyen end die knatilichet Lichtegelen beseprochen. Das zweite Heft beleundelt das Mitreskop und die mikrakojuskes Technik in Beziehung zu photographischen Darstellungen. Das dritte Heft att der Anwendung der Photographie für anatomische, physiologische, anthropologische und zertliche Untersuchungen gewinnet. Das viorte Heft besprücht die Photographie im Diemet der Astronomis, Metomotische physiologische, anthropologische und zertliche Untersuchungen gewinnet. Das viorte Heft besprücht die Photographie im Diemet der Astronomis, Metomotische Heft der Aufwahlungen, zu dem den erwicht die einwalte der Verstellungen der Verstellunge

Das Werk beausprucht nicht, ein Lehrboch im wissenschaftlichen Sinne zu sein, sondern will dem gelüßeter Laien als orientiereiden und aurzegunder Pätzer durch das Gebirt der wissenschaftlichen Photographie, nicht minder aber auch dem Fachmanne als Hand- und Nachschlageboch dienen und in letzterem Sinne mag es namenlich den Verfertigern wissenschaftlicher Appartte empfolsen sein. W.

- M. F. Albrecht n. C. S. Vierow. Lehrbuch der Navigation und ihrer mathematischen Hilfswissenschaften. 6. Aufl. 688 S. Berlin, Decker. M. 11,00, geb. 12,50.
  Astronomisch-geoditische Arbeiten für die europäische Gradmessung im Königreich
  - Sachsen, 4. Abth. Das Landesnivellement, begonnen unter Leitung von G. Weisbach, vollendet und bearbeitet von A. Nagel. 181 S. mit 3 Tafeln. Berlin, Stankiewicz. M. 12,00.
- W. Jordan. Barometrische Höhentafeln. 2. Aufl. 96 S. Stattgart, Metzler. M. 2,40, A. Favarger. L'électricité et ses applications à la chronomètrie 133 S. Genf. Stapelmohr. M. 5,00.
- L. Burmester. Lehrbnch der Kinematik. 1 Bd. Die ebene Bewegung. 1. Liefg. 356 S. mit Atlas von 18 Taf. Leipzig, Felix. M. 16,00.
- V. Goldschmidt. Index der Krystallformen der Mineralien 1. Lfrg. 288 S. Berlin, Springer. M. 15,00.

### Patentschau.

Besprochungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

leverung an Thermometera zur Messung boher Temperaturen. Von J. Murrie in Glasgow. No. 34619. Vom 5. Marz 1885.



Mit dem Hohlranm, welcher durch die Kappe H (Fig. 1) geschaffen ist, und der das Quecksilbergefass B umgiebt, steht die Röhre Q in Verbindung, welche mit Quecksilber in beliebiger Höhe gefüllt ist. Durch den Druck dieser Quecksilbersaule wird der Ausdehnung des Thermometergefasses und der dadurch entstehenden Ungenauigkeit des Thermometers entgegen gewirkt.

Das in Fig. 2 dargestellte Thermometer enthält dieselbe Einrichtung, ist aber ausserdem so abgeändert, dass man mit demselben Temperaturen, welche durch das gewöhnliche Quecksilberthermometer nicht angezeigt werden können, messen kann. Zn dem Ende ist das Rohr A mit der Quecksilberröhre A' verbunden. Jenos Rohr A hat einen erheblich grösseren Durchmesser als A' und enthält eine expansionstähige flüchtige Flüssigkeit. An A ist ein U-formiges Rohr MN angeschlossen, in dessen naterem Theil sich Quecksilber befindet. Der Druck dieser Quecksilbersäule wirkt der Ausdehnung der aus A in M übertretenden flüchtigen Flüssigkeit entgegen.



Verfahren zur continuirlichen directen Bestimmung des specifischen Gewichts, des Druckes und der Bestandtheile von Gasen, sowie des specifischen Gewichte von Flüssigkeiten mittele gewöhn-Hoher Hebelwagen. Von F. Lux in Ludwigshafen a. Rh. No. 35430 vom 23. Oct. 1885.

Dieses Verfahren besteht darin, dass ein als Wagschale dienendes auf dem einen Hebelarm D sitzendes Aufnahmegefass A mit einer der Drehbewegung des Hebels folgenden



Zu- und Ableitung GBCH für den zu wägenden Gas- bezw. Flüssigkeitsstrom verbanden und der zu wägende Körper durch den Druck des nachfolgenden Stro-Les mes stetig in das Aufnahmegefäss hinein an und gleich darauf wieder aus demselben a. herausgetrieben wird, wobei ein mit dem 8.23 Hebelarm D verbundener Hebel E die w Hebnigen oder Senkungen auf einer Theiling F anzeigt.

Die Scalo wird mittels zweier Fixpunkte hergestellt, von denen der eine, der sich ergiebt, wenn das Gefäss mit Luft gefüllt ist, mit 1. der andere, bei Wasserstofffulling des Gefässes, mit 0,07

bezeichnet wird. Der Zeiger giebt dann direct das specifische Gewicht des Gases an. Durch Absperrung der Ableitung CII kann man den Druck bestimmen, unter welchem

ein Gas sich in einem mit G verbnndenen Behälter befindet Die Bestandtheile eines Gasgemenges können bestimmt werden, indem man eine Anzahl von Hebelwagen anwendet und zwischen je zweien derselben ein Absorptionsgefäss für einen Bestandtheil des Gasgemenges anbringt.

Apparat zur Erzielung gleichförmiger Temperaturen in Flüssigkeiten. Von R. Kosamauu in Heidelberg. No. 28931. Vom 19. Msi 1885.



Die Regelitung einer Planmen bezw. der von derselben gelieferte Warmerführ an die in dem Rohr C eirculirende Flünsigkeit wird. durch Veranderung des Gewichtes des mit Quecksilber theiltweise gefüllten Gefässer "bewirk. Dieses sehn til den in C eingeschalteten Gefässe B mittels des Schlauches d und des Steigebra cht geleichfalls mit Quecksilber ge-füllt sind, in Verbindung. Darch die in C sich bewegende erwartuse Flünsigheit werden

punkt (Aethylather), bampfe siner Flussigkeit von niebrigene Siedepunkt (Aethylather), welcher den oberer Theil a von B aufüllt, erzengt darch deren Spannung eine geringene oder grössere Menge Quecksilber ans den unteen Theil ber mit Perdenigt und in das Gefase geloben wird Dieses wirkt mit seinem veranderlichen Gewicht durch
Zog- oder Druckstangen g auf einem Held, durch welchen entweder
die Dochthilbe der Heitlanung geloben oder bei Heitung mit Gas
der Gashaln mehr oder weniger geoffant wird.

Restruces an der ferste Pateit Nr. 2020 geschlitten Additionsmachike,

(Zusatz-Patent zu No. 29206 vom 27. April 1884.) Von M.

Mayer in München. No. 35496 vom 24. November 1885.

Die Patentschrift enthält Constructionstuderungen, welche
Verminderung der Widerstände nud die Beseitigung des atörenden Einflusses der Centriingalkruft bezwecken. (P. B. 1886. No. 21.)

Neuerusg an Costactes van Mikrophones. Vou Fa. Hartmann n. Branu in Bockenheim-Frankfurt a. M. No. 34639 vom 28, Juli 1885.

Damit die Berührung der beiden Coutactstücke uicht immer an dersellen Stelle statinde nud eine eineitige Abnutung des Kollen-Coutactstückes verursache, ist letzterse mittela Schraube in der Membran drehbar befostigt, uud wird von dem Platincoutactstück nicht im Mittelounkt. sondern am Rande berührt. (1888. No. 22).

Neuerung an Empfäsger-Telephonen. Von F. C. Philippson in Berlin. No. 34991 vom 24. Juli 1885,

Zur Verstarkung des Tones soll die Membran in einem dichteren Mittel als atmospärische Luft schwingen. Der Behalter des Telephons wird zu dem Zwecke luftdicht abgeschlossen und mit einem Zuführungsrohr für comprimitre Luft oder sonstige geeiguete Gase nebst Abspervorrichtung versehen. (1886. No. 26.)

### Für die Werkstatt.

Mangaakspfer. Allgemeines Journal der Uhrmacherknust. 1885. S. 382.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde. R. Fness.

Redactions - Curatorium:

Reg.-Rath Dr. L. Leewenherz,

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang.

Geh. Reg.-R, Prof. Dr. H. Landelt.

Beleitzer. August 1886.

Achtes Heft.

### Das Kathetometer.

Dr. L. Leewenhers in Berlin and Dr. S. Czapski in Jens. Einleitung.

Das Kathetometer ist von Dulong und Petit gelegentlich ihrer Untersuchungen über die Ansdehnung des Quecksilbers zn dem Zwecke construirt worden, die Höhendifferenz zweier Quecksilber-Menisken zn messen; die Construction ist im Jahre 1817 vsröffentlicht worden 1). Ein Vorschlag zur Herstellung eines Instruments gleicher Gattung iet iedoch bereits mehr als 100 Jahre früher, nämlich durch Stephen Grav im Jahre 1698 bekannt gemacht worden?). Der Dulong'sche Apparat besteht ane einem mit Millimetertheilung verschenen Verticalprisma, das die Fübrung für einen Schlitten bildet, der seinerseits ein horizontirbaree Fernrohr trägt. Dieses Fernrohr wird nacheinander anf die Quecksilberkuppen eingestellt und bei jeder Messung die Lage eines mit ihm festverbandenen Noniue an der Prismenscale abgelessa.

Die ursprüngliche Form des Apparatee wurde später mehrfach abgeändert und das Kathetometer bildet zur Zeit eins der gebränchlichsten Inetrumente der messenden Physik. Es dient auch jotzt vornehmlich zur Ermittlung des Höbenunterschiedee von Queoksilber- und anderen Flüssigkeitsmenieken, bei barometriechen, manometrischen und Capillaritäts-Untersuchungen, sodann überhaupt zur Messung des Verticalabetandes von Schneiden, Spitzen oder Strichen, z. B. bei Untersnchungen über Pendellängen, Ausdshnung oder Elasticität von festen Körpern u. A. m.

Die Genauigkeit, welche bei diesen Messungen erstrebt wird, ist je nach den Zwecken eine sehr verschiedenc. Während bei Untersnchungen über Dampfepannung und für andere chemische Arbeiten schon wegen der Uneicherheit in der Kenntniss der mitwirkenden Umstände eine Genauigkeit von 0,1 mm, ja sogar von 0,5 oder 1 mm oft ausreicht, sind die Quecksilberhöben sines zu absoluten Beetimmungen benutzten Normalbarometers bis auf 0.01 mm genau zn ermitteln und bei Elasticitätsuntersuobungen. Pendelbeobachtungen n. s. w. ist durch den hentigen Stand der Forschung eine noch weitergehende Genauigkeit geboten - eine Genauigkeit, die ihre natürliche Grenze in jeuer anderen findet, mit welcher das zu Grunde gelegte Normalmaase unter den hier in Betracht kommenden Umständen, - nämlich in verticaler Lage und in den bezüglichen elastischen und thermischen Zuetänden - bekannt ist,

Diesen verschiedenen Anforderungen gemäse ist die Ausführung der Kathetometer in Bezug auf ihre Gesammtanlage sowohl, wie die Construction der einzelnen Theile sehr

<sup>1)</sup> Ann. de chim. et de phys. VII. 113. 1817. Recherches sur la mesure des températnres et sur les lois de la communication de la chalenr.

<sup>7)</sup> Philos. Trans. 1698. Vergl. Bericht über die wissenechaftlichen App. a. d. Lond. Ausstellung 1876. S. 14.

verschiedenatig, obwoh keinewege genagt werden kam, dass die erreichte Güte des Instrumentes stefe mit den darsf erwandten Muhen um Kosten Hand in Hand ginge. Die Es verhält sich vielnehr bier so wie auf anderen Gehieten, dass manche recht einfache Instrumente dasselbe oder mehr leiden, vie andere selte complicire, mit viel Scharfnin in der Anordnung der Einschheiten bergestellte. Auf diesen Punkt wird im Folgenden noch zuröckgebnunm werden.

Alle Kathetometer haben das Eine gemeinsum, dass der Höhemmterschied der in Betrucht kommenden Punkte mitteb heriotutelte, durch diese Punkte hindruchgelegter Absehenslinen (Optische Aren von Fernzehren oder Mitrekoppen) auf eine verticale Massasseale übertragen wird. Im Ubrigen hat mas Kathetometer mit einen, sowie solche mit zwei Fernzehren, ferner solche, deren Normalseale mit dem Körper des Kathetometers verhanden mad andere, bei velchen nie von demselben gefreunt ist. Noch manche andere Unterschiede fallen gleich beim ersten Anhlick in die Angen. Der eigentliche Charakter des Instruments wird dare nicht sowohl durch die Art seines Gehran obes hestimmt. In dieser Berückung hat man nimlich, wie unter Andern der Eine von nun! sehon hei früherer Gelegenheit hervorgehoben hat, zu unterschieden, oh das Messangsverfähnen mit dem Kathetometer mach dem Muster der für Horistontalmesungen üblichen Longitudinal- oder der betreffenden Transversal-com paratoren eingerichteit sit.

Wir erinnern an diesen Unterschied. Beide Arten von Horizontalcomparatoren (und zwar sind hier nur die für die Vergleichung von Strichmaasson dienenden gemeint) sind in der Regel mit zwei Mikrometer-Mikroskopen versehen. Bei ihrem Gebrauch werden zunächst die zu vergleichenden Maassstrecken in parallele Lage mit einander gehracht. Bei dem Transversalcomparator nun wird von den heiden Mikroskopen zuerst das eine auf den Anfangs-, das andere auf den Endstrich des einen Maassstabes eingestellt und hierauf durch eine Verschiehung oder Drehung der Tragschiene, zu welcher normal die Mikroskope hefestigt sind\*), zum genanen Einstehen auf Aufang- und Endstrich des anderen Maassstahes gehracht. Die Verschiehungen, welche man den Mikrometern der beiden Mikroskope ertheilen muss, nm dieses genane Einstehen zu bewirken, gehen den gesuchten Längenunterschied der verglichenen Maassstähe. Beim Longitudinal comparator werden die Mikroskope zuerst das eine auf den Anfangsstrich des einen, das andere anf den des anderen Maassstabes eingestellt und dann in fester Verhindung mit einander durch eine Verschiehung längs der Tragschiene zum Einstehen auf die beiden Endstriche der Maassstäbe gehracht. Man lässt hierhei in der Regel den Endstrich des einen Maassstabes mit dem Faden des betreffenden Mikroskopes zusammen fallen und misst mikrometrisch ans, nm wie viel der Endstrich des zweiten Stabes von der optischen Axe des zweiten Mikroskopes absteht.

Dieselben beiden unterschiedlichen Typen werden wir bei den Kathetometern, den Verticaleonparatoren wiederfinden und dieselben allgemienn Normen gelten für die Construction der einen wie der andern. Der horizontale Transversalcomparator findet in einem verticalen sein vollstädeigen Gegenhild, in dem Kathetometer mit zwei Fernrohren und anserhalb liegender Scale. Ass nabeliegenden Gründen hat mas sich übei auf die Construction solcher Comparatoren beschränkt, bei denne die Drehnng, und nicht die Verschichung der die Absehenbline tragenden verticalen Schiene diese Linien aus der Einstellung auf das eine Masse oder Object zu der auf das andere überhelten. Der Geharne, dieser Art von Kathetometern entsprickt ganz dem der betreffenden

<sup>1)</sup> Loewenherz, Londoner Bericht. S. 214.

<sup>2)</sup> Der umgekehrte Fall, dass die Mikroskope nnbeweglich angebracht sind und die Maassstäbe bewegt werden, soll, um Weitläufigkeiten zu vermeiden, ausser Acht bleiben.

Horizontalcomparatorea. Man kann aber auch Kathstoneter mit einem Ferrrohr als Transaversalkathetoneter benntarn, wenn nur das Ferrsohr beav. der dassalbe tragende Schlitten nur eine vertical schlichen sie nud eine entfernte, vertical stellbare Scale zur Verfügung sicht oder auch, wenn das erste nicht szurifft, Scale und Messungsobject dreibbar angebracht sind. Man verhirbt dann in der Weise, dass man die Messungsoperationen nicht an beiden Enden der Massastäbe oder sonstigen Messungsobjecte gleichzeitig, sondern ausch einsaber ausführt.

Ein Kathetometer, welches geman dem ühlichen horizontalen Longitudinalcomparator entspricht, welches also an denselben, lange eines vertichele Prismas versehiebbaren Schiltten zwei fest mit einander verbundene horizontale Absehendinien träegt,
von denen die eine auf das Messangsobject, die andere en die ast vera gleichenftertet, abs
amsserhalb des Kathetometerkörpers befindliche Normalmanse gerichtet ist — ein selnes
Kathetometer kommt allerdings in der Rogel nicht vor, wievebal eeiner Anufhrung nichts
entgegenstände. Das Miller'isele (Diese Zelischt. 1988 S. 469) kommt dieser Art niche,
gelöfer aber streng genommen nicht zu ihr. Wir branchen jedoch nur eine kleine Metamerphose in der Anordunug der Theile eines solchen idealen Longitunilanktatetometers
vorrauchmen, nämlich das Normalmanse in nmittelbare Nähe oder ganz in das Führungsprisma hinein zu verägen und demensterprechend das napschörge Fernruch in im Mikrometermikroskop (Lapp) oder einen Nonius (Hilfsteheling n. derg.) übergeben zu lassen, um
sofort die gegenwatrig am meisten verbreitete Gattung von Kathetometern zu erhalten.

Entsprechend dem Zwecke des Kathetometers, verticale Höhenunterschiede zu messen, sind die auf Object oder Scale gerichteten Feurrohre bezw. Mikroskope herizontal und nm eine besondere Aze horizontirbat. Die Horizontalität wird durch ein aufgesetztes Nivean controlit oder nach den Angaben des Niveane hergesteltt.

Um über die Vorzüge und Fehler der verschiedenen Arten von Kathetemetersein Urhald zu gewinnen nad um die Bedingungen se erfahren, die bei der Construction der Kathetemeter einzuhalten sind, wollen wir einige theoretische Ueberlegungen vorzuschieken, bevor wir um sur Betrachtung der wirklich ausgeführten bezw. vorgeschlagenen Kathetemeteronsstructionen wenden.

# I. Theorie des Kathetometers. Von Dr. S. Czapski.

Wahrend die Horizontalcomparatoran nur zur Vergleichung von eigentlichen Massen nater einzaher gebruncht verden, sit die Amendahzekt und Verwendung der Kathetometer, wie in der Einleitung bemerkt, eine viel allgemeinere. Wenn mas erwägt, dass nuter der Eaftermang zweier Linien, Ebenen, Pilechen stete die Eaftermang zweier bestimmter in ihnen liegender Prakte gemeint ist, (unz bei parallelen Linien n. a. w. sind es beliebig viele Panktepaare) so kann man die für den Gebrauch des Kathetometers vorliegende Messungsungighe allgemein dahni deßniren den Höhennaterschied zweier irgendwie im Ranm liegender Punkte, d.h. die Projection ihrer Verbindungslinie and fül evtriesle, zu messen.

Das Transversalkathetometer misst den Höhemmterschied zweier Punkte, indem es geradezu die Projection auf den verticalen Maassstab ansführt und ihre Länge an diesem ablesen lässt.

### A. Transversalkathetometer.

Beim Transversalkathetometer werden durch beide Punkte, deren Höhendifferenz gemessen werden sell, horizontale Ebenen gelegt, die Ebenen nämlich, in welchen die 21° and jone Punkte eingestellten horizontalen Absehenalinien bei ihrer Drehung um die Verticale bleiben oder bleiben sollen und es werden die Fusspankte der Projection d. h. die Schnittpunkte dieser Ebenen, mit dem Maassatab bestimmt. Dies sind diejenigen Punkte dee Maassatabes, die sich nach der Drehung der Perurobre mit deren Faden decken. Ebense einfach wie die Natur des Messangsverfahrens ist die ans ihr ent-



epringende Bedingang für die Construction des Transversalikathetemeters: Die einmal horizontirte Absehenslinie (optische Axe des Fernrohrs, Di-De opter) muss bei der Drehung um die verticale Axe in derselben Horizontalebene belieben, sie mess daher sowohl selbet herizontal bleiben, als anch sich als Ganzes weder senken noch heben.

Die Horizontalität läset sich mittele eines auf das Ferrachr gesetten Nivaus prüfen und ist veent nen bermutellen. Ist das Ferrachr und en kleines Winkel g egen die Horizontale geneigt, so visirit es an einer in der Entferrang D befindlichen Massescale auf einen Paukt, der wie aus nebenstebuster figur 1:n erkennen ist, um den Betrag D g n boch oder am indörjt legt. Der Feller masgelähelter Horizonitrung ist daher in allgemeinsten Falle, wenn die beitign in Betracht kommenden Paukte des einem Messöpiete um  $D_i$ , mit  $D_i$ , wenn die beitign in Betracht kommenden Paukte des einem Gessöpieten um  $D_i$ , mit  $D_i$ , wenn die beitign in Betracht kommenden Paukte der einer Objects um  $D_i$ , und  $D_i$ , vom Kathetometer entfernt sind und wenn bei den vier einzelnen Einstellungen die Nivausfalder g, berver,  $g_i$ , g, und g, in Winkelverhen ansgedrückt, golleben eind:

$$d = D'_1 \, q'_1 - D_1 \, q_1 + D'_2 \, q'_2 - D_2 \, q_2,$$

wobei g von der Horizontalen an gerechnet nach der einen Richtung, E. R. nach oben, ponitiv, nach der nacheren Richtung, also nach natene als negativ genechet ist. Hat man zwei Objecte zu vergleichen, die in sich und unter einander überall gleich weit vom Kahletonneter entferst sind, so dass  $D_i = D'_i = D_j$ ; E, E, revi Massacalen oder sehr annaherul ande ine Massacalen node ein Barmenter, so ist  $d = D \left( (g^i - g_i) + (g^i - g_j) \right)$ .

Zeigt das Niveau je eines Fernrohres, — oder das des einen vorhandenen Fernrohres in der oberen und unteren Lage —, bei den beiden Einstellungen vor und nach der Drehung des Kathetometers um die Verticale je dieselbe Angabe, iet also  $q_1 = q'_1$  and  $q_2 = q'_1$  so wirde bei der letztgenannten Art von Beobechtungen d = 0 sein, ohne dass wirklich  $q_1 = q'_1$  aus der  $q_2 = q'_1$  auf  $q'_1 = q'_1$  aus ein bruschte.

Hieraue folgt:

Bei den meisten Anwendungsfällen des Transverealkathetometere kann genause Horizontiren der Abeehenelinie (durch Umlegen der Niveaus n.s. w.) unterbeiben. Es kommt nur anf conetant bleibende Einstellung des Niveans während der Drehung an.

Für die Hebung oder Senkung der gausen Abseheeslinie wührend der Drehung um die Verticale hat man häher ein Controlmitet aanswenden nicht für nötlig gefunden, und doch ist häz, dass eelbat bei vollkommenster Construction der Prismenlagerung eine solche Hebung um Senkung während der Drehung immer dann etattfindet, wemn die Drehungsanze des Kathetometers nicht vertical ist. Ist der Schnitzpunkt 3 der Ferurchraxe mit der Horisontiungsaxe um A von der Drehungsaxe des Kathetometers entferne (vergl. nachfolgender Figur 2) med bliede letztere mit der Verticalen den Winkel a., so beschreibt 3 bei der Drehung des Kathetometers einen Kreis, dessen Elsene gegen die Horisontale elsenfallt um er geneigt ist.

Wahrend einer vollen Undrehnig kommt S also in zwei nm 2 Δeinα verschieden hohe Lagen, welche um eine Drehning von 180° von einander entfernt liegen. Bei einer Messung, bei welcher das Ferurohr zum Uebergange von dem einen Object auf das andere um 180° gedreht werden muss, könnte ein Pointirungsfehler von dieser Grösse vorkommen. Für A = 10 om und  $\alpha = 1$  hetrüge derselbe 0,06 mm und wäre für andere Werthe Annd α nahezu proportional diesem Betrage. Hierbei ist jedoch zu heachten, dass dieser Fehler allerdinge im ungunstigsten Falle eintreten könnte, dass aber ehensogut, wie eine einfache Betrachtung zeigt, bei einer Drehung der Kathetometeraxe um 180° nnd beliehiger Neigung a der Axe gegen die Verticale der aus der

Neigung entspringende Messungsfehler Null eein kann. Sein wahrscheinlicheter Werth iet also halh so gross wie der angegehene grösstmögliche d. h. gleich A sin a.

Wird zur Messung beim Uehergange von dem einen Ohject anf das andere dae Kathetometer in der nnteren Stellnng nm ψ, in der oberen um & gedreht, so ist der grösste, hierbei mögliche Pointirungsfehler  $a = A \sin \alpha (\cos \psi' - \cos \psi)$ . Liegt wieder der normale Fall vor, dass die unteren und die oberen Punkte der zn vergleichenden Ohjecte ganz oder nahezn in denselben, auch die Kathetometeraxe enthaltenden Verticalebenen liegen, so dass  $\psi' = \psi$ so eliminirt sich auch dieser Fehler vollständig, d. h. es kommt



dann auf genaue Verticalstellung des Kathetometere nicht an. Anderenfalls aber ist diese Verticalstellung zn bewirken. Zur Controle derselben kann das am Ahlesefernrehr angehrachte Nivean dienen, welches hei einer vollen Umdrehnng des Prismas um 360° deu doppelten Betrag dee bezüglichen Fehlers nnmittelbar angieht.

Aus. dem Gesagten wird ersichtlich, dase eben so einfach wie die Theorie des Transversalkathetometers iet, eben so gering die Ansprüche eind, die an die Genanigkeit seiner Construction zu etellen sind, wenn es in der meist ühlichen Weise gehrancht wird. Soll ee aher dazn dienon, den Höhenunterschied von Punkten zu vergleichen, die wie die vier nehenstehend (Fig. 3) gezeichneten o,, u,, o2, u2 in sehr verschiedenen Verticallinien liegen, so dass  $\psi$  and  $\psi'$  verschieden sind, so ist sowohl die Horizontirung des Fernrohres als die Verticalstellung des Prismas entsprechend genan zu reguliren. Näher in das Detail dieses Falles einzugehen, hat ein zu geringes praktisches Interesse. Die heiden ohen angegehenen Formeln hieten ohne Weiteres die Unterlage für eine solche Discussion. Als constructive Bedingung würde sich für diesen Fall nur ergehen, A zn einem Minimum zn



machen, also die Fernrohraxe möglichet nahe an die Drehungeaxe des Kathetometers zu verlegen. Die Constructionshedingung, die bei der Herstellung von Transversalkathetometern

allgemein und durchaue zu hefriedigen ist, hezieht sich auf die Lagerung der Prismenaxe. Diese muss so beschaffen sein, dass die einmal hergestellte Lage derselben constant erhalten bleiht, dass also nach der vollständig oder annähernd orreichten Verticaletellung keine Oscillationen und keine Hehungen oder Senkongen, auch ansser den durch echiefe Lage der Prismenaxe verureachteu, während je einer Umdrehung stattfinden. Auf diesen Punkt soll im zweiten Theil dieses Aufsatzes näher eingegangen werden.

Der Fehler, welcher dadurch entsteht, dass die Maassecale selbst, auf welche projicirt wird, nicht vertical ist, gehört, da die Massescale kein Bestandtheil des Kathetometers selbst ist, eigentlich nicht mehr hierher, Es mag nur kurz bemerkt werden, dass, wie Fig. 4 zoigt, dieser Fehler  $h = H(1 - \cos \beta) = 2 H \sin^2 \frac{1}{\alpha} \beta$  ist, wenn h die Länge der gemessenen Strecke und  $\beta$ die Neigung der Scale gegen die Verticale ist.

Der Fehler, welcher durch eine gegeu die Verticale geneigte Lage der Mikro-

metervorrichtung am Fernrohr herbeigeführt wird, ist an sich minimal nud kann in bekannter Weise eilminir werden. Der Fehler ondlich, der in die miktrometrische Beaut eitztitt durch Verschiedenheit der Entfernungen der arvisirten Pankte, ist eine schnellt abnehmende Pauction der Entfernung selbst. Er ist daher bei den mit Mitrorokopen versehenen Herivotaldomparatoren ungleich mehr zu fürchten als bei den, meist auf grössere Entfernungen (einige Decimeter um durch) pointirenden Kathetometerner, wird im Urbrigen durch telecentrische Einrichtung des optischen Messapparats beseitigt.

### B. Longitudinalkathetometer.

Wir bemerkten sebon oben, dass das allgemeinste Longitofinalkathetometer zwei Fernoten, Mikroskopo oder adoere Abselverrichtungen entäht, die fest mit einander verbunden, aber jede für sich horizontirbar sind, und die so eingestellt werden, dass sie und Object und Massasseb gleicheritigt vairiere. Wir werden unseren Betruchtungen diese allgemeinere Anordung: so Grunde logen und die übliche Anordung durch Specialisirung der einstuffahrenden Enfernungen der verschiedenen Theile von einander erhalten.

Wir laben es also mit den zwei horizontaleu und zur Hörizontzung dienenden Aren zu thun oder, wie wir schoe beim Transverstänkletonnete brevzgebeben laben, gonan genommen mit den beiden Prankten, in welchen diese Aren von den optischen Aron der zugskriegen Fernrechen oder Mikroskope, den Absehenzlinien, geschnitets werden. Diese Punkte sind saf ein und demzelben Schlitten, — man kann annehmen ganz fost nit einzader verbenden.

— mit einander verbunden.
Die Lage dieser Punkte in der einen Stellung des Schlittons, z. B. bei der Pointirung auf die unteren Enden von Object und Maassestab, eei a, und b, die Lage der



ourch Ag gekt und den von Ag avvisirten Punkt des Objectes enthält, als der Punkt der Ebellung, den die Verlangerung von B, triffi, über der durch A, gelegten Horizontalebens. Die Hickendifferenzen von A und B wärden also einnader gließe sien oder was dasselben ansasgit die Schlinien A und B hätten dann in Richtung der Vertialen die gleiche Verschlebung erfahren, (vollkommene Parallelführung des Schlittens und seiner Theile).

Wir haben daher als eine Hauptbedingung für das Longitudinal-Kathetomster, dass der Verticalabstand der Absehenalizion bei heide Einstellungen (auf Anfang nud auf Ende) derselbe esi. Bei der allgemein üblichen Annehung der beiten Fernrohre u. dergl. wird diese Bedingung aus mehrervo Gründen nicht vollstandig erfüllt werden. Der Schlitten erfährt durch die Manipalation des Beobschters, der ihn berauf und herrunter schlebt, Bewegungsimpleise gegen das Führungspräum, denen er uns einer menspeben wird, je weitiger genns einer Führung ist. Debei ist aber das Friman in eo geman gearbeitet, dass eine Begrenzungsfüsche überall strong vertical bliebe, so dass der Schlitten, selbst venn seine Bewegung durch einem Menkasisenss vermittet wird, der um Impalse in der Verticalen zur Geltung kommen lässt, dech an verschiedenen Stellen seines Weges im Allegueniene etwas verschiedene Lagun gegen die Verticale bahen wird. Anch ist zu beachten, dass ein kleiner Spielraum wrischen Schlitten und Prisma wegen der möglichen Veränderlichteit des Prismengenechtiets estest beiben muss. Aber sollset bei ideeler Prismengestalt und Pührung kann ein Fehler dedurch bervorgerufen worden, dass das Material des Prismengestalt vom Schlitten sein ein Einlenen Stellen dessenben dem Eindruck des Schlittens nicht immer dieselle Widerstandsfähigkeit entgegensetst, zumal der Schlitten meist nach verschiedense Richtungen verschieden belatzet ist. Hierzu tretten noch andere Umstände, z. B. der ungleiche Einfluss der Wärme auf die verschiedenen Theile des Schlittens und des Prismess. Allez unsammen filht dam, dass der Schlitten bei der zweiten Einstellung uicht in allen Theilen veilkennene parallel derjenigen Lage ist, die er bei der erstete Einstellung utster – Abweichung von der Parallel fahrung.

Bei der Messung wird um jedenfalls die eine Auschendlinie, z. B.  $A_1$  neweit verscholen, dass das Talenkreus vor  $A_2$  nach der Herrieautrung auf den gewünschten Objectpunkt gesou einsteht; aber der ness Firpunkt von  $B_1$  d. i.  $b_2$  kunn aus der durch  $b_1$  gebenden Verticallinie seitlich nach rechts eche links oder such nach vern oder hinten abgewichen sein und vor Allen kann es eintreten, dass in der zweiten Lage des Schlittens  $B_1$  nicht dieselbe Verlichsenferenung von  $A_2$  bat wis  $B_1$  von  $A_1$ . Dann ist anch das Messengesepelnisu um den Unterseichel der Hohen  $B_1$ 4 um  $B_1$ 4,  $A_2$ 6  $B_3$ 6 von  $a_1$ 6  $a_2$ 7  $a_3$ 7  $a_3$ 7  $a_3$ 8  $a_4$ 8  $a_3$ 8  $a_4$ 8  $a_4$ 8  $a_4$ 9  $a_5$ 8  $a_4$ 9  $a_5$ 8  $a_5$ 9  $a_5$ 1  $a_5$ 8  $a_5$ 9 falsel. Wir wellen nun untersuchen, welche klein Bewegungen des Schlittens am eSchlittens am Schlittens am Schlittens auf Schli

Wir folgen bisrbei dem Gedankongange, den Herr Prof. Dr. W. Förstor in seinen Universitätsverlesingen der Kritik der Parallelfubrung zu Grande gelegt hat, da hier das Problem se allgemein als möglich in Angriff genemmen wird und dadurch auch einige Fehlerquellen ans Licht treten, die bis dahin der Anfmerksamkeit der Künstler und Fechgelebren entgaugen zu sein sebinen.

Denken wir uns, der Schlitten wäre richtig parallel geführt worden, bis das eine Fernrobr A auf den gewinschten Objectpunkt gerichtet ist. Die Lage des Schlittens,

von den wir nur die beiden oben beseichesten Funkte am de  $\lambda$ a die allein ansageboden zu betrachten haben, würe dann nicht  $a_0$  und  $b_0$ , sendern  $a_1^*$  und  $b_2$ , sendern  $a_1^*$  und  $b_2$ , sendern  $a_2^*$  und  $b_3$ , sendern  $a_4^*$  und  $b_4$ , sendern  $a_4^*$  und  $a_4^*$  will und insoweit herizontirit sit. Hingegen mögen nan  $b_1$  und  $b_2^*$  vinkt in dersolven Dierzentanden leingen, sendern  $b_1^*$  behör oder tiefer als  $b_1^*$ ; as bandelt sich dann darum, den Betrag den durch weiche Mossente anch immer hervergeverfnenn Hebennetrerchied end

$$b_{r}$$
  $\stackrel{\times}{b_{r}}$   $\stackrel{\times}{b_{r}}$   $\stackrel{\times}{a_{s}}$   $\stackrel{\times}{a_{r}}$   $\stackrel{\times}{a_{s}}$   $a_{r}$   $\stackrel{\times}{b_{tg.}}$  0.

welche Momente anch immer hervergerufenen Höhenunterschiedes ven b<sub>1</sub> und b<sub>2</sub> festzustellen. Gerade dieser Höbenunterschied ist der zu vermeidende Fehler, obwehl b<sub>3</sub>, wie erwähnt, auch nach andereu Richtungen gegen b<sub>2</sub> verschieden gelegen ist. Der Schlitten bildet im Sinne der Mechanik ein starres System; er bleibt sich

selbst congress, Ageesshee von des thermisches und everlage gewähenzen ge-doet sten betrauten den verziegen gewähenzen merchanischen Verzinderungen. Er kann alse aus der fingirten Ideallage  $\sigma_b$   $\nu_i$  in die Lage  $\alpha_i$   $b_i$  durch geeignete Bewognungen übergeführt gedocht werden. Nach bekannte Erwägungen inder Michanik, von deren Richtigkeit auch jeder Laie sich leicht überneugt, kann ein starres System (ein foster Kerper) aus einen bestimmter Lage in irgend welche andere stete durch zwei verschiedene Bewegungen übergeführt werden. Die eine Bewegung ist eine Verschiolung im Raume, bei welcher der Kerper in alle in Erhelle sich selbst parallel übelt, die andere Bewegung ist eine Drehung, deren Grüsse und Richtung (Azo) von der vorangegungen verschiebung und nattricht von der neu einzundenzeden Lage des Systems abhängen. Man kann also anch sagen: die beiden Systems  $a_b b_1$  and  $a_b \nu_b \nu_b$  der vorangenen Verschiebung and nattricht von der neu einzundenzeden Lage des Systems abhängen. Man kann also anch sagen: die beiden Systems  $a_b b_1$  and  $a_b \nu_b \nu_b$  and gegen einnader une eines kleien Betrag verscheben and gefahrt. Die skebolte Grösse der Vers

schiebung und der Drehung lassen wir nubestimmt, wir nehmen nur an, dass sie klein seien und zwar von der Ordnung der kleinsten Ordsen, die mit dem Instrument noch genessen werden sellen. Wir wellen zussehen, wie Verschiebung nud Drehung die Albebniags von Bybesinflussen. Fuhren wir zu diesem Zweck ein rechtwinkliges Coordinatensystem ein, dessen eine Azu X vertical ist, alse die Richtung hat, in welcher die Massartrecke genessen.



wird. Die Y- und die Z-Are sind dann horizontal, and zwen möge die Y-Ano normal zur X-Are in der Ebene der Massetheilung liegen, also die Richtung der Theilstriche haben und Zvon der Massesbene nach dem Kathetometer hin gerichtet sein. Dana können wir uns die Verseilung ewoch, als die Drehung, durch welche der Schiltten aus esiner idealen Lage in seine wirkliebe betreghen kann, in lier derüc Componenton erzeitig deseken. Die drei Linearverseihebungen dee Punktes  $A_2$  aus seiner Idealge oder, was dasselbe ist, seiner Coordinaten gegen den Punkt  $\alpha_2$  sein  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$ ,  $\beta_4$ ,  $\beta_4$ , die drei Componenten der Winkelbewegungen, aus deren Mittelpunkt wir  $\alpha_8$  selbst wählen, entsprechen  $A_4$ ,  $A_4$ ,  $A_5$ ,  $A_6$ ,

worden. Es fragt sich, wie treffen diese Elementarbewegungen des Punktes og bezw.
des gauzen Systems, den Punkt b<sub>0</sub>, wenn b<sub>1</sub> gegen a<sub>2</sub> oder b<sub>2</sub> gegen a<sub>3</sub> die relativen
Coordinaten x<sub>1</sub>, x<sub>2</sub> hatte. Nach bekannten Satzen der Mechanik findet man als Verrückungscomponenten erster Ordnung, d. h. ale sehliessliche Coordinaten, welche b<sub>2</sub> gegen
b<sub>2</sub> hat,

$$Ax = \partial x + z \partial \beta - y \partial \gamma$$

$$Ay = \partial y + x \partial \gamma - z \partial \alpha$$

$$Az = \partial z + y \partial \alpha - x \partial \beta.$$

Das, worant es in ereter Linie ankomut, ist. Iz, die Verfläschung der Höhenlage des Punktes b, Nun ist klar, dass d x = 0 ist, dann, wie schon orwisht, bringic die Operation der Einstellung es mit sich, dass  $a_i$  in die richtige Horizontalebens geführt wird. Man sieht aber fermer, dass Jx = 0 wird and gleichseitig Jy =  $\delta$ y, sowie Jx =  $\delta$ x, wenn Jx = 0, Jx = 0, Jx wenn die Drehpunkte der beiden Absebenslinien dauernd zusammenfallen. Dies würde werlangen, dass die beiden Dieptersparate, deren man eich beiden, die det werder durchdringen oder gazz zusammenfallen.

Der Gedanke, Mikroskop und Fernrohr sich durchdringen zu lassen, ist wiederholt bei anderen Instrumenten zur Ansführung gelangt; anch für Kathetometer ist er nach privaten Mittheilungen schon von namhaften Mechanikern geplant worden.

Was den anderen Fall betrifft, dass die beiden Diopter ganz zusammenfallen, zo kann dieser auf wich 4res verwirtlicht werden; einem, lieden man dassebbe Ferrorbr mur Visiren auf Objete und Masse benüttt — Transversalkathetometer. (Mas eicht hier sehr sehn, wie das Transversalkathetometer in Specialid des Longvitudinalkathetometers ist und swar ein für die Officken der Messengen osher günstiger Fall.) Zweitens kann man das Ocular des Ferrorbra ist. Lapse für die Massesselle benutzen, welche bettetre das Ferrorbr im Breunpunkt des Objectivs durchschneider und durchsichtig sein muss oder nur das habte Gesichtefdel einnehmen darf. Dieser Fall lat Herr Praes ennerdings verwirklicht. (8. diese Zeitsch. 1896.) Mai, S. 183.) Von diesen geinstigeten Fallen abgesehen, sicht man aus den Ferren, das Z. auch dann Owiri, wenn nur yen Out z = 0. d., wenn der Pirpunkt des Mikroskopes senkrecht unter oder über dom des Ferrerbren liegt. Dieser Fall ist abso entachieden dempiengen vermzischen, we beide in der selben Horizontabeben oder nahe daran liegen, was auch durch Amschaumg unmittelbar einzessehen werden kann. Was ferrer die Comnoconnen zig und zh getriff, no ist zie, wen

allen die unschädlichste; sie bewirkt, dass das Mikroskop statt auf die Mitte des betreffenden Scalenstriches gerichtet zu sein, auf einen mehr oder minder seitlichen Punkt desselben visirt. Sind nur die Striche gerads nud senkrecht zur Masssstabaxe, so hat dies gar nichts zu sagen. dz ist die Componente, welche eine Annäherung oder Entfernung des Mikroskopes an die Scale bedentet. Diese ist nicht ganz nnbedenklich, wenn, wie eben angenommen, die zur Scale gehörige Absehenslinie von einem Diopterwerkseng mit Mikromstervorrichtung gebildet wird, denn durch diess Annäherung oder Entfernung wird die Grösse der von den Maassstrecken in der Mikrometerebene entworfenen Bilder, daher anch der Mikrometerwerth dieser Bilder verändert. Die genannten Annäherungen oder Entfernungen können allerdings einen erheblichen Betrag nicht erreichen, ohne die Deutlichkeit des Bildes zn trüben and sich dadurch kenntlich zu machen, aber sie sind anch innerhalb der Grenzen, in denen eine Undeutlichkeit des Bildes nicht wahrzenommen wird, als schädlich erkannt worden. Wenn beide Absehenslinien zu ganz gleichartigen Diopterinstrumenten gehören, z. B. zn Mikroskopen, nnd der Fall vorliegt, den wir als den günstigsten bezeichneten, nämlich x=0, y=0, z=0, dann ist  $Az=\partial z$ , daher, wenn anch der Abstand des Objects und der Maassstrecke von den Dioptern derselbe ist, der Fehler bei beiden Dioptern der gleiche. Dies wird wohl nur selten der Fall sein. Andernfalls ist die oben erwähnte telecentrische Einrichtung des ontischen Apparats nothwendig. Im Uebrigen gilt das, was von der Drehnng des Fernrohres bezw. Mikroskopes um seine optische Axs und der damit verbundenen Schrägstellung des Mikrometerapparates bei der Besprechung des Transversalkathstometers gesagt ist, in ganz gleicher Weise vom Longitudinalkathetometer; nicht minder die Bemerkungen, welche die Verticalstellung der Scale betreffen und welche auf die Horizontirung der Abschenslinie Bezug haben. Was die Letztere betrifft, so verdient hervorgehoben zu werden, dass diejenigen Kathetometer, deren Scale sehr nahe der zugehörigen Absehenslinie gelegen ist s. B. im Führungsprisma selbst, einen gewissen Vorzug insofern besitzen, als die Empfindlichkeit der Horizontirng der Absehenslinie nicht so sehr ins Gewicht fällt, als bei entfernter Scale, denn wie die früher angegebene Formel lehrt, ist bei gleichem Fehler der Horizontirung der Messungsfehler direct proportional der Entfernung D der Scals vom Drehpunkt der Absehenslinie.

Was schlieselich diejenigen Kathetomster betrifft, die kein Mikroneter-Mikroakop mr. Ablesung der Scale haben, sondern nur einen Lodes mit Notius, der mit dem Schlitten verbunden, direct auf der Theilung versebeben, und mit oder ohne Lapse abgelesen wird, so its antartiel die Feinheit sines solchen Kathetomster eine entsprechend geringere. De jedoch hier die Absehendinie fast aus zwei mannmenfallenden Paukten besteht, stankleb dem Naliganit des Notius und diem Paukt der Theilung, auf dem diesen Nullpanit attliegt, so kommt hier die Horizonitrung der Absehendinie gernicht in Frage, dann sin Kathetomater, dass oschehelt garzeiteit wirst, des durch die mit dem Schlitten vorgenommen Masien aus oschehelt garzeiteit wirst, des durch die mit dem Schlitten vorgenommen Masien der Kenties den harbliche auch der Schlitten vorgenommen Masien der Kenties den harbliche auch der Schlitten vorgenommen Masien der Kenties den harbliche den der Schlitten vorgenommen Masien der Kenties den harbliche den der Schlitten vorgenommen Masien der Schlitten der Schlitten vorgenommen Masien der Schlitten der Schlitten vorgen der Schlitten der Schlitten vorgen der Schlitten vor der Vertretze der Schlitten vor der Vertretze der Schlitten der Vertretzen der Vertretzen der Vertretzen der Vertretzen der Vertretzen Lordenmente und der Vertretzen der Vertretzen Lordenmente der vertretzen der Vertretzen der Vertretzen Lordenmente der vertretzen der Vertretzen der Vertretzen Lordenmente der vertretzen de

Als sin allgemeines, ans den vorstehenden Betrachtungen sich argebendes Resultat, dürfte noch dies hervorrahnben sein, dass die gegenwärtig bei Katheumetern übliche Anordnung, Pernobr und Microkop an demselben Schlitten und jedes für sich horiontirbar
annebringen, principiell narichtig ist. Denn wis wiederheit betont wards, kommt Alles
danuf an, dass die beiden Absenbenilien eine unversiderliche Verticelentformang haben;
es wurde gezeigt, dass dies durch die blosse Horizontirung der Absehenslinien keinsewege
erricht wird. deum die Punkte, um welche die Absehenslinien dabei orrectiv gedreht

werden, können ihren Verticalabetand sehr wohl geändert haben, wenn sie anch ihren absolnten Abstand nicht ändern. Für die Verkinderung des Verticalabstandes der Drehpunkte hat man deshalb bei der vorerwähnten Anordnung durchaus keine Gewähr nud anch bislang kein Erkennungsmittel.

Wenn man hingegen Fernrohr und Mikroskop in nicht horizontirbaren Lagern zu einem einzigen, festen Theile des Schlittens vereinigt, nachdem man sie von vorn herein in parallele Ebenen gebracht hat, und wenn man diesen Schlittentheil als Ganzes in zwei zn einander senkrechten Richtungen horizontirbar macht, so ist man offenbar von jedem Fehler der Parallelführung vollständig befreit. Auf die Ausführung des Prismas und des Schlittens, die gegenwärtig die meisten Schwierigkeiten machen, kommt es alsdann so gut wie gar nicht an. Man horizontirt den Theil, der die Absehenslinie enthält, ganz für sich und kann sicher sein, der Grundbedingung des Longitudinalkathetometers genügt zu haben. Der Fall, den wir eben hervorgehoben haben, dass die Drehpunkte beider Absebenslinien zusammenfallen, ist ein Specialfall dieses allgemeineren, denn dann bilden Mikroskop und Fernrohr nur ein Stück und man hat den Vorzug, anch von den thermischen und mechanischen Veränderungen des Schlittens nnabhängig zu werden. Wenn die Scale im Prisma selbst liegt, so würde es anf Letzteres noch insofern ankommen. als durch seine Abweichungen von der Verticalstellung die Scale eben solche Abweichungen erfährt. Es würde also nöthig sein, das Prisma so herzustellen, dass genügende Verticalstellung der Scale erreichbar ist. Es würde sich aber noch mehr empfehlen, die Scale von den Veränderungen des Prismas unabhängig zu machen nnd dafür zn sorgen, dass sie für sich vertical gestellt werden kann, was anf verschiedenen Wegen ausführbar ist.

Wir haben nunmehr die maassgebenden Gesichtspunkte für die Beurtheilung der bis jetzt ausgeführten Kathetometer erlangt, und treten in den folgenden Aufsätzen an diese selbet heran.

# Ueber Prof. S. Pickering's empfindliche Thermometer für calorimetrische Untersuchungen.

# Dr. R. Wegscheider in Heilbronn.

Die Vergleichbarkeit von calorimetrischen Untersuchungen desselben Processes (z. B. der Bestimmnngen von Lösungswärmen) bei verschiedenen Temperaturen wird dadurch beeinträchtigt, dass die Scale eines sehr empfindlichen Thermometers nur einen geringen Umfang haben kann und man daher genöthigt ist, für weiter auseinanderliegende Temperaturen verschiedene Thermometer zu verwenden, während es gerade wegen der Vergleichbarkeit der Resultate sehr wünschenswerth ist, immer dasselbe Thermometer anwenden zn können. Prof. Pickering hat nenerdings (Philosophical Magazine, V. 21. S. 330) Thermometer angewandt, welche dieser Bedingung genügen und deren Einrichtung Interesse verdient, obwohl sie nicht eigentlich nen ist (vergl. n. A. diese Zeitschrift 1884 S. 350). Die Thermometer erhalten am oberen Ende der Capillare eine Kugel, in welche je nach Bedarf ein grösserer oder kleinerer Theil des Quecksilbers hinanfgetrieben werden kann; hierdurch wird es möglich, dieselbe Scale bei verschiedenen Temperaturen anzuwenden. Man erhitzt das Thermometer vor dem Versuch auf eine Temperatur, welche otwas höher ist als die, bei welcher der Versuch gemacht werden soll; dann wird der Quecksilberfaden hart unter der oberen Kugel mit einer Stichflamme abgetrennt. Das in der oberen Kugel befindliche Quecksilber bleibt beim Sinken der Temperatur in derselben zurück und wird so ausser Wirk-

samkeit gesetzt. Man hat dann nur noch nöthig, das so vorgerichtete Thermemeter mit einem Normalthermometer zu vergleichen, um die einem beliebigen Scalentheil entsprecheude Temperatur in Centigraden bis auf etwa 0,02° genan zu erhalten. Eine grössere Genauigkeit ist nicht nöthig, da die Wärmewirkungen bei chemischen Reactionen sich mit der Temperatur so wenig ändern, dass ein Fehler von 0,1° in der Bestimmung der Temperatur, bei welcher die Reaction vorgenommen wurde, unwesentlich ist. Dagegen lassen sich die durch die Reaction hervorgerufenen Temperaturanderungen mit ausserordentlicher Genauigkeit und Strenge vergleichbar bestimmen, da immer dasselbe Thermometerrohr verwendet wird. Ein derartiges Thermometer Pickering's (No. 62839) ist 746 mm lang; davon kommen 72 mm auf das Quecksilbergefäss, welches nicht geblasen, eondern aus einem Glasrohre bergestellt war, wodurch die Regelmässigkeit des Ganges sohr erhöht wird, and 565 mm auf die (Millimeter-) Theilung. Das Gefäss enthält 36,23 g Quecksilber; die Scale umfasst nur 3,4° C., so dass jeder Grad 166 mm der Scale nmfasst und die kleinste abschätzbare Länge (etwa 0.05 mm) 0.0003° C. entspricht. Diese hohe Empfindlichkeit ermöglichte es, die wiederholt n. a. auch von Berthelot erwähnte Thatsache mit besonderer Schärfe zu beobachten, dass der Quecksilberfaden sich nicht sofort und von selbst bis zur richtigen Höhe einstellt. Die Augaben des Thermometers differiren, je nachdem es steigend oder fallend dieselbe Temperatur erreicht, und je nachdem es horizontal oder vertical steht. Wenn das Thermometer steigt, zeigt es zu niedrig, wenn es fällt, zu hoch. Die richtige Temperatur ist ungefähr das arithmetische Mittel aus beiden. Die Differenzen können bie 10 mm der Scale betragen. Man erhält jedoch die richtige Einstellung, weun man (höchstens drei Minuten) mit dem Finger an das ebere Ende des Thermometers klopft. Pickering neunt daher diese Fehlerquelle "vorübergehende Störung" (temporary alteration). Eine zweite Fehlerquelle dagegen ist nicht in so einfacher Weise unschädlich zu machen (dauernde Störung, permanent alteration). Es zeigt eich nämlich, dass der Quecksilberfaden nicht sefort in den richtigen Gang kommt, wenn eeine Bewegungsrichtung sich ändert, sondern erst nach einigen Minuten. Man muss daher calorimetrische Versuche so einrichten, dass, wenn eine Wärmeentwicklung gemessen werden soll, die Temperatur des Calerimeters schon verher steigt, und umgekohrt. Pickoring weiet noch an der Hand seiner Untersuchungen nach, dass der Vortheil, deu die hohe Empfindlichkeit des Thermometers für die Genauigkeit der Resultate bietet, den durch die erwähnten Fehlerquellen erzeugten Nachtheil bei weitem überwiegt.

Soweit die Angaben Pickering's. Er nimmt bei der Construction seines Thermometers stillschweigend an, dass die Länge eines Centigrades auf der Scale unverändert bleibt, wenn die wirksame Monge des Quecksilbers geändert wird. Diese Annahme ist aber nicht mit genügender Strenge richtig. Die Ausdehnung des Queckeilbers sei gegeben durch:

$$V_t = V_0 (1 + a t + b t^2 + c t^3),$$
die des Glases durch:

 $V_t = V_0 (1 + \alpha t + \beta t^2 + \gamma t^3).$ Ferner sei q der Querschuitt des Thermometerrohres, welcher ohne erheblichen Fehler als constant betrachtet werden darf, da das Rohr immer Zimmertemperatur hat, Vo das Volumen der Thermomoterkugel mit Einschluse des unter dem Nullpunkt gelegenen Röhrenstückes bei 0° C.

Wenn die untere Kugel soviel Quecksilber enthält, dass dasselbe bei 0° bis zum Nullpunkt der Scale reicht, so ist die scheinbare Ausdehnung des Queckeilbers von 0 bis 1° C. gegeben durch:

$$V_0 \left[ (a-\alpha) + (b-\beta) + (c-\gamma) \right].$$
 Die Fadenlänge für 1° C. ist unter diesen Umständen:  
1) . . . . . . . . . . .  $F_0 = \frac{V_g}{q} \left[ (a-\alpha) + (b-\beta) + (c-\gamma) \right].$ 

Nnn werde seviel Quecksilber in die obere Kugel getrieben, dass das Queckeilber der nateren Kugel bei to bis zum Nullpunkt der Scale reicht. Das Volnmen der wirksamen Quecksilbermenge ist dann bei  $t^{\circ}$  C.  $V_{0}(1+\alpha t+\beta t^{2}+\gamma t^{3})$ ; bei einer Temperaturerhöhung ven  $t^{\circ}$  auf  $(t+1)^{\circ}$  C. geht es über in:

$$Y_0 \frac{(1+\alpha\,t+\beta\,t^2+\gamma\,t^3)\,[1+\alpha\,(t+1)+b\,(t+1)^2+c\,(t+1)^2]}{1+\alpha\,t+b\,t^2+c\,t^4}.$$

Die scheinbare Ansdehnung des Quecksilbers von t bis  $(t+1)^\circ$  C, ist daher:

$$V_{\alpha} \left\{ \frac{(1+\alpha t+\beta t^{2}+\gamma t^{2})[1+\alpha (t+1)+b(t+1)^{2}+c(t+1)^{2}]}{1+\alpha t+bt^{2}+ct^{2}} - \frac{[1+\alpha (t+1)+\beta (t+1)^{2}+\gamma (t+1)^{2}]}{[1+\alpha (t+1)+\beta (t+1)^{2}+\gamma (t+1)^{2}]} \right\}.$$

Durch Division mit a erhält man nach einfachen Reductionen und unter Weglassung der Glieder, welche das namerische Resultat nicht mehr beeinflassen, die Fadenlange für 1° C. bei to

(ange for 1° 0, bell t' 
$$f(a-a) + (b-\beta) + (c-\gamma) + [2(b-\beta) + 3(c-\gamma)]t + 3(c-\gamma)t'$$
  
2) . . .  $F_t = \begin{cases} f(a-a) + (b-\beta) + (c-\gamma) + [2(b-\beta) + 3(c-\gamma)]t + 3(c-\gamma)t' \\ 1 + at + bt' + ct' \end{cases}$ 

Für das Thermometer No. 62839 von Pickering stellt eich die Sache folgendermaassen: Ich nehme an, daes das darin enthaltene Ouecksilber (36,23 g) das Thermometer bei 0° C. gerade bis zum Nullpunkt der Scale erfüllt, und dass die Fadenlänge (166 mm) sich auf das Intervall 0 bie 1° C. bezieht. Für den cubischen Ausdehnungscoefficienten des Glases setze ich  $\alpha = 0,000025$ ,  $\beta = \gamma = 0$ , da die Daten für das angewendete Glas leider nicht mitgetheilt eind. Für die Ausdehnung des Quecksilbers benntze ich die Formeln von Wüllner and Levy.

Nach Willner ist a = 181163 - 10-9 Nach Levy a = 181290 · 10-9

 $b = 115500 \cdot 10^{-13}$  $b = 324090 \cdot 10^{-13}$  $c = 459230 \cdot 10^{-16}$ 

 $c = 211870 \cdot 10^{-16}$ 

Wenn die Dichte dee Queckeilbers bei 0° zu 13,5956 gesetzt wird, so ist  $V_0 = \frac{36,23}{13,5056} = 2,6648 \text{ ccm} = 2664,8 \text{ cmm}.$ 

Setzt man diese Werthe in die Gleichung 1), so orhält man:

q = 0.0025071 qmm nach Wüllner, q = 0.0025090 qmm nach Levy.

Mit diesen Werthen ergiebt sich aus Gleichung 21, wenn man beispieleweise t=20° C. eetzt, die Fadenlänge bei 20° C.:

$$F_2 = 165,91 \text{ mm}$$
 nach Wüllner,  
 $F_{20} = 165,60 \text{ mm}$  nach Levy.

Während der erstere Worth mit der Fadenlänge bei 0° (166 mm) ziemlich übereinstimmt, weicht der zweite um das Achtfache der kleinsten abschätzbaren Länge (0,05 mm) davon ab, entsprechend einem Fehler von 0,0024° C. für je 1°, oder von 0,25 % der zu messenden Temperaturänderung. Die Abweichung wird noch grösser, wenn, wie anzunehmen ist, \$\beta\$ and \$\gamma\$ positive Werthe haben. Man eight das leicht, wenn man die Gleichung 2) auf die Form bringt:

schung 2) and die Form bringt:  

$$F_0 = \frac{F_0 + \frac{\Gamma_0}{q} \left\{ \left[ 2(b-\beta) + 3(c-\gamma) \right] t + 3(c-\gamma) t^2 \right\}}{1 + a t + b t^2 + c t^4}.$$

Es ergiebt eich daher das Resultat, dass die Fadenlänge bei dem Pickering'schen Thermometer nicht als naveränderlich betrachtet werden darf und dass es unmöglich ist, die nöthige Correction durch Rechnung zu ermitteln, so lange die in Betracht kommenden Ausdehnungecoefficienton nicht noch genauer bestimmt sind ale bieher.

# Untersuchungen über den Moreland'schen Gewichtsbarographen von R. Fuess in Berlin.

### H. Evlert, Assistant der Deutschen Seewarte in Hamburg.

Bald nach Gründung der Deutschen Seewarte wurde dieses Institut mit mehreren Gewichtsharographen nach Moreland'schem System von R. Fness in Berlin ansgerüstet, von denen einer auf der Centralstelle verblieb, während die anderen nach und nach an die verechiedenen Hauptbeohachtungsstatienen der Seewarte an der deutschen Küste vertheilt worden.

Dae Princip, nach welchem diese Barographen construirt sind, ist kurz folgendes: Der Apparat, in nehenstehender Figur schematisch dargestellt, besteht aus dem Rehre eines Quecksilherharemeters B, welchee nnten hei a mit einer Bnnten'echen Spitze versehen iet. Dasselhe iet bei b an dem dreiarmigen Winkelhebel

b c d c anfgehängt, während dae untere Ende in das Quecksilbergefäse F eintaucht. Unterhalh a trägt das Rohr den Deckel D, welcher das Quecksilher in F vor Staub echützt. Jedo Veränderung des Barometerstandes bewirkt eine Veränderung dee Gewichtee dee Barometers und somit eine veränderte Stellung des Winkelhebele und des daran befeetigten federnden Zeigers f. Damit diese Bewegung des Winkelhebels und Zeigers in einem hinreichend groesen Maassstahe geschehen kann, ist das Barometerrehr oben bei y erweitert, ee dass ee dert ein Caliber von 30 mm hat. Die Vergrösserung der Bewegung des Zeigers kann durch die Stellung der Gewichte P und q an den Hehelarmen cd und ce regulirt werden. Je näher dieselben an den Aufhängepunkt e des Hebele gescheben werden, deste mehr wird eine Vergrösserung des Zeigeraueschlages eintreten. Gewöhnlich wird die Vergrösserung der Bewegung des Zeigere se gewählt, dass einer Aondorung des Baro-



meterstandee von 1 mm eine Zeigerhewegung von nahe 2 mm entspricht. Die Punkte. an welchen eich aledann die Gewichte P nnd q auf den Hehelarmen zu befinden hahen, eind durch eingeritzte Striche bezeichnet.

Am unteren Ende des Zeigers / befindet eich in einer Pendelaufhängung entweder ein Metallstift oder ein kleines mit Druckerschwärze bestrichenes Rädchen.

Die Registrirungen werden durch die Uhr hewirkt, welche an ihrem Minntenzeiger vier Stifte o trägt. Jeder dieser Stifte hebt einmal bei der Umdrehung des Minutenzeigers den Hebelarm r und dieser durch die Stange q wieder den um die Axe 11 drehbaren Bügel k anf. Zur Zeit einer jeden vollen Vierteletunde fällt der Hebel r von einem der Stifte o ab und bewirkt das Niederschlagen des Bügele hund dadurch das Andrücken des Stiftes oder Rädchene am Zeiger / gegen die Papierplatte A. Befindet eich unten am Zeiger ein Rädchen, eo liegt unter demselben eine kleine mit Schwärze imprägnirte Lederplatte, über welche das Rädchen beim Aufheben des Bügels & mittels eines am letzteren befestigten Hakene gezegen wird und eich eemit nach jeder Registrirung neu färbt.1) Im Bügel befindet sich noch der Metallstift m, welcher hoi dem Vor-

<sup>1)</sup> Eine nähere Beschreibung und Abbildung dieser Einrichtung, sowie des ganzen Instrumentes findet man in: Loewenherz, Berichte über die wissenschaftl. Instrumente auf der Berliner Gewerheausstellung im Jahre 1879 S. 231.

beigleiten der Papierplatte A, das durch die Zahnstange  $\pi$  und das vom Uhrwerk abhängige Trieb v regulirt wird, die Nulllinie (Abscissenaxe) markirt.

Um die Adhäsion des Quecksilbers an der Glasröhre zu überwinden, ist folgende Vorrichtung getroffen:

En aweiter hinter dem Hebelarne r liegender, kürzerer Hebelarne z wird bei der Undrehung des Mintenensigeren beschallt von den Stiften og gelboen. Mit demselben ist die Stange s verbunden, welche, wenn sie geloben wird, in den Zahnbegen f fasst und des game Baronenetrerba arafbeht. Seben 10 Mintente vor der nakbeten Registrirung fällt der Arna z vom Sitfe o ah und das Baronenetrerba sinkt plützlich in seine frahere Stellung varich, d. h. pendelle einige Minten um dieselb, bie se kur vor der nichsten Registrirung wieder zur Rube gelangt. Durch die hieraus entstehende Bewegung des Quecktiblers innerhalb des Baroneterbrerbre wird die Ahleisen überwahmen. Durch ein leichtes Verbiegen des oberen Endes der Stange z nach rechts oder nach links, kann der Betrag, mm welchen das Baroneter erbohen wird, verzerbeset oder verkleinet werden.

Zur Reduction der mit diesem Barographen erhaltenen Registrierugen wird auf die abgenommen Pspierphate der besonders für diesen Apparts verfertigte Glammasstab stab is gelegt, dass die erste Verticallinie rechts die Nulllinie deckt. Die Theilung des Glammasstabes ist bereits für den Umstand reductir, dass die Bewegung des Zeigers in einem Kreise vom Radius seiner Länge erfolgt. Die Ahlesungen ergeben daher direct Millimeter.

Nach dem Princip des Winkelhebels sollte der Ausschlag des Zeigers entsprechend einer bestimmten Gewichtsveränderung des Barometerrohres in jeder Stellung gleich gross sein, demnach die von der Papierplatte abgemessenen Ordinatennnterschiede direct proportional den Aenderungen des Barometerstandes. Wenn also einmal der Barometerstand, welcher einer Registrirung des Apparats anf der Abscissenaxe entspricht, und das Verhältniss, in welchem die gemessenen Ordinaten zu den entsprechenden Aenderungen des Standes eines Quocksilberbarometers stehen, gefunden sind, müsste der Apparat absolute Barometerstände liefern. Da indess das Barometer ohen erweitert ist, muss der Apparat mit einem merklichen Temperaturcoefficienten behaftet sein, und es würde sich demnach bei der Ermittlung der Constanten des Instrumentes anch um die Feststellung der Grösse dieses Coefficienten handeln, so dass sowohl die Constantenbestimmung als die Reduction der Registrirungen dieses Barographen etwas nmständlich wird. Es bestand daher von Anfang her an der Seewarte die Absicht, Barographen dieser Art nur als Interpolations-Instrumente zwischen zwei directen Ablesnagen eines Stationsbarometers zu verwenden, und demgemäss wurde den Beobachtern auf den Stationen der Seewarte die Instruction ertheilt, den stündlichen Barometerstand nach den Aufzeichnungen des Barographen direct proportional den Ordinaten-Aenderungen zwischen den Terminheobachtungen 8h Morgens, 2h Mittags und 8h Ahends zu interpoliren. Gar hald zeigte indeas die Ausführung dieses Verfahrens, dass dahei nicht unwesentliche Abweichungen vom wahrscheinlichen Gange der Barometerschwankungen vorkamen. Es wurden dieselben ihrem wesentlichsten Theile nach in der Vernachlässigung des Temperaturcoefficienten, oder vielmehr in dem Umstande gesucht, dass bei dem genannten Interpolationsverfahren angenommen werden musste, die Temperaturänderungen erfolgten proportional der Zeit, was namentlich in geheizten Räumen keineswegs der Fall sein wird.

Da mir in damaliger Zeit an der Seewarte die Untersuchning derartiger Instrumente ohlag, versuchte ich sehen in den Jahren 1876/77 für drei Barographen jener Construction die Constanten nach der Reductionsformel:

$$B = C + ay + bt$$

zu ermitteln, worin B den wahren Barometerstand bezeichnet, C denjenigen, welcher einer Registrirung des Apparates auf der Abscissenaxe bei einer Temperatur von 0° entspricht, y die Ordinate des Barogramme and t die Temperatur des Instrumentes. Ich leitete aue einer grossen Anzahl eorgfältiger Vergleichungen der Registrirung des Barographen mit directen Ahlesungen des Hauptstationsharometers der Seewarte die Constanten C, a nnd b ah, jedoch war die Darstellung der Barometerstände mit diesen Constanten nach dem Barogramm eine eo nngenügende, daes ich die Vermnthnng auseprechen masste, es eeien die vernachlässigten höheren Glieder der Reductionsformel von grösserer Bedenting, ale nach der ohen entwickelten Theorie anzunehmen. - Zunächst machte ich den Versuch, noch ein Glied von der Form cf einznführen, fand indess für c einen so kleinen Werth, dass darin die Erklärung der heobachteten echeinbaren Unregelmüseigkeiten nicht gesucht werden konnte. Ich gestehe, dass mich dahin anch die Theorie des Instrumentes an sich hätte führen sollen, da der Temperaturcoefficient fast allein durch die Erweiterung der Glaeröhre in ihrem oheren Theile hedingt sein muss, und daher die hei der Ausdehnnng des Quecksilhers gleichsam überfliessende Masse in ihrem Gewichte sehr nahe diroct proportional den Temperaturanderungen und dem dadurch bedingten Ausschlage des Zeigers anefallen wird. Weitere Versuche mit diesen Instrumenten wurden mir dnrch Ueherhäufung mit anderen Arheiten damals unmöglich gemacht.

Da eich aber die erwähnten Umaträglichkeiten bei dem angewandten Rednotionsverfahren fortwährend bemerkära mackten, wenn sach nicht in es erheblichem Masses, dass dadrreh der Werth der erzielten ettendlichen Baromsterstände bedeutend nueicher wurde, indem andertigliek an der Centralation die Reductionen einer Revision nutrarogen und den Umatinden entsprechend, wenn mötlig, verhessert sind, so heusfürsgte mich die Direction der Sewarte vor etws einem Jahre, jene Untersuckangen wieder aufzunehmen. Wagen Arbeiten anderer Art konnte ich erst Anfangs November v. J. mit der Untersuckang des Barographen R. Fusen No. 9 beginnen.

Im Zeitraum vom 7. November his 2. December 1885 stellte ich 29 oorgültige Vergleichungsrühen der Registringen des Barographen mit direct Außelessens Barometerstinden an und swar 11 bei steigenden, 12 bei fallenden Barometerständen. Die Schwankung die Barometerstandes während dieser vergleichenden Bochadtungen betrugetwa 32 mm, die Temperatur des Barographen-Zimmers wurde durch Heisen und Orffnen der Fenster einer Schwankung von 12° mitterworfen.

En hatte sich aus des bislang gemachten Vergleichungen ergelon, dass allerdings eine Trägheit des Instruments zu erkenson war, indem het eitsginende Barountert ein Zurückhänden der abgeleiteten Barountertstände, bei fallendem ein Unberschreiten derselhen sich zeiges, jedoch war diese Trägheit gegenüber den constigen Abweichungen eo gering, dass offenbar höhere Glieder der zur Redpecten diennenden Rechle existiren mussten. Ele komte mir diesesiben nur dasfurch erkleiten, dass einzah der Winkelhebel nicht richtig functionirte, also die Bewegung des Zeigers für eine bestimmts Gewichtstüderung des Barounteren nicht überall gleich gross war. Alvlann mussten aber Glieder von der Form ey+dyt auf mitteren, sach konnten veilleicht Galbiersfehler des derem Theiles der Glassrüher bewirken, dass der Temporaturcoefficient bei verschiedenen Werthen des Barounterstandes versinderlich sei, was im Gliede dyr zum Aundruck gelangen würde.

Ale Reductionsformel etellte ich daher auf:

 $B = C + ay + bt + cy^2 + dyt.$ 

Nachdem nun die 5 Conetanten C, a, b, c, d aus den 23 Bedingungegleichungen nach der Methode der kleinsten Quadrate abgeleitet waren, ergab eich ein Grad der Uebereinstimmung zwischen den direct beolaschteten Barometerständen und den aus den Barogrammen abgeleiteten, wie derselbe nicht erwartet werden durfte.

In 61 % aller Fälle blieb die Abweichung unter 0,2 mm In 96 % aller Fälle blieb die Abweichung unter 0,3 mm und nur in 4 % aller Fälle ging dieselho über 0,3 mm binaus. Die grösste Ahweichung betrug (165 mm, die mittlere Abweichung (166 mm. Ich lasse die Rednetionsformel des Baregraphen R. Fass Ne. 9 nebet einem Rednetiensbeispiel hierunter folgen, um die 6 rösse der einzelnen Constanten nad ihren Einfluss auf die Herieitung des Barenneterstandes zu zeigen. Es ist (mit überflüssiger Genaufgleit)

$$B = 792,98 - 0,40384 y - 0,00100 y^2 - 0,009 t - 0,00064 y t$$
.  
Reduction heriepiel.

1885 November 14. 0°/2° p. m. Auf 0° reducirter Barometerstand 750,60, y=84,1 mm,  $t=14^{\circ},1$ .

$$\begin{array}{cccc} C = & 792,98 \\ 84,1 & (-0,40384) = - & 33,96 \\ 7073 & (-0,001) & = - & 7,07 \\ 14,1 & (-0,089) & = - & 0,55 \\ 1186 & (-0,00064) = - & 0,766 \\ \hline & 750,64 \end{array}$$

Barometer - Barograph = - 0,04

Das Barometer fiel zu jener Zeit.

Indem ich diese Resultate mitthelie, überlasse ich es dem Meteerelagen, weitere Schlassfolgerungen in Berug auf die Verwerthlarsteilt den in Redie stehenden Instruments für die praktischen Zwecke des meteorologischen Dienstes zu ziehen und bemerke nur noch in Berug auf die erraktisch rätigheit des Apprant, dass bei des gefundenen Differenzen, Barometer — Barograph<sup>6</sup> bei steigendem Barometer 91 ½, positive Differenzen, bei fallendem Barometer 20 ½, positive Differenzen, bei fallendem Barometer 20 ½, positive Differenzen den bei fallendem Barometer 20 ½, positive Differenzen, bei fallendem Barometer 20 ½, positive Differenzen den bei geigen.

Wenngleich nicht verkannt werden kann, dass die Conetantenheatimmung des Apparatee einen verhältnissmissig grossen Aufwand an Zeit und Arbeit erfordert, so muss andererseits bedacht werden, dass die Reduction nachher mit Hilfe einer Tafel, welche nur die beiden Argumeate y und l hat, rein mechanisch ausgeführt werden kann.

# Hilfsapparate für die Bedürfnisse der Werkstatt.

Von Mechaniker C. L. Berger (Fa. Buff & Berger), in Boston, Mass. U. S. A

(Schluss.)

III. Apparat zur genauen Bestimmung der Brennweite von Ohjectivgläeern.

Zur genanen Bestimmung der Brennweite von Objectivglässern für die Fernroher geodätischer und astronomischer Instrumente, behaffe correcter Einziehung von Diestraum Mikrometerfüden, haben wir in Anwendung mit den auf unendliche Distanz gestellten Cellimatoren A und A', einen Apparat ausgeferigt, welcher bei grosser Einschheit in der Construction, begunnen Handibaung müsset, ohne Reductionen oblig zu machen.

Der Apparat besteht aus einem stählernen, in Millimeter eingetheilten Lineal a Fig. 5 und drei daranf verschieblaren Aufsatzstücken h, V und c. Eine karze hölzerne Sänle bringt den Apparat in die Höhe der früher beschriebenen? Collimatoren (A nud A'), (vgl. S. 118 d. Jahrg.) wenn eis auf dem für die zu justirenden Instrumente beetimmten

<sup>1)</sup> Wir möchten hier sogfeich noch einen kleineu Fehler in der obigen Beschreibung berichtigen. Es ist nämlich anf S. 190 der Abstand der einzelnen Fadeu eines Fadenpaares in der Bildebene des Collimators A irrithtmilich als der tansendste Theil der Berennweite der Obiectives anzeweben worden, während er heissen muss; der zehntansendste Theil.

Manerconsol Z befestigt wird. In ihr ist die Büchse für den mit dem Querstück / verbundenen Zapfen g, durch den der Apparat in horizontaler Ebene drehbar wird, eingelassen. Auf f ruhen die das Lineal haltenden Klemmen d, d', deren eine, d', mit der Hebeschraube  $\epsilon$  versehen iet, um das Lineal in die horizontale Lage justiren zu können Die Klemmon d, d' gestatten ein Abnehmen und Hin- und Herschiehen des Lineals, um je nach Bedürfniss znr Messung kurzer und langer Brennweiten, die Anfsatzstücke b.b', c bequem gegen einander verstellen zu können.

Die Aufsatzstücke b und b' eind einander völlig gleich; sie besteben ie ane einer priematischen Hülse, welche durch die im anteren Theile eingesetzte Feder gegen das Lineal angedrückt wird and mittels Klemmschraube in jeder beliebigen Entfernung fest-



gestellt werden kann. Anf derselben sitzt, nm eine horizontale Axe nmlegbar, das Oonlarende eines Fernrohres, bestehend aus dem stark vergrössernden astronomischen Ocnlar o bezw. o', and der in ein kurzee Rohr eingesetzten Platte mit den Krenzfäden v hezw. v', welche sich in derselben verticalen Ebene mit den an den Hülsen angebrachten Indexstrichen i und i' befinden. Diese Letzteren bilden die Ansgangspunkte einer Meesung. da die zwischen deneelben liegende Distanz genan der doppelten Brennweite eines gemessenen Ohjectivs entspricht und direct von der Theilung am Lineal abgelesen wird. Beide Ocnlare gestatten ein Verschieben gegen die Kreuzfäden, nm ihre Brennpunkte in die Ehene der letzteren, bezw. der Indexstriche zu bringen, ehe zum Messen geschritten wird. Der Index an b ist auf Null der Theilung eingestellt, nnd b wird nicht verschoben Das Anfsatzstück c beeteht aue einer Hülse von gleicher Construction, wie bei b und b', jedoch ohne Index, welche den Ring p mit den vier Stellschrauben trägt; letztere, nm Objective mit ihren Faseungen von verschiedenem Durchmosser direct aufnehmen zu können. Zum Zwecke grösster Genanigkeit kann anch in den Ring p ein zweiter Ring ? eingesetzt werden, der mit einem Ansatz versehen, durch die Stellechrauhen gegen den Ring p angezogen wird. Von dem Ringe r sind mehrere Exomplare von verschiedenem inneren Durchmesser vorhanden, so dase Objective verschiedenen Durchmessers mit ihren Fassungen auch eingeschrauht worden können. Zur Controle der horizontalen Lage des Apparates, welche nothwendig ist, um ihn in die Visirlinien der Collimatoren A nnd A' zu hringen, dient das Niveau z. welches an c befestigt ist.

Die Handhahung des Apparates ist einfach. Er steht auf dem Maserconsol Z in der Visirlinie der Collimatoren 4 und 4'; das en messende Objective beindet sich is dese Ringe r in p, das Ocular v ist ungesehlagen, während o sufvekt steht und sein Index auf Null reigit. Nachdem der Beckabeter die Oculare am die Kreerflichen und v dien gestellt hat, sieht er durch das Ocular v am das Objectiv in den Collimator A', rückt das Aufastzstich e mit dem Objective vo swit ab, his das Collimatoriald echar legerent verscheist und stellt e mittels der Klemmachranke fest. Nun wird das Ocular v am das Objectiv in entgegengesetzer Kleistung im den Collimator A' gesehne und des Aufastzstich von den der Schreiben und des Aufastzstich vir einwirtst sind. Das Andatzstacht v. wird un mit der Klemmachranke festgestellt, die Theilung mittels des Indexastiches v vom Linnel skeplesen. Des Restlatst der Abbeung ist die dooppelte Brennwerken des eb Villend abgelesen. Des Restlatst der Abbeung ist die dooppelte Brennwerken des eb Villende sich Millimetern.

Wir wikhen dieses Verfahren im Gegensatz mr Bestimmung der einfachen Breunwich eines aberoantischen Objechten, well daruch Messung der Breunweite nach entgegengestetten, und weit entfernter Paukten, ohne die Stellung des Objectivs zu verändern, alle etwaigen Answeichungen und Pabler, welche durch die Ungleichteit siemer Curven, die Dicke des Glasse, n. s. w. entstehen, eliminiri werden. Man misst auf diese Weise von unbekannten opisiehen Mittelpank des Objectivs, und indem man von erhalbenen Results das arithmetische Mittel nimmet, bekommt man die einfache Breunweite. — Um den Anforderungen der menserne Instrumententechnik, hinschallich der Messung der Breunweite von Objecttrigktsern un genägen, namentlich für photographische Zwecke und behänf Herstellung correcter Distanz- und Mürcmeterfaken, oder auf Glass eingeritzter Mitrometerstriche, zu einem bestimmten Wertha, ist ein solcher Apparat thatsüchlich hereits zum unsentbehilchen Werkzeug gewerden.

Unser Focus-Apparat lasts sich vereinfachen, indem man das Linest über seine Enden hinans verlingert und auf die Verlängerung selbst Collinatoren setzt. In diesem Falle würde man weder der Justirung in horizontaler noch in verticaler Richtung bedürfen, nachdem die einzehnen Collinatoren einmal in die richtigt Lange, gerbracht sind. Anch kann man sich mit dem einen Anfastatische 5 behelfen, das man abnimmt, nachdem die Lage von e bestimmt ist, und anf das andere Ende des Lineals setzt. Ebenso kann man den Apparat leicht auch Bessel's Methode einrichten, indem unst das Ohjecitv auf dem Stücke e um einen verticalen Zapfen drebbar macht. In diesem Falle würde man nur eines Anfastatisches de und eines Collinators bedärfen.

Die beim Focus-Apparate angewandten Collimatoren k\u00fcnnen Meiner und sehr einfacher Beschaffenbeit sein und werden am Besten nach Art der früher beschriebenet Collimatoren A' und B mit Peldern von Spiegelbelegung anstatt der Fäden, und mit Hinweglessung der Libellen, eingerichtet. Nothwendig ist nur, dasse die Spiegelbelegung dem Collimatorehjectiv mgekehrt ist und sich genau in dessen Brennebene heindet. Ein dehnitten liegender derhabere Reflezionsspiegel, zur Belenchtung des Collimatorinlides bei ungünstigen Lichte, wird sehr zu empfehlen eein. Werden die Collimatoren noch Art von B "mit Theilting eingerichtet, so kann man nach für viele optische Zwecke noch solche Bildweiten eines Objectives bestimmen, welche einer gewissen Distatz, z. B. 100, 50, der 10 Meter n. s. w., entsprechen. Wir halber den Apparat, wie wir ihn construirten und gehranchen, als den passendisten für eine mechanische Wertstatt, das ein einer solchen nehr viel darauf ankommt, jede mathematische Berechung möglichst zu verneiden, um Fehlern vorrabengen, und um selbst die weniger Beführigen mit solcher Arbeit hetzusen zu konnen. Pit Lechanstatlen, we sein hentr um Theorie

und Berechnung handelt, möchte ein Apparat nach Bessel's Methode zuweilen noch ansserdem zu empfehlen sein.

Die mit unserm Apparate gefundenen Werthe für die Breunweite eines Ohjectivs verwenden wir nnn zur Herstellung und Einsetzung von Distanz- und Mikrometerfäden für das zugebörige Fernrohr.

Im Laufe der letten 10 bis 15 Jahre hat sich in den Vereinigten Staaten der Gebrauch von Distantflüden für Messeungen mit dem Fernrehre vollstädig eingsbetrgert. Die Güte und hohe Vergrösserung der hier in Verwendung kommenden Kernrehre geschaltsieher Instrumente erlachten deren Anwendung und diese wieder wurde in den schwieren Germannenten Verlachten deren Anwendung und diese wieder wurde in den schwieren Germannentschaltnissen, namentlich im fernen Westen, geradem zur zwingenden Nothwendigkeit, so dass zur Zeit kein Theodolit iden Nivellirinstrument unsere Werkstatt verlasst, ohne mit Distantfilden versehen zu sein. Um den Anforderungen für den Feldgebrunch zu genengen, sit antzirlich böchste Einfichelt und Genanligkeit managebend

Die Erfahrung, dass justirhare Distanzfäden unzuverlässig sind und beinahe vor jedem Gehrauche erst der Justirung bedürfen, hat uns dazu geführt, nur noch nu verstellhare and dem Diaphragma befestigte Fäden in normaler Entfernnng von einander einzuziehen. Als Norm gilt der hundertste Theil der Brennweite des Ohjectivs, so dass der Abstand der heiden Distanzfäden von einander hei der Ablesung durch das Fernrohr an normaler Nivellirlatte genan 1 Fuss oder Meter, hei einer Distanz von 100 Fuss oder Metern, entspricht. Es muss dies als ein Fortschritt bezeichnet werden, weil die normale Nivellirlatte, wenn mit zwei Zielscheiben versehen, das Nivelliren und Distanzmessen zugleich erlanht ohne Berechnungen anstellen zu müssen und daher der Transport von speciell zu diesem Zwecke herznstellenden Distanzlatten unnöthig wird. Es schliesst natürlich nicht aus, dass für besondere Fälle nicht anch besondere Distanzlatten angefertigt werden sollen. Dahei darf jedoch nicht übersehen werden, dass das Fernrohr, oh terrestrisch oder astronomisch, mit einem solchen Ocular versehen werden mnss, hei welchem das Fadeunetz nicht zwischen den Linsen des Ocnlares, sondern vor der gesammten Linsencombination nabe an deren gemeinschaftlichen Brennpunkte seine Stelle erhalt. Diese Construction des Fernrohres ist, nebenbei gesagt, auch in mechanischer Beziehung einfacher und mit grösserer Genanigkeit herzustellen, nnd sollte schon deshalb für alle geodätischen und anderen Messinstrumente, wo

Zielüßden angehracht sind, gewählt werden.
Um nn den hundertsten Theil der einfichen Brennweite genan und ohne weitere Berechung auf das Diphärgun auftragen zu können, construirten wir eigens an diesen Zwecke eine kleine Langentheilmaschine (Fig. 6), bei weicher die Ahlesung der Mikrunsterschraube und ihrer Trommel, genan mit der Ahlesung maseres Focus-Appsmentern errorsporialt. Zu diesem Zwecke ist die Trommel in 100 Theile singstheil, debeträgt die Steingung der Mikrunsterschraube, statt 1 mm, wie sie für die einfache Brennweite sein mitsete, nur die Halfe, nämlich weite sein mitset, nur die Halfe, nämlich

0,5 mm, damit das am Focus-Apparate abge-



Fig.

lesene Resultat der doppelten Brennweite durch die Schranhe selbst anf die einfache Brennweite rednoirt wird. Ist z. B. die doppelte Brennweite eines Objectivs am Focus-Apparate 325 mm, so ist nur nothwendig, dass der das Diapbragma tragende

Schlitten durch die Mikrometerschranke 325 Trommeltheile fertbewegt werde, um diesen Werth anf das Diaphragma selhst direct anftragen zu können. Zur Vermeidung etwaiger Ungenauigkeiten, welche durch den sogenannten todten Gang der Mikrometerschranhe, oder durch andre Ursachen entstehen könnten, führt man den Schlitten etwae weiter znrück, ale ee nothwendig ware, stellt die Trommel auf den Theilstrich ein, welcher dem ersten aussersten Faden entspricht und zieht den Strich. Hieranf führt man die Trommel in derselben Richtung weiter und zieht den zweiten nnd dritten Strich u. s. w. Die Striche, welche die Lage der Spinnfaden andenten, werden nnr deshalh eingeritzt, um letztere jederzeit ehne Schwiorigkeit ernenern zu köunen, sonst könnten anch die Spinnfäden durch eine kleine Einrichtung direct ehne vorherige Einritzung auf das Diaphragma gezogen werden. Ansser dem Schlitten a und der Mikrometerschranhe mit der Trommel b besteht diese Theilmaschine noch aus dem, anf dem Schlitten eich befindenden Anfsatz e, welcher nm den knrzen hehlen Zapfen c in horizontaler Richtung gedreht werden kann. An seinem unteren Ende trägt dieser Anfsatz eine Trommel s, welche in 360 Grade getheilt ist, nm die Fädenritzen in jedem beliehigen Winkel zu einander, oder zur normalen Lage des Fernrohrs einritzen zu können. An seinem eheren Ende iet der Anfeatz mit vier Stellschrauben g, g versehen, womit das Diaphragma centrirt und feetgeetellt werden kann. Die Feder i dient dazu, den das Diaphragma tragenden Aufsatz e in irgend einer gewünschten Lage zum Schlitten festzustellen. Die unter dem Indexstriche befindliche Scale gieht die gauzen Umdrehungen der Mikrometerschraube an. In der Bohrung des Zapfens c kann von unten her ein stählerner Centrirbolzen zum raschen Centriren des Diaphragmas hindurchgeschohen werden. Das Reisserwerk ist das gewöhnliche und hinlänglich bekannt, um hier nicht weiter erwähnt zu werden. Zur Vermeidung seitlichen Druckee auf das Reisserwerk, geht die Zugschunr über eine feste



Fig. 7.

Laufrolle.

Zam Einsetzen der Spinnfuden in die Ritzen bedienen wir zun eines kleinen mitcheschpiechen Apparatie of Eig. 7d, der auf einer drehbaren Platte a steht; b lässt sich und zugfen ein derben, ver und richewirts verschieben und mit der Schraube & festellein, Ache kann der Apparat mit dem Uttersatzt e auf der Tlatte aversetzt werden, se dass man die Arche kann der Apparat mit dem Uttersatzt e auf der Tlatte aversetzt werden, se dass man die Apparat mit dem Uttersatzt e auf der Tlatte aversetzt werden, se dass man die Apparatie der Tlatte auf der Apparatie der Platte auf der Apparatie der Platte auf der heim Spiegel befinder, in der Nitze der Platte auf der heim Server heim der Nitze der Platte auf der heim Server heim Server heim der Nitze der Platte auf der heim Server heim Server heim Server heim der Nitze der Server heim Server heim der Nitze der Server heim Server heim Server heim Server heim der Nitze der Server heim 
festgehalten. Mit diesen Apparaten ist es uns gelangen, die Distanzfliden, um Gehrauch mit sornalen Nivellirakte, innerhalt 0,001 ihres wehren Wertbes einzurischen, was einem Fehler ven 0,1 Fuss auf eine Entferung von 100 Fuss (und natärtlich demnelben Procentsatt in Meterel entspreicht. Dieser Fehler liegt aber, namentlich hei grösseren Entferungen, innerhalt der Grunsen der mit Distanzfliden Sherhanpt zu erzielenden Gennzigkeit und kann in den meisten Fellen vernachläsigst werden. Bei kürzeren Entferungen kann er alser anch leicht mit der Constante, nämlich der Distanz von dem Gestrum den Instrumentes his zu dem vorderen Brennpunkt des Objective vereinigt verend, die ja doch bei allen mit einem Fernzehr ansgeführten Distanzmessungen in Rechnung zu hringen ist. Durch Ahnbringung einer Mitrensterschraube sum ziehen seknischen Apparate, shnikh der jestigen an der Theilmaschine, kömen jeden die Picken vor ihrer Festlichung auf das Diaphargans nohr grindlicher ostruchtigt, und der Fehlen noch verringert werden.

# Kleinere (Original-) Mittheilungen.

### Trockener Volumenmesser.

Von Mechaniker R. Kleemann in Halle a. S.

Herr Dr. P. Baeseler hierselbst construirte vor Kursem einen sehr handlichen, sweckentsprechenden Apparat für Volumenbestimmungen vorzüglich solcher Körper, welcho eine directe Gewichtsbestimmung unter Wasser nicht gestatten, entweder weil sio auf letsterem schwimmen oder dasselbe einsaugen. Allerdinge ist die mit dem Instrument erreichbare Genaußeit eine wetwe beschränkte, dafür aber jässt eich jodo

Bestimmung in kann dem finnten Theil der Zeit ausführen, wolche eine Wasserwägung in Anspruch nimmt. Deshalb dürfte der kleine Apparat auch vielfach awendubr ein, wenn der betreffende Körper zwar unter Wasser wägbar iet, an die Genanigkeit der Volumenmessung aber nicht die höchsten Anforderungen gestellt werden.

Das Instrument ies in nobenstehender Figur, im unteren Theile durchechnitten, dazgestellt und besetht aus einem cylinderförnigen Geliss aus Kupferblech von 10 cm lichtem Durchmesser und 6 cm Hobe, dem oben ein abgestumpfter Kegel ebenfalls aus Kupferblech anfgesetat und fest verlichtet iet. Auf dem Kegelstumpf eist eine cylinifische Tulle, welche zur Aufnahme einer von 2 zn 2 ccm graduirten Glasröhre von 3 cm Durchmesser diest, die fest darin verktute ist.



Der Gebrauch des Apparates ist der folgende: Nach Verschluse des Gefäuses durch den Boden und Anfestelle an eine wagrechte Ebene wird in die Röhre so lange fein lagernder Sand eingefült, bis der Nillpunkt der Röhre erreicht wird. Alsdann wird die Röhre ober verkorkt, der Apparat ungekehrt und der Boden abgeommen. Auf den Slift wird der zu untersuchende Gegenstand anfigesehben, und der Boden wieder bestigt. Absdam wird der Apparat wieder unsgekehrt und der Gegenstand vollstage inigesandet. An der Theilung wird dann das Volumen direct nach Cubikeentimets skeplessen. Pir die folgenden Untersuchoungen wird der Apparat sinden wieder ungekehrt, der Boden abgenommen, der Gegenstand vollstage und der Apparat dienhe wieder ungekehrt, der Boden abgenommen, der Gegenstand eingeführt, der Boden gesehlossen und wieder zurückgekehrt, ma abzulesen. Er ist ikar, dass diese Operationen kaum so lange deuern, als dieselben beschrieben werden. Die Bestimmung erfolgt auf ½ cm genau und kann durch Verengerung der Elchre vergieseert werden.

Stellt sich nach öferem Gebrauch ein Verlust von Sand durch Anhafen an den Intersuchten Gegenständen beraus, so wird der Bestand leicht drott/ Enfüllen his auf den Nullpunkt wieder herbeigeführt. Um eine gute Fullung des conischen Theile zu ermöglichen darf der Apparat nicht sefort in eine lektrechte Stellfang gebracht werden sondern muss bei ungsfähr 20° Neigung von der Senkrechte einige Male schlief um seine Aze gedreht werden. Um kleine Urregelmiseigkeiten zu vermeiden, werden bei der anserfondulichen Schnelligkeit der Volumenbestimmung mehrere Mesenngen gemacht und das Mittel genommen. Die Controle wurde mit genan bestimmten Kartoffeln ausgeführt. Eine Bestimmung dauert 15 Seunden, es dasse in Sfunten 12 Bestimmung eines und desselben Gegenstandes ausgeführt werden können, eine Schnelligkeit, werbe wohl bei seiner anderen Methode zu erreichen ist. Die echalteren Reseultas steinment bis auf

±0,5 ccm genau überein. Ich bemerke noch, dass vollständig nngeübte Personen mit Leichtigkeit die Handhabung des Apparates erleruten.

Sorgt man am Boden für einen diohten Abschluse durch Gnmmi, so lassen sich noch bei Weitem schnellere Resultate durch Wasserfüllung erreichen, da dann die Control-Versuche fortfallen. Nur müssen aufsaugende poröse Körper erst durch Eintauchen in heiseen Firnies oder Parafin undurchlissig gemacht werden.

#### Referate.

#### Ueber Stative.

Von Prof. Dr. Ch. A. Vogler. Zeitschr. f. Vermessungswesen. 13. S. 104.

Die vorliegende Abhandlung bildet eine Studie über die verschiedenen Formen transportabler Stative für geodätische Instrumente, die nm so werthvoller ist, als eie von einem erfahrenen und bekannten Geodäten herrührt.

Verf. geht von der mathematischen Grundform eines Statives mit gleichseitig dreiecktiger Korpfahte aus, dessen Beine die Form gelischechealtiger Dreische haben, und das daher, mit seinen Spitzen auf dem Erdboden stehend, einen starren, von acht Dreiecken begrunsten Körper hildet. Die Wirkrungen von Zug- und Druckkräften auf diesen Körper werden geschlicher und hierans die Constructionsbedingungen für Stative abgeleitet; lektaren gloden indet in so übersichtlicher Weise, wie es für ein namittelbares Verständniss wünschenwerth wirt.

Verf. wendet sich nun zur Besprechung der einzelzen Stativformen. Am Nächsten der besprechenen Grundfüren kommt nach ihm das Winner Stativ von Stark ze K. Am en ere; nas der dreiseitigen Kopfplatte desselben treten an jeder Seite zwei einander parallele Flastache herran, welche in Kogelsegmenten endigenen Schrauben zur Anfrahme dienen; die zugeborigen Kugelschalen eind in den obersten Querriegeln der Stätvibeite enthalten; letzten bestehen aus Rundhölstern, welche am nuteren Ende durch einen Schuh, am oberen durch einen Querriegel zu einem Dreische vereinigt eind; zur grösseren Faustgeicht benfuns sich zwischen Schuh und Gelenk noch ein oder mehrere Querriegel; das ganze Stativ ist von zrosser Standfostikheit.

Im Vergleich zu diesem etellt nach Verf. das Berliner Stativ in der Gostalt, in welcher es, hauptsächlich durch Pietor & Martine, während der eechziger Jahre über Dentschland verbreitet ward, einen constructiven Rückschritt dar. Aus der Stativscheibe treten nach unten drei vierseitig prismatische Ansätze; jeder derselben wird von den beiden Streben eines Stativbeines umklammert, und ein Metallbolzen, welcher die Enden dieser Streben nebst dem Ansatz horizontal durchdringt, bildet die Gelenkaxe; der Bolzenkopf auf der einen, eine Flügelmutter anf der anderen Seite fassen die Streben, welche die Form dünner, hochkantig gestellter Latten haben, zwischen eich und vermögen sie fest an den Ansatz zu pressen; etarke Reibung ist nöthig, weil der Querbolzen nicht frei von Spielraum in den drei Löchern eitzt, die er durchdringt. Verf. erkennt die groese Billigkeit dieser Construction an, tadelt aber, dass der Beobachter das lästige Klemmen und Lockern der Stativbeine von Stand zu Stand vornehmen mues; ferner hebt er hervor, dass man solten bei Berliner Stativen die znlässige Gelenkbreite ansgenntzt finde, so dass die erreichbare Stabilität nicht erzielt sei. - Mechaniker Sprenger in Berlin hat die in Rede etchende Stativform dadurch verbessert, dass er zirkelartigen Gelenkgang anwendet; die Reibungsflächen des Ansatzes sind als parallele Ebenen bearbeitet und die Streben der Beine mit einem Bruche vereehen, so dass ihre Enden gleichfalls parallel laufen. Der

Spielraum des Gelenkholzens wird aber hierdurch noch nicht ganz unschädlich gemacht; soll dies geschehen, so müsste das Berliner Stativ, ehenso wie das Wiener, lauter kngelförmige Reihungsflächen haben. Zu diesem Zwecke schlägt Verf. folgende Construction vor: "In den Ansätzen des Stativkopfes liegen beiderseits hölzerne oder metallene Kugelsegmente in Pfannen, welche als Kugelschalen von gleichem Radius ausgearbeitet sind. Mit kurzen Spitzen drücken sich iene in die Strehen der Stativheine ein, wenn die Sohranbenmntter dee Querbolzeus angezogen wird. Nicht dieser, sondern die Verhindungslinie der heiden Kugelcentren ist jetzt Gelenkaxe, der Bolzen aber einzig dazu da, jeden Spielraum zwischen den Reihungsflächen zu heseitigen; sein eigener Spielraum kann heliebig gross eein." (Einen ähnlichen Vorschlag hat, wie Verf. nachträglich erfuhr, Ingenieur C. Wagner hereits vor sechs Jahren gemacht; derselhe ist aber nehensächlicher Bedenken halher nicht ausgeführt worden.) Die vorgeschlagene Form würde dem Berliner Stativ die Vorzüge desjenigen von Starke & Kammerer sichern; dabei würde ee aher, neben grösserer Billigkeit, den Umstand vorans hahen, dass breitere Gelenke gewählt werden könnten. Oh man dann noch, um das Stativ gegen Durchhiegung unter seitlichem Winddruck zu eichern, dem Wiener Vorgang folgen und zu den Beinstrehen Rundhölzer verwenden solle, oder oh man unter Beibehaltnng hochkantig gestellter Latten die Zahl der Querriegel vermindern solle, stellt Verf. anheim. - Eine hemerkenswerthe Ahart des Berliner Stativs, von Meissner, ist in dem Bericht über die wissenschaftlichen Instrumente auf der Berliner Gewerbeausstellung beschrieben.

Die englischen Stative haben, wie Verf. hervorhelt, den Vernng, dass sich die Stativhein um ihre Gelenke aust nud gelöchtungig drehen, den dess man bei jeder Aufstellung des Stativ die Beine festklemmen und vor dem Verlassen des Standes wieder losen mässte. Sei diesen Stativn wird fast durchweig die Zirkelgelenkferen angewandt. Eine cylindrische Stehelb dreht sich zwischen parallelen Metallbacken um sinen Querbolane, welcher Beache um Stehelb durchestet; is kürzer die Az este Orjinders, deuts grösser ein Durchmesser, desto grösser daher die Reibungsflüchen, mit denen er die Backen berührt, und detes wenigen nachjeids; die Gehenlarverhindung.

Der hetonte Vorzug der englischen Stative tritt noch mehr hei Reichenhach's Stativ hervor. Bei demselben enden die Stativbeine ohen in horizontalen Halh- oder Dreiviertel-Cylindern, welche in cylindrische Riunen von gleichem Durchmesser an der Unterseite der Stativscheihe passen. Ein Onerholzen durch das Stativhein hat mit ienem Cylindor die Axe gemein and wird in seiner Mitte von einer Oese umfasst, an welche ein kurzer Zapfen mit Schranheuspindel sich anschliesst und die Stativecheihe nach ohen durchdringt. Die zugehörige Schrauhenmatter drückt auf die Oherseite der Scheibe und presst den Gelenkcylinder gegen seine Rinne derart fest, dass kein Schlottern des Gelenkes mehr möglich ist, sondern nur ein sanfter zirkelartiger Gang desselben fihrig hleiht. Damit die Reihung aher hei jeder Einstellung dieselbe sei, wird erfordert, dass der Halhcylinder des Stativheines und sein Bolzenloch vollkommen und mit einerlei Axe gedreht seien. Verf. beklagt, dass trotz der grossen Verhreitung der Reichenhach'schen Stative nur auf besondere Bestelling, und auch dann nicht von jeder Firma, Stative dieser Art von so gleichmässigem Gelenkgange geliefert würden, dass der Gehrauch des Schranhenschlüesels von Stand zu Stand wegfallen könne. - Als Ahart dee Reichenhach'echen Stative schlägt Verf. eine Form mit kugelförmigen Gelenkenden vor. Je zwei benachharte Kngeln werden durch untergelegte Holzplatten in ihre Lager in der Stativscheibe eingepresst. Jede dieser Holzplatten ist an einem doppelt-T-förmigen Metallstück anfgehangt und wird andererseits durch einen T-formigen Stift mit Schraubenende und Mntter anfwärts gezogen. Die Gelenkholzen dienen hlos zur Verhindung der Beinstrehen unter sich und mit den Gelenkkugeln. Sie hahen in der Richtung ihrer Axe weder Zng noch Druck anezubalten, noch soll ihr Umfang sich irgendwo reiben, weshalh für sie flache

Rinnen mit dem nöthigen Spielmann in der Statisvehelbe vorzueben sind. Geleinkac ist die Verbindungsgerade der beiste Kugeleutren am Rade eines Blossens. Man kam ihr eine betriechtliche Lange geben. Verf. giebt un erwägen, ob man, wie eben beschrieben, die Gelenkkungeln von nnten gegen die Statisvehelbe drücken solle, oder das Andrücken von der Seite, d. h. centriech gegen die Verticalaus des Statisverfolgen lassen wolle; ein Vorzug des ersteren Palles ist es, dass die Kugeln in demselben Sinne gepresst weren, in welchen anch der Angriff der Laut über dem Statisverfolgt; sie haben demanch nur ein geringen Bestreben, ans ihren Pfannen auszuweichen. — Wenig verschieden von dieser vorgeschängenen Form ist, wie auch Verf. hervrobeht, das (in dieser Zeitschn. 1985. S. 283) beschriebene Meissner'sche Statisv, doch endigen die Gelenkbölzen in cylindräsche Zapfen statt in Kugeln.

Die vorstehend skizzirte Studie über Stativformen ist gewiss sympathisch zu begrüssen. Es wäre zu wünsehen, dass auch über andere instrumentelle Hilfemittel erfahrene Beobachter sich in ähnlicher Weise äusserten und den Mechanikern Fingerzeige für constructive Verbesserungen gäben. W.

#### Gasentwicklungsapparat.

Von L. F. Nilson und O. Pettersson. Journal f. praktische Chemie. N. F. 33. S. 14.

Die Verf. empfehlen zur Entwicklung von Chlorwasserstoff aus Salmiak und concentritrets Schweiblaure den von Dr. Norblad in Stockholm angegebenen und von Geisaler's Kachfolger Fr. Müller in Bonn verfertigten Gasentwicklungsapparat. Derselbe ist wesentlich eine nugleichsenheikige, an der Krümmung verengte U-Röhre. Der langere Schenkel erweitert sich oben zu einer Kugel und entahtt die Sturre; in dem kirneren seht ein Stuck Salmiak. Beim Austritt hat das Ges einem mittes Glasschliffs auf den kürzeren Schenkel aufgesetzten Schwefelsäuretrockenapparat zu passiren, der nugleich als Hahn dient.

Ueber einen einfachen absoluten Strommesser für schwache elektrische Ströme.

Von Prof. Dr. F. Kohlransch. Wied. Ann. N. F. 27. S. 403.

Der Apparat besteht in einer magnetisirten Stahlnadel von 9 cm Länge (Stopfnadel), die an einer Spiralfeder ans Neusilberdraht hängt und in eine etwa 10000 Windangen feinsten Kupferdrahtes enthaltende Spule hineinreicht. Wenn man durch letztere in geeigneter Richtung einen Strom schickt, wird die Nadel in dieselbe hineingezogen. Als Index dient eine am oberen Ende der Nadel befestigte Hornplatte, deren Durchmesser demjenigen des einhüllenden Glasrohres nahezn gleich ist. Hierdurch wird, da das Rohr oben durch die Aufhängevorrichtung, die Spule nnten durch einen Kork geschlossen ist, fast momentane Dämpfnng erzielt, so dass man mit dem Apparate den Stromschwankungen folgen kann. Wenn der Magnetismus der Nadel durch längeren Nichtgebranch des Apparates geschwächt ist, brancht man nur einen Angenblick einen Strom hindnrchznsenden, der so stark ist, dass die Nadel vollständig in die Spule hineingezogen wird, um die Nadel wieder zu sättigen. Im Ruhestande reicht die Nadel etwa 20 mm in die Spale; eine Aenderung des Nallpunktes lässt sich leicht durch die Aufhängevorrichtung ansgleichen. Die innere Weite der Spule ist so gering, dass die Nadel keine Schwankungen machen kann. Die Scale, die auf dem Glasrohr eingeätzt ist, muss natürlich empirisch bestimmt werden. Bei den angegebenen Dimensionen lässt der Apparat direct Messungen von Strömen von 0,001 bis 0,01 Ampère mit einer Genauigkeit von 0,0001 Ampère su, kann aber auch durch Verwendung von Zweigschaltungen (Shunts) für stärkere Ströme benntzt werden. Die Genauigkeit des Apparates reicht allerdings für feinste Messungen nicht ans, genügt aber vollkommen für viele Anwendungen der Praxis, namentlich auch für physiologische Zwecke. Verf, macht einige Bemerkungen über die Unveränderlichkeit von Galvanometern im Allgemeinen und kommt zu dem Schlins, dass die von der Unversinderlichteit des Magnetismus der echwingsgedom Magnetisndel berrithereden Fallen bei diesem nemen Apparat weniger ins Gewicht fallen, ale bei den gewöhnlichen Galvanometer und dass ansmettlich die Galvanometer und horizontaler Drahare der Magnetisch und wegen der Verinderlichkeit des Schwerpmiktes auf die Daner stets mit Misstranen zu der behandeln sind.

#### Apparate für elektrochemische Untersuchungen.

Von N. v. Klobnkow. Journ. f. prakt. Chemie. N. F. 33. S. 478.

Es werden Apparate beschrieben, welche zu den Einrichtungen des elektrechemischen Laberateriums der technischen Honkschule in München gehören: 1. Stativ für quantitative Elektrolysen, welches folgende Nenerungen anfweist. Die in die Platinschale einzuhängende Elektrode hat genan die Krümmung des unteren Theiles der Schale, damit ihr Abstand vom Boden überall der gleiche ist. In der Nahe der Mitte hat sie ein Loch, um die Circulation der Pflüssigkeit zu befördern. Der Stah, an dem sie befostigt ist, kann in einer Muffe verteile verschoben werden und bestitzt eine Theilung, mu den Abstand vom Boden abteen zu können. Das Stativ trägt ansserdem einen kleinen Brenner und eine hochstehende Pfassehe mit destillitrem Wasser zum Auswachen der Metall-niederschläge in der Pflatinschale; mit dieser Plasche ist ein Heber verbunden, dessen-flüssigkeit in die Schale, oder der Inhalt der Schale in ein tiefer stehendes Becherglas diesergeführt wird.

2. Schenkelrohr für Elektrolysen, bei denen die entweichenden Gase aufgedangen werden nellen. Der Apparat besieht ans ewei weiten, recktwisklig aneinandergeschendensenen Glaschren. An jedes ist in der Nähe des oberen Endes seitlich ein engeres Gaashführungserbr augsechendenen. Die Zuleitungsträhte gehen Anch die Stepfen, wichte die offenen Enden der Schenkel verschliessen. Eine Modification des Apparates gestatte, diese beiden Schenkel durch eine Membran zu trennen. Die unter 45° gegen die Are abgeschnitzenen Glasröhren werden dann nicht ansinander geseldmützen, sondern in eine vernickelte oder verplatizierte Messingarmatur eingelättet, welche nach Zwischenlegung der Membran die beiden Schenkel aneinander en sehranben gestattet. Wijsch.

#### Eine nene Form des Polarimeters.

# Von Prof. E. C. Pickering. Proc. Amer. Acad. 1885. Mai 26.

Als Polarissetro beseichnet mas Apparate, welche gestatten, den Polarisationgrad gegebnent Lichtsprellen an bestimmen, eise Anligach, die für viele Gebiete der meteorologischen, siderischen nud krüischen Optik von Interesse ist. Von den Polariskopen, mit welchen man nur das Vorhandenseeln polarisitren Lichtes feststellt, seine Quantitat aber, d. h. sein Verhaltniss un dem Antheli nicht polarisitren, nattrichen Lichtes der betreffenden Lichtqualle höchstens sehktrt, unterscheiden sich daber die Polarimeter durch diejenigen besonderen Einrichtungen, welche siene mehr oder ninder genane quantitative Ressung des genannten Verhältnisses ermöglichen, wahrend sie Vorrichtungen an Bestimmung des Polarisations-Azi mit nehes mit den finieren Polaristopen gemeinsam haben, wie denn überhanpt naturgemäss das Polariskop stets einen Bestandtheil des Polarimeters höllen.

Verf. giebt eine einfache, aber wesentliche Verbesserung seines in den Proc. Amer. Acad. IX, I beschriebenen Doppelbilipolarimeters an, durch welche dasselbe vor Allem eine gröseere Empfindlichkeit gegenüber schwach polarisirtem Licht erhält. Das Polarimeter des Verf. hatte ursprünglich folgende Emrichtung:

In einem cylindrischen Rohre, welches an einem Ende durch ein rechteckig aus-

geschnitenes Diaphragma geschlossen ist, beindet sich ein Doppeblild -Prisma und, ter sich und is Arc des Rohres erhebt, ein Annyhaster-Kiool, das mit einem Theilkreis verbunden ist, an welchem der Betrag der Drehung abgelesse werden kann. Füllt theilweise polaristretes Licht, d. b. die Gemiene has natirichem und polaristrem Licht auf die rechteckige Osffung in der Richtung der Rohraxe, so wird es durch das DoppeblildPrisma in seine beiden, senkrecht zu einander Hunsen Polaristrem Componaton zerlegt. Die Dimensionen und Enformangen von Diaphragma und Doppeblild-Prisma sind soh abgeglichen, dasst die beiden Bilder der rechteckigen Osffung ab Gebraprama so shegelichen, dasst die beiden Bilder der rechteckigen Osffung ab Gebraprama so gerade berühren, wie bei der dichrokopiehen Lape und rielen anderen Polarisationsapparation. Diese beiden Bilder sind bekanntlich, von des einfallende Licht and Verlandig abgeseben, von setest gleicher Helligkeit, wenn das einfallende Licht aus Apparats um eine Aze atstig wechselnd, wenn das Licht gemischtes oder elliptisch polarisations

Der Analysator auf welchen das vom Doppelbild-Prisma austretende Licht jener beiden Bilder fällt, zerlegt dasselbe je in eine zu seinem Hauptschnitt senkrechte und eine ihm parallele Componente. Nur die eine aber tritt wieder aus dem Analysator heraus. Dreht man das Nicol von seiner Normalstellung an, bis die durch dasselbe gesehenen beiden Bilder der rechteckigen Oeffnung gleiche Helligkeit haben, so ist der Cosinus des Drehungswinkels das directe Maass für den Polarisationsgrad des ursprünglich einfallenden Lichtes. Der Apparat muss hierbei genan genommen so stehen, dass das Haupt-Azimuth des einfallenden Lichts mit dem Hanptschnitt des Prismas zusammenfällt. Um die Messung von dem Fehler zu befreien, den eine nach dieser Richtung hin mangelhafte Orientirung des Apparates zur Folge haben würde, genügt ee nach Verfasser, die Messung in vier zu einander senkrechten Stellungen des Hanptschnittes des Prismas vorzunehmen und das Mittel je zweier Ablesungen der Rechnung zu Grunde zn legen. Die lange Reductionstabelle, welche der Verf. in seiner Mittheilung abdruckt, kounte er sich wohl ersparen, da dieselbe nichts Anderes enthält als die Werthe von cos x mit 2 x als Argument. In jeder 3- nnd 4-stelligen trigonometrischen Tafel findet der Leser dieselbe Tabelle, wenn er sich die Mühe nimmt, vorher 2x durch 2 zu dividiren. Die Verbesserung nun, die der Verf. anbringt, um seinen Apparat empfindlicher

zu machen, auch schwache Spuren polarisirten Lichts zu messen, denen eine kleine Drehung des Nicol und von vornherein ein kleiner Unterschied der Helligkeit der beiden Bilder des Diaphragmas entspricht, besteht darin, dass er statt einer einfachen rechteckigen Oeffnung eine durch parallele Stege in gleiche dunkle und helle Streifen getheilte Oeffnung anwendet. Die Verhältnisse müssen so abgeglichen eein, dass das Doppelbild eines hellen Streifens gerade den benachbarten undurcheichtigen Steg bedeckt, so dass bei entsprechender Stellung des Nicol das ganze Gesichtsfeld continuirlich hell erscheint. Das Ange ist viel empfindlicher gegen minimale Helligkeitsunterschiede einer solchen Streifung als gegen die der zwei Hälften des Gesichtsfeldes. Dazu kommt, dass wegen der Verschiedenheit der Incidenzwinkel des einfallenden und austretenden Lichtes nicht genau bei derselben Stellung des Nicol die Helligkeit der Streifen im ganzen Gesichtsfeld die gleiche ist, sondern sie variirt vom Rande zur Mitte ein wenig. Dreht man das Nicol in der Nahe der richtigen Stellung etwas hin und her, so verändert sich ebenso der Ort gleicher bezw. nngleicher Streifenhelligkeit im Gesichtsfelde hin und her; gerade gegen derartige Ortsbewegungen des Lichtes ist das Ange besonders empfindlich, so dass die Einstellung mit der grössten Präcision auf den Moment gleicher Helligkeit in der durch eine Marke bezeichneten Mitte des Gesichtsfeldes gemacht werden kann.

Der Verf. weist noch darauf hin, dass es wegen der ungleichen Entfernung je zweier Bilder desselben Spaltes zweckmässig sei, den Stegen eine etwas nach vorn oder hinten geneigte Stellung zu geben, damit die sich berührenden Ränder je zweier Bilder genan in dasselbe Niveau kommen, doch sei der genannte Umstand bei schmalen Stegen wenig erheblich.

Zum Schluss thellt der Verfasser Messengen mit, die er mit dem beschriebenen Appart angesellt hat, und aus demen der Polarisationsgrud des vom Himmel reflectiven Lichte in verschiedenen Entferrungen von der Sonne und zu verschiedenen Tagesseiten abgeleitet wird. Ref. kounts in dem Mitgethellten Nichte finden, was über die in der ersten Hälfte dieses Jahrhundertes von Arago, Breweter und Abderen erhaltenen Ersultate himausginge. (S. z. B. Moigon, Bepertoire d'optique moderne Puris 1847-50, T. L. S. 244, 392, T. V. S. 1853.)

Was die Verbesserung selbst anbetrifft, die der Verf. an seinem Apparat angebracht at, no ist dieselbe unbeilung als eine solede annerekennen und die Theilung der Lichtoffiungen durch Stege an Doppelhildspranten wird nich such anderwätes oft empfichen, einerseits wegen der dadurch berbeigsführten Erbehung der Empfindlichkeit der Einstellung naseres Anges, anderersnis soob wegen des Vertheils, dass die lineare Trenunng der beiden Doppelhilder in dieser Einstellung eine viel geringeren zu sein braucht, als wenn die Bilder der Gesammtoffung gewörten zu liegen kommen sollen; man kommt deahab hier mit selvenderens doppeltrechenden Mittela aus, als dort. Von Lippich ist übrigense dasselbe Mittel zu dem gleichen Zwecke sehon früher angewandtworden (e. diese Zeitsch-1986; S. 144). Dass der Apparat des Verf. aber drech diese Neuersung besonders gesignet werde, selwache Spures polarisiten Lichtes zu messen, ist nicht anzunehmen. In der Natur des Apparates und der Coniusfimetion, welche das Mass seiner Empfindlichkeit ist, liegt es navermeidlich, dass er für selwache Pelarisationsgruße, d.b. kleine Wilnel der Nicolderbung, relativ sehr unempfindlich ist. Cr.

# Ueber ein absolutes Elektrometer mit continuirlichen Angaben.

# Von C. Bichat und R. Blondlot. Compt. Rend. 102. S. 753.

Ein isolirter verticaler Hohlcylinder wird mit dem Körper verhunden, dessen Potential gemessen werden soll. Conaxial mit diesem hängt in demselben mittels eines langen Drahtes an der Schale einer Wage ein zweiter engerer Hohlcylinder, der durch die Wage hindurch zur Erde abgeleitet ist; derselbe reicht zum Theil in einen dritten wenig weiteren Cylinder, der ehenfalls zur Erde abgeleitet ist. Die drei Cylinder eind durch einen Schirm, durch welchen der Aufhängungsdraht hindnrchgeht, von der Wage getrennt, nm letztere vor der Einwirkung des äusseren Hohlcylinders zn schützen. Der innere Cylinder wird nun in Folge der zwischen ihm und dem ausseren Cylinder bestehenden Potentialdifferenz mit einer Kraft nach ohen getriehen, die entweder durch anf die Schalo gelegte Gewichte aquilibrirt, oder auch, wenn die Ahlenkung nicht zu gross ist, aus der Neigung des Wagebalkens, die man mittels Fernrohrs an einem über der Wagenschneide angehrachten Spiegel ahliest, herechnet wird. Die Theorie ergieht einen aue den Dimensionen der Cylinder leicht zu bestimmenden Ausdruck für das Potential, dessen Quadrat, da die Dimensionen ein für alle Mal gemessen sind, der in den Gewichten bezw. in der Neigung des Wagebalkens gegebenen Ahstossungskraft direct proportional ist. Um Schwingungen der Wage zu vermeiden, trägt der zweite Arm des Wagebalkens eine Pappscheihe, die in einen Cylinder mit wenig grösserem Durchmesser reicht; hierdurch wird vollständige Luftdämpfnng erzielt. Der Apparat ist im Wesentlichen ein Thomson'sches absolutes Elektrometer, in welchem die auf einander wirksnden Ebenen durch Cylinder ersetzt sind; der zwsite feste Hohlcylinder erfüllt die Aufgabe des Schutzringes im Thomson'schen Instrument. Der Apparat braucht bei Weitem nicht so snhtil gearbeitet zu sein wie der Thomson'sche, was sich ans der Theorie der Wirkung von conaxial cylindrisch vertheilten Massen anf einander ergieht; selbst eine Ungenauigkeit von 3 mm in der Lage der Axen der beiden Cylinder gegen einander hat für das Resultal nur eine sehr geringe Bedeutung. Zur Prüfung des Apparats wurden Potentialdifferenzen zwischen zwei Kngeln bei verschiedenen Funkendistanzen gemessen; die Resultate zeigten mit den von anderen Ferschern auf anderem Wege gefundenen eine vollkommene Uebereinstimmung.

Zur Geschichte und Kritik der Toisen-Maassstäbe.

Von Prof. Dr. C. F. W. Peters. Mctronom. Beitr. No. 5. Herausgeg. v. d. Kais. Normal-Aichungs-Commission.

> Sur l'anthenticité de la toise du Pérou. Par C. Wolf. Compt. Rend. 102. S. 567.

Sur la Toise du Pérou.

Lettre de M. W. Foerster à M. C. Wolf. Compt. Rend. 103. S. 122.

In der Vorredo zu seinen Beobachtungen mit dem Bessel'schen Pendelapparal hatte C. F. W. Peters über die Toise du Péron Folgendes bemerkt: Da das Original der Toise du Péron seit Beesel's Zeiten verloren gegangen ist, so hat die Bessel'sche Toise erhöhte Bedenting gewonnen. Diese Bemerkung hatte Herrn C. Wolf in Parie zn genanen Untersnchungen über den unter dem Namen Toise du Pérou im Besitz des Pariser Observatoriums befindlichen Maassstab, sowie über die dort vorhandenen Urmaasse veranlasst. welche in den Annales de Chimie et de Physique 1881 Januar-Heft veröffentlicht sind und über die in dieser Zeitschrift 1883 S. 64, 176, 248, 392 referirt worden ist. Herr Wolf war in seiner Abhandlung auf Grund sehr eingehender und sorgfältiger historischer Untersuchningen und an der Hand von Meseungen, die er mit der Toise auf dem Lenoir'schen Fühlhebel-Comparator vorgenommen hatte, zn dem Resultate gekommen, dass der für die Toise du Pérou gehaltene Maassstab nicht allein wirklich diese Bezeichnung verdiene, sondern dass er anch so unversehrt erhalten sei, wie er seinerzeit aus der Hand des verfertigenden Künstlers hervorgegangen, und daher als der einzig legitime Träger des altfranzösischen Maasssystems anzusehen sei. - Wir hatten am Schlusse unseres diesem Theile der Wolfschen Abhandlung gewidmeten Referates schon daranf hingewiesen, dass das Urtheil des Herrn Wolf ein etwas zu sanguinischee genannt werden müsse; wir hatten die Ansicht ausgesprochen, dass bei der überaus sorglosen Weise, mit welcher man diesen wichtigen Maassstab sich selbst und dem Roste überlaseen hatte, die Vermnthung nicht ausgeschlossen sei, die fragliche Toise könne eine der vielen Copien der Toise du Pérou sein und selbst wenn man sie wirklich für dies ehrwürdige Urmaass halte, könne man nicht überzengt sein, dass ihr Zustand ein unversehrter sei. - Nenerdings hat Herr C. F. W. Peters die Frage in einer von der K. Normal-Aichungs-Commission veranlassten und herausgegebenen Abhandlung wieder aufgenommen, welche den Zweck verfolgt, den Anschluss der vielen wichtigen in diesem Jahrhundert bis in die neneste Zeit vorgenommenen, auf dem altfranzösischen Maasssystem beruhenden Messnngen an das Meter-System, speciell an das nen definirte internationale Meter vorzubereiten.

Nuchdem Herr Peters die Geschichte der Tösie de Treus, sowie der Tosie de Nord recapitulirt hat, wobei die von Herre Woff gegebene Darstellung im Wessetlichen bestätigt wird, kommt er m dem Schluss, dass die Geschichte der Tosie de Pros, um die es sich happtschich handelt, sich iss mu Jahre 1821 mit Sieberbeit verfolgen lasse, dass aber von da ab ihre Existens rewisfellaft werde und dass es keine Krunzeichen gäbe, nach welchen man mit Sieberbeit hier Hensität feststellen könne. Die Gruden bierfür sint folgende: Erstens wird die Dicke der Toise in verschiedenen Vergleichungs-Protocollen verschieden angegeben, zur einen sinden sich eigenthümliche Wiederprücke berüglich der Liange der Endstücke (Talons). Nach La Condamine betrug dieselbe I Zolf, nach de Mairan 0.5 Zolf, meh dem Berichte der Commissare der Ahdemie von 21 Floréal on VII war die Länge bei beiden Toisen mgefähr 1 Zoll; Wolf findet sie nn 0,5 Zoll. Herr Peters lässt es daher rweifslhaft, ob der für die Toise du Pérou gohaltene Massestab wirklich mit dem Original identisch ist, oder oh derselbe vielmehr eine der vielen Copien dieser Toise darstelle.

Gegen diese Anffassung wendet sich nnn Herr Wolf in der oben eitirten, der Pariser Akademie in ihrer Sitzung vom 15. März d. J. mitgetheilten Ahhandlung mit grosser Entschiedeuheit. Wenn Peters behaupte, führt Wolf aus, dass die Existenz der Toise du Pérou his zum Jahre 1831, der Zeit der letzten Vergleichung mit einer dentschen Toise. - Herr Wolf irrt, es war eine dänische Toise. - sicher constatirt werden könne, dass aber von da ab ihre Existenz zweifelhaft werde, so mache er den Manneru, welchen die Aufbewahrung dieses Maassstabes anvertraut war, Arago, Biot, Bouvard, Matthien, den Vorwurf wissentlicher oder fahrlässiger Pflichtwidrigkeit. Dem gegenüber darf hetont werden, dass Herr Wolf selhst in seinen Recherches historiques sur les étalons de l'observatoire diesen Vorwurf indirect erhebt, wenn er von dem verwahrlosten Zustande berichtet, in welchem der in Rede stehende Maassstah im Jahre 1854 vorgefunden wurde, wenn er erzählt, dass his zu diesem Jahre nicht einmal ein Verzeichniss der im Pariser Ohservatorium aufbewahrten Instrumente existirte. — Betreffs der verschiedenen differirenden Angaben über die Grössenverhältnisse der Toise hatte Herr Wolf schon in der früheren Ahhandlung darauf hingewiesen, dass die betreffenden Gelehrten beim Niederschreiben ihrer Angaben entweder die Toise nicht vor Angen gehabt oder frühere Angaben nachgeschrieben hätten. Neuerdings ist es Herrn Wolf gelungen, in Don Juan's, des Begleiters von La Condamine, Werke über die Gradmessung von Peru eine Stelle zu finden, in welcher die Dicke der Toise du Pérou genan so angegeben ist, wie sie Herr Wolf im Jahre 1881 bei der fraglichen Stauge gefunden hat; betreffe dieser Dimension sind demnach keine Zweifel mehr zulässig. Für sichere Merkmale ferner, die Toise du Péros zu constatiren, sieht Herr Wolf die beiden Punkte an, welche die auf der Oberfläche der Toise angebrachte Theilung begrenzten und deren Entferunng von einander während der Gradmessung von Peru als Länge der Toise angesehen worden ist. Herr Wolf macht darauf aufmerksam, dass bei keiner anderen Toise, bei keiner Copie der Toise du Pèrou diese Punkte erwähnt würden und dass daher mit hoher Wahrscheinlichkeit anzunehmen sei, nur die Toise du Pérou habe diese Punkte besessen: da nun der fragliche Maassstab diese beiden Punkte zeige, so müsse er mit Sicherheit als das Original der Toise du Pérou angesehen werden. Wenn nun aber weiter Herr Wolf die Eutfernung dieser heiden Punkte von einauder als die legitime Definition der altfranzösischen Toise für den Uebergang vom Toisen- zum Meter-System angesehen wissen will, so ist dem entgegen zn halten, dass bei der Pestsetzung der Länge des Meters (Base dn Système métrique III. 402. 680) nicht die Entfernung dieser heiden Punkte, sondern die Entfernung der Endflächen der Toise du Pérou als Definition der Toisenlänge angesehen worden ist.

Die Zweifel ther die Identität der Tobe du Frou sind nach dieser Mittheilung des Herrn Worf gehöhen; gleichwold kann es der wissenschaftlichen Wett doch nicht zugennteht werden, diese Toise noch als den Träger des altfranzösischen Massesystems anzusehen. Den steht der Zanstan deutgegen, in welchen der Massestal im Jahre 1894 aufgefunden worden ist, den stehen die vielen Gerüchte über die schlechte Behandlung entgegen, welche die Toise im Lands der Zeit erlitten haben soll, Bescholdigungen, welche nicht, wie Herr Wolf meint, artest es Allemagne erhoben werden, sondern welche ganz im Gegentheil vor Pariser Gelektren ausgegangen sind. Diese Gerüchte sind öffenbar übertrieben gewesen, ganz ohne Grund können sie aber nicht entstanden sein und die jedem Astronnenen, Gedelken und Metrologen abtweringt Triese du Prove kunn nicht mehr alse Prototyp gelten. Totat der grossen Bewunderung, welche mas für die Verlüssets der Pranzesen auf den Gelekte der Massewenen kegen unss. virl man daher nicht mehr auße Pranzesen in dem Gelekte der Massewenen herem unss. virl man daher nicht mehr auf

die Toise du Pérou zurückgreifen können, wenn man Messungen, welche auf altfranzösischem System heruhen, mit dem metrischen System in Verbindung bringen will. Es handelt sich hierhei nicht, wie Herr Wolf irrthumlich anuimmt, nm die Gradmessungen des vorigen Jahrhunderts, deren Genauigkeit man durch feine metrologische Untersuchungen gewiss nicht erhöhen kann und will. Herr Prof. W. Foerster hetont diesen Umstand in dem in der Ueberschrift citirten Briefe, in dem er die Anthenticität des als Toise du Péron angesehenen Maassstabes nach Bekanntwerden des oben erwähnten spanischen Documentes anerkennt und, um die altfranzösischen Messungen auf neues Maass beziehen zu können. vorschlägt, die durch die beiden Punkte der Toise du Pérou definirte Länge durch Vergleichnag mit dem internationalen Meter kennen an lernen. Von ungleich grösserer Wichtigkeit ist es jedoch für die vielen neueren Basis- und Pendelmessungen, welche mit Toisen-Maassstäben gemscht sind, die Beziehungen ihrer Grundlagen, die sammtlich Copien der Toise du Pérou sind, su dem neuen internationalen Meter kennen su lernen. Um dies ermöglichen zu können, ist eine Discussion des Verhaltens aller sicher beglauhigten und gut behandelten Copien der Toise du Pérou zu einander, sowie su den mittels jener Copien hergestellten wichtigsten Toisen-Maassstäben von grösster Wichtigkeit. Der zweite Theil der Abhandlung des Herrn Peters ist dieser Aufgabe gewidmet. Es würde hier zu weit führen, in die Details dieser Untersuchung einzugehen, wir wollen nur die Ergebnisse derselhen resumiren. Dies kann aber nicht besser geschehen als mit den Worten, mit denen die von Herrn Prof. Förster verfasste Vorrede die Ahhandlung des Herrn Peters einführt:

"Die Untersuchung lässt erkennen, dass wenngleich der Anschluss der gegenwärtig noch in geodätischen Gebrache befindlichen Repräsentanten der Toisen-Einheit an die Toise du Frost immerhin etwas unsicher bleiht, doch wenigstens eine innere Uchereinstimmung zwischen denjenigen beiden authentischen Copien der Toise du Frou erreicht nnd andauernd aufrecht erhalten worden ist, auf welchen die meisten und wichtigsten geodätischen Arbeiten dieses Jahrhunderts berühen, handlich zwischen der Bessel'schen und der Struve viehen Toise, und somit zwischen allen denjenigen Messungeregehnissen, welche nach diesen beiden wichtigen Massestäben und den von ihnen genommenen Copien his nich ennester Zeit erhagte worden sied.

"Ausserdem machen es die Ergehnisse der vorliegenden Untersuchung wahrscheinlich, dass die mehrfach vermuthete Verdundrichkeit von eisernen Massastabes under het, wie sie fast ausschliesslich die Grundlagen der Messungen nach altfranzösischem System his in die nensetz Zeit gebüldet hahen, in den letzten fürd Jahrzehnton keinesfalle Beträge erreicht hat, welche ein Tausendtel der Pariser Lücie übersteigen, eine Feldergrunes, his zu welcher die aus der Beschaffenbeit der Endfächen and der sonstigen Gestaltungsverhältnisse aller dieser Toisen mad Doppeltoisen hervorgehenden Felberquellen die Vergleichungsergebnissen masieher machen komten.

"Es wird hieranch sehr wohl möglich sein, die Ergebnisse der geoddischen Arbeiten der letzten Jahrenheten innerhalt siener im Vershäufsswert ausgedrückten Felbeigrenzevon einem Milliontel mit neueren nach metrischem Masses angestellten Messungen is Verbildung zu stetzen, sohalt eine erneute Vergleichung des internationalem Meters mit der
Bessellschen und der Struw'schen Toise oder guten Copien dieser beiden Massestähe stattgefunden haben wird."

"Obige Bemerkungen hinsichtlich der relativen Beständigknit des Verhaltens der in Rede stehenden eisernem Massestäbe im Vergleich zu den Urzublichmendneiten ihrer Einrichtungen sollen jedoch keineswegs in Ahrede stellen, dass eine Verstaderlichkeit einerner Massestäbe und ihrer Ausdehungs-Coefficienten wirklich existirt, da nicht nur neuers beichst competente Untersuchungen hierfür sprechen, sondern such in den sonatigen Eigenschaften des begiglichen Materials scheliche Ortzale für eines solche Annahmigen.

halten sind. Ea handelt sich hier zur darum, su constatirun, dass die aus diesen Eigenschaften hervoglausden Fehlerquellen innorhalb der letsten Jahrechette für das System der geodstischen Messungen, in Betracht der sonstigen Ungenaufgleiten der Einrichtung und Handhabung der dabei angewandten Masseshab, sowie in Betracht der Schwierigkeit einer veilig zutreffenden Kenntniss und Bertioksichtigung ihrer jeweiligen Temperaturen, örfenhar von keiner Erhelhlichkeit gewessen sink konnen."

W.

# Kine neue Form des Stereoskopes. Von A. Stroh. Chem. Neues. 53, S. 193.

Verf. will einige Mängel des bekannten Wheatstone'schen Sterookopes durch eine principiell verschiedene Einrichtung heseitigen. Als solche Mangel führt er an: Die Verschiedenheit der durch Prismen und Liuseu gesehenen stereookopischen Bilder von den photographitren Originalen iselhat, die begreunte Grösse der Bilder, die Schwierigkeit, die manchen Personen des Superponieren der beiden Bilder verursen.

Der Verf. benutet daher die physiologische Thatsache, dass jeder Lichteindruck, und swar je stärker er ist, deteo langer, in unserem Bewussteise haftet, zu folgender Anordnang: Ein Nechelbliderspusrat mit Doppel-Laterne entwirft die vergrüsserten Bilder der beiden stereokopisch photographiten Ansichten unde naf dieselbe Stelle eines weissen Schirmes. Ein vor den Projectionalinen rotieruder, durchbrechener Schirm verdeckt abwechselnd das eine und das andere Bild. Vor den Augen des Boobachters rotiret ein alnicher Schirm — mit dem ersteren durch denselhen Schurufauf getrieben — welcher shwechselnd die beiden Augen verdeckt, so zwar, dass stets rechte Ausicht und rechtes Ange und linke Ausicht mit linkem Auge zugleich verdeckt oder sichthar sind. Bei genügender Rotationsgeschwindigkeit der Diaphragmen soll der stereoskopische Effect ein hochst völlkommener sein.

Ref. möchte hierrat bemerken, dass die Vollkommenheit der sterosokopischen Wirkung keinsewege von der absoluten Försen der Bilder ahhadt, sondern davon, dass der Apparat die Bilder unter demsellten sterosokopischen Wirkel wiedergieht, unter welchem sie photographist worden. Diese Bedignaug kann die Mbestatone-behn Sterosokop sehr gut erfüllt werden und ist auch mit dem Apparat des Verf. durch geseigstets Wahl der Vergrössenung und Entferung des Bildes vom Beobacheter ent besonders su erfüllten. In Anbetracht der grossen Einfachheit des Wheatstone-behn Apparates gegen den ans Nebelapparat, scheller Vorituende Scheiben, Projectionsschirm u. s. v. ausammengesetten des Verf. mechte man des letsteren kaum für ooncurreunfhälig mit den ersteren halten. An sich ist er eine gans hübsche Auwendung eines physiologischen Gesteten.

# Physikalische Demonstrationsapparate.

Zeitschr. z. Förd. d. physikal. Unterrichts. Heft 2 (Februar) und 3 (März), 1886.

Herr Prof. Schwalhe schreibt ther die Anwendung der füssigen und festen Kohlensauer für den Unterricht. — W. Neu thicht eine Methode zur objectiven Darstellung der optischen Pundamentalerscheinungen mit; zur Anwendung kommt das Verlahren, den Lichtstrahl an einer weissen Pitche vorheistreifen zu lassen und dadurch dessen Spur sichtbar zu machen. — Benecke macht einige weifere Angahen üher die Beuntzung des fruber beschriebenen Apparates zur Demonstration der Refexion und Brechung des Lichtes, Prof. F. Mel de beschriebt einige einfache Vorrichtungen, darunter ein Helehlrett von unsymmetrisch hirriformiger Gestalt zur anschaußehn Demonstration der Gestetze des Schwerpunktes, des Hebels, des Peudols, sowie Peudelleitriemen zur Erlasterung der Peudelbewegung. — K. Noack giebt eine Pfeife mit doppelten eylträches Blechungantel an, um den Kinfloss der Tempersturschehung auf die Toabbbe zu

zeigen. Derselbe beschreibt ferner eines Apparas zum Nachweis des verschiedenen Warmeleitungsvernaßgens; eine Knyfereschelle sind deri Sübe von verschiedenen Mermeleitungsvernaßgens; die na ühren freien Endes mit Inflücht angesetzen Luftbermonnterm versehen sind; diese enthalten eines geränge Menge gefürkter Plassigkeit, welche durcht. Aufsteigen in einem Capillarrohr die Temperatursinderungen der eingessehlossenen Luft anzeigt.

# Photometrisches Doppelfernrohr mit polarisirtem Licht.

Von L. Godard. Journ. d. Phys. II. 5. S. 173.

Du Instrument hat des speciellen Zweck, die Intensitit der Reflexien von verschiedenen spiegolinde Flüchen zu untersuchen. Es besteht aus zwei fast identischen Fernrebren, deren Bildpunkte mittels zweier Fresnel'scher Parallelepipole in ein Ocular verwinig sind. In jedem der beiden einsnelre parallelen verderetstiche befinde sich auser dem ansziehlaren Objectiv ein Poucault scher Polarisater und ein Nicol als Analysate, lettervers in den einen Rehr druhber, Man visirt unf die Spiegolhileit zweier Oeffmangen, durch die ven derselben Lichtqueile aus parallele Strahlen drüngen. Siln beiden nebeneinnader sichtbare Bilder gleich holl, as seht das örthaber Nicol and Null. Schaltet man nun für das eins Bild statt des Spiegolis eine andre spiegelnde Substant ein, so kann man durch Derben des Nicols vielerum Helligkeitsgleichteit erzeichen. Auf diese Weise will Verf. die Reflexien ven Steinsala, Alann, farbigen Glüsern n. s. v. untersuchen.

#### Bestimmung der Schwingungszahl einer Stimmgabel.

Von Prof. Dr. v. Oppolzer. Anz. d. K. Akad. d. Wissensch. zu Wien. 1886, S. 82.
Im Mai-Hefte des lanfenden Jahrganges dieser Zeitschrift S. 175 haben wir Mit-

thellungen van Untersuchungen gemacht, die Prof. v. Lang mit Hüfe eines Hipp behen Chronoskopes zur Boetimmung der Schwingungsault einer Stimmgabet angestellt hat. Wir konnen umserze Mitchellung hinschliegen, dass Herr v. Lang seine Untersuchangen forter hat nud dass es ihm gelangen ist, die Schwingungsrahl einer Stimmgabet mit den wahrscheinlichen Peleir von un zi. 4016 einer einembene Bestimmung zu ermitteln.

Nenerdings hat Pref. v. Oppolzer dieselbe Frace, aber auf einem anderen Wege hehandelt. Das von ihm eingeschlagene Verfahren ist folgendes: Eine auf der Endfläche einer Stimmgabelzinke eingeritzte Marke, welche mit Hilfe eines Mikroskepes heobachtet werden kann, wird durch regelmässig intermittirende Lichthlitze, etwa 110 in der Secnnde, erlenchtet. Ist die Aufeinanderfelge der Lichthlitze so regulirt, dass in einem Intervall nahezu eine ganze Zahl ven Doppelschwingungen der Stimmgahel stattfindet, - die a-Stimmgabel hat 435 solcher Doppelschwingungen - so erscheint die Marke relativ deutlich und pendelt, entsprechend der mehr eder minder vollkommenen Uebereinstimmung, schneller oder langsamer im Sehfelde des Mikroskepes hin und her. Eine solche Pendelschwingung entspricht gewissermaassen einer Schwehung zwischen den Lichthlitzen und der Schwingung der Stimmgahel. Die Anzahl dieser Schwehungen innerhalh eines gewissen Zoitranmes erlaubt einen sicheren Schluss auf den Unterschied zwischen dem Tempo der Lichthlitze und den Schwingungen der Stimmgabel. Die Lichthlitze werden durch ein rotirendes, mit spiegelnden Flächen versehenes Prisma erzeugt, welches auf der Axe eines Villarce an'schen Regulaters (vergl. diese Zeitschr. 1883, S. 242), die sich etwa zehnmal in einer Secunde herumdreht, befestigt ist. Um dem Regulator die für den vorliegenden Zweck erforderliche Regelmässigkeit zu gehen, liess Herr v. Oppolzer an der Spindel eine etwa 1 kg schwere Schwungscheihe anhringen, wodurch die Bewegung so gleichförmig wurde, dass die Beohachtung der optischen Schwehungen ohne Schwierigkeit gelang. Mit der Spindel war eine registrirende Trommel verbunden, aus deren Angaben die Anzahl der Rotationen ermittelt wurde. Die Geschwindigkeit des Apparates kann durch Neigen desselben im Verhältniss der Quadratwurzel aus dem Cosinne des Neigungswinkels verzügert und durch entsprechende Wahl dieses Winkels der Schwingungszahl der zu untersuchenden Stimmgabel angepasst werden. — Das angewandte Prissan war eifseitig.

Verf. hat zur Prüfung der Mechode sien Reihe von Bestimmungen der Schwingungsals einer a-Stümungbel vorgenommen. Aus auch Bebeachungen erheilt er als wahsebeinlichen Fehler einer Beobachtung ± 0,046, des Besultats ± 0,016. Bei Durchführung
einer Bageren Beobachungsreihe, und bei hinreichender Vorsicht, namenstlich Röcheichn
nahme auf genane Temperaturbestimmung, hefft Verf. aber eine noch viel grössere Genuigkeit mer erleichen. Dass diese Hoffung berechtigt ist, geht ans einigen Beboeheltungen
herver, die in einer Fassenste mitgetheilt werden, bei Ableitung des chängen währscheinlichen Fehlers aber eicht mehr berscheichtigt worden waren. Dansche betrug dis Schwingungszahl der Stümungsbel herw. 427,19; 427,31; 427,39; del 
Leitzte für Werthe waren nuter sehr güstigen übsseren Umständen erhalten worden.

#### Neu erschlenene Bücher.

Die elektrotechnische Photometrie. Von Dr. H. Krües, Eloktrotechnische Bibl. Bd. XXXII. Wien. A. Hartleben's Verlag.

Nach einer allgemeinen Einleitung über die Aufgaben und die theoretischen Principien der Photometrie, in welcher der Verfasser zu dem Schluse kommt, dass photometrische Methoden allein auf physiologischen Grundlagen begründet werden können und dase dae Suchon nach einem auf physikalischer Grundlage heruhendem Photomoter naturgemäss ein vergeblichee eein mnss, in der ferner auf die Schwierigkeit von photometriechen Vergleichungen ungleich gefärbter Lichtquellen hingowiesen und über die zur Beeeitigung dieser Schwierigkeit angewandten Mittel herichtet wird, hehandelt Verf. eingehend die Normal- und Vergleichslichtquellen. Er zeigt dabei, dass allein die Flammenhöhe der Normalflammen für die Messungen von Bedoutung sind, dass dieselhen dagegen durch den Materialverbrauch nicht genügend definirt eind. Hierbei wird über die dieshezüglichen Beechlüsse der Pariser Conferenz referirt, deren Arbeiten der Verfasser doch wohl unterschätzt. Wenn er beispielsweise gegen die von dieser Conferenz gewählte Lichteinheit, (die von einem Quadratcentimeter Oberfläche geschmelzenen Platine in normaler Richtung ausgestrahlte Lichtmenge,) den Einwurf macht, dass dieselbe wegen der kurzen Dauer ihrer Constanz unpraktisch und auch zu koetspielig iet, so echeint er doch die Absichten jener Conferenz zu verkonnen. Die Maasseinheit sollte in ihrer ganzen Ausdehnung gleichmäseig und ihre Definition möglichet von Willkür frei sein. Die erste Forderung iet hei keiner der gewöhnlichen Normallichtquellen orfüllt, und die zweite Forderung iet hei der feetgeeetzten Einheit his auf die Wahl des Stoffes, die naturgemäss durch ausserhalb der eigentlichen Aufgabe liegende Gründe beetimmt ist, ehenfalle erfüllt, und zwar auch hei dieser allein. Allerdinge wird man für die photometriechen Messungen stets die alten Normalffammen oder diesen analoge benntzen; nur sollen diese nach der von der Conferenz feetgesetzten Einheit geaicht sein. - Dann wendet der Verf, die gegebenen theoretischen Auseinandersetzungen auf die elektrotechnische Photometrie an, und berichtet über die wichtigsten Messungen dieser Art, so weit eie wissenschaftliche Bedentung haben, namentlich eingehend über die bei Gelegenheit der Münchener Ausstellung im Jahre 1882 vorgenommenen Arheiten und behandelt die Frage über die Helligkeit elaktriicher Lanpen in verschiedenes Richtungen, auwir die von jener verschiedenen, mehr prantische Prage uber die Belenchung. In zwei Schlusscapiteln wird die Messung des Lichtverlottes durch Absorption und die Spectrophotometrie behandelt. Die für die Messungen gestrachten Apprante werden überall eingehend und sachgemaß sebenfrieben bervorzubehen sind die praktischen Constructionen des Verfassers selbst. Als besonders dankenwerde sie one die systematische Literaturbiersicht erwähnt. L.

- M. v. Baumgarten. Kritischer Versuch über ein Maass für Schallintensitäten. 15 S. Wien, Toufen. M. 0,60.
- H. v. Jettmar. Zur Strahlenbrechung im Prisma. Strahlengang und Bild von lenchtenden, zur Prismenkante parallelen Graden. Progr. d. Gymnas. im VIII. Bezirk. Wien. 43 S.
- A. d'Arsonval. Galvanomètres apériodiques de grande senaihilité. 7 S. m. Fig. Paris, Carré.
- Extrait de la Revne internationale d'électricité, No. du 10 avril 1886. F. Hartmann. Das Verzinnen, Verzinken, Vernickeln, Verstählen und das Ueberziehen
- von Metallen mit anderen Metallen überhaupt, 2. Auft. 240 S. Wicn, Hartleben. M. 3,00.
- H. Vlallanes. Microphotographie. La Photographie appliquée aux études d'anatomie microscopique. Avec planches. Paris, Gauthiers-Villars. Fres. 2,00.
- T. H. Brown. 507 Bewegungsmechanismen. Uebers. ans dem Engl. and Franz. Stutt-gart, Cotta. M. 3,00.
- R. Long. Instruction über den zweckmässigen Gebrauch des zusammengesetzten Mikroskopes. Berlin, Th. Ch. F. Enslin. M. 1,90.

#### Patentschau.

## Besprechungen und Auszüge aus dem Patenthlatt.

Pendel-Objectisch für Mikroskope. Von J. Klönne u. G. Müller in Berlin. No. 35174 vom
14. Juli 1885.

Das Praiparst wird durch die Feder im Rahmen (7) Festeyshalten, and durch die Feders auf dem Mitrokopisch gedricht. Feders auf dem Mitrokopisch gedricht. Ex Drurbuchschaufig des Praipartas end zur Bestimmung der Lage eines Objectes in dernichten ist der Richmen I an dem um derholaren (pendelndern Arm o mit Hilfe der Schraube i wenschlebar um dienes Schleinung Schraube i wenschlebar um dienes Schleinung mestalax ... Die Bedentung der übrigen mestalax ... Die Bedentung der übrigen nur der Schreiber und der Schreiber und des Patentbaltes sieht hervore.



Neuerung an dem uater No. 22348 patestirten Operagias. Von A. Lévy in Paris. (Znsatz-Patent zn No. 2248 vom 29. November 1882; vgl. diese Zeitsehr. 1883 S. 370) No. 35324 vom 26. November 1885.

Um das eingestellte Opernglas zusammenschieben zu können, ohne die Einstellung desselben ändern zu müssen, ist das mit å benannte Rohr nm so viel verkürzt, als der die

Ocnlare verbindende Steg von dem zunächstliegenden entfernt ist. Unter dem erstgenannten Steg und auf der Schraubenspindel ist eine Scheibe augebracht, um ein bequemes Heransziehen der Ocnlare zu ermöglichen.

Neuerungen an Quecksilber-Luftpumpen. Von W. F. Donkin in Upper Talse Hill. Grafschaft Snrrey, England. No. 35433 vem 10. November 1885.



Die Nenerungen bestehen einerseits darin, das Quecksilber durch feine seitliche Oeffnungen e in die an beiden Enden offenen Fallröhren A eindringen zu lassen und dabei letztere so einzurichten, dass sie an der Eintrittsöffnnng im Innern eine Kammer / besitzen, an welcher sich das eindringende Quecksilber ansammelt, und über deren Kante es regelmässig überfliesst, um in aufeinanderfolgenden Tropfen gleichmässig durch die Fallrühren zu fallen, andererseits in der Einschliessung des oberen Theiles derartiger Fallröhren in ein Gehanse B. welches sowehl mit dem Quecksilberbehälter durch das Ausatzrohr D. als auch mit dem zn entleerenden Gefässe durch das Rohr C in luftdichte Verbindung gesetzt wird nnd die Fallröhren so umschliesst, dass diese von dem in das

Gehanse eindringonden Quecksilber umhüllt werden und mit ihren seitlichen Offnnngen e in dasselbe eintanchen. Die oben geschilderte Anordnung ist mit einem zweiten. das nntere Ende der Fallröhren nmschliessenden Gehause B verbunden, in welches diese das Quecksilber fallen lassen, nnd welches selber dnrch don Abfluss des letzteren durch ein als Sprengel'sche Pumpe wirkendes Robr E luft- bezw. gasleer gehalten wird.











Die Belouchtnagsöffnang b wird darch Lücken in zwei oder mehr über oder neben einander gelegten, mit einander und gegen einander verschiebbaren Platton p gebildet, durch deren Verschiebung mittels des Handhebels g die erforderlichen Aenderungen sowohl in der Grösse, als anch in dem Orte der Belenchtnagsöffnung herbeigeführt werden können.

Nautischer Registrirapparat. Von E. Berg in Berlin. No. 35951 vom 10. October 1885, Der Apparat ist ein registrirender Compass, bei welchem der Papierstreifen oberhalb der Rose bewegt wird, so dass die in der Rose ge-

lagerte Markirverrichtung den Curs auf der unteren Seite des Streifens verzeichnet. Beim Ablesen mnss demnach der Streifen nmgekehrt werden; das Bild des Curses kommt dadurch in eine zur leichten Ablesung geeignete Lage, die östliche Hafte nach Osten. die westliche nach Westen. P. B. 1886. No. 27.)

Ahänderung der unter No. 27846 patentirten Felle mit zerlegbarer Schnittfäche. Von R. Wagner in Chemnitz. No. 35082 vom 23. September 1984.

Die ebenen Stahlplatten der im Patent No. 27846 beschriebenen Feile sind durch im Winkel gehogene geriffelte Platten ersetzt worden, um eine Feile mit mehr als einer Arbeitsflache zu erhalten. (1866. No. 28.)

#### Für die Werkstatt.

Métal saglais hesteht nach dem "Techniker" ans 4:0 Theilen gereinigtem Cornwaller Zinn, 10 Th. russischem Kupfer, 1 Th. Messing, 1 Th. Schwefelnickel, 1/1 Th. Schwefelwimuth, 4 Th. Antimon nod 1 Th. Wolframer.
Wr.

Metsilsägs. Zeitschr. f. Maschinenbau und Schlosserei.

Leder euf Elsen zu befestigen. Wieck's Gewerhe-Zeitung 1886 S. 22 nach dem Schweizer Gewerhlatt.

Verbessertes Verfehren zur Herstellung verzinnten Elsens. Revue chronométrique. 33. S. 16 nach "Union indnstrielle".

Dieses in England kürzlich patentirte Verfahren bestebt darin, dass man an Stelle des Bades aus schmeltendem Talg, dessen man sich allgemein vor dem Verzinnen bedient, eine warne und gesättigte Lösung von Ammoniaksalz verwendet, welchem man etwas Salzsaure, Benzin und Harz zusetzt.

Wr.

Wiederharstellung der Griginal-Metzliffarben. The horological Journal. 28. S. 96 nach "Journal Snisse d'Horlogerie".

Nickel und die Mehrzahl derjesigen Metalle, welche an ihrer Oherlichte abstante, nehme in ersprengische Parks wieder durch die Glagende Bebaudung: In einem halben Glass Wasser Iose man 0,8 g Cyankalium und tauche auf einem Moment die Stücke in diese Lonng. Da das Cynnal sich istehte im Wasser Iost, so genetje ein einnaligse Unaschutzeh nm jede Spur desselben aufraldeen. Nach dem Eintanchen in diese Lonny werden die Stücke in Weisigseit gestecht und odsalm zum Schatze gegen des Rotten in Berchabumbolz-durch Berzin gereibigt werden. Das Cyankalium ist ein hertiges Gift, werbalh hal der abstance Berzin gereibigt werden. Das Cyankalium ist ein hertiges Gift, werbalh hal der abstance Grant verstellen mit grosser Sergifat in zwerbalmen ist, nauemellich ist die Operation an einem gut verstüllrien Orte auszuführen. Das einmal angericheste Bad kann gift verwährt für ein lange Zeit heuntzt werden.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

# Redactions - Curatorium:

Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz. Geh. Reg.-R, Prof. Dr. H. Landolt, R. Fnees. Vorsitzender. Beisitzer. Sehriftführer.

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang. September 1886. Neuntes Heft.

Mittheilungen über das glastechnische Laboratorium in Jena und die von ihm hergestellten neuen optischen Gläser.

Dr. S. Cannaki in Jena

Die Klagen üher den unbefriedigenden Zustand des Zweiges der Glasschmelzkunet, welcher wissenechaftlichen Intereesen dienen soll, haben sich in den letzten Jahrzehnten immer mehr gehäuft. Die etarke elastische und thermieche Nachwirkung der Thermometer, das miseliche "Absetzen" der Niveaue, die leichte chemieche Angreifbarkeit von Gefässen und manche andere Mängel sind von Seiten der Betheiligten wiederholt hervorgehohen worden. Was das optieche Glae betrifft, mit welchem wir uns hier in erster Linie beechäftigen wollen, so eah bekanntlich echon Bessel es als eine Merkwürdigkeit an, dass die unvermeidlichen Fehler der achromatischen Ferurohre d. h. diejenigen, welche bei der möglichsten Vollkommenheit in der Ausführung und Berechnung der Flächen vermöge der Natur der zur Verfügung stehenden Glassarten nothwendig ührig hleihen müseen, bei ihren (der Glasarten) Anwendungen nicht störender hervortreten. Wenn wir heute lesen, dass bei einem Ohiectiv, wie dem Grabb'schen Wiener Refractor von 675 mm Oeffnung, im lichthelleten Theil des Spectrums relative Focusdifferenzen der verschiedenfarbigen Strahlen von 10 mm vorhanden sind, und in dem eichtbaren Theil des Spectrums eolche von 34 mm. eo wird jene Merkwürdigkeit einerseits noch mehr erhöht und andererseits tritt hier auch der störende Einfluss dieser Unvollkommenheiten auf moderne Arten der astronomischen Beohachtung wie die Spectroekopie und Photographie eklatant vor die Augen. Sowohl beim Fernrohr, wie hei anderen optischen Instrumenten, (Mikroekop, photographische Camera) echeint man - sei ee dnrch Theorie, sei ee dnrch geechicktee Tatonnement - an der Grenzo des Möglichen angekommen zu sein, soweit es die Kunst dee Optikere hetrifft. Zahlroiche experimentelle und theoretische Untersuchungen hahen denn anch gezeigt, dase dergleichen Instrumente, wonn von tüchtigen Fachleuten bergeetellt, ziemlich alle auf gleicher Stufe stehen. Ein groeser Theil der optischen Literatur der letzten Jahrzehnte gipfelt aber auch andererseits in dem Schlusse, dass ein wesentlicher Fortschritt in der Verbesserung der dioptriechen Instrumente vor Allem in der Benntzung noner, von den ühlichen in mehreren Punkten abweichender Glasarten wurzelt. Wir verweisen unter Anderem auf den, mehrere dieser Bestrehungen auf dem Gebiete des Fernrohres zusammenfassenden und weiterführenden Bericht Prof. Safarike in der Vierteljahrschrift der astronomischen Gesellschaft 17. Jahrgang Heft 1, 1882 S. 13 bis 39, sowie auf den Bericht Prof. Abbe'e über die optischen Hilfsmittel der Mikroskopie auf der Ausstellung wissenschaftlicher Apparate in London 1876 (Bd. I S. 383 bis 420, epeciell S. 415 bis 420).

Ein Blick auf die Entwicklung und den bieherigen Zustand der optischen Glas-24

schmelzkunst macht solche Klagen verständlich. Zweimal im Laufe dieser gauzeu Eutwicklung iet ernstlich der Versuch gemacht worden, das Glas nach der optischen Seite hin wesentlich zu ändern und zu verbessern: einmal von Fraunhofer, das andere Mal von Harcourt, einem englischen Geistlichen. Alle übrigen Bemühungen, die grossen Preise, welche Regicrungen und Corporationen auf dieselben gesetzt haben, verfolgten das freilich in seiner Art nicht minder wichtige Ziel, den technischen Darstellungsprocess des Glases zu vervollkommnen, and die Reihe der schweren Flintgläser zu erweitern, Fraunhofer, der in Verbindung mit Guinand bokanntlich auch in deu letztgenannten Beziehungen Hervorragendes leistete, hat die Resultate spectrometrischer Bestimmung von 7 Glasarten veröffeutlicht, unter deueu zwei, das sogenanute Flint tit. 13 und Crown lit. M erhehliche Verbesserungen in Bezug auf die Aufhehung des secundaren Spectrums aufweisen. Er scheiut aber über die Darstellung dieser Glasarten im Kleinen nicht hinausgekommen zu sein: man hat von ihrer wirklichen Schmelzung im Hafen und Verwoudung zu Objectivscheiben nie etwas gehört; sei es, dass die Schwierigkeiten der Darstellung im Grosson nicht zu überwinden waren, sei es, dass die mechanischen Qualitäten dieser Gläser sie zu optischen Zweckon untanglich machten. Leider war und ist auch nicht hekaunt, wo eich Sticke dieser Gläser finden, welche man hätte chemisch analysiren und ale Anknüpfangspankte zu weiteren Untersuchungen benutzen können. Erst jetzt, auf Grund der von Abbe und Schott angestellten systematischen Untersuchungen lässt sich über deu chemischen Charakter der Fraunhofer'schen Gläser eine wahrscheinliche Vermuthung aussprechen. Der frühzeitige Tod dieses genialen Maunes machte seinen Bemühuugeu auf diesem wie auf anderen Gebicten ein plötzliches Ende. Nicmand war sonst berufeuer als er, zum Ziele zu gelangen,

So blieb denn dieser Versuch- für die praktische Optik ohne Folgen. Nicht viel hesser ging es dem zweiten, der von Harcourt herrührte. Stokes hat über desseu Versuche an die British Association 1871 und 1874 Bericht erstattet (S. auch Safarik a. a. O.). Ans demselben ist zu erkenuen, dass Harcourt, der von 1834 an ein Vierteljahrhundert lang mit grosser Ansdauer diese Versuche fortgesetzt und an 166 verschiedeuartige Schmelzungen gemacht hat, in vielen Punkten durchaus auf der richtigen Fährte war, in anderen allerdings sich geirrt hat. Sein Unternehmen ist offenbar daran gescheitert, dass die ihm zu Gebote stehenden technischen Hilfsmittel unzureichende waren. Es gelang ihm nicht, diese Schmelzungen kleiner Quantitäten genügend homogen zu machen, nm au ihnen hinterher scharfo spectrometrische Bestimmungen vornehmen zn können. Die Unsichorheit und Unvollkommeuheit der nach der Compensatiousmethode vorgenommenen optischen Charakterisirung der Versuchsschmelzungen wirkte zurück auf das Experiment selber, fur welches aus einer so mangelhaften Charakteristik keine genügendeu Fingerzeige zu entnehmen waren. Das äussere Resultat seiner Arbeiten waren zwei "fast fehlerfreie" dreizöllige Scheiben von "Titanglas" uud zwei vou Terborat, aus welchen ein dreifaches Objectiv gefertigt werden sollte. Bei der Ausführung musste die eine Titanglasscheibe noch verworfen und durch eine Scheibe aus gewöhnlichem Crown ersetzt werden. Das fertige Objectiv war zwar sonst in seiner Wirknug nicht so gut, wie eines aus tadellosen Gläsern, genügte aber vollkommen, um die Möglichkeit einer Wegschaffung des secundaren Spectrums uachzuweisen Safarik a. a. O.).

Safarik carakht, dass er selbet Versuche in der gleichen Richtung untermommen habe und hebt die Schwierigkeiten derschlen hervor, die, wie es scheint, häber hiere delnietien Durchführung im Wege gestanden haben. Es ist vielleicht von Iuteresse, die Werte zu lesen, mit denen einer der zu dem unten besprechenen unsen Unternehmen Happtehnligten, Prof. Abbe, vor 10 Jahren selbst des Wunsch nach dem Zustandekommen eines osiehen Utternehmens motrivirt hat. In dem erwähnten Ausstellungsberüchte heistet es S. 417.

"Es ist uicht schwer, deu letzten Grund bestimmt anzugeben, aus dem dieser Maugel

entspringt. Die Unmöglichkeit, jese chroantiehen Differenzen der sphrischen Aberration zu beseifigen, wurzeit in den Unstand, dass bei den beter vorliegenden Diansten. Crowngilsern und Plütiglissern, die Dispersion mit dem mittleren Berchungsindez immer Hand in Hand gebt, in der Art, dass dem höheren Inder (iss auf ganz geringe Abweichungen) auch stets die höhere Dispersion zugebört, and ungekehrt. Die ervelanten Aberrationen wirdern vollkenman oder weinglerens annähered an compensiens ein, wenn en optiech verwendhare Materialius galbe, bei walchen ein rehaltv niedriger Brochungsindes mit einer höhen Dispersion oder im inherb Perchangsindes unt einer rehaltve geriepen Dispersion solchen Materials mit dem gewähnlichen Crown und Plint die chromatische und die sphrische Aberration zum Theil unabhängig von einamber aufmahen und den sich abhängig aus gigt. 1)

"Die bier gegebene Erörterung führt zu dem Schlass, dass die Mangel der heutigen Mikroskopohgierien beiden Besichungen, soweld was die chromatische als was die sphärische Alsweichung betrifft, ihren Grund haben in den optischen Eigenschaften der Substanzen, auf welche die Optiz zur Zeit angewiesen sit. Die fennere Vervollkummung des Mikroskopse) in Punkts der disptrischen Wirkung erscheint deumach hauptschlich auf die Fortschritzt der Glassenhenkaunst gestellt mei im Besonderen davon abläungig, dass letztere optisch verwendhare Glassrten herstellt, bei diesen der Gang der Furbenzentrumg einer Aufbelung des sogenanten sezundiern Syetertums günstiger ist und bei welchen Dispersion und mittlerer Brechungsindex ein anderes Verhältniss zu ein-ander zeigen als bei des jetziges Glassaten.

"Die Hoffnung nun, dass solchen Ansprüchen in einer näheren oder ferneren Zukunft einmal genügt und damit für das Mikroskop, wie auch für die anderen optischen Instrumente, die Bahn einer wesentlichen Vervollkommnung eröffnet werden möchte, darf sich anf ganz bestimmte Thatsachen stützen. Die Art, wie in den jetzt vorliegenden Glasarten die Merkmale der Lichtbrechung und der Farbenzerstreuung anstreten, braucht keineswege als eine Naturnothwondigkeit angesehen zu werden, denn es giebt unter den natürlichen Mineralien wie unter den küustlich dargestellten chemischen Verbindungen durchsichtige Substanzen genug, welche wesentlich abweichende Eigenschaften in Bezug auf Brechung und Dispersion darbioten, nur dass sie anderer Rücksichten wegen für die Optik nicht wohl verwendbar sind, Auch haben Versuche zur Herstellung von Glasflüssen mit geringerer secundärer Dispersion, welche vor mehreren Jahren in England unter Leitung von Stokes unternommen wurden, obwohl sie für die Praxis resultatios geblieben sind, beachtcuswerthe Winke über die specifische Wirkung gewisser Basen und Säuren auf die Lichtbrechung orgeben. Die Einformigkeit, welche gegenwärtig die Glasarten in ihren optischen Eigenschaften zeigen, dürfte also wohl vorwiegend darin begründet sein, dass die Glasfabrikation bie jetzt nur eine goringe Zahl von Materialien ausser Kieselsäure, Alkali, Kalkerde und Blei, kaum andere als etwa noch Thonerde und Thallium - für die Horstellung der optischen Glassfüsse in Gebrauch genommen hat, und

Dass bei Pernodnobjectiven die chreuatische Differenz der sphärischen Abweidung auch mit der gewählichen Glassten durch eine besondere Verheitung der Krimmungen gehoten werden kann. hat Ganas gezeigt. Es naterliegt jedoch keisem Zweifel, dass diese Methole, welche sehn beim Fernverhrebigerit zu esteckleiseh ungünstigen Constructionen führt, vollig unsavendhar ist, sohald es sich mm Linsensysteme vom Oeffuungswindel der Michosophieterit banaden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Das Gleiche gilt mehr oder minder auch für das Fernrohr und für die photographische Camera.

man wird mit eiuiger Zuversicht auf eine grössere Mannigfaltigkeit der Erzeugnisse rechnen können, wofern einmal die Glasschmeizekunst, geleitet von einem methodischen Studinm der optischen Merkmale vieler chemischen Elemente iu ihren Verbindungeu, ans diesem engen Kreise herausgetreten sein wird.

Leider sebeint, so wie die Verhältnisse gegenwärig liegen, weuig Höfnung, dass schen die nichtet Zekunft neuenseverhe Forziertie is dieser Richtung bringen werde. Die Erwägung der hier vorliegenden Ansichten weist auf eine Sachlage bin, die für viele wissenschaftliche Interessen im Gegentheil ernstliche Gefahren einschliesst. Die Fabrikation der optischen Glasarten ist seit klaugerer Zeit nicht mehr sehr entfernt von einer Art Menopolisirung, wenigstens ist diese Knaus in der Hand von so Weuigen, dass von einer eigeutlichen Cuccurrens kaum die Rede sein kann. Beit die Dagset wiede Glasschmelse eingegangen ist, giebt es überhaupt tur noch zwei Institute dieser Art, welche der den allgemeinen Bedarf arbeiten, da das dritte, von Utzschweider & Fraunhofer gegründete, — das einzige in Deutschland — ausschliesslich im Dienste einer ortsiehen Werkstatt gelüblen in den

"Nun hat allerdings diese Kunst, wie man anerkennen mnss, anch innerhalb der letzten Jahrzehute in mehreren Rücksichten sehr bedeutende Fortschritte gemacht. Nicht nnr werden jetzt die gewöhnlichen Arten des Crown- nud Flintglases in Hiusicht auf Reinheit, Homogenität und Farblosigkeit in einer früher nicht erreichten Vollkommenheit geliefert, es hat anch die Reihe der optisch verwendbaren Glasarten nach der einen Seite hin eine wichtige Erweiterung erfahren durch die Herstellung von Flintgläsern, welche die älteren in der Höhe der Lichtbrechung und der Dispersion bedeutend übertreffen. Diese Fortschritte liegen aber durchaus auf dem Wege einer überkommenen Tradition. Darüber binanszugeben nud die praktische Optik durch Materialien mit neuen Eigenschaften zu bereichern, bat die Glastechnik angenscheinlich nicht nuternommen, und bei dem Mangel einer ernstlichen Concurreuz bietet das geschäftliche Interesse den Inhabern dieser Tecbuik anch schwerlich einen besouderen Antrieb, Ziele zu verfolgen, welche nicht sichere Vortheile in Aussicht stellen. Bedenkt man nun noch ausserdem, wie misslich es an sich schon ist, dass eine so wichtige, für viele Wisseuschaften gauz nneutbehrliche Industrie - so zn sageu - auf wenigen Angen stebt nud dass unter solcben Umständen nuglückliche Zwischenfälle selbst ihren gesicherten Fortbestand in Frage stellen und eine ernstliche Calamität bervorrufen könnten, so muss es für die Optik nud für Alles, was mit deren Interessen Berührung bat, als eine Lebeusfrage erscheinen, dass in der Zukunft jenem Arbeitsfelde eine grössere Zahl von Kräften zugeführt und damit zugleich ein lebbafterer Wettstreit, ein stärkerer Antrieb zum Fortschritt auf demselben, bervorgerufen werden.

Mas wird schwerlich daruf rechnen durfen, dass die Privatinitative ohne einen kräftigen ünseren Impula diesem Bedurfinis wirkum genußgen werde, bevor nech die Situation viel nugüustiger geworden ist. Unteruebmungen selcher Art sind mit so grossen Schweireigkeiten verknußer, machen so bedeutendem materillen Anfawad nöbtig, und ihr Erfolg atcht, selbati im güustiger Falle, so sehr in der Ferre, dass sie auch für unternehmende Lento wenig Verlockendes baben können. Ein grösserer Anfachwung der in Rede stehenden Iludatire wird vielneber kaum anders sie daufern zu erwarten sein, dass für ihre Forderung öffentliche Mittel, sei es durch Corporationen, sei es von Seiten eines Staates, in ausgebigber Weise in Bewegung gesetzt werden.

"Es dürfte hier ein Feld sein, auf welchem namentlich gelehrte Körperschaften, eine in der Lage siud, wissenschaftliche Bedürfnisse durch materielle Hilfe zu fördern, eine in behem Grade erspriessliche nnd dankbare Aufgabe erfüllen könnten, denn von der Glastechnik, von ihrer danernden Leistungsflähigkeit und ihrem weiteren Fortschreiten, sind grosse and mannigfache Interessen ahhängig. Es ist keineswegs die Mikroekopie allein, die hier in Betracht kommt; in gleichem Grade eind dahei alle Wissenschaften nnd Künste hetheiligt, welche auf die Benutzung optischer Hilfsmittel angewiesen sind.

Darch ein günstigee Zusemmentreffen der Personen und Verhältnisse hat sich der Wansch des Verf. ohiger Worte schneller als er wohl gedacht hette, erfüllt und zwar nater eeiner eignen Mitwirkung.

Es weren die ohen wiedergegebenen Ausführungen, welche Herrn Dr. O. Schott, einen technischen Chemiker, der mit der Glasfahrikation im Allgemeinen durch Studium und Femilientradition vertraut war, veranlaseten, eeinerseits die in dem Anfsatz angegehenen Ziele ins Ange zu faseen. Er wandte sich zu diesem Zwecke an Prof. Ahbe nnd so entstand Sohritt für Schritt eret eine wiesenschaftliche Untersuchung und sohlieselich ein umfangreichee technisches Etahlissement. Doch lassen wir die Betheiligten eelhst die Geechichte ihres Unternehmens erzählen. Es heisst in den Vorbemerkungen, welche in dem Productione- und Preisverzeichniss der Glasschmelzerei für optische und andere wissenschaftliche Zwecke (Glastechnieches Laboratorinm, Schott n. Gen.) Jena, Juli 1886 der Aufführung der Regultate gelbst vorangehen und welche uns für unsere Zeitechrift von den Herrn Verf. frenndlichst zur Verfügung gestellt wurden:

"Das indnetrielle Unternehmen, welches hiermit znerst in die Oeffentlichkeit tritt, ist hervorgegangen ans einer wiesenschaftlichen Untersuchung über die Abhängigkeit der optischen Eigenschaften der amorph eretarrenden Schmelzverhindungen von ihrer chemischen Zusammensetzung, welche eeitens der Unterzeichneten in der Aheicht unternommen wurde, die chemisch-phyeikelischen Grundlagen der Darstellung optischen Glasee ans Licht zn hringen. Diese Arbeit wurde im Januar 1881 hegonnen und anf Grund eines verahredeten Planes in der Art gemeinsam betrieben, dass Dr. Schott in seiner damaligen Heimath, Witten i. W., die betreffenden Versuchs-Schmelzungen ausführte, während die optieche Untersuchung der erhaltenen Schmelzproben mittels epectrometriecher Meseungen hier in Jena durch Prof. Ahbe, hezw. dessen Assistenten Dr. Riedel bewirkt wurde.

"Die Schmelsungen wurden in diesem Stadinm in ganz kleinem Maassetah (nicht mehr ale 20 hie 60 Gramm Masee) anegeführt und waren allein enf das Ziel gerichtet, möglichet alle chemischen Elemente, welche iu irgend einer Form in amorphe Schmelzverhindnngen eintreten können, hinsichtlich ihree Einfinesee auf Brechungsvermögen und Dispersion dieser Verhindungen genau zu studiren. Auf diesem Wege hatte sich his gegen Schlass jenes Jahres hin eine Reihe von Thetsachen in Betreff der specifischen optischen Wirkung gewisser Stoffe ergehen, welche Anssicht eröffneten auf Glasarten von neuen, für manche Anwendungen vortheilhafteren optischen Eigenschaften, ale die gehränchlichen Crown- und Flintgläeer darhieten.

"Um diese Ergehnisee für die praktische Optik so weit ale möglich nntzhar zn machen, wurde die Fortsotzung der Arheit beschlossen, und zwar mit dem neuen Programm; anf die gewonnenen chemisch-optischen Grundlagen hin planmäeeig Glasflüsee zu oomhiniren, welche in den optiechen Eigenschaften den verschiedenen Deeidersten der Optik thunlichst genügen und dahei nach ihrer sonstigen physikalischen Beschaffenheit - Härte, Unveränderlichkeit, Farblosigkeit - eine regelmäseige Verwendung in der Praxie zulaseen sollten. Zu diesem Behufe verlegte Dr. Schott im Frühjahr 1882 eeinen Wohnsitz nach Jena, wo ein hesonderee Laboratorium mit allen für Schmelzarbeiten erforderlichen Hilfsmitteln in einem für den Zweck eigens gemietheten Gehände eingerichtet wurde. Mit Hilfe von Gas-Schmelzöfen und durch Motor betriehenem Gehläse konnten hier Schmelzversnehe in dem erforderlichen größeeren Massestah - hie zu Onantitäten von etwa 10 kg - ansgeführt werden. Unter Mitwirkung eines jüngeren Chemikers für die

analytisch-chemischen Untersuchungen, welche mit den synthetischen Arbeiten Hand in Hand gehen mussten, und eines ständigen Arbeitsgehilfen wurden die Versuche in diesem Laboratorium his gegen Ende des Jahres 1883 fortgeführt und dabei hauptaächlich zwei selbatständige Aufgahen verfolgt, welche durch die Bedelränisse der praktischen Optik als Directiven für die Arbeit von sebsta an die Hand gegoben waren.

"Die erste Anfgabe betraf die Dartellung von Crown- und Flintglas-Paaren nit möglichst proportional gehender Dispersion in den vorschiedenen Alschnitzten des Spectrums – zum Zwecke der Ermöglichung eines vollkommeneren Grades der Achromasie, als die hisber benntzten optischen Glaser zu erreichen gestatteten, also zur Beseitigung oder Verminderung der starken secundaren Farbenabrevichung, weche die Silicat-Gläser, wegen des disproportionalen Ganges der Farbenarestreuung im Crown und im Flint, hei allen achromatischen Comhinischen bekanntlich hürzi lassen.

"Die zweite Aufgabe, der nicht mindere Wichtigkeit beigelegt wurde, obwehl der Gegenatund derzelben hieber kaum als ein Bederinfes der Optikt in weiteren Kreiseu m Bewnssteein gekommen ist, bezog sich auf die Erzielung einer grösseren Mannigfaltigkeit in der Abstufung der heiden hanptsächlichsten Constanten, des Brechnungsindex und der mittleren Dispersion, beim opsischen Glauf

Die his dahin allein in Anwendung gehrachten Silicat-Glaser zeigen, der Einformigkeit ihrer chemischen Constitution entsprechend, das Bild einer einfachen Bein e, in welcher, vom leichtesten Crown his zum schwersten Flint fortschreitend, die Dispersion immer zunimmt in dem Masses als der Brechungsindex zunimmt, bis auf ganz geringe, praktisch fast gleichglitigt Abweichungen.

"Die theeretische Bearheitung dioptrischer Aufgaben stellt aber ausser Zweifel. dass die Ansführung solcher Constructionen, hei welchen vielerlei Bedingungen gleichzeitig zu erfüllen sind, eine wesentliche Erleichterung erfahren würde, wenn dem Optiker Glasarten zur Auswahl ständen, in welchen die Dispersion hei gleichem Brechungsindex oder der Brechnigsindex bei gleichhleihender Dispersion einer erhehlichen Abstufung fähig ist. In Rücksicht hierauf masste es also als ein Fortschritt erscheinen wenn anch die Verwirklichung desselben in der Praxis erst allmälig zu erwarten steht, weil hierzn eine wesentliche Weiterhildung der theoretischen und rechnerischen Unterlagen für die Ausführung der Constructionen nnentbehrlich sein wird - dass die planmässige Verwendung einer grösseren Zahl von chemischen Elementen zur Darstellung ven Glasflüssen die Möglichkeit bietet, Abstufungen der erwähnten Art herbeiznführen, also die Mannigfaltigkeit der verfügharen Glasarten, welche hisher wesentlich linearen Charakters war, wenigstens an einigen Stellen nach zwei Dimensienen auszudehnen. In wie weit die Versuche nach den heiden hier bezeichneten Richtungen hin zu Resultaten geführt haben, wird aus dem im Folgenden gegehenen Verzeichniss von dargestellten und regelmässig darstellharen Arten optischen Glases ersichtlich.

Die wissenschaftlichen Ergebnisse dieser Arbeiten, welche die chemisch-optischen Grundlagen für die Darstallung der verschiedenen Glasarten entalaten, sollen demnächst im Zusammenhang veröffentlicht werden; hier sei nur hennerkt, dass diese Ergebnisse im Wesentlichen ihs zum Herbat des Jahres 1885 Seigstestellt wersen, und dass die gazze Untersachung als eine wissenschaftliche Verarbeit für die rationelle Darstellung des optischen Glasses auch damals sehen zum Abechluss gehrnecht worden sein würde, wenn nicht um diese Zeit seitens nerbererr bervorragender Gelehrten das glastechnische Laboratorium angeregt worden würd, die Enführung der erfangten Resultate in die Praxis albähd selbst in die Hand zu nehmen und in unmittellarem Anschluss an die vorangehende Laboratoriumspekt ist fichtikundssiels Bertsellung odsieben Glases zu versuchen.

"In Folge dessen wurde in Gemeinschaft mit den Herren Dr. C. und R. Zeiss

in Jena, welche die Arbeiten echen von Beginn an auf das Wirksanste unterstetts hatten, in Jena die Errichtung einer Glasschaucherei mit allen Einrichtungen zu fabrikationenkssigeren Betrieb unternemmen, um in dieser, nachdem sie im Herbut des Jahren 1884 heitriebsfähig bergestellt war, die Production des optischen Glases, und zwar soweld der hieber gehrändlicheed Glasarten wie der nes dezgestellten Gembinstinsen, in Grossen vermbereiten. — Die Durchführung der erferderlichen sahr kostspieligen Verenden im fahrkänstrichen Massesska wurde ermöglicht durch ein weiterlebte, in Bernstellte Weise vom dem Kgl. Prouss. Unterrichts-Ministerium bewilligte sehr namhafte Sulvention, "Nach Uberwindung grosser und zahlreicher Schwierigkeiten, wie ein entargemists

den Zutritt zu einem Gebeit der Technik hemmen, auf welchem einem meen Unternahmen die Erfahrungen der Verginger völlig verschlessen bleihen und Alles aus eigenen Kräßen erferst werden mess, ist diese in Dase arrichtet Productionsattet für opisiehes Glas nunmehr derze einen längeren internen Betrich genigend gekräßigt, und hat auch seben hier bechniche Leitzungsfähigkeit auf nabens einen Alles im Werden mit den meisten quisiehen Werkstätten Deutschlands hinreichend erprolu, um jestzt an die Oeffentlichkeit treten zu können.

Von dem Aeusseren des Etahlissemente bringt das "Verzeichniss" einen kleinen Helzschnitt. Die Gebäude eind in Form eines fast geschlossenen Rechtecks anfgeführt: eie liegen anf einem Hügel, wenige Minnten von der Stadt und einem Bahnhef. Der östliche Flügel ist ein einziger grosser Saal. Er enthält die Schmelz-, Senk- und Kühlanlagen. Die Heizung erfolgt mittels Gae nach dem Regencrativsyetem. Die hezüglichen Anlagen eind von Fr. Siemens in Dresden in vortrefflicher Weise geschaffen werden. Der nördliche Flügel enthält die Schleiferei, den Maschinenranm und das Laberatorium für Schmelzungen kleiner Quantitäten. Iu dem westlichen Flügel hefindet sich Comptoir. chemisches Laboratorium und die Modellirwerkstatt für die Schmelzhäfen. In dem kleineren südlichen Flügel endlich sind die Glasvorräthe und die Rehmaterialien für die Schmelzungen untergehracht. Die Fabrik beschäftigt gegenwärtig 15 Leute, darunter zwei Meister. wolche abwechselnd Tag und Nacht den Schmelzprecess beaufsichtigen und zwei Röhrenzieher. Bei günstigen Betriebsverhältnissen können jährlich 150 his 170 grosse Hüfon optischen Glases geschmolzen werden, daneben noch eine Anzahl kleinerer Hafen von Specialglas je nach Bedarf, fernor die Schmelzungen für Thermemeterglas und die Schmelzungen, welche blossen Versuchszweck haben, ausgeführt werden. Von letzteren waren bei Eröffnung der Fabrik 700 erfelgt; jetzt übersteigt die Zahl derselhen schen 1000. (Schluss felgt.)

#### Ueber eine Methode zur Messung kleiner Winkeldifferenzen.

Von

#### Stud. Hugo Languer in Brostan.

Eingehende Behandlungen dieses Gegenetandes sind gegeben von A. Bertin in Poggendorffs Annalen, Band 82, S. 288 his 294; fernar von W. Gallenkamp, in demselben Bande S. 588 bis 593; and von E. Lefebvre: De la production des images entre deux miroirs plans faisant entre eux un angle quelconque. Journ. de Phys. 1879. 8. S. 129.

Die umgekahre Anfgabe, aus der beobachteten Lage der Bilder auf die Grösse des Winkals er achlieseen, lasst eich nu bennten, um in gewissen Pällen kleine Winkeldifferenzen zweier spiegelnder Flächen mit einem hoben Grade von Genauigkeit zu bestimmen.) Auf Anragung des Herrn Prof. Dr. L. Weber in Breelan unterenchte ich diese Beziehungen naher und fährte zur Prifung der praktischen Brauchbarkeit der Methode sinige Messnagen aus. Die Resultate derseiben sollen im Folgenden angegeben werden.

Mit Hilfe der sehr vollständigen und übereichtlichen Darstellung von Gallenkamp lässt sich zunächst Folgendes ableiten:

Der Winkel  $\varphi$  eei gegeben durch die Gleichung  $t \varphi + \psi = \pi$ ,

we t eine game Zahl und  $\psi$  den absolnt kleinsten Rest der Division  $\frac{\pi}{t}$  bedeetsten möge. Dann ist es etets möglich, in jedem der beiden Spiegel t Bilder zu erblicken. Trägt man nätnlich (Fig. 1)  $\psi$  an die beiden Spiegel nach innen an, so wird  $\phi$  in drei Theile zerlegt. Jeder Punkt L im mittleren Theile lässt in jedem Spiegel t Bilder erblicken.



oder:

Bei solcher Lage von L zwischen den Spiegeln  $CS_i$  (I) end  $CS_i$  (II) sei  $S_i = p$ ,  $LS_i = q$ . Dan hat das  $t^{in}$  durch letzte Reflexion von I erzeugte Bild  $B_i^i$  von  $S_i$  aus hinter dem Spiegel I auf dem Kreise die Entfernung: (t-1)q+p, wenn t ungernde,

 $(t-1) \varphi + q$ , wenn t gerade ist.

Desgleichen hat das t<sup>to</sup> durch letzte Reflexion von II erzeugte Bild  $B_i^s$  von  $S_2$  hinter Spiegel II die Entfernung:

$$(t-1) \varphi + q$$
, wenn  $t$  ungerade,  
 $(t-1) \varphi + p$ , wenn  $t$  gerade ist.

Addirt man zu der Summe beider Entfernungen den Winkel g und den Winkel xzwischen  $B_t^s$  und  $B_t^{s}$ , so erhält man die Kreisperipherie. Also ist,

wenn 
$$t$$
 ungerade:  $(t-1) \varphi + p + (t-1) \varphi + q + \varphi + x = 2 \pi$ ,  
wenn  $t$  gerade:  $(t-1) \varphi + q + (t-1) \varphi + p + \varphi + x = 2 \pi$ .

wenn t gerade:  $(t-1)\varphi + q + (t-1)\varphi + p + \varphi + x = 2\pi$ and da  $p+q=\varphi$  ist, in beiden Fällen:

 $2t\varphi + x = 2\pi,$ 

 $x=2\pi-2tq.$ 

Die rechte Seite lässt sich anch schreiben:

 $2t\left(\frac{2\pi}{2t}-\varphi\right)$ 

 $\frac{2\pi}{3}$  ist aber ein geradzahlig aliquoter Theil der Kreisperipherie, und  $\frac{2\pi}{2}$ — $\varphi$  bedeutet die Abweichung des Winkels  $\varphi$  von diesem geradzahlig-aliquoten Theils. Wird sie mit  $\theta$  bezeichnet, so ist also:

 $x = 2 t \delta$  $\delta = \frac{x}{24}$ 

und nmgekehrt:

Gelingt es demnach, x an bestimmen, so wird dadurch  $\theta$  und auch  $\varphi$  ermittelt sein. Da jedoch x nicht bles seinem absoluten Werthe, sendern anch seinem Vorzeichen nach bestimmt werden muss, so ist nech folgende Ueberlegung anzustellen. Es war x = 2td:

<sup>1)</sup> Mitgetheilt von Prof. L. Weber in der Schles. Ges. Sitzung vom 14. April 1886,

d. h. d hat stets dasselbe Verzeichen wie z med amgekehrt. Ein negativer Werth von ze bedentes here: Geht nam von S, hinter Spiegel I hane  $\mathcal{H}_T$ , so with una, nu von  $\mathcal{H}_T$  weiter nech  $\mathcal{H}_T$  and  $\mathcal{H}_T$  baben die Lage wie in Fig. 2. Ebenzo bedeuete politiver Zeichen von z: Der Weg von  $\mathcal{H}_T$  baben die Lage wie in Fig. 2. Ebenzo bedeuete politiver Zeichen von z: Der Weg von  $\mathcal{H}_T$  wein  $\mathcal{H}_T$  and  $\mathcal{H}_T$  haben die Lage wie in Fig. 2. Ebenzo bedeuete politiver Zeichen von z: Der Weg von  $\mathcal{H}_T$  wich in Fig. 3.

Da nun die letzte Reflexion, welche  $B_i^{\epsilon}$  sichtbar macht, am Spiegel I vor sich geht, so ist diesee Bild nur sichtbar an allen Punkten, nach welchen die Strahlen von  $B_I^{\epsilon}$ 





durch den Spiegel CS, zu gelangen scheinen; d. h. im Winkersum S, CQ. Desgleichen in BP nur im Winkersum S, CQ and  $S_1$  for  $S_1$  for  $S_2$  for  $S_3$  for  $S_4$  for

Ist  $\delta$  negativ oder  $\varphi > \frac{2}{3}\frac{\pi}{\ell}$ , so giebt es einen Winkelraum QCR, wo keines der beiden  $t^{ten}$  Bilder sichtbar ist.

Let d positiv oder  $q < \frac{2\pi}{2t}$ , so giebt es einen Winkelraum Q C R, wo beide  $t^{\text{ten}}$  Bilder gleichzeitig eichtbar sind.

Im Grenzfalle  $\delta = 0$ , ist auch x = 0; d. h. die beiden  $t^{\text{ten}}$  Bilder fallen in ein einziges zueammen, welches überall eichtbar iet.

Dieses Kriterium läset sich aber auch noch in anderer Form darstellen.

 wenn man mit O soweit nach links ginge, his die Linie OP das Bild  $a_b b_c$  gar nicht mehr trifft. In diesem Falle wärde man freilich von dem Bilde  $a_b$ , allein ein grösseres Stück übersehen können, als vorher die Summe  $a_c b_c$  betrug. Entsprechendes würde eintreten, wenn man mit O weiter und weiter nach rechts ginge. So lange man aber bei de Bilder gleichzitig sieht, ist die Summe  $a_c b_c$  constant und kleiner als a

Ist dagegen  $\delta < 0$ , so liegen die Bilder  $a, b_i$  und  $a_n b_n$  (entsprechend Fig. 3) wie in Fig. 5. Hier wird man ebenfalls nur die Stücke a, n, nnd  $m_n b_n$  sehen; aber aus der



Figur ergieht sich, dass ihre Summe  $a_i b_{ii}$  länger erscheinen muss, als der ursprüngliche Bogen a b.

Deukt man sich nun unter ab etwa eine kreisförmige Scale, so wird im Punkte P wenn  $\delta > 0$ , wie in Fig. 4 der Scalenstrich m des Bildes a, b, mit dem Strich n, von  $a_n, b_n$  zusammenfallen; das Stück m n selbst aber wird in beiden Bildern unsichtbar sein. Demnach werden beide aneinander stossenden Bilder den Eindruck einer Scale machen,



in der das Stuck wa fehlt, (Fig. 6). Es coindicirt nach der Stellung des Auges Theilstrich 7 von Bild I mit Theilstrich 11 von Bild II. Das Resultat ist eine Scale, in der das Stück 7 bis 11 fehlt.

Ist  $\theta > 0$ , so wird  $n_i$  mit  $m_i$  coindiciren;  $m_i$   $n_i$  and  $m_i$   $n_i$  sind anch helde sichse I'Fg, D'; felgicht zeigt sich als Gesamnthild eine Scale, in welcher das Stukk n n zweimal hinter einander steht, Fig. 7. Theilstrich 18 von Bild I coindicirt mit Theilstrich 4 von Bild II und es resultirt eine Scale, in der das Stuck 4 his 18 zweimal hinter einander steht.

Die praktische Ausführung der Messung des Winkels z würde sich nun in der Weise gestalten lassen, dass man die gegenseitige Verschiebung der Bilder einer solchen kreisformigen Scale mittels eines Fernohres abliest und als Quotient aus ihr und dem Radius der Scale den Bogen z in Thellen des Radius erhält. Das Vorzeichen von d ergiebt sich dabei unmittelbar nach den oben angegebenen Kriterien. Die mannigheben Schwierigkeiten, die nan hier eine genaue Messung wohl vereiteln wirden, fallen fort, sohald 3 eber klein ist, d. h. sohald 9 einem geratabiligh nliquoten Theile der Kreisperipherie sehr nahe kommt. Dam laset sich die kreisfermige durch eine in genügend grosser Enfermung aufgestelle geraldings Scale ersetten. Die mittels Pernobres abgelessese Versehlebung der Scaleshilder, dividirt durch die Enfernung derselben von der Schaittkante, oder was dasselbe ist, durch die Enfernung der Scale selbst von jener Kanch, jefert die Tangenten oder den Sims des Winkels z.

Das Vorzeichen von d lisset zich hier hei der Ablessug der Scalenverschiebung sogleich erkeumer; es kann über Asseelle indess oft seben entschlieden werden, wenn man die Bilder eines leuchtenden, zur Schnittlinis parallelen und einige Meter entfernten Spaltes mit Ihossen Auge betrachtet. Bei negstivem  $\theta$  muss es dann einen Winkel-raum geben, we keines der beidem Bilder des Spake, bei positiven  $\theta$  daggen einen solchen, wo beide gleichzeitig sichthar sind. Bei nieht allzukleinem  $\theta$  ist dies Kriterium das bespennste.

Als Beispiel einer Anwendung der geschilderten Methode möge hier die Ausmessung derjenigen Ahweichung felgen, welche der Winkel eines rechtwinkligen Glaspriemas von 90° hesaes. Die Spiegelung war hier die totale an den inneren Flächen der Katheten stattfindende.

Das Prisma wurde so gestellt, dass die Kante des rechten Winkels herizontal nnd die Hypotenusenfläche vertical stand. In grosser Entfernnng daven wurde parallel zu jener Kante ein leuchtender Spalt angebracht. Bewegte man das Auge nnn eenkrecht zur Kante des rechten Winkels, d. h. von oben nach unten oder umgekehrt, so sah man eine ganze Strecke weit deutlich zwei Bilder des Spaltes; über und unter jenem Gehiet war nur ein Bild sichthar. Daraue folgt nach dem ohen angeführten Kriterium, dass  $\delta > 0$ ,  $\varphi$  also  $< 90^{\circ}$  war. Um nun  $\delta$  zu messen, wurde an Stelle des Spaltes eine Glasscale, in Millimeter getheilt, vertical aufgestellt und durch eine dahintergestellte Gasflamme erlenchtet. Nohen der Scale wurde ein Fernrohr aufgestellt, durch welches man die Bilder der Theilung in den beiden Kathetenflächen des Prismas beobachtete. Es zeigte sich dahei, dase der Theilstrich 50 mm des einen Bildes um 8,8 mm verschoben war gegen Theilstrich 50 mm des anderen Bildes. Die Entfernung der Scale von der Kante des rechten Winkels wurde gemessen, indem von heiden auf ein darunter gespanntes Bandmasse herabgelothet wurde. Die Entfornung ergab sich zu d = 2887 mm. Die Bilder erscheinen nun aber infolge der Brechnug der Lichtstrahlen beim Ein- und Austritt aus dem Glase etwas näher gerückt. Ist der Brechungsindex von Luft gegen Glas n. die Länge der Hypotenusenfläche des Prismas a, eo beträgt die Annäherung an die Kante des rechten Winkele n-1 a. Der Werth a betrug 32 mm; n wurde = 1,6 gesetzt. Mithin war jone Annäherung = 12 mm, die von der Entfernung 2887 mm ahznziehen ist. Es war also:

$$\sin x = \frac{8.8}{9887 - 19} = \frac{8.8}{9875}$$

 $x=0^o$  10' 31",35. Nun war  $d=\frac{x}{2}i$ ; t iet gleich 2, denn wenn q nahezu gleich  $\frac{\pi}{2}$  iet, wird n=2  $q+\psi$ . Mithin war  $d=\frac{x}{4}=0^o$  2' 37",8.

Bei einer zweiten Messung war die Entfernung  $d=2004\,\mathrm{mm}$ ; die Verschiebung der Scalenbilder betrug hier  $6,\!1\,\mathrm{mm}$ . Mithin erhält man:

$$\sin x = \frac{6.1}{2004 - 12} = \frac{6.1}{1992}$$

woraus sich ergah  $x = 0^{\circ} 10^{\circ} 31^{\circ\prime},64$  and  $\tilde{\sigma} = \frac{x}{4} = 0^{\circ} 2^{\circ} 37^{\circ\prime},9$ .

Die Uebereinstimmung beider Resultate zeigt, dass sich diese Mesenngen sehr genau ausführen lassen.

Für die Praxis möge noch Folgendes bemerkt worden. Das Bild der Scale er-

scheint nicht genau so, wie es Fig. 6 und 7 zeigen; denn dieser Fall wurde uur nitreten, wenn das Olijecht odes Fernrubres en Irvantt wier. Intolge der Ausdehung des Objective sieht man vielmehr auf heiden Seiten der Linie OP, Fig. 4 n. 5, noch je ein Stück des ser der auderen Seite derselben liegenden Bilkes, so dass suf einer gewissen Strecke beide Bilder durcheinanderlanfen, ein Umstand, der uhrigens das Schätzen der Zehntelmillimeter allein ermöglicht. Blendet man das Objectiv ringförmig ab, so wird die Strecke des Doppelhildes kleiner.

Die Ausdehung des Ohjective kann ührigens Erscheimangen zur Folge haben, die einen Irrihum beräglich des Vorrzichens von zulassen. Wem, Fig. 2,  $L \neq QR$  so klein ist, dass das Ohjectiv in beide äusseren, schraffirt geseichneten Winkelräume des Winkels g, CS, hinhebergeift, so werden öffenbar beide Bilder eines Punkets L gleichzeitig sichthar sein, dagleich d < O ist. Diese Bilder werden sich zunächst dadurch ausseichnen, dass sie, weil zur von wenigen Strahlen gehüldet, sehr lichtesbwach sind. Ferner wird sehou eine geringe Verschiebung des Ferznbres in dem einen oder anderen äusseren Winkelraum das eine der Bilder zum Verseshwinden hringen. Eine ringfernige Ableindung des Ohjectivs wird beide Bilder verschwinden mechen. Den für die Bestimmung des Vorziechens hirrass möglichst enfternte Aufstellung des Ferznbres und des Ohjectes. Eine Beobachtung mit hlossen Ange führ in der Regel auch zu sicherer Eutstechdung.

Diese Art der Ahlesung hietet vor der gewöhnlichen Poggendorffechen Spiegelabesung mit um einem Spiegel zwei besondere Vorholle. Bei dieser liest nan das
Doppelte, hier, wenn die Spiegel rechtvinklig zu einander stehen, das Vierfache der AbDoppelte, hier, wenn die Spiegel rechtvinklig zu einander stehen, das Vierfache der AbDoppelte, hier, wenn die Spiegel neter 60 oder 45% osgar das Sechs- bezw. Abdifchepleskung ab, bei Stellung der Spiegel unter 60 oder 45% osgar das Sechs- bezw. Abdifcheples der einfachen Spiegelableweing erkennt man ferner eine bestimmte Lage dem Magneten
daran, dass ein bestimmter Theilstrich der Scale mit dem Paden des Padenkruuses
coindiciert, and eine zufallige, durch aussere Einflasse hervorgerufsen, ihrer Grösse nach
unbekannte Verrückung der Scale oder des Permohres läust keine Vergleichung der
vorherigen und nachfolgenden Beobechtungen mehr zu. Bei der lier heschriebenen Abelsems judessen wird die Verschelbung der heiden Scalenbilder gegeneinander gemessen
und es ist offenhar gleichgiltig, an welcher Stelle der Scale man disselbe misst. Man
macht sich so unahhängig von solchen störreden täuseren Einflüssen ber

Die Einführung dieser Ahlesung mit zwei Spiegeln dürfte deshalh uamentlich bei Galvanometern und Variationsinstrumenten von Vortheil sein.

## Der neue Grubentheodolit "Duplex".

#### Von Mechaniker Jos. & Jan Frië in Prag. (Schluss.)

#### II. Anfstellung des Thsodolitsn am Stativs und an dem Wandträger.

Das in Fig. 7 verancehanlichte Stativ besitzt folgende charakteristische Eigensehnfen: Alld derüßenie keinen von Stativkopfe bequem abgenommen worden. Das Stativ lässt eine Centrirung oberhalb des Stativkopfes innerhalb eines Kreises von 34 cm Durchmosser, unterhalb des Statives in des Grezzene von 15 cm zu. Durch Anwondung eines eigenbähmlich geformten symmetrisiehns Federhakens (Kleumer) lässt sich das Instrument



Fig. 7.

von oben her an den Stativkopf bequam hefestigan. Vier an der oberen Fläche befindliche Schrauben gestatten die Befestigung der drehbaron Beleuchtungslampe in vier Lagen.

Die starke kreisförmige Platte A des Stativkopfes läuft in sechs um 120° symmetrisch vertheilte Lappen aus, in deren Mitte der lange Bolzen K, welcher die zwei Theile des gespaltenen Beines zusammenhält, durchgebt; jeder Bolzen erweitert sich an

einem Ende in ein vierkantiges Stück, welches in das Holz des Stativbeines eingelassen ist, am anderen Ende läuft er in ein starkes, mit einer Phigelmutter versehenes Gewinde aus. Jeder Lappen ist von nnten her so breit ausgeschnitten, als es der Durchmesser des cylindrischen Bolzens verlangt, sodass sieh jedes Bein in diesen Einschnitt von unten einsteeken und sodann durch die Flügelmutter festklemmen lässt. Zwei Querschrauben 11 sichern beim Loswerden der Mutter die Beine vor möglichem Herausfallen. In nenerer Zeit haben wir diese Construction in der Weise modificirt, dass wir concentrisch mit dem Schranbenbolzen innererseits eines jeden Astes der Beine einen kurzen Cylinder auslaufen lassen, welcher sich beim Zusammensetzen des Statives in eine entsprechende Vertiefung des Lappens einlegt. Diese Einrichtung macht bei völligem Weglassen der Schrauben 11 auch bei gelüfteten Muttern die Beine vom Stativkopfe unabtrenubar; erst wenn durch grössere Lüftung der Flügelmutter ein genügender Raum zum Auseinanderziehen der beiden Aeste der Stativbeine entstanden ist, lassen sich die letzteren abnehmen.

Will man dem Instrumente bei möglichster Kleinheit des Stativkopfes eine so grosse Centrirbarkeit oberhalb des letzteren gewahren, dass damit die Grenzen der unteren Oeffnung, durch welche die Grösse der Centrirbarkeit anterhalb des Instrumentes bedingt wird, übersehritten werden muss, so kann anch die übliche Befestigungsart mittels eines centralen, nach naten herausragenden Federhakens nicht beibehalten werden. Das an einer Schlittenfuhrung befestigte Instrument muss dann oberhalb des Stativkopfes seitwärts bewegt werden können, wobei ein herabhängender Federhaken hinderlich ware. Für unser Instrument haben wir folgeude in der Fig. 8 veranschaulichte Einrichtung getroffen,

Von den zwei länglich geformten Metallstücken m nnd n wird das obere m durch die Schraubenmutter e an dem unteren centralen Gewindefortsatz des Stückes D (Fig. 2 auf S. 224) des Dreifusses befestigt. In dem unteren Stücke n sind die beiden Stangen p eingesehraubt, welche das Stück is durchdringen und in den anf letzteren zur Vermeidung des Eckens befestigten Führungshülsen r verschiebbar sind. Dieselben endigen oben in flache, breite Knöpfe. Zwischen diesen und dem Stücke m sind zwei starke Schraubenfedern eingespannt, welche also ie len auf n nach nuten ausgeübten Zug elastisch auf m und damit auf den Dreifuss in derselben Weise übertragen wie ein direct an letzterem befestigter Federstengel. Unterhalb der zweiten Platte u ist in deren Mitte eine flache



Kugelealotte, welche nuterwärts mit einem Haken verseben ist, der zum Aufhängen der Lothgewichtschnur dient, mit einem kurzen Stielehen festgeschranbt. Dieses Kugelsegment ist mit seiner Convexität nach oben gerichtet und trägt eine dritte Platte o, welche sich nm das Segment drehen nnd in allen beim Horizontiren des Theodoliten vorkommenden Lagen neigen lässt. Will man nun das Instrument am Stativkopfe befestigen, so wird die unterste Platte o parallel mit den beideu anderen w und a gestellt, und das Instrument mit seinen Fussschranben in die Lage gebracht, dass die Platten o, m und n über dem in der Oberplatte B (Fig. 7) des Statives befindlichen länglichen Ausschnitt zu stehen kommen und demselben nahezu parallel gerichtet sind. In dieser Lage werden die zwei Spiralfedern durch Niederdrücken beider oberen Knöpfe soweit zusammengepresst,

dass die Platten n und o in den Ausschnitt versinken, und o gänzlich unterhalb der Unterfläche der Platte B zu liegen kommt. Darauf wird das Stück o quergedreht und die Federn losgelassen. Dieselben pressen dann o von unten her und mit der gleichen Kraft m und den damit verschraubten Dreifuss von oben gegen B, wodurch das Festhalten des Instrumentes in gehöriger Weise stattfindet. (Vgl. Fig. 1 auf S. 223.)

Damit die Federn die nöthige Kraft entwickeln können, ist ihre Länge in ganzlich

ungespanntem Zustande länger als die der Stangen p. In Folge dessen würden nie, so lange der Klemmer noch nicht im Fänigkeit ist, die Metalistäteke su has ärgesteinabet drücken nal damit die zwischen ihnen befindliche Schraubenmetter e fastklemmen, wodurch das Anschrauben dernelben an den Draffass erzekwert werden mirde. Um diesem Uebelstande vorrubengen, sind an beiden Stangen p zwischen des Stückens se und zu kurze Röhreben u aufgeschoben (in Fig. 5 ist nur das eine mitgeseichnet, in Fig. 1 sind beide wegelassen, jegen welche sich se nablent, bever die Mutter e festgedrackt werden kann. Die Länge dieser Röhreben ist aber so bemossen, dass dann zwischen der Unterfliche von e und der oberen Fläche von an zur ein kleiner Spielraum beläte. Hierdurch wirdt die Mutter e, die in m mit einem kurzen cylindrischen Ansatz eingepasst ist, vor dem Hernarafillen geschitzt.

Zur Beschreibung des eigentlichen Stativkopfes zurückkehrend, haben wir noch die Function und Zusammensetzung des drehbaren Centrirschlittens etwas näher zu beeprechen. Derselbe besteht aus der schen erwähnten verschiebbaren und mit einer länglichen Oeffnung versehenen Oberplatte B und dem die Führung für B abgebenden und in A drehbaren Körper C. An der Oberfläche von B befinden sich ausser den vier, zum Befestigen der Beleuchtungslampe dienenden Schranben h h noch die drei runden Fussplättchen für die Dreifussschrauben, von denen eines, das einzige in Fig. 8 sichtbare, in allen Richtungen beweglich ist, während die anderen beiden dicht am Rande des Ausechnittes mit der Platte B verhunden sind. Um den Spitzen der Stellschrauben freien Gang zu gewähren, ist das eine der beiden letzteren Scheibchen mit einer zur Axc des Instrumentes radialen Rinne versehen. (Vgl. Fig. 1, wo alle drei gleichzeitig sichtbar sind.) Die übrigen in Fig. 1 und 7 dargestellten Schrauben dienen zur Befestigung der seitlichen Führungsstücke ff, welche an den entsprechenden schwalbenschwanzformigen Flächen von C gleiten. Der Körper C, an welchem die obere Platte B verschiebbar ist, läuft unterhalb in einen Ring a aus, welchen man als eine kurze cylindrische Axe des Oberkopfes ansehen kann. Die Stativplatte A würde dann die Büchse dieser Axe vorstellen. Der Schlittenkörper C ist in der Längsrichtung der Führung bis zur oberen Fläche von A so ansgeschnitten, dass das Kugelsegment mit dem quergestellten Stücke o des Klemmers bei der Verschiebung von B bequem hindurch passiren kaun. Zwei tiefe Nuten b sind in den Schlittenkörper C eingefräst; zwei als Anschläge dienende von unten in die obere Schlittenplatte Beingeschraubte, in der Figur nicht sichtbare, Belzen verhindern das gänzliche Herausschieben der Platte B, gestatten aber dem Instrumente eine Bewegung von der Mitte des Statives bis 17 cm seitlich - welche Verschiebung zugleich den Halbmesser jenes Kreises bestimmt, innerhalb dessen das Instrument jede beliebige Lage einnehmen kann. Das Festklemmen der Schlitten und somit des Instrumentes in der gefundenen Lage wird durch Anziehung zweier nnterhalb des Stativkopfes symmetrisch angebrachter Schrauben g ausgeführt. Das Anziehen dieser Schrauben genügt zur gleichzeitigen Arretirung sowohl der Rotations- als auch der Längsbewegung des Schlittens, was dadurch erreicht ist, dass die Führungsstücke ff mit ihren unteren Flächen an der oberen Fläche der unbeweglichen Kopfplatte A anliegen. Der Ring a läuft innen in zwei radiale Verlängerungen aus, welche an ihrem inneren Ende je einem Klemmstücke c zur Stütze dienen; das andere Ende jedes dieser Klemmstücke gleitet am unteren inneren Rande der Kopfplatte A. Zwischen diesen zwei Stützpunkten geht die Schraube g hindurch, welche ihr Muttergewinde in den Ausläufern des Ringes a hat. Wird dieselbe angezogen, se wird einerseits das Klemmstück e gegeu die Kopfplatte A gepresst und damit die Drehung verhindert, andererseits aber auch der ganze Ring a, und der damit zusammenhängende Körper C nach unten gezogen, Dieser überträgt den Druck auf die Führungsstücke ff und presst diese gleichfalls von oben her gegen die Platte A, wodurch die Verschiebung gehindert wird. Die Grösse der Centrirung unterhalh des Instrumentes hängt freilich von der centralen nach unten freien Oeffnung ab und beträgt bei der erörterten Anordnung 15 cm im Kreise.

Bei Aufnahmen unter solchen Terrainverhaltnissen, wo das Stativ nicht mehr anwoldser ist, wird man die Anfeälung am Quenhalken oder am Wandträger vornehmen müssen. Die Beschaffenheit des Trägers in dem ersten Falle brancht seiner Einfachbeit haber nicht eingehender erwähnt zu werden und wir wollen hie benenken, dass sich ähnlich dem in Fig. 3 abgebildeten Klemmer zwei seitliche symmetrische Spiralfehren nicht bild der Unterlagpslate beinden, wechen in der Mitte eines Verbindungsstöckes mit einem Haben versehen sind, der in einen zweiten mit dem onstruken Gestrucktung der Profitsese Eff. 25 flest verbendenen Haben eingerift und somit das wirderforstat den Derfitsese Eff. 25 flest verbendenen Haben eingerift und somit des den üblichen Constructionen meint vernachbasige) Gentriveinrichungen getreffen. Ande beim Wandträger ist wie beim Stativ das Pelarsystem angewende, mit der Motification jedoch, dass hierbei üte retirende Bewegung der Trägerplatte eine mehr untergeordnete Rolle spielt und dass die längswerschieblare Schiene dessen Hauptheil bildet. — Aus



der Mitte einer länglichen Platte A ragt ein starker Arm B hervor, welcher zur Führung des einseitigen rechtwinklig gebogenen Schlittens C dient. Dieser Schlitten (hesser vielleicht Schienc) hat zwei längliche Schlitze, durch welche die Hälse zweier kräftigen Schranben a a' hindurchgehen. Am Ende dieser um 13 cm verschiebbaren Schiene befindet sich die Büchse einer kurzen, starken, nm 5,5 cm excentrisch an der Trägerplatte D sitzenden Axe e, welche nach Lüftung der nateren Flügelmatter b eine Kreisdrehung der Scheibe D ermöglicht. Es ist einleuchtend, dass bei Combination dieser zwei Bewegungen das Instrument alle in den Grenzen von 11 bezw. 13 cm enthaltenen Lagen einznnehmen im Stande ist. Die Trägerplatte D selbst ist kreisförmig, in der Mitte mit einer weiten Oeffnung versehen, durch welche ein gewöhnlicher centraler Federhaken durchgeht. Eine zweite an der Trägerplatte noch in engeren Grenzen (von nugefähr 3 cm) nach allen Richtungen verschiehbare Platte E ist mit drei zur Anfnahme der Stellschrauben dienenden Scheibeben ähnlich dem Stative vorsehen; dieselbe dient zur genanen Ansführung der Centrirung und lässt sich in der gefundenen Lage durch drei die untere Platte D durchsetzende Schrauben d festklemmen. Die Befestigung des ganzen Wandträgers wird durch zwei starke Holzschranhen ff bewerkstelligt, bei deren Anziehung noch zwei kurze Spitzen s in den Balken eindringen, um die völlige Unverrückbarkeit der Platte A zn sichern. Bei Anschlass von Messungen zweiten Ranges sind die Schnüre zum Tragen der Markscheideinstrumente an einem in die mittlere Oeffnnng des Trägers passenden Stifte zn befestigen, der durch eine Mutter von unterhalb fest angezogen werden kann.

# Ueber einige Constructionsmängel bei kleinen Durchgangsinstrumenten.

Von

Prof. E. Geleich in Lussinpiccolo.

Das Bedürfniss nach einer genanen Zeitregulirung macht sich in nnseren Tagen allüherall, anch in den nnbedeutendsten entlegensten Städten fühlbar, nmsomehr aher in den Seehäfen, welche von Hochhordschiffen besucht werden und wo es sich nm die Ahgabe von Zeitsignalen zum Zwecke der Gangbestimmung der Bordchronometer handelt. In Oesterreich und Deutschland sorgen zumeist die Regierungen für diesen Dienst, in Frankreich und England nicht minder, doch gieht es eine Menge Häfen an den Küsten dieser heiden Staaten, wo die sogenannten Zeithälle nicht existiren; dafür besitzen private Uhrmacher ein Durchgangsinstrument, mit dessen Hilfe sie die Zeit bestimmen und für die Regulirung der Schiffsuhren verwerthen. Ich will hiermit nur andeuten, dass der Gehrauch der Durchgangsinstrumente an Verbreitung immer mehr gewinnt, ja dass dieses Instrument nach und nach fast ebenso populär werden wird als die Taschenuhr und dass daber ein ziemlich hedeutender Bedarf namentlich an kleineren, billigen Instrumenten dieser Art zu erwarten steht. Es wäre dabei jedoch zu wünschen, dass hei der Herstellung derselhen gewisse kleine Mängel beseitigt werden, die häufig erst in der Praxis erkannt werden, aber beim Beobschten sehr stören und auf die ich hiermit anfmerksam machen möchte.

An der k. k. nantischen Schule zu Lussinpiocolo, welche mit einer meteorologischen Station und mit einer kleinen Sternwarte, die vorzüglich Zeitheohachtungen ausznführen hat, verhunden ist, befindet sich ein Passageninstrument mit gebrochenem Fernrohre, dessen Ohjectiv 4,6 cm in Dnrchmesser und dessen Verticalkreis 13 cm misst. Die grösste Mühe beim Beohachten an demselben macht das Einstellen der Zenithdistanz. Der Nonius ist nämlich vertical unter dem Oculare angehracht, so dass man das Gesicht in eine fast unmögliche Lage hringen muss, um das Ange his zur Ablesungslupe zwischen Ständer und Fernrohr hineinzuzwängen. Dass unter solchen Umständen die Einstellung nicht rasch genug erfolgen kann, wird sich Jeder leicht denken können; besonders nnangenehm ist dies aber heim Umlegen des Fernrohres, wenn man Sternbeobschtungen zur Bestimmung des Collimationsfehlers ausführt. Bei einer derartigen Einrichtung fällt auch die Beleuchtung des Kreises und des Nonius bei Nacht mit Lampenlicht sehr ungünstig aus. - Es wäre jedenfalls zu empfehlen, den Nonius weder naten noch oben, sondern seitwärts anzubringen. beziehungsweise den Kreis für die Einstellung der Höhen und nicht der Zenithdistanzen einzurichten. Ich will dabei noch daran erinnern, dass mit solch kleinen Instrumenten man absolnt nur nach Sonnenuntergang beobachten kann, und dass, wo nicht eigens angestellte Astronomen die Zeitbestimmung auszuführen haben, mit anderen Worten, wo man nicht his in die späte Nachtstunde aufzuhleiben wünscht, oft der Collimationsfehler mit Gestirnen bestimmt werden muss, deren Declination 65 his 70° beträgt. Bei 65° heisst es aber sehr rasch verfahren, wenn men ausser zum Umlegen noch die zum Beobachten nöthige Zeit finden will.

Es ist wohl wahr, dass der Collimationsfehler auch durch Landmarken oder durch Rechnung aus zwei oder der Beobenhungen bestimmt werden kann, je nachden man das Azimnth als bekannt oder als unbekannt vorsussetzt. Da ich aber von Durchgangsinstrumenten spreche, die nicht auf eigens erbauten und entsprechend ausglesigen Sternwarten Anfeltung erhalten, so habe ich der Fall vor Angen, dass eins genügend entfernte Landmarke nicht existirt und dass man sich die lätigere Rechnung ersparen will. Urbrigens gabube ich anch, dass die directe Bentimmung des Gollimationsfehlers aus der Beobachtung eines Sternes in hoher Declination der aus drei Beobachtungen ermittelten bei Weitem vorzuziehen sei.

Ein weiterer sehr fuhlbarer Uebelstand der kleinen Instrumente besteht in der Handbewagung das Oculares. Es ist eine recht missiliebe Stehe, das Ocularuber bei so feines Beobachtungen mit freier Hand anf die eigene Sehweite gut einzustellen: eine Mikrometerbewagung wirer von genzem Vortheil, und ich meine, dass man diesen Punkt sellte bei kleinen Instrumenten nicht unbeachtet beiben lassen sollte, da die bezugliche Einrichtung den Preis doch nur um ganz Uebedeustedes erhöhen kann.

Störend wirkt noch eine Thatsache, die kaum erwähnenswerth scheint, worauf ich aber dennoch die Aufmerksamkeit der Mechaniker lenken möchte.

Bei vielen der kleineren Durchgangsinstrumente nind die Spaichen (Radien) des Hohnkriesses gerade dersart angehracht, dass, wenn man das Fernorthe broisontal kellt und die Libelle zum Horizontalstellen der Umdrehungsaxe oder zur Bestimmung der Neigung aufsetzt, der am Fusse der letzteren auf der Aussenseite zum Einpassen befindliche kleine Stiff sich gerade an einer der Speichen des Höheskriese reibt. Dedurch wird der Gebrauch der Libelle für diese Lage des Fernorbres unsieher und unmöglich, was aus austam bekannten Grunden absolut zu verhündern wäre.

Es handelt sich, wie man sieht, um Kleinigkeiten, die aber in der Praxis sehr stören und deren Beseitigung wünschenswerth erscheint.

## Kleinere (Original-) Mitthellungen.

# Ahrens' neues Polarisationsprisma.

Von Dr. Huge Schröder in London.

Dieses neue Prisma ist im Wesentlichen nichts Andores als ein gewöhnliches Nicol mit senkrechten Endflächen und eingeschalteter Balssmechicht zur Entfernung des einen Strahles durch Totalreflexion. Es unterscheidet sich jedoch von den bisherigen derartigen Polarisationsprismen dadurch, dass es gewissermaassen einen Zwilling hildet, indem

es aus zwei aneinander gefügten Prismenpaaren hestehend gedacht werden kann, deren eine äussere Trennungswand, in welcher sich die beiden Prismenpaare herühren würden, wegfällt.



Der Vortheil, der hiernus entspringt, sit der, dass man ein Polarisationsprimm erhalt, dass nur nagefähr die halbe Lange der hisherigen Prisnen (mit Balsamschicht) hat. Doch ist damit unzertrennlich der Nachtheil verbunden, dass die Zusammenfügungsstelle, selbst unter den ginstigsten Umständes, als haarfeite Linie auf der einen der Endflichen des Prismas sichtbar wird. Aus diesem Grunde ist das Prisma slachabyator nicht wohl hrauchbar, wie das im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift (S. S9) kurz beschrieben, ebenfalls von Abress angegehen; als Peliastor.

dagogen, wo obiger Uebelstand nicht ins Gewicht fällt, ist es sowohl wegen seiner Kürze wir auch wegen des Umstandes, dass es keiner Luftschicht wie die Foncanlt'sohe und shaliohe Constructionen hedarf und dabei noch über ein angulares Feld von etwa 26° disponit, recht empfehlenwerth. Die Angaben des Erfinders zur Herstellung sind folgendet: Man selleft einen Kallepathkrystall so egeen die Azerrichtung, wie die Figur

zeigt; zersohneidet ihn in der Richtung der Trennungsflächen ba und ca, polirt letztere und kittet dann die drei Prismen  $a\beta \gamma$  mit Canadabalsam zusammen. Nun vollendet man

durch Feinschleifen und Poliren die beiden, senkrecht zur nachherigen Umdrehungsaxe stehenden Endflächen be und a. Natürlich hat man beim Schleifen der Fläche a die Versicht anznwenden, dass man sofort damit aufhört, sobald die Trennung der drei Prismen bei a als haarfeine Linie sichtbar wird. Die Winkel der Schnittflächen ab und ac mit der Krystallaxe sind natürlich dieselben, wie sie für senkrechte Endflächen und Balsamkittung erforderlich sind; ein vom Erfinder ausgeführtes derartiges Prisma zeigte das Verhältniss der Länge zur Breite wie 35 zu 20 mm.

Es scheint mir übrigens recht wohl möglich, diese Construction noch bedentend zu verbessern and zwar durch Anwendung von Leinölkittung und den damit zusammenhängenden viel günstigeren Winkeln der Schnittflächen. Allerdings muss man dann der geringen Resistenzfähigkeit des Leinölkittes wegen bei der Bearbeitung die drei Prismen zunächst proviserisch mit hartem Canadabalsam zusammenkleben, nach der Vollendnng der Bearbeitung durch Erwärmen wieder trennen und dann erst defiuitiv mit trocknendem Leinölfirniss verkitten. Diese Manipulatien erfordert selbstredend einen geschickten Arbeiter, doch glaube ich, dass z. B. Herr B. Halle in Potsdam (der s. Z. 8 Jahre lang in meiner Werkstatt gearbeitet hat) sehr wohl diese etwas schwierige Operation anszuführen im Stande sein würde

Für den Gebrauch ist noch zu bemerken, dass das Licht in der Richtung des Pfeiles zur Seite bc eintreten muss, da sonst das austretende Licht mit falscheu Strahlen vermischt werden könnte, welche von einer der beiden Seiten der Trennungslinie eingetreten siud und theilweise an der Balsamschicht reflectirt werden.

Bei Anwendung von Condensatoren ist natürlich darauf zu achten, dass die Schnittlinje nicht in den Brennpunkt des Condensators zu liegen kommt.

# Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate.

Die gelegentlich der diesiährigen (59ten) Versammlung Deutscher Naturferscher und Aerzte in's Lebeu gerufene Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente und Apparate wird am 16. d. M. im Königlichen Academie-Gebäude in Berlin eröffnet werden. Die Ausstellung hatte zunächst nur den Zweck, neue Censtructionen und Vervellkommnungen auf dem Gebiete der medicinischen Instrumente, Apparate und Präparate den Mitgliedern der Naturforscher-Versammlung übersichtlich vorzuführen; erst später wurden in das Programm die pracionsmechanischen und technischen Hilfsmittel der gesammten exacten Naturforschung aufgenommen. Wenn vielleicht dies allmälige Entstehen des Ausstellungsplanes und die Abneigung vieler Mechaniker und Industriellen gegen Ausstellungen eine vollkommene Uebersicht über die moderne Instrumententechnik nicht ganz hat zu Stande kommen lassen, so bietet die Ausstellung dech des Nenen und Wissenswerthen genug, Namen der Aussteller wie Siemens & Halske, R. Fuess, C. Bamberg, Fr. Schmidt & Haensch, Hartmann & Brann, C. Zeiss, Reinecke & Müller (Fa. A. Meissner), E. Leitz, C. Reichert, W. & H. Seibert, F. W. Schieck, B. Halle, Dr. Steeg & Renter, P. Wächter, P. Thate, J. Klonue & G. Müller, L. Reimanu, J. R. Voss. F. Ernecke, Lisser & Benecke, Dr. R. Mneucke, Dr. H. Rohrbeck u. s. w. geben ausreichende Bürgschaft für zahlreiche interessante Ausstellungsobiecte. Besonderes Interesse dürfte eine ven C. Zeiss ausgestellte vollständige Serie der neuen achromatischen Objective mit Cempensatiensocularen erregen, über welche die erste Abhandlung dieses Heftes weitere Mittheilungen giebt. Eine grosse Anzahl der neneren Apparate wird den Mitgliedern der Versammling von den Ausstellern demonstrirt werden. Wir werden anseren Lesern im nächsten Heste eingehenden Bericht über die Ansstelling abstatten.

311

#### Referate.

#### Mittheilungen aus dem Gebiete der Geodäsie.

Von Prof. A. Nagel. Civil-Ingenieur. 32, 3, Heft, 31. 6, Heft,

1. Centrirapparat für Theodolit- nad Signalanfstellung: Um für die Zwecke einer Keinvermessung die entrische Anfstellung des Theodoliten und der Signale mindestens auf I mm genan bewirken zu hönnen, hat Verf. nach eeinen Angeben von den Mechaniken Hildebrand & Schramm in Freibreg 1; Se, unter thätiger constructiver Mitwirkung dieser Firms, einen Apparat anfertigen hassen, der eine Combination er von Hildebrand berrühenden sogenannten Freiberger Anfstellung mit einem von Verf. früher auf Schachtleibungen angewandten Verfahren darstellt; letterbesbetich darin, dasse der Leibspunkt mit einem versiehen Fernerber auf das Statie übertragen nud dann über diesen Punkt der Theodolit contrich anfgestellt wird, ein Verfahren, das, wie der Verf. in seinem darsafe bestäglichen Artikel (Colligionierer 24 8. 650) selbst andentet, im Princip sehon ver gerammer Zeit bei den Basisnpparaten von Haseler, Colby, Porro, Brunner und Ibabes Verwendung gefunden hat.

Anf der Kopfplatte des über dem Stationspankte etebenden Stativs, das in der Mitte ein verticales cylindrisches Loch von 5 cm Durchmesser hat, lässt sich eine dreiseitige Messingplatte, die Centrirungsplatte, welche mit einem nach unten gerichteten verticalen hohlen Cylinder von 16 mm lichter Weite aus oinem Stück gegossen ist, nach allen Seiten verschieben und an beliebiger Stelle befestigen. Der Cylinder der Centrirungsplatte geht durch das Loch des Stativkopfes, ragt unter der nuteren Fläche des letzteren noch nm 13 mm hervor und kann dort mittels Gegenplatto und Flügolechraubs festgeklemmt werden. Die Axe diesee Cylinders soll nnn centrirt werden. Dies geschieht mittele eines verticalen auf einem kleinen Dreifuss montirten (Ablothungs-) Fernrohres. Der Dreifues ruht mit seinen drei Stellechrauben auf der Centrirungsplatte und zwar findet der Fusspuukt der Schranbe zum Schutze gegen Drehung in einem spaltförmigen Einschnitte Aufnahme. Der Dreifuss trägt eine verticale conische Buchse, in welcher eich das gonau eingeschliffene Objectivrohr um seine Axe drehen lässt. Das untere Ende dieses Objectivrohrs ist kugelförmig gestaltet und paset genan in den Cylinder der Contrirungsplatte; in die cylindrische Anshöhlung dieses kugelförmigen Endes ist das iu besonderer Fassung befindliche Obiectiv eingeschranbt. Mit dem oberen Ende des Objectivrohres iet eine Platte in fester Verbindung, welche die zur Führung des Oculares dienende Fortsetzung des Obiectivrohree trägt, ansserdem abor zwei senkrecht zu einander stehenden Libellen zum Lager dient, durch welche die verticale Stellung des Fernrohree vermittelt wird. Hat man nun, bei genaner Horizontalität des Dreifussee und richtiger Verticalstellung des Fernrohres, durch allmäliges Verschieben der Centrirungsplatte die optische Axe des Fernrohres eenkrecht über den Stationspunkt gebracht, so wird die Platte feetgeschraubt und der Ablothungsapparat abgehoben. Jetzt kann der Theodolit eenkrecht über der Axe des Cylinders der Centrirungsplatte aufgestellt werden; am bequemeten geschicht dies, wenn die Centrirspitze des Theodoliten durch eine Kugel ersetzt werden kann, welche genan in den Cylinder hincinpasst; in derselben Weise können Signale in den Cylinder eingesetzt und dort durch eine besondere Vorrichtung festgeklemmt werden. Ist der Theodolit nicht so adaptirt, dase seine Centrirspitze durch eine Kngel ersetzt werden kann, so wird in den Cylinder der Centrirungsplatte ein cylindrischer Stopfen eingesetzt, der zur Bezeichnung der Cylinderaxe oben zwei Kreuzlinien trägt, auf deren Mittelpunkt die Centrirspitze des Instruments eingestellt wird. Dieser cylindrische Stopfen dient auch zur vorlänfigen Verticalstellung des Stativs; zu diesem Zwecke iet in demeelben nnten ein Haken befestigt, an welchem ein Loth anfgehängt werden kann.

Verfasser benntzt den veretehend heschriehenen Apparat, weil die gewöhnliche Methode der Auflothung eines Punktes im Boden auf das Instrument mittele Federechranbe und angehängtem Loth für seine Zwecke nicht genau genug war, und in der That mnes sich mit dem Apparat eine gröseere Pracieien erzielen laseen, als mit dem hisher ühlichen Loth, besonders hei windigem Wetter, möglich ist. Das Verfahron eelhet macht auf den ersten Blick den Eindruck einer gewiesen Umständlichkeit, dech hat es sich hei eeiner Anwendung in der Praxis sehr gut bewährt. Nach einer gütigen Mittheilung des Verf. lässt eich die Anfstellung und Centrirung des Theodeliten nach dieser Methede in zwei bis drei Minuten hewerkstelligen und auch der Umstand, dass heim Festklemmen der Centrirungsplatte die centrische Stellung manchmal wieder etwas verloren geht, vernrsacht hei einiger Uebung keinen nennenswerthen Zeitverlust. Gleichwohl laseen sich für den Beehachter noch bequemers Einrichtungen denken: erstens könnte man etatt der Centrirungsplatte die Konfecheibe des Stative verschiebbar machen; ee kann dies geschehen, indem auf den festen Stativkopf eine bewegliche Platte anfgesetzt wird, die durch vier, paarweise einander gegenüherstehende, ziemlich groh geechnittene Schrauben in zwei zu einander senkrechten Richtungen verscheben wird; Mechaniker C. Bamberg in Berlin hat eine eolche Einrichtung, die sich eehr gut bewährt hat, nach Angaben von Prof. Fiecher an zwei dem Kgl. Preues, Geodätischen Institut gehörigen Stativen angebracht. Zweitens könnte man vielleicht Ablethungsfernrehr und Theodolit mit einander vereinigen; Ref. denkt hierbei an die Mikreskop-Theedolite des Brunner'echen Basisapparatee (vergl, diese Zeitschr. 1881, S. 173). Beide Modificationen sind, wie Verf. dem Referenten brieflich mitzntheilen die Güte hatte, hei der Construction des Apparates in Erwägung gezogen, aber verworfen worden, weil sie den Apparat zu sehr vertheuert hätten.

2. Nivellirlatten: In einer längeren Abhandlung über Präcisionenivellements giebt Verfasser einige Mittheilungen über die Herstellung der zu dem Kgl. Sächsischen Präcisiensnivellement benutzten Nivellirlatten. Die Latten sind Revereionelatten und von Centimeter zu Centimeter getheilt; die Striche sind ahwechselnd auf 5 cm Länge roth and achwarz dargestellt. Bei der Theilung wurden diese Striche zunächet mittels einer Schahlene ungefähr 1 mm hreiter aufgetragen, als sie eigentlich sein durften, die überflüssige Breite aber spätsr mittels des Reisserwerkes einer Theilmaschine durch Wegschaben heseitigt. Zu diesem Behufe diente folgende Einrichtung: Längs einer glatt gehobelten Eisenschiene war ein Schlitten verschiebbar, der an beliebiger Stelle feetgeklemmt und dem mittele Mikrometerschraube eins Feinhewegung ertheilt worden konnte; an diesem Schlitten waren an einem Träger ein Mikroskep und darunter das Reisserwerk befestigt; ein zweiter an der Schione befestigter Träger diento dem Normalmaassstab und der zu theilenden Nivellirlatte zur Anfnahme. In welcher Weise durch successivee Einstellen des Mikroskopes und Bewegen des Reisserwerkes die Theilung hergestellt wurde, ist hiernach im Princip leicht ersichtlich. - Zur Bestimmung des Lattenmeters und der Länge der Latten kamen drei Methoden zur Anwendung. Erstens waren auf den Latten in Entfernungen von 2,01 m zwei Stahlschneiden, die heim Nichtgebrauch durch Schutzkapseln verdeckt wurden, angebracht; die Entfernung dieser Schneiden von einander wurden mittels eines gut bestimmten Deppelmetere (Stahl) und eines Messkeils ermittelt und hieraus das Lattenmeter abgeleitet. Zweitens befanden eich auf den Latten, je 2,02 m von einander entfornt, Marken; die Entfernung derselben wurde gleichfalls mittels des Doppelmeters gemeseen, an welches zu beiden Seiten Winkel angeschoben wurden. welche die Endflächen des Doppelmeters mittels convexer Ansätze nur in wenigen Punkten berührten und deren Dimensionen so gewählt waren, dass das an jedom Winkel befestigte. 314

mit Glasmikrometer verschene Mikroskop fast genau auf die Marke der Latte einstand. Eine dritte Methode der Bestimmung des Lattenmeters und angleich der Lattenlänge bestand in der Anwendung eines Verticalcomparators. Derselhe wurde durch eine verticale Holzsäule dargestellt, an welcher sich unten eine Kugel befand, auf welche die Latte aufgestellt wurde; oben hefanden sich an der Holzsäule ein oder mehrere Nadelapitzen, die mittels Justirschranben kleine Verstellungen erleiden konnten. Die Latte wurde auf die Kugel gestellt und dann durch Andrücken an eine Nadelspitze eine Marke auf der Latte hergestellt; die Höhe der Nadel über dem höchsten Punkte der Kngel wurde in ähnlicher Weise mittels des Doppelmeters bestimmt. Das Princip der Methode ist hiernach ersichtlich; wegen der Details mass auf das Original verwiesen werden. Während der Messungen kamen zur Ermittlung des Lattenmeters und der Lattenlänge alle drei Methoden zur Anwendung, doch wurde der letzteren der Vorzug gegeben.

#### Thermoregulatoren.

## Von A. Kaleczinszky. Zeitschr. f. analytische Chemie. 25, S. 190.

Verfasser hat beobachtet, dass bei Thermoregulatoren, in denen Leuchtgas mit heissem Quecksilher in Berührung kommt, eine in hygienischer Beziehung nicht unbedeukliche Quecksilbermenge verdnustet und vom Gasstrome fortgeführt wird. Er hat daher den L. Meyer'schen Thermoregulator (Chemische Berichte 16. S. 1087, 17. 478. Vgl. auch diese Zeitschr. 1884 S. 351) in folgendor Woise amgoändert. Der untere Behälter, welcher bei L. Meyer Quecksilher und eine bei passender Temperatur siedeude Flüssigkeit enthält, wird ganz mit Quecksilber gefüllt. Nahe dem oheren Ende ist an denselhen ein T-Rohr angeschmolzen, dessen einer Schenkel mit einem Glashahn abschliesshar ist, während der andere durch einen Kantschukschlauch mit einem cylindrischen lufterfüllten Gefäss verbunden ist, welches sich in dem zu erhitzenden Raum befindet; der ührige Apparat stoht ansserhalb desselhen. Man stellt das Gaszuleitungsrohr unmittelhar über das Quecksilberniveau ein und lässt den Glashahn offen, his das Luftbad die gewünschte Temperatur erreicht. Nach dem Abschliessen treibt die eingeschlossene Luft beim weiteren Ausdehnen das Quecksilber in die Höhe, so dass der Gaszufinss unterhrochen wird. Statt der L. Mever'schen Form des Regulators kann man auch ein mit Quecksilber halh gefülltes U-Rohr auwenden, dessen einer Schenkel den Glashahn trägt und mit dem Luftgefüss verbunden ist, während der andere mit dem in einem Stoufen verschiehbaren Gasznleitnagsrohr und dem seitlichen Ansströmungsrohr ausgerüstet ist.

Den Moment, wo der Thermostat die gewünschte Temperatur erreicht hat, lässt Verfasser durch ein elektrisches Läutewerk signalisiren. Wgsch.

## Fransen-Saccharimeter mit weissem Lichte.

## Von Th. und A. Dnboscq. Journ. d. Phys. II. 5. S. 274.

Auf eine Collimatorlinse, welche die Strahlen der Lichtquelle parallelisirt, folgt ein Foucanlt'sches Prisma, dann ein Senarmont'sches Polariskop. Dies hesteht aus einem oheren und einem unteren Paar von Quarzkeilen, von denen immer der eine rechtsdrohend, der andre linksdrohend ist. In der Mitte, wo die Dicken beider Quarze gleich sind, hehen ihre Wirkungen einander auf, und es erscheint daher, wenn das Polariskop zwischen zwoi gekrenzte Nicols eingeschaltet wird, ein Auslöschungsstreifen (Franse) in der Mitte jedes Paares, der eine genau als die Fortsetzung des anderen. Wird nun ausserdem noch eine drehende Suhstanz eingeschaltet, so rücken die Streifen auseinander, der oine nach rechts, der andre nach links.

Der Apparat enthält daher des Weiteren ausser einer Röhre zur Anfoahme der Znckerlösung, dem analysirenden Nicol und einem kurzen Galilei'schen Fernrohr noch eine Quarzkeilcompensation, wie sie ane den Soleil'echen Apparaten hekannt iet. Wird durch die richtige Einstellung dieser Quarzkeile die drehende Wirkung der Zuckerlösung wieder aufgehohen, so kehrt natürlich der Anelöschungsstreifen wieder zur Mitte zurück.

Die Einstellnug durfte mit wenig grösserer Schärfe geschehen können als bei denjenigen Apparaten, wo die Auslöschungsstreifen in zwei über einander liegenden Spectren sich verschieben (vergl. diese Zeitschr. 1885, S. 324. Referat über das Spectro-Polarimeter von Fleischl). Das Auge iet einmal für Helligkeitsunterschiede aneinander grenzender Flächen, wie solche in den Halhschattenapparaten zur Vergleichnug kommen, empfindlicher, als für die Coïncidenz zweier Fransen.

Die Fehler, welche durch die Beschaffenheit oder mangelhafte Parallelität der Schlussgläser der Flüssigkeitsröhre verursacht werden, laseen sich vermeiden, indem man durch Drehen der Röhre nm ihre Längsaxe diejenige Stellung aufsucht, in welcher die Fransen mit der relativ grössten Schärfe erscheinen.

#### Ueher ein Instrument zur beliehigen Reproduction einer unveränderlichen Elektricitätsmenge.

#### Von M. Deprez. Compt. Rend. 102. S. 664.

Von einer U-Röhre, die an ihren oheren Enden in verhältnisemässig grosse Kugeln ausläuft, iet der eine Schenkel nehst der zugehörigen Kugel und ein kleiner Theil des zweiten Schenkels mit Wasser gefüllt, welches durch Phosphorsanre angesauert ist. In diesen Schenkel eind vier Platindrähte als Elektroden eingeschmolzen, je zwei einander gegenüherstehend, und zwar liegt das eine Paar etwas nnter der Stelle, an welcher die Kugel ansetzt, das andere Paar im oberen Theile der Kugel; heide Kugeln sind oben zugeschmolzen. Geht nun durch das natere Elektrodenpaar ein elektrischer Strom, eo wird das Wasser zersetzt, das entbundene Knallgas steigt in die Kugel and drängt die Flüssigkeit in den andern Schenkel. Der Niveaunnterschied des Wassers in diesem Schenkel gieht ein genaues Maass für die durch den Apparat gegangene Elektricitätsmenge, ohne dass dabei irgend eine Correction in Bezug auf Druck und Temperatur anzuhringen wäre, wenn nur die beiden Schenkel des Apperates gleiche Temperatur besitzen. Das zweite eingeschmolzene Elektrodenpaar, das obere, dient dazu, durch einen überspringonden Funken das entwickelte Knallgas wieder zu verhinden. Da eine Aenderung der Flüssigkeitsmenge mit der Zeit ausgeschlossen erscheint und die Angaben des Apparates von allen äusseren physikalischen Bedingungen unabhängig sind, werden einer gleichen Niveauverschiehung der Flüssigkeit stets gleiche hindnrchgegangene Elcktricitätsmengen entsprechen. Zahlreiche Versuche mit einem solchen Instrument haben dies hestätigt. Die Empfindlichkeit des Apparates kann man in beliebiger Weise durch den Druck reguliren, den man der eingeschloesenen Luft beim Zuschmelzen gieht.

## Selbstregistrirendes Hygrometer.

## Von A. Nodon. Compt. Rend. 102. S. 1371.

Das Hygrometer ist nach dem Princip des Breguet'echen Metallthermometers construirt und hesteht aus Spiralen aus Papiorstreifen, deren äuseere Seite mit Gelatine bestrichen ist, die einen Zusatz von Salicylsänre erhalten hat. In Folge des nagleichen hygrometrischen Verhaltene der heiden Suhetsnzen dehnen sich ie nach der Lnftfeuchtigkeit die Spiralen aus oder ziehen sich zneammen. Dieso Bewegung wird auf zwei vertical über einander angeordnete Rollen, um welche ein Faden geführt wird, übertragen; an dem Faden ist ein zwischen zwei Führungen heweglicher Schreihstift befeetigt, der die Aenderungen der Spiralen anf einem getheilten Papierstreifen aufechreibt; letzterer wird in einer aur Bewegungerichtung der Feder senkrechten Richtung, in jeder Stunde 2 cm, vor der Feder vorbeisgeführt. Der Apparat kann 10 Tage unnnterbrechen functioniron. Die Gruduring des Instrumentes wurde mittels eines Condensationsbygrometers bewirkt, dessen bygrometrischer Zustand durch Löuungen von Schwefelsature in Wasser willkerlich geändert wurde, während man gleichseitig die Temperatur mit Hilfe eines Sandbades zwischen 10 und 50° C. vurilire.

Verf. giebt als Resultate der bisker mit seinem Apparate gemachten Erfahrungen, nasse die Bewegungen der Spristene proportional den Schwankungen der Lufftenderig, keit erfolgen und dass die Temperatur innerhalb der Grenzen von 10 bis 35° C. keinen Einfinsas auf die Angaban des Apparates auselbt. Die Constant des Hygrometers sell eine absolute sein und der Apparate innerhalb einer Minute sich in hygrometräches Gleichgewicht mit der umgebenden Lufft steten.

#### Sphärlsches absolntes Elektrometer.

#### Von G. Lippmann. Compt. Rend. 102. S. 166.

Von zwei Halften einer Hohltugel ist die eine fest, die andere haugt an drei parallelen Faden von gleicher Lange. Wird die Kugel auf das messende Petential gebracht, so wird die bewegliche Halbtugel abgestossen; in Folge der triflaten Anfhängung kann ist ein un parallel mit eine helbet verechleben. An einem anf swei der Anfhängedrähte anfgektiteten Spiegel beobachtet man die Ablenkung. Da nach einer bekannten Fornet, unubhängig von der Grössee der Kagel,  $I = \frac{1}{2}$  V' ist, wo f die Ab-etosanngekraft und 1' dae Potential bezeichnet, und da andereseits, wenn p das Gewiche Halbtugel und a die Ablenkung dee Triflates angelekt f = p på est, folgt p på  $g = \frac{1}{8}$  V', so dass l numhtstibær in abeolitem Maasse gegeben ist. Eine grössere Empfnillicheite und sicherens Schrängen erreicht man dedurch, dass man das System der beiden Halbkugelen mit einer concentrischen Kupferkugel ungdeit; anch in diesem Falle ergielde die Theorie eine einfache Formel für den absoluten Betrag des Potentials, welche allerdings die Radien der beiden Kugeln enthalt.

#### Ueber ein einfaches Instrument, die Dauer und die Intensität des Tageslichtes zu messen.

## Von A. Magelssen. Meteorol. Zeitschr. 3, S. 215.

Der Apparat schliesst sich den Versuchen von M'Leod und Jordan (diese Zeitschr. 1885 S. 67 und 1886 S. 182) an, die Dauer und Intensität des Sounenlichtes auf photographischem Wege zu registriren. Eine acht Tage gehende Uhr dreht einen Cylinder, auf welchem lichtempfindliches Pspier gespannt ist, in 24 Stunden einmal um seine Axe; der Papierstreifen wird von einem zweiten, von dem ersteren getriebenen Rade, anf welchem sich jedesmal für acht Tage Papiervorrath befindet, abgewickelt und auf einem dritten von einer Spiralfeder getriebenen Rade aufgewickelt. Um eine Zeitmarke zu haben, wird in das Papier jedesmal um 12 h von einer durch das Uhrwerk bewegten Nadel ein Loc gemacht. Das Ganze befindet sich in einem Kasten, der mit einer papierdünnen Metallplatte bodeckt ist: letztere hat eine rechteckige Spaltöffnung von 1 mm Breite und 1 cm Länge. Dicht unter derselben und eich so eng anechliessend, dass kein Licht in das Innere des Kastens gelangen kann, bewegt sich der das Papier tragende Cylinder. Wird nnn der Apparat der Einwirkung des Lichtes ausgesetzt, so registrirt sich auf dem Papierstreifen ein photographisches Bild der herrschenden Intensität des Sonnenlichtes. Gegen Regen, Stanb u. s. w. wird der Apparat durch einen Glaskasten geschützt. Ist der Papierstreifen abgelaufen, so nimmt man ihn beraus, schneidet die einzelnen Tagesstreifen auseinander und kleht sie auf einem Papier anf, welches der Länge der Streifen entsprechend, durch verticale Linien in Stunden getheilt ist.

Wie aus einigeu von Verf. mitgethellten Probes von Streifen bevroegebt, giebt der Appara, der übrigene keinen Anspruch auf wiesenschaftliche Genneigkeit macht, einen raschen Ueberblick über die Dauer und Intensität des Sountenlichtes, eowie über Dauer und Dichtigkeit der Welltendecke. Dasselbe relative Bild kann man über die Lichtmenge in einem Eilmen erhalten, wenn man den Apparat in einem eilchen aufstellt. Wie man sher aus diesem rehlutven Bild die absoluten Beträge der Lichtintensität ableiten soll, thelli Verf. nicht mit.

W. W.

#### Eine Verbessernug der Objective.

Von E. Gundlach. Proc. 7th Ann. Meeting Amer. Microscop. Soc. 1884. S. 148. Journal of the Royal Microscop. Soc. 1885. II. 5, 2. 8, 705.

Wir würden Publicationen, wie die vorliegende, ganz mit Stillschweigen übergeben, wenn nicht der Ton, in welchem dieselben gehalten und das Ansehen der Jenrnale, in denne eie veröffentlicht eind, manchen Leeer irre zu führen im Stande wäre. Der Verf. hatte vor seht Jahren der American Association for the Advancement of

Science Berchreibung eines vierthehen attremenischen Objective unterheitet. Die Außgemithelten der Schreibung eines vierthehen attremenischen Objective unterheitet. Die Außgemithelten der Schreibung eines vom der Schreibung aufgemennen wurde, und die hohe Werthachtung der me, mier Die Außendung aufgemennen wurde, und die hohe Werthachtung der me, mier Die Außendung aufgemennen werde, die Gewichschlie Geberge der Schreibung der Objective vorzulegen. Jenes wirfsche Objectiv hat der Verf. allerdings noch nicht ausgefährt, seine angeblichen Werhelle abs onde nicht arpracht er gesteht" aber, dass him intwischen ein praktischer Defect desselben zum Berusetsein gebenmes est, dass einstlich die Erbehung der Linesznahl and an Deppelte der Unlichen doch eine missiliche Sache sei! Der Verf. int neuerdings der Meinung, dass Verbesserungen von Objectiven, die eine Versachunge der Linesznahl and Erredung, zuswerfen sind und er theilt daher seine neuen Entdeckungen auf dem Gebiete der zweiglichterigen Objective mit.

Verf, führt aus, dase man eich hisher allgemein darunf heschränkt habe, zu einer gegehenen Crownglaslinse diejenige Ferm der Flintglaslinse zu finden, welche ihre heiden Hauptfehler, die der chromatischen und ephärischen Aberration, nach Möglichkeit aufheht. Dicee Correction aber cei nie eine volletändige, z. B. sei und iet in der That ein gewöhnlichee Objectiv, wenu ee in einer mittleren Zene gut cerrigirt iet, in der Randzone über-, in der Axe untercompeneirt, sewehl ephärisch, wie chromatisch. Der Verf. meint nun, dase seit der Erfindung der Achromaeie von den vielen diesbezüglichen Untersuchungen keine sich mit der Frage heschäftigt habe, oh man nicht die Geetalt der Crownlinee eelbet so wählen könne, dase mit Hinzunahme einer möglichet gut corrigirenden Flintlinee der Endeffect ein besserer sei ale beim gewöhnlichen Ohiectiv! Diese Behauptung darf einiges Befremden erregen, denn eeit dem Beginn dee Jahrhanderts iet das Streben aller denkenden Optiker gerade anf diesen Punkt gerichtet gewesen und eine ganze Literatur ist der Zeuge dieser Beetrehungen. Die verschiedensten Bedingungen eind für die Bestimmung der Crownlineenferm maasegebend und je nach der eenstigen Conetructien und Verwendungsart dee Objectivs mehr oder minder nützlich gewesen. So führte Herechel als Bedingung cin: Aplanasie für nahe und ferne Obiecte: Fraunhofer: Aplanasie in und ausser der Axe: Ganee: Aplanacie für zwei verschiedene Farhen gleichzeitig; Steinheil legte oft hesenderes Gewicht auf die Gleichheit der Vergrösserungen für verechiedene Farben u. e. w. u. s. w. Das nene Gesetz, welchee der Verf. "durch eergfältige Studien gefinden" hat, ist das bekannte Prazmowski'sche: dass die ephärieche Aberratien einer Linse für Strahlen von gegebener Richtung ein Minimum wird, wenn die Linse

eine solche Form erhält, dass die Incidenz- md Anschllewinkel an den beiden brechenden Flachen gleich eind. Gieht man der Crewnlinse diese Form, to ist der erste Radius etwa halb so gross als der zweite, also gerade nmgekehrt, wie jetzt ühlich. Diese Construction hat nur leider den grossen Nachtheil, dass bei ihr die Aherrationen anseer der Aze relativ sehr grosse werden d. h. das Gesichtsfeld sehr klein – was der Verf. übersehen zu haben scheint. Gerade auf Vergrösserung des Gesichtsfeldes war das Bestreben Fraunhofer's gerichtet, dessen Objective den heutigen meist zum Verhülde dienen.

Der zweite Schritt um Verbesserung der Objective ist folgender: De das absolute Minimum der sphärischen Aberation einer Lines statt findet, wom dieselbe gleichseitig convex ist und die Strables von und zu den Topler'echen Hauptpunkten zweiter Artsphen, so stellt Gundlach die Filmtlinse der Crownlinse voran und macht letztere nahezu gleichseitig. Diese Voranstellung der Filmtlinse der Lines der Steinbelleiten der Steinbelleiten den der Steinbelleiten der Steinbelleiten den stellt der Steinbelleiten Construction" weit etw. 30 Jahren allbekannt.

Die Verbesserungen, die der Verf. auf Grund seiner nenen theoretiechen Principien in der Construction der Mikroekopohjective erreicht haben wilt, dürften nach dem, was er hierüber äussert, wehl ebenso viel werth und ebenso "neu" sein, wie die aff dem Gebiete der Teleskopie erreichten. Ct.

#### Gruben-Nivellirlatte.

#### l'on C. Schraml. Oesterr, Zeitschr. f. Berg- u. Hüttenw. 34. S. 304.

Znm Nivelliren in der Grube, für markscheiderische Zwecke, muss man bekanntlich kürzere Latten anwenden ale üher Tage. Da aber die Streckenhöhen in den Gruhen verschieden sind, stellt sich das Bedürfniss herans, Latten von verschiedener Länge zur Verfügung zu hahen, nm bei grösseren Streckenhöhen die Visuren möglichst verlängern zu können; dies Bedürfniss hat zur Construction verschiehbarer Latten geführt. Prof. Schmidt in Freiberg i. S. hat in der Oesterr. Zeitschrift für Berg- und Hüttenwesen 1881, S. 295 (vergl. anch Brathuhn, Lehrbuch der praktischen Markscheidekunst, Leipzig 1884, S. 90) eine eolche beschrieben: Die Latte hesteht aus zwei Theilen von ie 1.5 m Lange. die sich gegeneinander verschieben laseen und von welchen die vordere, breitere Holzplatte die Scale trägt, während die zweite als Fussgestell der Scalenlatte dient. Mit Hilfe zweier Spangen und Preesschrauben, sowie eines federnden, in Löcher von je 10 cm Abstand eingreifenden Sperrstiftes lässt sich die Scale innerhalb eines Spielraumes von 1,2 m festklemmen. Die Grösse der Verschiebung erkennt man an einem Zeiger, der hei dem tiefsten Stande der Scale anf eine bestimmte Stelle zeigt. Eine Refractorlampe, welche durch eine an die Latte geschranbte Eisenschiene geführt und durch eine Feder an dieselbe gedrückt wird, dient zum Ablesen der Scale. Zum Aufsetzen der Latte ist eine gusseiserne Fussplatte mit halbkngelförmigem Stahlknopf beigegeben, welcher in eine entsprechend erweiterte Vertiefung des Lattenschuhes passt.

Die neue Grubne-Nivellirlatte von C, Sch ram I ist der vorstehend beschriebenen halich. Sie besicht gleichfalls aus zwei Latten, die aber beide eine Theilung tragen, Die Grundlatte von 1,5 m Lange hat auf ihrer Ruckseite eine rechtockige Nat zur Anfanden der zweische verschiebtnes Latte; um dieser ein Auflager zugeben, ist die Grundlatte nicht der ganzen Länge nach ausgefährt, sondern unten auf 5 cm Hobe massiv. Auf diese Weise kann der Aufsetzlung in einer halbtagelörmigen Vertiefung einer dreisekigen Eisenplatte, welche Mit Spitzen in die Sohle eingerammt wird. – Die Einstellung der verschiebbaren kleineren Latte geht von 1,5 m fortlaufend his 2,5 m; die Theilung ist etwas eingelassen, um sie vor Abreilen beim Herausschleiben zu sechsten. Die Verlangerung geschicht immer nar um Decimeter; m diesem Zwecke tragt die eine Steite der kleinen Latte Zahn von 10 cm. Länge, in wolche eine Feder einerfiel, die mittels eines Heels hewert wird. Damit die

Apparat zur Beobachtung der Richtung und Geschwindigkeit der Wolken.

Von P. Garnier.

## Anwendung des Nephoskops auf Schiffen.

Von C. G. Finemann. Meteorolog. Zeitschr. 3. S. 279 aus Annuaire de la Soc. Méteor, France 1886 S. 10 bezw. 12.

Der Apparat des Verf. ist mit dem im diesjährigen Jani-Heft dieser Zeitschrift. S. 26 beschriebenen Finnmann ehan Nephoskop identisch, mit der alleinigen Modificatien, dass am Ende des Visirstabes ein kleines Ferrrohr angebracht ist, welches auf das Wolkenbild in der Mitte des Spiegels eingestellt wird und mit dem der Bechachter dem dahnizehende Bilde folgt.

Die Beschreibung des Finemann'schen Nephoskops echliesst sich in der angegebenen Quelle hieran unmittelbar an. Zum Gebrauche auf Schifften echlagt Finemann vor, den Spiegel des Nephoskops fest mit einer Busselo zu verhinden und denselben anch als Busselo aufznhängen.

## Thermoregulator.

Von H. Darwin. Nature. 33. S. 596.

Um bei der Vergleichung von Normalmassestaben möglichsts Gleichförmigkeit der Temperatur ni nichern, hat eine von der Boud Seriey eingesstellt Commission, het sethend aus den Harren Airy, Clarke und Stoken, in Verkindung mit der Cambridge Schrießt Instrument Company folgende Einrichtung ansühren lassen. In dem Boden eines eisernen Wasserbades, welches von siner mit Stageepäten gefüllten Holkkiest ungelnen ist, minden die nach aufwärte gebegenen Enden eines Er-Rohres mit herizental liegenden Schenkeln. Der eines Behenkel wirdt an einer Stelle von werd (abstrumen erhältt, von denna der eine direct mit dem Garschr verhanden ist, während der anders sein Gas durch einen Henrenergelabter empfängt. Zwischen dem Beden des Wasserhale und der erwärmten Stells des Ur-Rohres mindet in dasselbe sin Rohr, durch das mittelle eines Blasebalges Laft eingelbassen wird, hierberten wird nicht nur das Wasserhal forwährend aufgerethrt, sondern anch eine lebhafte Wasserriculation in dem Ur-Rohre hervergebracht. Der Blasebalgs takt in der Holkziste und oaug dasher nur warne, fechelo Laft an.

Der Thermoregulator ist nach dem Vorbild des im Jaternationalen Metrobureus angewanden construir. Im Wasserhad beinder sich ein flaches Glasgefas, welches ein bei 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, <sup>2</sup>C. siedendes Gemisch vos Methyl- nach Achtylchlorid enhält. Dasselbe sacht nuter dem Druck einer Quocksülbersäuls, deren Nivasunderung in bekannter Weise bei steigender Temperatur dem Gaszmlass absperrt. Das Gasznführungsrohr hat kein seit-liches Lech zur Verhinderung der Volligen Unterbrechung des Gasstromes, da des Wiedersaufsden des Berneners durch den danebenstehenden weites Brenner bewirkt wird. Nen ist an dem Apparat die Verrichtung zur selbstähätigen Compensirung der Lüttfarucksekwankungen. Zu diesem Zweck führt von der Gasstatung ein durch im 78-tiete Anner-brechnene Kautstehnkschlanch in einen Gassack. Von dem Seitenrohr des T-Sticks gelt ein Schlanch zu einem Rohr, welches ühre dem Queschläberspiegel im effesen Schench ist einem Rohr, welches ühre dem Queschläberspiegel im effesen Schench ist einem Rohr, welches ühre dem Queschläberspiegel im effesen Schench ist

320

eines Heberbaumsters mündet. Der Gassack rubt auf der einen Neite eines in der Mitten mei neh nirontale Auf erhöbenes Beretes, während seine obere Seite mit einen festsitzenden Brett verhanden ist. Die nadere Stite des beweglichen Brettes trägt mittela
Klammern das in das Heberbaremeter tausbende Rohr nud den Thermoregulator. Wenn
der Luftdruck fällt, so schliesst das in kerzen Schenkel des Heberbarometers aufsteigende
Quecksüber das offene Gasleimsgenörig, der Gesdruck bläht den Gassack auf, so dass die
bestreffende Seite das beweglichen Brettes sinkt, die andere aber so lange geloben wird,
bis das Röhrechen wieder aus dem Quecksüber des Barometers emportaucht. Hierdunch
wird anch der Thermoregalator geboben; die aus dem Wasserhad aufsteigende Quecksilberviner, welche aus Glasrödere nud Kanstebukechläschen beweglich zusammengesett
ist, wird gestreckt, so dass das Quecksüber in Ernauroegulator teifer sinkt. Der Apparts
ist noch nicht über das Stadium der Verversnebe hinuss, hält aber bereite die Temperatur
Wijsch.

#### Selbstregistrirender Pegel.

Von W. Hees. Bayer, Industrie- und Gewerbeblatt, 18. S. 443.

Der in einem Zinkkasten eingeschlossene Apparat besteht ans einer starken Säule, welche bei etwa Dreiviertel ihrer Höhe von einer horizontal liegenden cylindrischen Welle durchsetzt ist. An dem einen Ende dieser Welle ist ein Rad anfgesteckt, iher das ein entsprechend langer, den Schwimmer tragender Knpferdraht gewickelt ist: an dem anderen Ende der Welle ist ein Zahnrad angebracht, das in eine vertical stehende Zahnstange eingreift, deren Verlängerung in einer oben auf der Sänle befestigten Führung geht und an ihrem oberen Ende den Schreibstift trägt. Anf die Oberfläche der Säule ist ferner ein Arm aufgeschranht, welcher die Unterlagsplatte für die den Schreibeylinder drehende Uhr trägt. Mit dem Uhrgehänse ist ein Träger fest verhanden, welcher den Schreibcylinder anfnimmt and an eeinem Ende eine Führung trägt, welche die sichere Auf- und Abwärtsbewegung des Schreibstiftes vermittelt; durch ein kleines Gewichtchen wird letzterer an den Schreibcylinder sanft angedrückt. Der Cylinder macht in 24 Stunden nicht eine ganze, sondern etwa 14/12 Umdrehung; diese Anordnung ist deshalh getroffen worden, nm bei ganz rnhigem Wasserstande den Endpunkt des Diagramme eines Tages nicht auf seinen Anfangspunkt fallen zu lassen. Die Cylinder werden täglich ausgewechselt.

Die Functionirung des Apparates ist leicht verstandlich. Ist der Wasserstand im Steigen begriffen, so steigt der Schwimmer beründlit; unter dem Einflasse einen numbr im Wirksambeit retenden Gegengewichst wird dann das den Schwimmer tragende Red nach links gedreit, wodurch die Zahnstange und mit ir der Schwiminner tragende Rein beründlich wird. Tritt dagegen ein Fallen des Wassers ein, so sinkt der Schwimmer, das ihn tragende Rad wird mach rechts gelrekt und die Zahnstange gehoben. Die Ubersetung der Schwimmerkewegung ist so gewählt, dass einem Steigen oder Fallen des-selben un 1 cm ein Bewegung des Schreibeitfes un 0,5 mm entspricht.

Die Höhe des Schreibeylinders ist so bemessen, dass der Schreibstift innerhalb 28 funnden Anderungen des Wasserstandes von Zu registriere kann. Ist der Wasserstand ist im Zu- oder Ahnedmen, dass die Höhe des Cylinders für die nächsten 28 Stunden nicht mehr auszeichen wirde, so wird bei Anfestene eines neesen Cylinders die Zahnstange so weit nach auf oder abwurts geschoben, dass der Schreibstift wieder die genügende Cylinderhobe für die zu erwartende Bewegung des Wasserstandes innerhalb der nächsten 28 Stunden erhalt; um bei dieser Manipulation eine Drebung des Schwimmerrades zu vermeiden, masse das Zahnrächden ausser Eingriff gesetzt werden, zu welchem Zweck eine besonders Einzieheung vorgesche ist.

Der vorstehend beschriebene registrirende Pegel ist von der mechanischen Werkstatt der K. Bayerischen Kreisrealschule in Würzburg für das dortige Strassen- und Flussbauamt construirt worden und soll bisher günstige Resultate erzielt haben. W.

#### Neu erschlenene Bücher.

- W. Starý u. Fr. Čecháč. Physikalische Diagramme und Bilder zur Erläuterung der Principien und Apparate beim Untorrichte in der Physik. 8 Taf. in 11 Blättern. Nebst kurzgefasater Beschreibung. Prag. Nougebauer. M. 8,00.
- C. M. Gariel. Traité pratique d'électrioité comprenant les applications aux sciences et à l'industrie. Tome II. Avec 347 figures. Paris, Doin. Frcs. 12,00.
- Langbeln. Handbuch der galvanischen Metallniederschläge mit Berücksichtigung der Contactgalvanisirungen, des Färbons der Metalle, sowie der Schleif- und Polirmethoden. Leipzig, Klinkhardt. M. 5,00.
- Eger. Technological Dictionary in the English and German languages. Part 2. Braunschweig. M. 15,00.
- A. Paul. Short Treatise on levelling and the method of measuring distances by telescope and rod. New-York. M. 4,00.

#### Patentschau.

Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Neuerung as Schiffecompasses. Von M. G. van den Bos in Leyden and B. Janse im Hang. No. 34513. Vom 19. April 1885.



Bei diesem Schiffscompass sind nicht magnetische Krafte wirksam; die Construction desselben stützt sich vielmehr auf die Thatsache, dass bei gewissen Pracessionserscheinungen die Erddrehung von Einfluss ist. B stellt ein in cardanischen Ringen aufgehängtes Gefäss dar, welches zum Theil mit einer Flüssigkeit gefullt ist. In diese taucht der fast schwimmend gebaitene und dahor leicht hewegliche Behälter A ein, der sich auf die Pinne F stutzt und welcher einen in sehr rasche Umdrehnng versetzten Körper, das Radchen L. und Motoren. (Elektromotoren) znm Drehen dieses Rädchens L enthalt. Die Axe von L stellt sich in die Nordrichtung ein nnd kehrt in dieselbe znrück, wenn sie, (hezw. der Behälter A mit der Axe) aus derselben ahgelenkt wurde. NN hezeichnet die mit A fest verbundene Windrose. O sind feste Quecksilhergefasse, in welche die mit A sich drehenden, zu den Elektromotoren gehörenden Drahte\_eintauchen. Um Schwankungen des Gefässes B entgegenzuwirken, ist der mit einer Flüssigkeit gefüllte Behälter D angeordnet.

Dehausgemesser nebet Zubehör. Von Th. Ho'ech in Berlin. No. 36261 vom 10. November 1885.

Der Dehnungsmesser besteht aus zwei mit Massestah und Noniusversehenen Linealen, die mit Hilfe von Zwingen, welche mit Dornen versehen sind, einzeln so an dem sich dehnenden Körper befestigt werden, dass die beiden Linsale au einander sich verschieben konnen. Derstelb wirt, behafs des Messens von vorübergebenden Langenanderungen mit für sich beDerstelb wirt, behafs des Messens von vorübergebenden Langenanderungen mit für sich beweglichen Nonien ausgerüstet, die in der aussersten Stellung, in welche sie darreh dis vorübergebende Langenanderung gebrachten in der wese, durch eine Peder festgehalten werden. Um
Langenanderungen ermitteln zu Konnen, welche während eines Feder festgehalten werden. Um
Langenanderungen ermitteln zu Konnen, welche während eines Federsten zu eitzerschaufe für
Konnen dem Kryper des Dersten unter Verpleichung je zwei dem Kryper des Derste zeitzprechaufe kagelförmige Marken an dem sich dehannene Constructionstheile und an einem besonderun, nur
zur Messung diennenden Stales anschrecht.

#### Temperaturmesser. Von M. Reuland in Dortmuud. No. 35450 vom 6. Aug. 1885.

i-ie durch die Temperatur bewirkte Langeuanderung der Metallstangen C, E und F, welche mittels Gelenkeu auf den im Gehäuse gelagorteu Hebeln befestigt sind, hat eine Drehung des Zeigers R zur Folge, welcher die



se gelagorten Hebeln befestigt sind, hat eine Drehnug des Zeigers R znr Folge, welcher die Bewegung der Metallstangen auf der Scale S selbsthätig markirt. Die Temperatur wird mittels des elektri-

scheu Stromes von dieser Scale aus an einem von der Wärmequelle eutfernten Orte selbstthätig angezeigt und registrirt, indem durch die



Berthrung eines der an R angebrachten Stifte T mit dem der jeweiligen Temperatur entsprechenden Stifte der Scale ein nugebrürger Strumkerig geschlosses wird. Ein dadurch bei hattigter Elektromagnet a (Fig. 2) zieht einen Hobel  $b^{\dagger}$  an, welcher bei d anf der durch ein Uhrverk gerbrüchen Scheller schreibt und durch die Kummerschiebe g den zeitigen Temperaturgrad anseigt. Bei der Abauderung (Fig. 3) eind die Metallstangen CFF (Fig. 1) durch were in einander gescholeten Robrach and A (Fig. 3) errett, welche auf der einen Stieb bei T



fest und auf der anderen bei k so mit einauder verbuuden sind, dass das innere, aus sehr leicht aussichnbarem Material bergestellte Rohr i sich in der Stopfbuchse k leicht verschieben und seine Bewegung durch einen Hebel q auf einen Hebel t übertragen kann, welcher, wie früher der Hebel R, mit der Scale S in Verbindung steht. Herizontalourven-Maassetab. Von H. Gehürsch in Coblenz und Otto Hilbert in Berlin. No. 35459 vom 5. Juli 1885.

Das Liucal 5 ist um den Punkt e drelbar. Beim Gebrauch iniumt man die Luftenung seweir Nivellenentspankto in den Zirkel, setzt dessen eine Spitze da in die Linie e, wo die Zahl steht, die den Holenunterschiel der beiden Punkte ausdrickt, and drebt das Lineal, bis es an der anderes Spitze aufget. Die Abschnitte der praufleten Linien stellen dann die aufget. Die Abschnitte der praufleten Linien stellen dann die dar, die Zahlbezeichnung des Abschnittes die zu dem ersteten Punkte zugebörter Hobe.



Verfahren und Apparat zum Bestimmen des Fettgehaltes von Milch. Von C. G. P. de Laval in Stockholm. No. 35810 vom 17. Juli 1885.

Das Verfahren besteht darin, unmittelbar aus einer gewissen Quantität Milch das

Batterfett auszasoudern, dessen Volumen skepleson vird. Damit schi birchei das Fett frei von Casein anscheiden könne, vird dieses in einer Mischung von Essig: und Schwefelsaure, deren Gehalt an letztere versichen 0.6 bis 90%, betragen kann, aufgeleit. Eine bestimmte Quanität der in der Warne mit solcher Säntemischeng behandelten Milch wird in ein Gefäss § gegossen, wichte mit einem an beiden Enden offenen



feinen Gharobr e vorsehen ist. Das Prolegefáss wird sedann an der Scheibe h befessigt, an welcher Bohrugen t zum Hineinstecken der Prolegefasse augsdreht sind. Intensitetse in Prolegefasse augsdreht sind. Intensitetse in t is sind in t ach t in t ach t in t

Zählwerk. Von F. L. Brown in Chicago, V. St. A. No. 35313 vom 11, Aug 1885,

Das Patent betrifft einen gewöhnlichen Hnb- oder Umdrehungsstähler, dessen Schaltvorrichtung eine etwas ungewöhnliche Form hat, ohne dass dadurch wosentliche Vorzüge von den gebränchlichen Einrichtungen dieser Art bedingt wurden. (P. B. 1868, No. 50.)

Neuerung an elektrischen Batterien. Von W. Hellesen in Kopenhagen. No. 35892 vom 9. April 1885.

Die Neuerung bezieht sieh auf Batterien mit Zinkande mei einem fosten, beiten mit der Kathold verbundenen depolarisienden Stelf (wie Bleisepervoyt, Eisenoyte oder Braunstein) und besteht in der Anwendung von erregenden Plassigkeiten, welche essignaare Salze (namentlich essignaures Amonisk) oder kehltensanres oder kaustisches Amonisk enhalten, um eine grössere Lösungefühigkeit für das Zink hervorzubrüngen. (1988. No. 31)

Trockenes Element. Von K. Pollak in Sanok, Galizien und G. W. Nawrocki in Berlin. No. 35398 vom 28. Aug. 1885.

Bei diesem Element wird an Stelle der porösen Zelle und des flüssigen Leiters ein euchter Leiter verwendet, welcher aus einer gallertartigen, aus mit Olycerin zusammen geschmotzener Gelatine, Wasser und Salicylskare bergestellten Masse besteht, (1886 No. 31.)

Construction von Solemoiden. Von A. Leupold in Dresden. No. 35812 vom 4. Aug. 1885.

Um die Wirkung eines Solenoides auf die gauze Lange seines Kernes gleichmassig zn machen, wird dasselbe entweder mit conischer Wickelung und conischer Höhlnug, oder mit conischer Höhlung und cylindrischer Wickelung bergestellt. (1886. No. 31.)

## Arbeitsregistrir-Apparat. Von C. Banmgarten in Berlin. No. 35742 vom 22. Mai 1885,

Der zwischen den beiden Theilen einer Uebertragungs-Knppelung entstehende Druck wird hydranlisch durch die Antriehswelle anf einen Schreihstift übertragen, der anf einer durch die Kraftmaschine in Umdrahung versetzten Scheibe reeristirt. (1884. No. 31.)

#### Neuerusg an Schublehres, Stasgeszirkein usd ähalichas Messiestrumesten. Von F. Koch & E. Wagner in Hannover. No. 36030 vom 21. Jan. 1886.

Mit dem Schaft der Schuhlehre n. z. w. ist eine Zahnstange und mit dem beweglichen Backen ein in die Zahnstange eingreifendes Triehrad verhunden, welches ein Zeigerwerk antreibt. (1886, No. 32.)

#### Instrument zum Aufertiges perspectivischer Bilder von geometrisches Figures. Von A. Brix in Frankfurt a. M., Bockenheim. (Zusatz-Patent zu No. 27646 vom 12. Octoh. 1883; vgl. diese Zeitschr. 1873 S. 7.2.) No. 50624 vom S. Octoh. 1885, (1889 No. 82.)

Selbethätiger Bohrhalter an Bohrköpfes. Von H. Arnz in Rheinshagen-Remscheid. No. 35797 vom 21. Novbr. 1885.

Eine nur nuwesentliche Modification des bei dem kleinen amerikanischen, im vorigen Jahrgange dieser Zeitschrift S. 201 näher beschriebenen Handbohrapparate angewandten Bohrinlters, (1886, No. 33.)

#### Für die Werkstatt.

Chamisches Verfahres, um die verschiedesse Stahlsertes und Elece zu usterscheides. Rovue chronométrique. 3-2. S. 16 nach l'Ingénieur-Conseil.

Nach Såvoz wird das zu natereschende Metall, nachdem es gereinigt ist, in eine Luang von Chronasturs getancht, welche durch Einwirkung von überrchnisiger Schweid-sarer auf doppeltebreussaares Kalim erhalten wird. Nach 't jös I Minute entfernt man das zu unternuchende Sökte and er Losang, vachst hut nervente dasselbe ab. Die weichen Stahlaraten zeigen nach dieser Behandlang eine geleichfernig grans Frähung. Die harten Stahlsvorten erheiten finst schwarz ohne ingread welchen nettlicheren Glanz. Das Puddelsten bei der Sich werden der Sich de

Gold-imitation oder "mystery Gold". (The Engineer. 60. S. \$55.)

Nach den "Indastrie-Blattern" wird durch Zusammenschmelzen von 2,48 Theilen Silber, 32,03 Theilen Platin und 65,50 Theilen Kupfer eine Legirung erhalten, die der Einwirkung von Salpstersäure widersteht und das Aussehen von 9 karatigem Golde hat. Wr.

Mira-Metall. Riga'sche Industrie-Zeitung. 12. S. 11.

Die nuter diesem Namen von der Firma Klein, Schanzlin nad Becker in Franken tal in den Handel gebrachte Metall Composition, hat sich als ein sehr widerstandsfahiges Metall gegen schwellige Saure, Pettsaure, Stearinsture, Lauge und saure Gase bewährt. Hr.

Actzlösung für Messieg. Mitth. d. Bayer, Gewerhe-Museums.

Zur Herstellung einer Ast-lösung für Messing gieht Kayser folgende Vorschrift: Man mische 8 Theile Salpetersaure specif. Gewicht, 140 mit 80 Theilen Wasser; fernar löse man 3 Theile chlorsaures Kal'um in 50 Theile Wasser. Beide so erhaltenen Flüssigkeiten mit einander zemischt, liefern die rewunzehte Asthosung.

Nachdrack verboien.

Verlag von Julius Springer in Berlin N. - Druck von H. S. Bermann in Berlin SW.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redactions - Curatorium:

Geh. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landolt,

R. Fness,

Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz,

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang.

October 1886.

Zehntes Heft.

# Ueber Mikroskope für physikalische und chemische Untersuchungen

Prof. Dr. O. Lehmann in Aachen.

Wie hobe Bedentung das Mikroskop in allen Wissenschaften erlangt hat, welche eich mit den Erscheinungen im Reiche der Organismen befassen, ist Jedem bekannt, der sich anch nur oberflächlich mit Anatomie oder Physiologie, Botanik oder Zoologie hekannt gemacht hat.

Es beruhen diese commen, shemals ganz ungeshaten Erfolge des Mikroskopss suf der eigentshmilichen Thatsache, dass der organieirten Materie Eigenschaften zukommen, die in Kurne als "dimensionale" bezeichnet werden mögen, dass jedes lebende Wesen ans sehr kleinen Zellen sich sufbant, deren Grosse sich innerhalb solcher Grenzen blit, dass ein zur mit Hilfe der herstellnere Vergröserungen des Mikroskopes bald mehr, hald weniger deutlich gesehen und in ihrer Entwicklung und Lebensthatigkeit sorgfaltig verfolgt werden Komnen.

Auf anorganischem Gehiet treten shaliche diesenisonale Eigenschaften der Matric keineswege in geichem Massa emtillig hervo, en dass wir ger manche Theorie ohne alle Ruckrichtunden en stelle durchfultwen können und die Dimensionen der in Betrach mit der Erfahrung im Massetahe vergrissers doter verkleinert annehmen därfen, ohne mit der Erfahrung im Widerspruch m gerathen. Immerhin existires indess anch hier Granzen; wir können eine Dampfanscheine zwar in sehr grossen und anch in nagemein kleinem Massastahe ausgeführt denken, aber eine Maschine von den Dimensionen einer normalen organischen Zelle wirde, sellet wenn als ein demekanisch herstellen liesen, und entsprechend kleine Zwerge eis bedienten, sehen der störenden Wirkung der Capillar-Kräfehalber nicht mehr funschiorien und ebense wärde eine ochle von Bergeschöte allein wegen der enersen Drucke auf die Axenlager in Felge der Schwerkraft nicht mehr in Gang zu hritigen sein.

Ja es lassen eich auf surganischen Gehete, selbet solche dimensionale Eigenschaften der Materie erkennen, die lahnft an Antalogee im Gehiete der Organismen ersenten und der Materie erkennen, die lahnft an Antalogee im Gehiete der Organismen ersenten der Weiben hildet, erseitent mitterstemmen. Der fine Schede die Behatsen der Weiben hildet, erseitent mitterstemmen, der Schede der Sch

Aus feinen Drahtspitzen artent selvwahgespannte Elektricität nater Bildung scheinbar einfacher, kann erkonnbarer Lichtpitchen aus, welchs sich unter dem Mikroskop als wunderbar gestaltete und in prächtigsten Farben glanzende Lichtgebilde erweisen. Werden alternitende elektrische Strüsse druch ein Stückchen erhittets Jod-Bromsilber hindurchgesandt, so scheint dieses, mikroskopisch betrachtet, beinabel ebendig zu werden, denn in allen Spalen und Ritzen ersekeinen feine Sülberfädehen, welche wie Würmchen fortkriechen md je nach der Richtung des Stromes sich bald nach der einen hald nach der adern Seite sochlageh, ihr Wege gleichswing immer mehr und mehr verbreisternd.

Alle diese kleinen Gebilde und viele andere hahen solche Dimensionen, dass etwa 100 fache Vergrösserung nöthig ist und auch ausreicht, nm sie wahrzunehmen und eingehend zu beobachten.

Mit Recht darf man also wohl anch hier von dimensionalen Eigensehaften der Materie sprechen, zumal da ja anch die Atomtheorie, die einzige Theorie, welche wenigstens einigermaassen die Eigenschaften der Materie zu erklären vermag, solche geradezu fordert,

Folgerichtig muss man dann aler dem Mikroskop anch auf anorganischem Gehiet eine gewisse Berechtigung myrechen und in der That sich in neneer Zeit eine Reibe von Arbeiten ausgeführt worden, welche diesen Schluss bestätigen, welche eine nicht nutertzichtliche Anzahl noere Thatsachen, sowie auch wissenschaftlicher Methoden zu Tage gefördert haben, ja segar zu der Röffnung eruntütigen, dass in nicht allzuferner. Zeit das Mikroskop anch auf physikalischen und insbesondere chemischem Gebietee eine sehr arbeibliche Bolle spielen werde, ahnlich wie dies in der Mineralogie sehon seit Jahren thatsakhlich der Patl ist.

Selbat bei solchen Vergängen, die sich recht wohl auch im Grossen beobachten lassen, dürfte das Mikrockoy von sehr erheiblichen Nuten werden, weil Manches sich im Kleinen mit unverhältnissnässig geringeren Schwierigkeiten und mit geringeren Kostenanfwande beobachten lässt als im Grossen, weil im Kleinen gur manche Störung forfallt, die sich anders sollen bei gjörster Vorsicht nicht vermeiden lässt und den Verlanf der Erscheinung erheiblich beeinflusst. Zodem ist auch manche Erscheinung das Resultat sehr vielfacher sich neben oder rasch nach einander abgeleinder Processes, welche wohl mit Hilfe des Mikroskopes getrennt beobachtet und deutlich erkannt werden können, nicht aber mit mibewähreten Auge und bei Auwendung grosser Massen.

Endlich könnte man die Frage aufwerfen: Zeigt sich nicht zwischen den kleinsten und verhorgsnehen Bildungen und Vorgängen der anorgmischen Natur und denjenigen der organischen irgend ein Zusammenhang? Sind die Krafte und Gesetze, welche bei beiden in Betracht kommen, durchaus dieselben oder zeigt sich irgendwo eine trennende Grenze? Bis jetzt ist ein selcher Zusammenhang nicht nachgewissen, oberhon die Gesetze der Erhaltung von Materie und Energie nud verschiedene andere für beide Gehete mit gelicher Weise gelter; es ist aber anch andrersst nicht gelnunge, eine scharfe Grenzo annngchen. Soll eine Lösung dieses so bochwichtigen Problems gefunden werden, dann darf man zie wohl am ebesten auf mikrodoxipischen Gehiete erwarten, da, wo heide Arten von Processen hinreichende Einfachheit hesitzen, um wenigstens einigermaassen mit ein-ander vergleichbar zu werden.

Betrachtungen dieser Art haben mich seben vor Jahren veranlasst, den mikroskopischen Untersuchnungen denender Anfirstensamleit unzuwenden und ein erstes Resultat dieser Studien waren meine Abhandlungen über "physikalische Isomerie" nut "Krystallwachkum" im ersten Bande von Grotzi "Zuicher/fi [ör "Krystallwachkum" in ersten Bande von Grotzi "Zuicher/fi [ör "Krystallwarpuhe". Später versuchte ich anf diesem Wege weiter vorradringen, wie ans meinen späteren Arbeiten zu reseben ist und construiten im zu diesem Zweete nehrere Modificationen des Mikroskopes, deren eine in einem frührern Hefte dieser Zeitschrift (1884, S. 389) unter der Ueberschrift "Vereinfachte Construetion des Krystallisationsmitzekone" halte beschrieben ist.

Dieser Appara, welcher speciell für chemisch-kryatallographische Arbeiten bestimut ist, gestatet die Priparate während der Beboachtung racht ne ewärmen und ebenso rasch abmitüblen, dieselben gleichzeitig im polarisitres Lichte zu betrachten und mic Axu des Mitroskopes mit orthene, is anch, wenn zötlig, dieselben ansestedem der Wirkung eines elektrischen Stromes ansemetene und eventnell bis zum Glüben zu erhiten. Er lesst eich anch transportrien mit dir nicht absolut an das Verhandensein einer Gras- Wasser- und Luftleitung gebunden. Immerhin aber unterscheidet er sich nach Grasse und Gewicht shar wessenlicht von nieme gewänklichen Mitroskopa, da der optische Theil mit dem Arbeitsteich nebst den nötligen Hilfsvorrichtungen ein Ganzes bildet, somit der Apparat zum ut Umständen transportabil eit und ande rhohölten duerk tooks.

Mehrfach wurde ich um darum ersucht anzugeben, ob nicht auch ein gewöhnliches Mikrusche Jurch Anbringung kleiner Hilbsverbitungen oder Abduderung einsteller Theile ohne erhebliche Kosten in den Stand gesetzt werden könnte, wenigstene einen grösseren Theil der von mit beschrisbenes Versuche auszuführen und es auch demjenigen, der nicht in der Tage ist, eich abs obee erwähnte bequenzer Instrument zu boschäften und aufnastellen, die Meglichkeit zu bieten, die Versuche zu wiederholen und eigene Arbeiten dieser Art ansamführen.

Neuerdings fand sich Gelegenheit, eine solche Umänderung eines verhandenen Inotrumentes ansmiführen, welche auch ganz befriedigend ausfiel und deshalb im Folgenden unter der Ueberschrift "Kleines Krystallisationsmikreekop" beschrieben werden soll. Ein anderes namentlich anch von mir selbst lebbaft empfundenes Bedürfniss war

das, ein Projectiossuikroskop zu besitzen, welches gestattete, die Excheimungen einem gesonere Anhersteries wernführen. Auch diese Iden hale ich im vorigen Tahre zur praktirehen Ausfuhrung gebracht und das so enistandene "Krystallisatiossuikroskop für Projection" hat mir bereits bei einer Reheb von Vorlesungen wesesteliche Dienete gehistet. Es entwirt die Bülber in einem Gesichtskreise von 1½, zu Durchmessen so sacharf auf helt, dass es die subjective Beobachtung fast zu ersetzen vernag mud die gleichzeitige Betrachtung der Objecte durch etwas 20 iss 30 Zabiere genatute. Es ist Frielich iherse in sehr intensives elektrischen Licht nöhlig; ich benutze einen 4 pfardigen Gasznoter und eine Sienene/eele Divoltunachien, webei die Lampe dei einer Begenläuge von etwa 10 mm (Spannung 50 Volt) von einem elektrischen Strom von 20 Amp. durchflossen wird, und ausserdem muss das Zimmer Vollkommen dankel und auch alles von der elektrischen Lampe oder an Theilen des Mikroskopes seitlich austretende Licht durch Ueberdeckung beider Apparate mittels einer geschwärzten tellartzige Hillie bestem augebeidend einen Festen untelle einer Geschwärzten tellartzige Hillie bestem abgeblendet sein,

Die Ansführung dieses sowie anch des voriges Mikroskopes wurde unter Anwendung von Linsen und constigen Glastbeilen aus der optischen Workstatt von Dr. C. Zeies in Jena besorgt von dem Mechaniker der K. technischen Hockachnie in Aachen Horra E. Feldhausen, welcher diese Aufgabe in eehr anerkennenewerther, ebenso präciser wie eleganter Wosie löste.

## A. Kloines Krystallisationsmikroskop.

Wie oben bemerkt wurde das Instrument nicht völlig neu horgestellt, endern mr ein bereits vorhandenes Mikroskop nungebust, nämlich ein im Jahre 1869 von Merz im München bezogenes grosses Instrument, dessen Objective durch eelche aus der Zeiss'schen Werkelatt ervetst wurden. Die folgende Figur I zeigt dasselbe im ungebauten Zustande. Ver allem war en öchlich, dieses Instrument mit einem entritrahen Objecttisch

mit Kreistellung zu versehen, welch lettere noglichst vor Beschätigung durch Sünztrupfen und Dünipf geschätte vorelen musste. Da hei den Instrument, so wis bei den neisten gewöhnlichen grösseren Mikroskopen die obere Hälfte drebbar war, so wurde die Construction etwas compiliert, so wie sie in Fig. 2 im Durchschätt dargestellt ist. Der olgentliche, weecknissig mit Planti neberzogene Oligettiche als turn Irosi nebe nöbel Durch aupfen 6 eingesetzt, an welchen unten die Theilscheibe c angeschrautt ist. In den cylindrischen Ring, welcher die Objecttischplatte tragt, sind dicht nebeneinander grosse Löcher eingeböhrt, um, wie die Pfeile andeuten, den von der kleinen Phamme aufsteigenden Verbrenungsgasen den Abung zu gestatten. Die Umdrehung des Drehaupfens erfolgt mitted des niedrigen Haudgriffes 4, welcher an eine Arreitung ausschligt, sohald der Inuke der



Theilseheibe auf Null weist. Lettere trägt ihre Theilung am Rande und ist gesehützt durch einen Rahmen, welcher nur gegenüber dem Index bei f ein kleines durch Glimmer verschlossense Festerchen besitzt, gegenüber welchem siehe in sehler gestellter Spiegel befindet, so dass man von oben während der Besbachrung die Stellung der Theilung beurtheilen kann. Lettere emglängt durch den Spiegel gleichzeitz, eventuell nuter Zahlifenahme eines zweiten Spiegels eder einer besonderen Lampe, die nichtige Belenderunz.

Der Inder ist ein sogenannter fügenoder, d. b. er ist mit der Halse er verschraubt, damit bei Centriung des Tisches sich derselbe nicht von der Theilung entferen. Die vorhandese Drehbarkeit der oberen Halfte des Mikroskopes ist durch zwei Schrauben (r/i nir ju. j) nie solv enge Geranen eingeschrätzt und dient Ieligheib noch dazu, nach vollzegenor Centriung den Index mit dem Nullpankt der Theilung zu völliger Ceincidenn mit ringen. Die Gertriung sehn sich ermöglich darbet, dass sich der Drehappfen in der verschichbaren Halbe er (Fig. 2) dreht, welche mitteld geit in Fig. 1 sichtbaren vier Schrauben aus innerhalb gewisser Gruzuner werschoben und in der richtiges Nellung fixir werden kann. Diese Hälse muss erlebbliche Dicko besitzen, da sie anderefalls beim Anziehen der Schrauben als Bremee wirkt und die Drebung des Zapfers zu mnöglich macht. Der Reifen g und die Deckplatte å waren breits früher verhanden, sind nicht durchansmölig, aber gans beyonen.

um hei etwa eingetretener Verunreinigung die einzelnen Theile bequem ablösen und eventuell neu lackiren oder beizen zu können.

Unter dem Objocttisch befindet sich die Blendscheibe A (Fig. 1) in unveränderter Form mit



der einzigen Abänderung, dass die kleinste Oeffung durch eine grosse ersetzt ist, in welcher sich mittels des in Fig. 1 sichtakens einstellens es inse hallmondfernigen Scheibe durchen lasst. In den Talus kann an die Stelle, wo das Objectiv bei scharfer Einstellung eines Priparates ein Bild dieses Halbenonds erzeugt, ebenfalls ein die Halfte des Gesichtefeldes verleckender Schirm eingeschohen werden. Drett nam dann mittels des Stietchens den untervu Halbmond, bis das gaune Gesichtsfeld dunkel erscheint, so hat man einem ganz branchberan Schlierensparat, wie ihn shalich bereits Seibert (diese Zeitschr. 1892 S. 92) beschrieben hat.

Der Pelarister C ist an dem an einer Säule B verschiele- und derblanen.

Arm D nagebreicht, o dass er, wenn stilig, durch zwei Haulbewegungen rasch unter die Orfinnig des Objectlisches geschebeu und wieder euffernt werden kann. Diese Poweglichkeit in stohtig, da das Nicol wahrend der Everarunge erfernt werden mas und die Erwarunge nuch Beestilgung der Flammen nicht lange anhalt. In diesem Funkte steit lade das lastrument dem frühre beschriebenen grossen wesenstellte nuch. Man könnte zwar didurch, dass nam das auf den Spiegel auffallende Licht zuerst ein grosses Nicol und eventuell possende Condensationalinsen passiren lieses, gleichneige Auwendung von polarisitien Licht und Erwarung ernoglieben, dech würde die Vorrichtung im Verhatiniss zu ihren Nutsten zu sierend und zu kostspielig sein.

 welches etwas Petroleumkiher eingetropft wird. Das austretende Gemiech von Loft nad Petreleumkiherhampi Frennt ebenso gui wie gewöhnliches Leuckips am dist sehr billig. Von Zeit zu Zeit muss man natürlich durch Drücken an dem Kautschukhentel den Loftsack des Gehlasses wieder enn aufbülken, doch ist dies bei dem geringen Luftwehrannicht sehr störend und kann eventnell noch dedurch erleichtert werden, dass man an das Gehlasse mehrere Luftsäcke anbrügt.

Um die Präparate absukühlen, kann in den Objectisch das in der Fig. 1 geschente gegabelte Knierohr K eingestecht werden, welches durch eine in dem Fusse des Mikroskopes angebrachte Behrung einen Luftstrom erhält und diesen von oben das Präparat leitet. Durch einen in der Figur nicht eichtwaren Schraubhahr am Fusse des Mikroskopes lässt sich dieser Luftstrom, un dessen Erzeugung ein Kautschahr am Fusse des Mikroskopes lässt sich dieser Luftstrom, un dessen Erzeugung ein Kautschutzungschaften Plamme bis etwas über den Schmelzpunkt des Präparates durch Auffreben der Schnalz Erzistrung, derch Zudrehen Schmelzen bewirken Kann, ebenso bei einer krystalliserienden beissen Lösung Wachsen oder Auflösen der Krystalle. Die Erwärungservrichtung kann mittels zweier Griffschrunben, von desen in Fig. 1 nur die ein o sichkar ist, leicht auf dem einen Schenkel des hnfeisenförmigen Mikroskopfusses befestigt oder wieder davon abgelost werden.

Ebenso lasts sich auf dem anderen Scheukel mit einer Griffschraube m ein mit Arreitung versehner heweiglicher Arm M festechnuben, dessen Ende eine gegabelte Sänle N zur Anfahme eines Magnesiunbandes P trägt. Das Magnesiunband wird auf die Kante in die gesehlitzten Endeu der Gabel eingesehnben nuch hat daum genaue Richtung mach der Mitte des Spiegels und solche Neigung, dass das von dem Spiegel erweigte Bild, weum derselbe zur Belenchtung des Präparates mit Tages- oder Lampseilbeit eingesetlbt ist, gerade mit dem Praparat sich deckt. Wird das Magnesiunband bei quagestnet, so wird die Planme auf das Präparat projörit, dasselbe also sehr intensite beleuchtet, und daran ändert sich nichts, wenn auch hei forsterheitenden Ahbeuuen das Magnesiunband sich verkürzt. Die herabfallende Asche wird von dem kleinen Tellerchen is anlegenoumen.

Solche intensive Beleuchtung mit Magnesiumlicht ist nöthig, wenn ein Praparat photographirt werden soll. Zu diesem Zwecke kann an den Tubus der Trichter R angeschrauht werden, welcher durch ein Gelenk t mit Anschlag mit dem den Tabus amfassenden federnden Ring x verhunden ist. Während der Beobachtung behält derselbe die in der Figur gezeichnete Stellung. Zeigt sich aber eine geeignete Stelle in einem Präparate, so wird derselbe rasch aufgeklappt, so dass er vertical über das Ocular zu stehen kommt, nun so rasch wie möglich mittels der durch ein Charnier damit verhundenen Visirscheibe T scharf eingestellt, letztere umgeklappt und an deren Stelle eine kleine Cassette von der üblichen Form eingesetzt, in welche die empfindliche Trockenplatte hereits eingelegt ist. Die Cassette, welche ich gehrauche, ist aus düunem Messingblech mit hohlem Rahmen verfertigt. Zweckmässiger würde mau wohl statt dessen das allerdings theurere Aluminium verwenden. Die Visirscheibe ist fein matt gemacht, euthält aber in der Mitte einen durchsichtigen Flock. Man stellt zunächst auf den matten Theil provisorisch ein und dann mit Hilfe einer zweckmässig mit Charnier an der Visirscheibe befestigten Lupe auf den durchsichtigen Fleck. Schliesslich fixirt man die Stellung mittels der Schraube w, welche einen Fortsatz des Trichters gegen die feste Hülse Z, in der sich der Tnbus bewogt, anklemmt,

Das Auswechseln der Trockenplatten besorge ich unter einem dicken Tischteppich, welcher bei der Kleinheit der Platten  $(55 \times 9 \text{ cm})$  dazu völlig ansreicht. Das Entwickeln und Fixiren wird Ahends beim Scheine einer Petrolenn- oder Gaslampe mit rothem Cylinder besorgt. Nach einigen Vorversuchen hat man bald die nöthige Länge

des hambrenmenden Magnesiumbandes ermittelt, echiebt also dasselle so in die Gabol ein, dass es un dieses Stück vorragt und hat dann mit Abmassung der Erpositionszeit eich gar nicht weiter zu befassess, da das Band von selbst erliecht, sowie die Flamme bis zur Gabel vorgeschritten ist. Zum Entzinden des Bandes diest die bewegliche Flamme, welche sonst zur Erwärmung der Prajearite gebraucht vird. Zu diesem Zwecke ist der bewegliche Arm, welcher das Magnesiumband trägt, so abgegnast, dass, wenn die nöttige Lange des Bandes eingesetzt ist, das Ende desselben gerade über die kleine Flamme zu stehen kommt, wenn der drebbare Arm des Brenners passend verselbelen wird.

Man ist durch diese Vorrichtungen in den Stand gesetzt — was für solche Untersuchungen sebr wichtig — im gegebenen Monent rasch (Expositionszeit gleich 2 Seounden) photographiren zu können und obenso rasch das Mikroskop wieder für eubjective Beobachtung frei zu geben.

Zweckmässig wirde sich vernuthlich auch eine segenannte Rolkaesette verwenden lassen, bei welcher sich Bromeilbergelatine-Papier von einer Walze ab auf eine andere aufwickelt, wedurch nameutlich das lästige Answecheeln der Trockenplatten vermieden wurde. Ich hatte indess noch nicht Gelegenheit, eine solche zu erproben.

Das Instrument wird wie jedes anders Mikroskop am Besten bei Tagoslicht gebraucht, dech ist auch das Licht einer Petroleum-oder Guslauspe derrechusse gemigend und wohl brauebbar, namentlich dann, wenn auf das Oeular ein blasse Glas angfelegt oder durch einen selichten Schlitz eingeschoben wird. Ich benutze hieren in plan-paralletes blasse Brillenglas, welches entsprechend geschnitten und in Passung gebracht ist. Beim Photographien wird dasselbe entfernt.

Eine in manchen Fallen recht bequeme Neuerung, die ich an diesem Mikrowkops angebrach habe, ist ein Blaschrif (in der Nebenfigur 1. zur Fig. 1 dargestellt) zum Schutze der Objectivitinsen; dasselbe kann an Stelle des früher orwähnten gegabeltes Knierchres K, welches urz Abkulhung der Präyarate dient, in den Objectivitien eingesetts werden und sendet einen breites Lafstetsen unter geringer Neigang gegen die Fläche der unteren Objectivitiens, unstitelbar an derenben beginnend, darber hin. Dieser, Lafstechrich nicht nur die Wirkung, die Linse bei stärkeren Warmograden küll zu halten, sondern hält anseserion alle fosten und fläusgen Condenssionsproduct von dereelben ab, ods am an völlig ungestört z. B. die Vorgänge in einer in offenen Gefasse kochenden Plüssigkeit, und Achtliches bebockelte kann, ja selbet hang andensernde Unterschungen in einem kleinen Oblad, wie es für Temperaturbestimunngen nötig ist, sonzuführen im Nande ist, oben durch die Condensation der Ochladinpfe auf der Objectivitien beläugier zu werden.

Einen Wasserkühlschirm nebst Objectisch für Schmeltversnebe, wie er bei dem finheren Mikrosch pescheiselen werde, habe ich an diesem Instrument nicht angebrach, da diese Arbeiten zu den selteneren gehören und Gasmengen erfordern, die nicht webi durch das kleine Handgeblase erzeugt werden konnen. Anch ist et bei diesen Arbeiten hanfig nöthig, während der Erwärmung gleichzeitig polarieirtes Licht zu gebraußen, das bei hohen Temperaturgraden die Abkühlung nach Entferung der Flamme zu rach fortschreite, und en Polariaster unserzichieben und dam eers bebouchten zu können. Wer solche Untereuchungen auszuführen beabsichigt, wird das grosse Instrument kann entbehren können. Bennerkt ang zur nech werden, dass ich die in der früheren Ahhandlung dargestellte Form des Wasserklähechirms später wieder verlassen und densolben durch einem das Objectiv völlig maschläsensden ersetzt habe, um begenner zu den Priparat zukomnen zu können. In maneben Pillen därfte übrigens auch der erwähnte "Luflachirm" suwerschund sein.

Um Präparate sehr stark abzukühlen, könnto man den Luftstrom, welcher durch das gegabelte Blaserohr von oben auf das Präparat gerichtet werden kann, zuvor durch ein in Kaltemischung befündliches Schlangenrohr hindurchströmen lassen, nachdem man ihn merst in einer Trockenrohre von dem beigenengten Wasserdampf befreit hat. Ein Versuch, mi diesem Zwecke den Linfatteren durch einen Strom comprimiter Kohlensäure en ersetzen, wie sie jetzt so bequem im Handel zu erhalten ist, ergah kein befriedigenden Besulten.

Zum Vorwärmen der Präparate dient ein kleines Herdehen von gleicher Contruction wir die grüssenen bei dem früher beschriebenen grossen. Instrument. Es mag nur, was in der früheren Mittheilung unserwähnt hlieb, hinzungefügt werden dass unter den Objecträger ein engmaschäges Stückehen Drächtetst untergelegt werden mass, der er somst allzuleich zerspringt. Ist man genötligt, wäsrigt "Desungen oder andere verdunstende Plussigkeiten längere Zeit infudurch zu unterneben, so empfiehlt es sich solage zu erwärmen, bis ein in der Nahe des Ulrigssandes darauf gehrachtes Stückehen Paräfin schmiltt. Durch geeignetes Neigen und Drehen den Objecträgers bewirkt man dann, dass der geschnotienen Paraffintropfen sich in Form eines Ringes um das Präparat herunlegt und lässt erkalten. Durch den gehöldeten Paräfüring ist ein bermeitscher Schless nach Aussen hergestellt und die Verdunstung unmöglich gemecht. Für Pflessigkeiten, die Paraffin auflösen, müsste man an Stelle desselben Glycerin, Seife oder dergl. Stoffe nehmen.

In nemester Zeit habe ich das Mikroskop anch dazu verwendet, das Verhalten von Körpera unter sehr behom Druck und in sehr engen Capillaren zu untersenben. Es diente hierzu die bekannte Cai'llete't ebe Pumpe, an welche ein gilsernes Capillaren durch Kittung, befestigt wurde. Ich konnte so nachveisen, dass Lonangen, die bei gewöhnlichem Druck gestätigt sind, bei stärkerem den Stätigungsponkt überschreiten, d. hierattigt werden. Druch vorschitiges Anzeischen liesens ein gläserne Capillaren von nur 0,001 mm Dnrchmesser berstellen und messen, mit wie ausserordentlich hober Kraft (ks an stwas 5 Atum), die Plüssigkeit in solche eindringt, was einer Steighöbe von wit über 30m entspräche. Es lässt sich anch zeigen, wie durch Erwärmen diese Kraft (sowie die Viscosität der Plüssigkeit) sich siche schummt und dergie, nehr.

Umgekahrt construirte ich auch eines Vaconumpparat, der z. B. gestattet, Plüssigkeite in möglichst infrireien zustand zu unternuben, jürt bernnische Ausdehnung
Vaconun zu messen und zwar weit über den Siedepnukt hinans, da unter solchen Umstanden ennen Siedeverzuge intertene; sei lasst sich auch die Grenntemperatur bestümmen,
bis zu welcher solche Siedeverzüge getrieben werden können; es lassen sich selbst Dampfspanungen messen (nach dem Princip, welches ich frühre in dieser Zeitsichrift (1829-x)
veröffentlichte) und zwar bis zu sehr hohen Temperaturen, also anch recht beträchtlichen
Drucken, wie anne sehr niedzigen.

Alle diese nenen Verwerthungen des Mikroskopes kann ich hier vorläufig nur audenten und gedenke in einer ausführlicheren Arbeit darauf zurück zu kommen.

## B. Krystallisationsmikroskop für Projection.

Den wichtigsten Theil dieses Mikroskopes, welches in Fig. 3 dargestellt ist, bildet as Objectiv A, welches mittels einer Parallelogrammfährung B, wie sis abhinkt bei den Mikroskopen von Seibert u. Krafft uur Anwendung kommt, durch die Schraube P eingestellt werden kann. Der Objectisch C ist längs des geschlitzen verticalen Ständers V verschiebbar und kann durch eine Griffschraube D feusgestellt werden. Das Präparat liegt anf zwei Schienen au, um der Luft möglichst freien Durchgaug zu gewähren: dieht neben dem Objectiv beinden einst zwei Blaswohren bb, welche von oben bestandig Luft darauf leiten, um es kalt zu halten. Der bewegliche gläserne Breuner d, welcher zur Erwärmung der Präparate dient, empfängt sänklich wie bei dem vorigen Instrument einen Gas- und Luftstrom, welche durch die Schraubbähne e und f regulirt werden können.
Der Schraubhand g diest zur Regultung des Luftstroms, welcher den beiden Blasröhrchen,

durch in dem Verticalträger fortlaufende Kanālchen zugeführt wird. Die Verbindung der Schrabhähne mit den Ausstrümungsrohren ist bei diesem Mikroskop der Enfachbeit halber durch enge Kautschukschläuche bewirkt, welche auch für diesen Zweck völlig genögen, allerdings hald verderben und deshalb zeit-

weise dnrch nene ersetzt werden müssen. Das Licht der zur Beleuchtung dienenden elektriechen Lampe dnrchdringt zunächst die Abtheilnng M, begrenzt von zwei parallelen Platten, zwischen welchen ein continuirlicher Strom von Regenwaseer oder anderem kalkfreien Wasser circulirt. Anderes Wasser ist nicht zu gebranchen. da eich an der Fläche, durch welche das Licht eindringt, entweder in Folge der Wärme, vielleicht auch theilweise dnrch photochemische Wirkung ein dichter Beschlag von kohlensaurem Kalk bildet und das Experimentiren nnmöglich macht. Aus dieser Abtheilung gelangt das Licht in die rechtwinklig dreiseitig prismatische Kammer N, längs deren Hypotenusenfläche ein Planspiegel O von oben eingeschoben werden kann. Diese Kammer ist wasserdicht und wird mit concentrirter Alaunlösung gefüllt, in welche man noch einige Alaunkrystalle einlegt, die allmälig in dem Maasse, als sich die Lösung erwärmt, aufgelöst werden. In dem Deckel der Kammer über der Alaunlösung befindet sich eine verstellbare planconvexe Condensationslinse R mit kurzer Brennweite, welche ein Bild der weissglübenden positiven Kohlenspitze auf das Präparat entwirft und dasselbe somit intensiv beleuchtet. Die ans dem Objectiv anstretenden Strahlen gelangen in ein rechtwinkliges Prisma S. welches dieselben in rechtem Winkel bricht und



Fig o

and den Schirm leitet, and welchem das Bild anfgefangen werden sell. Durch eine Stellschraube lässt eich dieses Prisma, dessen Gehäuse um ein Charnier drebbar iet, innerhalb geringer Grenzen neigen, so dass das Bild höber oder tiefer gestellt werden kam; es lässt sich ausserdem um eine Verticale dreben, so dass auch beliebige Verschiebungen nach rechts nut links möglich sind.

Ausser zu Demonstrationszwecken kann dieses Mikrokop auch zur Plotographie dienen, indem man die Bilder in eine gewöhnliche photographisch Camera, deren diejectiv entfernt ist, hiseinprojiciert. Man kann so Photographien in sehr grossen Mansstabe erhalten, dieselben in Poeitiv resonchiren, mit der gewöhnlichen Camera verkleinern und die so erhaltenen Bilder z. B. zu Demonstrationen mit Hilde des Skipptilons verwenden, da wo directe Projection mit Hilfe des beschriebenen Projectionsmikroskopes nicht möglich ist.

Ausser zur Demonstration der Krystallisatiouserscheinungen, der physikalischen Isomerie, der Dissociation von Moleculturbindungen, der Bildung verschiedenartigster Niederschläge, Gasellisschen, capillarer Curven und anderer Figuren eignet sich das Mikroskop namentlich auch zur Demonstration der Elektrolyse.

Zu diesem Zwecke werden seitlich zwei isolirte Quecksilbernäpfe angebracht, welche durch Klemmschrauben und Schrauhendrähte mit den Polen eine Batterie von etwa 6 kleinen Grove'schen Elementen in Verbindung stehen. In die Leitung wird ausserdem ein Rbecetat, ein Stromschlüssel und ein Commutator eingeschaltet, nm den Strom abschwächen, unterbrechen oder umkebren zu können. In die Queckailbernapfe AA,



tauchen, wie aus Fig. 4 zu erseben, die Enden zweier hakenförnig gebogener Drahtstücke aa, deren andere Enden in Quecksilbernäpfe BB einmünden, die anf einer auf dem Objecttisch liegenden,

in der Mitte angesechnittenes Platte C isolite aufgekittet sind. Auf diese Platte kommt der Objecttrager D. auf welden mas eines Tropfes der zu benutzenden Löung anfigertragen und wie gewöhnlich mit einem flaches, die concave Seite nach oben kehrenden Ubzigs zu Bebeckt hat. Ist dasselbe aufgezette, as seinbeit mas von beiden Seiten die Elektroelen  $\epsilon$  e ein, bestehend ans pfeilförnig rangeschnittenen Stückeber Platinhlech, welche an Platinhlech aungleitet sind. Die Drakte sind, wie sau der Fügur zu ersehne, etzkt gebogen und werden so gestellt, dass über Enden gerade in die vorerwähnten Quocksülternäßer eitstachen.

Diese Anordunag, deren ich nich zur subjectiven Beebachtung sebon seit längeer Zeit beldiens, gewährt ver anderen bekannten den grossen Verthalt, dass keine besenderen Objectträger und Deschglachen für Elektrelyse zötlig sind, dass dieselben leicht gereinigt and an ihren Ort gebracht werden können um in absesonders, dass auch die Elektroelne leicht zu reinigen, an ihren Ort zu bringen und wenn zötlig, durch andere neue zu erresten sind. Bei Verscheibung des Prajarates verschiebt annätzlich ander den Objectträger, sondern die Platte C, am fwelcher derselbe aufliegt, was aber abenso leicht ausstrüberen ist wie das Verschieben eines einschee Objecträgers, da keinerie feste Verbindung mit der Stromquelle durch Drähte, Federn und dergl. die Bewagung hindert.

Als Demonstrationspräparate für dieses Mikroskop benutze ich zur Zeit namentlich folgende: Kobaltchlorurlösung mit Anilin und Alkobol, Salmiak, Schwefel in Terpentin, Styphninsänre (ans Wasser mit etwas Benzol), Eosinlösnng (mit Alkobol und Benzol), Kalibichromat, Benzoln, Sahniak mit Nickelchlorur und einer Spur Cadmiumoblorid (aus verd. Salzsäure), Salmiak mit Eisenchlerid (aus Salzsänre), Salmiak mit Kobaltchlorür und einer Spur Cadmiumchlorid (aus Wasser), Salmiak mit wenig Cadmiumchlorid, Salmiak mit Brom- und Iodammonium, salpetersanres Ammoniak (gesehmolzen und nach dem Erstarren mit Wasser nmgeben, dann nochmals erhitzt). Phtaleaure in (nicht zu wenig) Terpentin, Quecksilberorthoditolyl (geschmolzen), Protocatechusaure mit wenig Phenol, a-Naphtylamineulfosauree Natrinm, Eisenchlorür, Kupferchlorid mit viel und wenig Salmiak. Für Elektrolyse: Zinnsalz, Bleinitrat, Silbernitrat, Kupfervitriol, Litbiumchlorid mit Phenolphtalein und Alkobol, salzsaures Anilin mit Anilin. Bezüglich dessen, was an diesen Praparaten zu demonstriren ist, muss ich auf meine diesbezüglichen Arbeiten in der Zeitschrift für Krystallographie verweisen. Natürlich sind die genannten Präparate nicht die einzigen, man findet in meinen Abhandlungen deren noch mehr und am Besten wird derjenige, der das Mikroskop benutzt, sich selbst Praparate answählen, wie er sie zn den gerade beabsichtigten Zwecken am Vortheilhaftesten gebrauchen kann. Es erfordert dies zwar langes mübsames Probiren bei subjectiver Beobachfung, allein längere Uebung in der Herstellung der Präparate ist zu einer erfolgreichen Demonstration gerade auf diesem Gebicte meiner Ansicht nach durchaus unentbehrlich und wer sich diese nicht verschaffen kann, wird sich des Instrumentes mit ner geringem Erfolge bedienen.

## Mittheilungen über das glastechnische Laboratorium in Jena und die von ihm hergestellten neuen optischen Gläser.

## Von Dz. **s. Czapski** in Jens.

(Schluss.)

Dem Verzeichniss der regelmässig dargestellten Glasarten sind einige Worte über die optische Kennzeichnung derselben vorausgeschickt, welche zum hesseren Verstandniss und Gehrauch der nuten folgenden Tabelle dienen:

"Zar Kennsrichnung der optischen Eigenschaften der Ghaarten sind hier D helle Linien des Spectrum benatzt, welche sich mittels kantlicher Lichtsupflen [selerszit leicht herstellen lassen, nämlich die rohe Kalimnlinie (Kn), die Narimnlinie (Nn) und die drei hellen Linien des Wassersteffspectrums, Idt,  $H_2$ ,  $H_2$ . Da drei von diesen mit den Frannh-for'schen Linien C, D, F des Somenspectrums identisch sind, und die beiden nadern, K und  $H_7$ , den Fraundsrichschen Linien  $H_7$ , den Fraundsrichschen Linien han G esken nabe liegen, so sind im Folgenden diese Linien mit den Buchstahen A', C, D, F, G' beseichnet. Die Wellenlangen der benatzte Linien sind im Mikron:

| A' Mitte der Doppel- linie | С      | f) Mitte der Doppel- linie | F      | G'     |
|----------------------------|--------|----------------------------|--------|--------|
| 11.7677                    | 0.6563 | 0.5893                     | 0.4869 | 0.1311 |

"Mit Hilfe dieser Daten kann die Dispersion für jedes andere Intervall im Spectrum, dessen Grenzen Linien von bekannten Wellenlangen sind, durch Interpolation, — am Bequemsten graphische Interpolation mit den Reciproken der Wellenlange als Abscissen, so genau ermittelt werden, als es für praktische Zwecke ein Interesse hat.

Die Resultate der nach der Ahle sehen Meihode ausgeführten spectrometrischen Messengen sind in der Art zusammengenstellt, dass der absolute Werth des Brechungsindex nur für die D-Linie angegeben ist, zur Kennzeichnung der Dispersion aber die Differenzen des Brechungsindises für die vier Intervalle  $C_F$ , AU,  $D_F$ , F G disonne Die Dispersionswerthe sind, ontsprechend der Genanigkeit der Messengen, auf S stellen angegeben, währende der Brechungsindisen  $\Omega P$  D zur ih auf die vierbe Geniende bestimmt ist.

"Da das Intervall CF den mittleren lichtstarken Theil des Spectrums umfast, sowid durch dassebel die mittlere Dispersion der verschiedenen Glaszerten anzeiteden charakterisirt und durch das Verhältniss dieser Dispersion zum Werthe  $n_r-1$ , da die Linie Dehr ehleten Stelle des sichtbares Spectrums sehre nabe liegt, ein angemessener Zahlen-ausdruck für die relative Dispersion  $\binom{n-1}{n-1}$  gewonnen. Diese lettere ist in der unten folgenden Tabelle, um übersichtliche Zahlen zu erhalten, mit übren reciproken Werthe, durch den Beschalten er bestehende, in der Spalen neben der mittleren Dispersion angeführt. Die ganze Reihe der Glasarten ist angleich nach der Grösse dieser Zahl  $r_r$  vom grössten Werthe zum kleinsten, also von der kleinsten relativen Dispersion zur grössten Werthe zum kleinsten, also von der kleinsten relativen Dispersion zur grössten fortschreitend, geordnet, weil die Bedingungen für tils Achromatisrung einer Glasart hinsichtlich der Achromatisrung einer Glasart der Zahl r vom Grünstelbarken zum Ausdruck kommit-

Soll eine achromatische Combination zweier Linsen bergestellt werden, deren Gesammthrennweite gleich f ist und hat die eine Glasart den mittleren Brechungsindex w, und in einem gewissen Intervalle, z. B. von C his F die Disporsion An, während bej der anderen Glasart dieselben Grössen bezüglich  $n^{\mu}$  und  $Jn^{\mu}$  sind, so hat man unter Vernachlässigung der Dicken bekanntlich die beiden Gleichungen aufzulösen:

I) . . . . . . . 
$$\frac{1}{f} = (n'-1) \left(\frac{1}{r_1'} - \frac{1}{r_1'}\right) + (n''-1) \left(\frac{1}{r_1'} - \frac{1}{r_1'}\right)$$
  
II) . . . . . . . .  $A\left(\frac{1}{f}\right) = A n' \left(\frac{1}{r_1'} - \frac{1}{r_1'}\right) + A n'' \left(\frac{1}{r_1'} - \frac{1}{r_2'}\right)$ ,

worin  $r'_1 r'_2 r'_1 r'_2 r''_n$  die Radieu, welche man der Reihe nach den vier Flächen dieser Combination zu geben hat, oder  $\frac{1}{r_1} \dots \frac{1}{r_n}$  die Krümmungsmaasse der Flächen bedeuten.

Aus diesen Gleichungen folgt für die Grösseu  $k'=\frac{1}{r_1}, -\frac{1}{r_1}$  und  $k''=\frac{1}{r_1}, -\frac{1}{r_1}$  also für die Differenz der Krümmungen der Crown- berw. Flintlinse:

Diese Grössen k sind also bei gegebener Gesammtbrennweite stets umgekehrt proportional einerseits dem zugehörigen An, andrerseits der Differenz beider  $\nu$ .

Wählt man das Crown und Flint so, dass die Differenz der  $\nu$  möglichst gross ist, so werden unter sonst gleichen Umständen die einzelnen Krümmungen, die man den Linsenflächen zu ertheilen hat, möglichst klein. Das ist bei der Auswahl der Glasarten zu optischen Constructionen oft ein sehr wichtiger Punkt.

"Die Diepersienswerthe für die drei Intervalle A'D, DF, FG endlich gewähren Kennzeichen für der Gang der Diepersion, d. h. für die Verhältnisse der partielle Diepersion in den verschiedenen Regionen des Spectrums und bieten die erforderlichen Anhaltepunkte zur Beurthellung des Grades der Achremasie, der durch Combination von irgend zwei Glasarten erreicht werden kann. Um eine bequeme Uebersicht zu ermöglichen, sind unterhalb der Diepersionswerthe in derselben Spalte mit kleinere Züffern die Zahlen ausgeführt, welche sich ergeben, wenn die betreffende partielle Diepersion durch den Betrag der mittderen Diepersion für das Intervall CP dividirt wird; wir wollen diese Zahlen in Polgenden mit e, f. y. bezeichnen.

"Eine Vergleichung dieser Quotienten bei zwei verschiedenen, als Crown und Flint zu verwendenden Glasarten, lässt sofort erkennen, von welcher Art und Grösse das eecundare Spectrum ist, welchee die Achromatisirung dieser beideu Glasarten durch einander übrig lassen muss. Ein gröseerer Werth des ersten (auf das Intervall A' D bezuglichen) Quotienten α bezeichnet eine relative Verlangerung des Roth, ein grösserer Werth des dritten, y, (auf das Intervall FG' bezüglichen) eine relative Verlängerung des Blau in dem Spectrum des betreffenden Glases. Die Unterschiede der eutsprechenden Onstienten bei zwei Glasarten geben also das Maass der grösseren oder geringeren Disproportionalität ihrer Dispersionen; die Gleichheit entsprechender Quotienten aber beweist die Möglichkeit einer Achromatisirung ohne secnndäre Farbenabweichung, wofern die Werthe des v bei den betreffenden Glasarten genügend verschieden sind, um ihre Verbindung als Crown- und Flintglas zu gestatten. Wir weieen darauf hin, dass hier zum ersten Mal den Optikern Glasarten dargeboten werden, welche bei annähernd gleicher relativer Dispersion (oder der Zahl v) überhaupt beträchtliche Unterschiede in den Verhältnissen der partiellen Dispersion zeigen (vergl. z. B. die Nummern 0, 138 (9) und S. 52 (10); 0, 152 (23) und S. 8 (24); S. 7 (28) und 0, 154 (29) des Verzeichnissee) und solche, welche annähernd proportionale Dispersion bei beträchtlicher Verschiedenheit der mittleren relativen Dispersion gewähren, die also achromatieche Combinationen ohne secundares Spectrum (d. h. genane Vereinigung von drei verschiedenen Farben des Spectrums) ermöglichen, wie z. B. die Paare 0, 225 (1) und S. 35 (21); S. 40 (2) und S. 35 (21); S. 30 (3) und S. 8 (24); O. 60 (8) nnd O. 164 (25).

Eine genane Betrachtung der in der Tabelle angeführten Zahlen lasst übrigenserkennen, dass such die Benattung einer viel grösseren Zahl von chemischen Elementen, als frühre für optisches Glas in Anwendung gekommen sind, keine im strengen Sinne proportionale Dispersion bei Gladissen von merklich verschiedenem Werthe des v herneigeng gestatten, beitst eine kleise Abweichung des Bhan übrig, wenn das Roth mit webnigting nestatten, beitst eine kleise Abweichung des Bhan übrig, wenn das Roth mit webnitäteren Farben zunammetrifft, oder eine Abweichung des Roth, wenn das Bhu mit der mittleren Farbe übereinstimmt, woll der erste und der dritte Quoleint mit gleichzeit ig identische Werthe annehmen. Das ans dieser Abweichung einspringende tertfars Spectrum, welches das jetzt gebrischliche Crown und Flint der Silical-Reibs stets ubrig lässt. — Die mehrfolgende Tabelle enthalt eine Answahl von Glassorter) mit der Pahritationsommmer und den optischen Eigenschaften aufgeführt, welche in Zukunft im elastechnischen Labertsterium zu Josa hergerstellt werden.

Die namerische Berechnang der wirklichen Grösse des restirenden secundären Spectrums ist mit Hilfe der erwähnten Quotienten eine ungemein einfache und bequem im Kopfe auszuführen.

wo 
$$\frac{1}{f_c} = (n_c'-1)\,k' + (n_c''-1)\,k''$$
 und 
$$\frac{1}{f_r} = (n_r'-1)\,k' + (n_r''-1)\,k'' \text{ ist.}$$

Es fragt sich, welches die Brennweite von Strahlen irgend einer anderen Farbe ist, deren Brechnngsindex in dem einen Glase n'x, im anderen n''x, ist.

Dieselhe ist gegehen durch die gleichartige Formel:

In den linken Seiten der letzten beiden Gleichungen, 's-fe bezw. 'f-g' kann man die Nenner, f.f. bezw. f.f., beite gleich f setzen, ohne das Resultat irgend weserlich me berinbussen, vobei dann ('ohne Index') die Brennweite für irgend ein mittlere Farbe, z. B. D oder E bedeutet. Tragen wir rechts für k' und k' ihre oben in Gleichung Lu und Ila beitamtete Wertbe ein, so erhalten wir für die Differenz der Einselbrenzweiten in Einheiten der mittleren Gesammthrennweite, d. b. für die gesuchte Grösse des seenndares Spectrums

$$f_{X} = f_{C} = \frac{1}{\nu' - \nu'} \left( \frac{n'_{C} - n'_{X}}{d n'} - \frac{n'_{C} - n'_{X}}{d n''} \right)$$

$$f_{X} = f_{F} = \frac{1}{\nu' - \nu'} \left( \frac{n'_{F} - n'_{X}}{d n''} - \frac{n'_{F} - n'_{X}}{d n''} \right)$$

oder anch:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Die Glassorten von wesentlich neuer Zusammensetzung sind durch gesperrten Druck hervorgehoben.

Tabelle der in Jena hergestellten optischen Gläser.

|                 |                    |                                            | 19 4                      |                                   | Parti      | elle Dispersion   |                   |         |               |
|-----------------|--------------------|--------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------|-------------------|-------------------|---------|---------------|
| Laufende<br>No. | Fabri-<br>kations- | Benennung                                  | Brechings-<br>index für A | Mitthers<br>Dispersion<br>C bis F | r =<br>n-1 | A bis D           | D bis F           | F bis G | Specif<br>Ge- |
| Lan             | No.                |                                            | a de                      | N de C                            | .fn        |                   | and               |         | wiebt         |
|                 |                    |                                            |                           | _                                 |            | α                 | B                 | r       |               |
| 1")             | 0. 225             | Leichtes Phosphat-<br>Crown                | 1,5159                    | 0,00737                           | 70,0       | 0,00485<br>tycs   | 0,00615           | 0,00407 | 2,58          |
| 21)             | 8, 40              | Mittleres Phosphat-<br>Crown               | 1,5590                    | 0,00835                           | 66,9       | 0,00546           | 0,00587           | 0,00466 | 3,07          |
| 32)             | S. 30              | Schweres Barium-<br>Phosphat-Crown         | 1.5760                    | 0,00884                           | 65,2       | 0,00570           | 0,00622           | 0,00500 | \$,35         |
| 43)             | 8. 15              | Schwerstes Barinm-<br>Phosphat-Crown       | 1,5866                    | 0,00922                           | 64,1       | 0,00791           | 0,00648           | 0,00521 | 3,66          |
| 54)             | 0. 144             | Boro-Silient-Crown                         | 1,5100                    | 0,00797                           | 64,0       | 0,00519           | 0,00559           | 0.00446 | 2,47          |
| 6               | 0, 57              | Leichtes Silicat-Crown.                    | 1,50%                     | 0,00823                           | 61,8       | 0,00530           | 0,00578           | 0,00464 | 2,46          |
| 7               | 0, 40              | Silicat-Crown                              | 1,5166                    | 0,00849                           | 60,9       | 0,00545           | 0,0x1596<br>e,7eg | 0.00479 | 2,49          |
| 83)             | 0, 60              | Calcinm-Silicat-Crown .                    | 1,5179                    | 0,00860                           | 60,2       | 0,00558           | 0.00605           | 0.00487 | 2,49          |
| 9               | 0. 138             | Silicat-Crown mit höh.<br>Brechnngsindex   | 1,5258                    | 0,00872                           | 60.2       | 0,00060           | 0,00614           | 0,00494 | 2,53          |
| 106)            | S. 52              | Leichten Borat-<br>Crown                   | 1,5047                    | 0.00840                           | 60,0       | 0,00560           | 0,00587           | 0,00466 | 2,24          |
| 11              | 0. 20              | Silicat-Crown mit niedr.<br>Brechungsindex | 1,5019                    | 0,00812                           | 3,63       | 0,00548           | 0,00592           | 0,00478 | 2,47          |
| 12†)            | 0. 227             | Barinm-Silicat-<br>Crown                   | 1,5390                    | 0,0000                            | 59,4       | 0,00692           | 0,00639           | 0,00514 | 2.73          |
| 13              | 0. 203             | Gewöhnl. Silicat-Crown                     | 1,5175                    | 0,00877                           | 59,0       | 0,00563           | 0,00616           | 0.00499 | 2,54          |
| 14*)            | 0. 13              | Kalium-Silicat-Crown .                     | 1,5228                    | 0,00001                           | 58,0       | 0,00572           | 0,00637           | 0,00515 | 2,53          |
| 15              | 0. 15              | Zink-Silicat-Crown                         | 1,5308                    | 0,00915                           | 58,0       | 0,00587<br>0,647  | 0.00644           | 0,00590 | 3,33          |
| 161             | 0. 211             | Schweres Barium-<br>Silicat-Crown          | 1,5726                    | 0,00995                           | 57,5       | 0,00630           | 0.00702           | 0.00568 | 3,21          |
| 17              | 0, 153             | Silicat-Crownglas                          | 1,5160                    | 0,00904                           | 57.9       | 0.00576           | 0,60637           | 0,00516 | 2,53          |
| 18%             | 0. 114             | Weiches Silicat Crown.                     | 1,5151                    | 0.00910                           | 56,6       | 0.0x1577<br>e,634 | 0.00642           | 0,00521 | 2,55          |
| 19              | 0. 197             | Boro-Silicat-Glas .                        | 1,5250                    | 0,00020                           | 56,5       | 0,00599           | 0,00654           | 0,00531 | 2,64          |
| 2010)           | 0. 202             | Schwerstes Barium-<br>Silicat-Crown        | :1,6040                   | 0,01092                           | 55,8       | 0,01690           | 0,00771           | 0,00626 | 3,58          |
| 2111)           | 8. 35              | Borat-Flint                                | 1,5508                    | 0,00996                           | 55,2       | 0,00654           | 0.0000            | 0,00561 | 2,56          |
| 2211)           | 0. 252             | Borat-Flint                                | 1,5521                    | 0,01026                           | 58,8       | 0,00067           | 0,00722           | 0,00582 | 2.57          |

<sup>1)</sup> Parblos. — ?) Belativ nicht grosse Harte. — ?) Geringe Harte: geschitzt zu verwenden. — ?) Von ansachnsweise hober mechanischer Harte. Sehr farblos. — ?) Genau übereinstimmend mit dem Hend-Crows von Chance Broth. — ?) Nar an geschitzten Stellen zu verwenden. — ?) Sehr farblos. — ?) Dieses Crownglas hat ginstigeren Gang der Dispersion als das gewohnliche Stiffact. Orom. — ?) Ubereinstimmend mit dem Sehr-Crown.

Tabelle der in Jena hergestellten optischen Gläser.

| S Fabri-           |          |                                                   | 10 050     | r=                                | Partielle Dispersion |                           |                  |                    |              |
|--------------------|----------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------------------------|------------------|--------------------|--------------|
| Laufende<br>No.    | kations- | Benennung                                         | Breehunge- | Mittlero<br>Dispersion<br>C bis & | 8-1                  | A bie D                   | D bis F          | F bis G            | Special Cle- |
| Lau                | No.      |                                                   | Bree       | C by K                            | .in                  | und                       |                  |                    | wicht        |
|                    |          |                                                   | 7-         |                                   | _                    | er                        | 8                | 7                  |              |
| 23                 | 0. 152   | Silicat Glas                                      | 1,5068     | 0,01049                           | 51,2                 | OJONIESD<br>USES          | 0,00748          | 0,00610            | 2,76         |
| 94 <sup>11</sup> ) | 8. 8     | Borat-Flint                                       | 1,5736     | 0,01129                           | 50,8                 | 0,007 <b>2</b> 8<br>0,643 | 0,00795          | 0,00644            | 2,92         |
| 52                 | 0. 164   | Boro-Silicat-Flint .                              | 1,5508     | 0.01114                           | 49,4                 | 0.00710<br>u/c57          | 0,0078G<br>0,766 | 0,00644            | 2,81         |
| 26                 | 0. 914   | Silicat-Glas                                      | 1,5366     | 0,01102                           | 48,7                 | 0,00690                   | 0,00781          | 0,00644            | 2,78         |
| 27                 | 0. 161   | Boro-Silicat-Flint .                              | 1,5676     | 0,01216                           | 46,7                 | 0,00762                   | 0,00860<br>9,707 | 0,00709<br>0,1s3   | 2,97         |
| 2811)              | 8. 7     | Borat-Flint                                       | 1,0096     | 0,01375                           | 44,3                 | 0,0x864<br>e,c2×          | 0,00974<br>0,7en | 0,00802<br>512,0   | 3,17         |
| 29                 | 0. 154   | Leichtes Silicat-Flint .                          | 1,5710     | 0,01327                           | 43,0                 | 0,00819                   | 0,00013          | 0,00791<br>0,190   | 3,16         |
| 201                | 0. 230   | Silicat-Flint mit relativ<br>hohem Brechungsindex | 1,6014     | 0,01415                           | 42,5                 | 0,00868                   | 0.01009          | 0,00843            | 3,40         |
| 31                 | 0, 184   | Leichtes Silicat-Flint .                          | 1,5900     | 0,01438                           | 41,1                 | 0,00682                   | 0,01022<br>0,712 | 0.00861            | 3,28         |
| 3211)              | 8, 17    | Schweres Borat-<br>Flint                          | 1,6467     | 0,01591                           | 40,6                 | 0,00990                   | 0,01128<br>u,519 | 0,00937            | 3,51         |
| 3311)              | 8. 10    | Schweres Borat-<br>Flint                          | 1,57%      | 0,01767                           | 38,0                 | 0,01097                   | 0,01271          | 0,01002<br>6,04    | 3,81         |
| 81                 | 0. 118   | Gewöhnliches Silicat-<br>Flint                    | 1,6129     | 0.01660                           | 36,9                 | 0,01006<br>nak            | 0,01184          | 0,010n8<br>e,647   | 3,50         |
| 35                 | 0. 167   | Gewöhnliches Silicat-<br>Flint                    | 1,6169     | 0,01691                           | 36,5                 | 0,010 <b>9</b> 6<br>0,006 | 0,01206          | 0,0 029<br>t/ite   | 3,60         |
| 3611)              | 0, 103   | Gewöhnliches Silicat-<br>Flint                    | 1,6902     | 0,01709                           | 36,2                 | 0,01034                   | 0,01220<br>0,714 | 0,01841<br>u,co    | 3,63         |
| 37                 | 0, 98    | Gewöhnliches Silicat-<br>Flint                    | 1,6245     | 0,01743                           | 35,8                 | 0,01053                   | 0,01243          | 0.01063            | 3,68         |
| 3811)              | 0. 102   | Schweres Silicat-Flint .                          | 1.6489     | 0,01919                           | 53,8                 | 0,01159<br>non            | 0,01372          | 0,01180            | 3,87         |
| 351                | 0. 192   | Schweres Silicat-Fliut .                          | 1.6734     | 0,02164                           | 32,0                 | 0,01255                   | 0,01507          | 0,013(12)<br>0,43% | 4,10         |
| 4014)              | 0. 41    | Schweres Silicat-Flint .                          | 1,7174     | 0.09434                           | 29,5                 | 6,01439<br>v,101          | 0,01749<br>0,718 | 0,01521<br>e,625   | 4.49         |
| 41                 | 0, 113   | Schweres Silicat-Flint .                          | 1,7871     | 0,09600                           | 98,1                 | 0,01526<br>e,507          | 0.01870          | 0,01632<br>u,c37   | 4,64         |
| 49                 | 0. 165   | Schweres Silicat-Flint .                          | 1,7541     | 0.02743                           | 27,5                 | 0,01607<br>0,545          | 0,01974          | 0,01730<br>0,630   | 4,78         |
| 43                 | 0, 198   | Sehr schweres Silicat-<br>Flint                   | 1,7782     | 0,02941                           | 26,5                 | 0.01719<br>UM             | 0,02120          | 0,01868            | 4,99         |
| 44                 | S. 57    | Schwerstes Silicat-<br>Flint                      | 1,9496     | 0,64892                           | 19,7                 | 0,02767                   | 0,03547          | 0,03252            | 6,33         |

von Chance Broth. - 10) Weich in der Bearbeitung. Nicht frei von einigen feinen Blaschen zn erhalten. - 11) An geschützten Stellen zn verwenden. -- 12) Dem deuse Flist von Chance Broth, genan entsprechend. 15) Optisch dem extra dense Flint von Chance Broth, ganz gleich. - ") Dem double extra dense Flint von Chance Broth. entsprechendDie in der Klammer der zweiten Gleichung stehenden Britche sind für  $X = A^i, D, G^i$ unmittelbar die kleingedruckten Quotienten  $\alpha, \beta, \gamma$  der Tabelle. Man sieht, dass die Grösse des seeundären Spectrums zweier Glasarten ehenfalls umgekehrt proportional der Differenz ihrer  $\nu$  ist, ferner aber direct proportional der Differenz ihrer erwähnten Dispersionaontienten.

Berechnen wir hiermach das seenndare Spectrum für einige in der Tabelle angeführte Glasarten, so geschieht dies sehr einfach nach folgendem Schena. Nehmen wir ein englisches Hand-Vrours 0. 60 (s. die ohige Tabelle No. 8) und ein englisches Dense-Flind 0. 168 (No. 36), so ist lauf Tabelle für diese:

| Glasart   | *    | et      | β       | 3.      |
|-----------|------|---------|---------|---------|
| 0, gn     | 60,2 | 0,643   | 0,703   | 0,566   |
| 0, 106    | 36,2 | 0,605   | 0,714   | 0,63(6) |
| Different | 94.0 | + 0.035 | - 0.011 | 1 0042  |

Daher für f=1

$$f_{c'} - f_{1} = \frac{+ 0.043}{24.0} = + 0.001792$$
  
 $f_{c'} - f_{1} = \frac{-0.011}{24.0} = - 0.00346$  \*  
 $f_{c'} - f_{1} = (f_{c'} - f_{c'}) + (f_{c'} - f_{c'}) = \frac{+ 0.008 - 0.011}{24.0} = + 0.001125$ .

Bei einem astrousemischen Objectiv von 1 m Breunweite und diesen besten üblichen Glaarten lat man daher sehne Poesselffferenzen von + 18; — 65; + 1,1 mm. Diese Werthe sind der Grüssenordunng nach gans überriensimmend mit denen, welche Prof. H. C. Vogel durch seine Measungers an wirklich ausgeführten Instrumenten gefündere last.) Stellt mast die Breunweite als Panetion der Wellenlänge dar, so erhalt man für ein Objectiv aus diesen (und allen ältervo) Glassarten stets eine parabelförnige Gurve. Hierman ist klar, dass in einem solchen Objectiv ein Minimum der Breunweite einstitt und anserhalb desselhen immer mur je zwei Farben in demselben, die verschiedenen Paara ober in verschiedenen Paara ober

Ganc anders verhält es sich ain Objectiven, die aus passenden Glasarten der obigen Tabelle combinir sink, z. B. ans 0, 225 (1) and 8, 35 (21) oder 8, 40 (2) mit 8, 35 (21) oder and 8, 30 (3) mit 8, 8 (24). Bei diesen wird, in gleicher Weise wie im ersten Beispiele berechnet, für f=1 in Tansendreln der Brennweite, d. h. also in Millinettern für f=1 mi:

| Combin  | nation | $f_v - f_r$ | $f_p - f_p$ | $f_{c'} - f_{i}$ |
|---------|--------|-------------|-------------|------------------|
| 0, 925, | 8, 35  | -0,13       | 0,27        | + 0.74           |
| 8, 40,  | S. 35  | 0,17        | 0,00        | + 0.50           |
| 0.00    | 0 0    | 0.00        | 0.08        | 1 0 10           |

Der Unterschied der achromatischen Combination zweier solcher Gläser gegen die zweier älterer liegt in zwei Punkten: erstens darin, dass die Grösse der Ahweichungen rheblich kleiner ist (fast den zehnten Theil so zross, also gerudezu von anderer

<sup>1)</sup> Auf die Vorzeichenbestimmung ist sorgfältig zu achten.

Monatsberichte der Berliner Akad. d. Wiss, 1880 S. 433. S. diese Zeitschrift 1881 S. 70.

Grössenordnung) und zweitene darin, dass die Richtung der Abweichung für den Strabl A' die entgegengeeetzte ist (dort + hier -). Wenn man die Brennweite eines derartigen Objective als Function der Wellenlange oder des einen Brechungsindex darstellt, so wird die resultirende Curve daher nicht mehr eine parabelförmige sein können, eondern sie muss einen Wendepunkt haben, woraus ein ganz anderer Charakter der Achromatisirung folgt.

Dies wird deutlicher, wenn man eich zur Berechnung des secundären Spectrums nicht der obigen, durch ihre Kürze begnemen, aber immerhin doch etwae eummarischen Formeln, bei denen ausserdem der zufällige Fehler einer Dispersionsmesenng das Recultat verhältnissmässig etark beeinfluest, eondern geeigneter Diepereioneformeln bedient.

Ohne auf dieses an eich intereesante Thema näher einzugeben, mag hier nur soviel bemerkt werden: Die meisten Autoren bedienten sich zur Darstollung des Brechungsindex a als Function dor Wellenlange à einer Formel, welche ausser sinem constanteu Gliede noch zwei von & abhängige Glieder enthielt. U. A. hat W. Schmidt in einer änseerst sorgfältig durchgeführten Arbeit (Ueber die Brechung des Lichtes in Gläsern u. e. w., Leipzig 1874) gezeigt, dass die Fraunhofer'schen Messungen von eieben Glasarten durch eine in diesem Sinne zweigliedrige Formel mit genügender Genauigkeit dargestellt werden können. Dem gegenüber lehrt jedoch eine nähere Einsichtnabme in die oben abgedruckte Tabelle der vom glastechnischen Laboratorium regelmässig dargestellten Glasarten, dass sie in ibrer Geeammtheit nicht mehr durch zweigliedrige Formeln dargestellt werden können, sondern mindestens dreigliedrige erfordern. Der Grund ist einfach. Jede zweigliedrige Formel ist von der Form:

$$n = A + Bf(\lambda) + Cer(\lambda)$$

wo A, B, C, Constanten,  $f(\lambda)$  und  $\varphi(\lambda)$  heliebig zn wählende Functionen passenden Charakters der Wellenläuge bedeuten.

Ans ibr folgt für irgend ein Intervall des Spectrume:

$$n_2 - n_1 = B[f(\lambda_2) - f(\lambda_1)] + C[\varphi(\lambda_2) - \varphi(\lambda_1)],$$

und für ein anderee Intervall:

$$u_i'-u_i'=B\left[f(\lambda_i')-f(\lambda_i')\right]+C\left[g'(\lambda_i')-g'(\lambda_i')\right].$$

Ist also die Dispersion für irgend zwei Intervalle gegeben, so eind die Constanten B und C aue obigen beiden Gleichungen beetimmt; es ist dann also die gange Dispersion der hetreffenden Substanz berecbenbar. Mit anderen Worten: Zwei Snbetanzen, die in zwei Intervallen des Spectrums gleiche Grösse der Dispersion haben, müssten danach im ganzen (sichtharen wie unsichtbaren) Spectrum gleiche Dispereion haben. Man hat dies früher anch stets angenommen. Betrachten wir aber in der abgedruckten Tabelle beiepieleweise die Nnmmern S. 40 (No. 2) und S. 52 (No. 10)1), eo zeigt eich, dass diese beiden Glasarten (ein mittleres Phosphat-Crown und ein leichtee Borat Crown) in den Intervallen D bis F and F bis G' genau gleiche Dispersion haben, - 0,00587 hezw. 0,00466, während für das Intervall A' bie D die Diepersion des ersteren Glases gleich 0.00546 iet. die dee zweiten aber 0,00560, also um 14 Einheiten der fünften Decimale gröeser. Hieraus folgt, dass zu einer einigermaassen genügenden Darstellung dieser erweiterten Mannigfaltigkeit von Gläsern Dispersionsformeln mit wenigstens drei Coefficienten nöthig eind.

841

<sup>1)</sup> Es mag hier beilänfig erwähnt werden, dass der Buchstabe O vor der Nummer der Schmelzung die Bedentung hat dass die Schmelzung eine ordentliche, in gro-sem Hafen ansgeführte sei; der Buchstabe S deutet eine Specialschmelzung, mit be-onderer Vorsicht in kleinerem Hafen vorgenommen, an.

Kehren wir nach dieser kleisen Abechweifung zu uneerem Hauptkenn zurück. Berehnen wir als die Gonstanden dreigliedingen Dispersonsofnrende für die verschienen im Verzeichnies gegebenen Gläser, indem wir für die obigen Functionen  $f(\lambda)$  und  $q(\lambda)$  bew. die noch nen binustretende dritte Function von  $\lambda$ , die Reciproken der auf einander folgeuden gezender Petennes von  $\lambda$ , also die Fernnel wählen:

$$n = A + B \frac{1}{it} + C \frac{1}{it} + D \frac{1}{it},$$

eo können wir jetzt den Gang dee secundären Spectrums zweier Glasarten etwas genauer und vollständiger ermitteln.

Wir berechnen zu diesem Zwecke die oben definirten Grössen  $k_1$  und  $k_2$  ane den Gleichungen:

1) . . . . . . . . . . 
$$\frac{1}{f} = (n_1 - 1)k_1 + (n_2 - 1)k_2$$

2) . . . . . . . . . . 
$$0 = dn_1 k_1 + dn_2 k_2$$
,

worin just  $n_i$  und  $n_i$  die Brechungsindiess für den belisten Theil des Spectrums eein mögen,  $dn_i$  und  $dn_i$  aber die wirklichen Differentiale dieser Brechungsindiese (genommen nach einer beliebigen Function von  $\lambda_i$  z. B. nach  $\frac{1}{\lambda_i}$ ). Die Bedeutung dieser Gbeichungen ist dann die, dass in dem zu construirenden Objectiv von der Brennweite f die hellen Stelle des Spectrums son magen mit ein belatt zur Vereinigung gerbacht sit.

Der Werth  $f_k$  von f für irgend eine Stelle des Spectrums von der Wellenlänge  $\lambda$ wird dann aus Gleichung 1) erhalten, indem man in dieselbe für  $n_i$  nud  $n_j$  die Werthe einträgt, die aus der betreffenden Dispersioneformel und für das entsprechende  $\lambda$  berechnet eind.

Die Ausdrücke lassen sich vereinfachen und in eine für die Rechnung bequeme Form bringen, woranf ich aber hier nicht eingehen, sondern lieber gleich einige auf diese Weise erhaltene Resultate anführen will.

Nimmt men die bellste Stelle des Spectrume bei  $\lambda=0.56$  s en und berechen die Abweichung der Brennweite verechiedener Farben von dieser Stelle wieder in Ein beiten der mittleren Geammtbrennweite und zwar für  $\lambda$  von 0/04 m 0/04  $\mu$  forstehreitend so erhält man folgende kleine Tabelle, in welcher oben die combinirten Glaearten angegeben sind.

| λ      |               | the der Diff. $f_{\lambda} - f_{c, th}$ in Tander mittleren Brennweite $f_c$ |               |  |  |  |
|--------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| Mikron | S. 30 u. S. 8 | O. 60 u. O. 108                                                              | S. 30 u. S. 7 |  |  |  |
| 0,77   | - 0,04        | + 1.79                                                                       | + 0,83        |  |  |  |
| 0,73   | - 0,02        | + 1,39                                                                       | + 0,69        |  |  |  |
| 0,69   | - 0,01        | + 0,98                                                                       | + 0,48        |  |  |  |
| 0,65   | ± 0,00        | + 0,58                                                                       | + 0.29        |  |  |  |
| 0,61   | ± 0.00        | + 0,95                                                                       | + 0.12        |  |  |  |
| 0,57   | ± 0,00        | + 0,03                                                                       | + 0,02        |  |  |  |
| 0,53   | + 0,01        | + 0,04                                                                       | + 0,02        |  |  |  |
| 0,49   | + 0,04        | + 0,44                                                                       | + 0,21        |  |  |  |
| 0,45   | + 0,21        | + 1,51                                                                       | + 0.71        |  |  |  |
| 0,41   | + 0,79        | + 3,70                                                                       | + 1,69        |  |  |  |

Man ersicht hier noch dentlicher als oben, dasse die geeignete Combination einer Phosphaterowne mit einem Boratfint secundäre Abweichungen ergiebt, welche einereeits im lichthellaten Theile des Spectrums nur etwa den zehnten Theil der bei einer Combination der gewöhnlichen Crown- und Flintgläser auftretenden betragen, und zweitene einen ganz anderen Verlanf haben als diese. Eine weniger günetige Combination von Phosphatund Boratgläsern z. B. S. 30 nnd S. 7 vermindert das secundare Spectrum doch wenigstens auf die Hälfte des üblichen. Der Anechaulichkeit wegen stellen wir diese Abweichungen in folgender Figur 1 graphisch dar. Man eieht, dass bei den gewöhnlichen

Graphische Darstellung der Längenabweichungen der Farben vom mittlereu Brenupunkte (für  $\lambda = 0.55 \mu$ ) eines achromatischen Objectives.



und auch bei einer ungünstigen Combination nener Glasarten die chromatische Curve parabelförmig iet, an einer Stelle ein Minimum hat, für jedee andere λ zwei Werthe der Ordinate - ergiebt, während die chromatische Cnrve dieser Gläser an der entsprechenden Stelle ihren Wendepunkt hat, mit der zur Ordinatenaxe Parallelen aleo eine Berührung zweiter Ordnung eingeht. Der Theorie der Achromaeie bietet eich hier ein ganz neuer Standpunkt dar, von welchem aus eie noch nie verfolgt worden ist. Das Problem, die für nneer Auge möglich beste Achromasie zweier gegebener Glasarten zu bestimmen, erhält eine ganz andere Lösung, als bei den alten Glasarten, wenu man die Anfgabe mit derjenigen Strenge durchführt, welche dem nunmehr von vornherein böberen Grade der Acbromasie entspricht. Man wird u. A. eine ganz specielle Unterenchung darüber anetellen müseen, welche Glascombinationen nud welche Art der Achromasie bei diesen Combinationen den beeten Effect für directe Beobachtung mit dem Auge giebt, and welche für andere Art des Gebrauchee, z. B. für photographische Zwecke sich besser eignet.

Um Letzteres echnell näherungsweise zu übersehen, würde man passend verfahren, für die fraglichen Glasarten die Dispersion für ein Intervall noch über G' hinans, etwa für G' bie H zu bestimmen und dann die Beträge der einzelnen partiellen Diepersionen nicht durch die von C bis F, eondern durch den Diepersionswerth von F bie H oder D bie G' zu dividiren, ebenso als Werth von  $\nu$  nicht  $\frac{n_v-1}{n_r-n_c}$ , sondern  $\frac{n_{G'}-1}{n_n-n_r}$  anzunebmen n. s. w. Die Ueberlegungen sind dann ganz dieselben, wie eie oben für den optisch wirksameren Theil des Spectrume angestellt wurden. Die Combination S. 30 und S. 8

Hiernach:

ist vortrefflich für den optisch wirkeamen Tbeil des Spectrums und den nach Infraroth bin gelegenen. Selbst für i = 1,00 µ wird die Ahweichung erst gleich 0,78, wahrend dieselhe für 0 60 und 0. 103 schon + 3,8 Tausendrel der Brennweito beträgt. Andere Comhinationen geben wieder hessere Achromasse im blanen Theil des Spectrums.

Um einem naheliegenden Irrihum vorzubeugen, möchte ich noch auf folgenden Punkt anfmerksam machen: Man sieht ans der Tabelle der Glasarten, dass, je leichter ein Flint ist, desto proportionaler eeine partiellen Dispersionen den enteprechenden der Crownglaser sind. Es liegt deher nahe zu glauben, dase man das eecundare Spectrum nennenswerth vermindern könne, indem man ein recht leichtes Flint mit einem ochweren Crown verhindet, etwa 0. 153 (17) mit 0. 184 (31). In der optischen Literatur findet man in der That zuweilen eine solche Bemerkung, verhunden mit der, dass der Ausführung solcher Ohjective die übermässige Stärke der Krummungen entgegenetehe, auf welche man dann behufe der Achromasie geführt werde. Allerdings haben solche Glasarten eine sehr kleine Differenz der Werthe von v und darum nach dem auf S. 336 Geeagten relativ starke Krümmungen. Dies wäre aber keineewegs ein aheolutes Hinderniss ihrer Construction, denn Combinationen wie S. 30 u. S. 8 beben auch eine Differenz der v von nur 14.4 (gegen 16,1 bei 0 153 u. 0. 184) und doch sind Objective aus diesen Glasarten thatsächlich mit bestem Erfolge ausgeführt worden. Die kleine Differenz der v hat aber, gemäse der letzten Formel auf S. 337 die andere Folge, dass die verhältnisemäesig kleinen Unterschiede der Dispersionsquotienten mit einem relativ grossen Factor in Rechnung treten, eo dass diese beiden Umstände sich gegenseitig paralysiren. So ist für ohige Combinationen:

|                   | a            | Ρ                         | γ      |
|-------------------|--------------|---------------------------|--------|
| 57,9              | 0,638        | 0,705                     | 0,571  |
| 41,1              | 0,613        | 0,712                     | 0,597  |
| 16,1              | +0,025       | -0,007                    | +0,026 |
| -/ <sub>*</sub> = | + 0.025 =    | + 0,0018                  | 5.     |
|                   | 41,1<br>16,1 | 41,1 0,613<br>16,1 +0,025 |        |

Wir behen oben mehrfach erwibet, dass bei des ätteren Ghastran die Dispersion in ihrem Gesammbetrage werben om falle mit dem Werthe des mitteren Brechungs-index, wibered bei den neuen Glasarten mehrfach von diesem Verhältniss abgewichen sei. Stellen wir, um dies anschaulich am machen, in einem Dispramm (Fig. 2) für alle in der Tabelle angründren Ghastran die Dispersion  $s_i - s_i$  als Ordinate zur Abecisse  $s_i$  der, so erhalten wir eine betreiche Figur.

Man sieht, dass einem Brechungsindex von etwa 1,75 nunmebr fünf verschiedene Dispersionswerthe zugehören können, je nachdem das Ghas ein Phosphat-Crown, Barinmsilicatglas, ein Borat-Flint, ein Boroslicat, oder endlich ein gewöhnliches Silicat-Crown jat. Anderen Werthen von s gehören vier, drei oder zwei Werthe der Dispersion an, bis auf die extremen Grennen, wo dies freilich nicht erreichbar war. Ans der Skizein in Verbindung mit einer geuügendes Berchkeicheitung der Werthe von e.  $g, t, \gamma$  der einselnen Ghasrten kann man achon manchen wichtigen Anhalt über den Einfluss der chemischen Zusammenetzung auf die optischen Eigeschaften der Gläser gewinnen. Von Seiten der Herren Unternehmer, Prof. Abbe und Dr. Schetz ist eine ausfährlichere Mittheilung über diesen Gegenstand in Aussicht gestellt. Das in etwa 1000 Versuchsschaftliche Matterial ist; ja bei Weitern nicht annahernd

Graphische Dars'ellung des Brechnugsladex  $n_o$  und der mittleren Dispersion der optischen Glasarten in dem Verzelchniss des glastechnischen Laboratoriums in Jena.

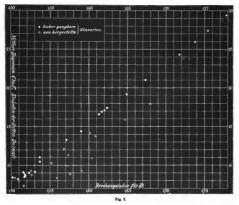

in der Tabells der laufend hergestellten Gläser zum Ausdruck gebracht. Die Tabelle enthält von allen diesen Glasarten nur die praktisch verwerthbaren nud auch technisch im Grossen darstellbaren.

Znm Zwecke der rein wissenschaftlichen Untersuchung waren ausstrordentlich viole andere Glasarten geschmoltzen worden, die – wenn sie anch zum Theil vom rein optischen Geschistpnakt noch so vortrefflich wuren – wegen ihrer mechanischen Qustitäten, ihrer Bruchigkeit, Weichbeit, Hygroskopie, ihrer allzufeichten chemischen Agrestillität, an starter Färbung oder wegen der übergrossen Schwiepfeidel der Darstellung

den praktischen Optikern nicht angeboten werden tonnten. An falle diese Punkte mustes sich gende, bei dem oben erwähnten Maged aller Unterrichtung durch die Vorginges sich gende, bei dem oben erwähnten Maged aller Unterrichtung dem den Vertreibung und Concurrenten derselben Kunst ein erheiblicher Theil der Unternehnungen direct richten, des mus führten der Endenlerungen her gegende konnte. Nach solchen Vorsrbeiten war ein Erfolg, wie die Darstellung eines alle früheren weit über-ragenden Einst. S. 57 (N. 44) unt dem Brechnungheite a., m. 196 im verhältniss mit den Schwierigkeiten der Darstellung von Phosphat- und Boratgläsern verhältnisenässig eine Sichwierigkeiten der Darstellung von Phosphat- und Boratgläsern verhältnisenässig eine Schwierigkeiten der Darstellung von Phosphat- und Boratgläsern verhältnisenässig

Ohne nun jezer oben erwähnten, hoffentlich recht bald erfolgenden Originalmitheilung vorgreifen zu wollen, möchte ich doch nicht unterlassen, kurz einige wenige chemisch-optische Beriehungen anzuführen. Durch die Betrachtung der Figur 2 und der Tabellenwerthe  $a, \beta, r$  werden folgende Sätze bestätigt, deren Mittheilung ich den genannten Herren selber vorfankte.

Auf das secundare Spectrum sind drei Momente von Einfluss:

- 1) Die specifische Wirkung der Borstane, bei gleicher mittleer Dispersion das rothe Ende des Spectrums zu dehnen, das blane zu karzen, im Verhältniss zu einem Silicatglas Man vergleiche O. 40 (No. 7) und S. 12 (No. 10)] abher eine vorzägleiche Anwendung der Borsture für die Horstellung von Flintgläsern, da bei den Silicatflinten das Verhältniss sonst gernde das umgekehte ist.
- 2) Der Umstand, dass Glisser mit Phosphorsiarre als wesentlichem Bestandtheil ei gleicher Grosse der Dispersion wie Silicatigalerer überem Brechnegsiendex, also b\u00e4heren Werth des vergeben. Der Gang der Dispersion von Phosphatgläsern ist ansich nicht gdanstiger und überhaupt nicht viel verschieden von dem der Silicatgläser gleicher Dispersionagrösse. Darnas folgt aber indirect, dass der Gang der Dispersion von Phosphatgläsern ein günstigerer ist in tverklätteins zu dem erhöhten Werthe des v. in sofern, als er ein kurzes Roth, ein lauges Blan aufweist, also entgegengesett wie bei Boratgläsern. Penpshatgläser werden daher als Crowngläser, mit Boraten als Plütgläsern combinirt, nothwendig zu der Verminderung des secundaren Spectrums führen, von der ohen mehrfach die Rode war.
- 3) Die Wirkung des Kali, welche derjenigen der Phosphorsänre analog ist. Jedoch kann Kali in einen optisch braschbaren Glasfinss nur in verhältnissmässig kleinen Quantitäten eingeführt werden; es ist daher nicht von derjenigen Bedentung, welche der Phosphorsäure und Borsäure zukommt.
- Schon Fraunhofer scheint den Einfluss der Borsaure und des Kali richtig erkannt zu hahen. Das Fraunhofersche Flint No. 13 war höchstwahrscheinlich ein Borosilicat, sein Crown, Lit. M ein kalireiches Crown; heide waren vermuthlich nicht halthar und sind aus diesem Grunde nie angewandt worden.
- Ansser diesen drei Substanzen, Borstare, Phosphorstare und Kali, ibt in Beng anf den Gang der Dispersion keine andere eine bedeentende Wirkung aus, welche von derjenigen der hisher in der Glasfabrikation angewandten Elemente orheblich abwiche. Wenigstens kann keine andere Substanz zu praktisch branchbaren Glasflüssen verwerthet werden.
- Ein Eingeben auf diejenigen Wirkungen, welche nur das Verhältniss von mittlerer Brechnig und Dispersion oder den Gesammtbetrag beider hetreffen, würde nas hier zu weit führen; es mag daher an obigen wenigen Andentungen genng sein.
- Die Kingangs erwähnten Stokes und Harcoart hatten die Wirkung der Borsäure gan richtig erkannt, ihre Angabe jedoch von der Wirkung der Titansäure beruht auf einem Irrthom. Die bezüglichen Schmelzungen enthielten setet als Grundlage Phosphorsäure und so kam es, dass deren Wirkung als eine solche der Titansäure interpretitt worde. Daher ist es jetzt ganz erklätlich, dass die auf Hockjünsen's Vernalssenge von Ohance

ausgeführte Schmelzung eines Silicat-Titanglases die gehegten Erwartungen nicht befriedigte, denn die Titansaure an sich wirkt nicht anders, wie die übrigen Oxyde der schweren Metalle, des Bleies, des Wismuths und anderer.

Zu den Anmerkungen der Tabelle ist noch hinzugufügen, dass Gläser mit der Note "geschützt zu verwendeu", durchaus frei von Hygroskopie und auch sonst luftbeständig sind, aber die dauernde Eiuwirkung flüssigen Wassers nicht vertragen. We letztere nicht zu gewärtigen ist, erscheint die Auwendung der Gläser durchaus nicht beschränkt.

Andere Gläser, wie z. B. diejenigen, welche in ihren optischen Eigenschaften den Feil'schen Crowngläsern gleich sind, wurden ausdrücklich in einer auderen chemischen Zusammensetzung hergestellt, um sie gegen Feuchtigkeitseinflüsse beständiger zu machen. Der so häufig beklagte Fehler der französischen Crowugläser, nach weuigen Jahren zu erblinden, würde bei Anweudung dieser Jenser, optisch gleichwerthigen. Arten wegfalleu.

Optiker, welche eines der Phosphatgläser, namentlich der mittleren und achwereu in Anwendung zu nehmen beabsichtigen, möchte ich aus eigenen Erfahrungen noch ausdrücklich darauf aufmerksam machen, dass diese Gläser nicht nur, wie angegeben, etwas weich, sondern dass sie auch recht sprode sind, daber beim Erwarmen und Bearbeiten sehr vorsichtig behandelt werden müssen.

Die praktische Optik hat schon vor einiger Zeit angefangen, sich die Vortheile dieser ueuen Gläser nutzbar zu machen. Zunächst war es Prof. Abbe selbst, welcher mit ihrer Hilfe die von ihm läugst geplaute und vorbereitete Verbesserung des optischen Theiles des Mikroskopes nun endlich mit Hilfe der Arbeitskräfte der Dr. Zeiss'schen Werkstatt hierselbst verwirklichen kounte. Er hat die Grundsätze, welche ihn hierbei geleitet haben und die Ziele, welche er erreicht hat, in einem Aufsatz in der Jenaischen Zeitschrift für Medicin und Naturwissenschaft veröffeutlicht, dessen wesentlicher Inhalt deu Lesern dieser Zeitschrift demnächst mitgetheilt werden soll. Besprechuugen der factischen Wirknug dieser neueu Mikroskope und ihrer Ueberlegenheit über die älteren fiudeu sich in fast alleu mikroskopischen Journalen der letzten Mouate. Eine Serie dieser Objective und Oculare wurde in der Ausstellung wissenschaftlicher Apparate bei der in Berlin tagenden 59. Naturforscherversammlung zur öffentlichen Ansicht dem Publikum vorgelegt. Ebendaselbst befaud sich eine Reihe von astrouomischen Ferurobrobjectiven, von 105 bis 175 mm Oeffnuug, in deueu Herr C. Bamberg die Vortheile der nenen Glasarten zur Anwendung gebracht hat. Ueber diese will ich ebenfalls nächstdem au dieser Stelle berichten.

Zur Verbesserung anderer optischer Instrumente, wie der photographischen Objective, der Haudfernrohre und Perspective sind von verschiedeuen Seiten bereits Schritte geschehen.

Das glastechnische Laboratorium hat sich mit der Darstellung optischer Gläser, wenn auch hauptsächlich, so doch nicht ausschliesslich beschäftigt. Bald nachdem es von seiner Leistungsfähigkeit die ersten Proben abgelegt hatte, wurden ihm von Seiten der wissenschaftlichen Technik andere wichtige Aufgaben nahe gelegt. Zunächst war es die Herstellung eines guteu, von den Mangeln der elastischen und thermischen Nachwirkung einigermassen freien Thermometerglases. Ueber diese Versuche und ihre Resultate sind die Leser dieser Zeitschrift wiederholt unterrichtet worden (S. Jahrgang 1885 S. 21, 1886 S. 22 n. 167). Die Darstellung des Thermometerglases wird seit Kurzem versuchsweise vom glastechnischen Laboratorium im dauernden Betriebe vorgenommen.

Die Herstellung von Glas für Flüssigkeitsniveaus scheint noch nicht ganz aus dem Versuchsstadium herausgetreten zu sein. Andere Arten von Glas, wie gefärbtes Didym-Phosphat, Ceroxyd-Phosphat, Uranoxyd-Phosphat u. s. w. werden im Preisverzeichniss bereits angeboten. So weit es die Unstände irgond erlauben, nimmt das gistetenische Laboratorism überhaupt jede in das Gebiet der Präcisionsglatstehnik fallende Aufgabe gern in Angriff. Hoffen wir, dass dass Jenser Unterochnen sein Ziel, zur Verbesserung der wissenschaftlichen Instrumente nach seinem Theil beizutragen, dauernd und ganz erreiche.

## Bemerkung zu dem Aufsatze des Herrn C. L. Berger "Hilfsapparate für die Bedürfnisse der Werkstatt."

#### E. Tornew in Frankfurt a. M.

Za dem auf S. 272 dieses Jahrganges von Herra Mechaniker C. L. Berger-beschriebenen Apparat zur gename Bestimmung der Brennweite von Objectivigkseren melchte ich im Interesse derjenigen Herran, welche denselhen benntenn, bennethen, dass die Resultate desselhen dech nicht gazz strenge nind, indem sie die doppelte Brennweite zu der Objectividiche (in der Mitte gemessen) zu gross ergeben. Die Brennweite auhlt bekanntlich nicht eigentlich von dem optischen Mittelpunkte, sondern von dem letteten Hauppunkt die hintere Bennweite (fra webelch aus Objectivis berechnet wurde) von dem zweiten Hauppunkt, die vordere von dem senten Hauppunkt. Beide Hauppunkt sehen here um den Betrag der sogenanten recheiterin Dicke, d. hannsherdt un ½, der Objectivatriee von einander entferet. Nebenbei will ich noch bemerken, dass das im vorderen Brennpante ersengen Bild der Cellumserfiden nothwendig maschaf erscheinen mass, das für diese Seite der Linse die Bedingungen der Achromssie und des Aplanatismus sicht erfülkt eind.

Hirrach eeleint es für den angeführten praktischen Zweck auf die allerinsserste Gennigkeit doch nicht anzukomme; underrefalls hätte die langen Bentung die Apparates Herra Berger doch auf den begangenen Pehler anfmarksam machen müssen. Demzetolge wird die obige sehr leicht nichenbung zu ziebende, freitlich auch nur annähernde Correction, welche immerhin den Pehler vielleicht auf den zehnten Theil des nepringlichen Betrages hernbefrückt, jedenfalls für die Praxis genügen, und schon eine wesentliche Verbesserung herbeiführen.

Eine ganz genaue und mit wenigen Hilfsmitteln auszuführende Bestimmung von Linsenbrensweiten werde ich nichstens angeben, weil alle die Methoden, von denen ich Kenntniss erhielt, mehr oder weniger unpraktisch sind oder zu nicht strengen Resultaten führen.

## Kleinere (Original-) Mittheilungen.

#### Ausstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate.

Die gelegentlich der diesjührigen (26). Versammtung dentscher Nattrörscher und Arzte in Berün evanstaltek ausstellung wissenschaftlicher Instruments, Apparate und Prisparate bildete einen Hauptanziehungspunkt der Versammlung. In der That bot die Annatellung so viel des Interessanten und Neuen auf antweissenschaftlichen Gebiete, dans sie den Fachmann wohl fesseln konnte. Der Plan der Ausstellung umfastet in Angen nur das Gebiete der Instrumente und Apparate für die medicinische Forechung; erst gabter wurde das Programm auf die gesammten Zweige der exacten Wissenschaften erweitert. Dieses allmälie Enatherben der Planes, nebet marchen anderen Ursachen, lat

in manchen Fächern der naturwissenschaftlichen Forschung eine ausreichende Betheiligung der eigentlichen Präcisionsmechanik nicht erzielen lassen. Eine vollkommene Uebersicht über den gegenwärtigen Stand der präcisionsmechanischen Technik hätte sich freilich naturgemäss in den Rahmen der in Rede stehenden Ansstellung nicht einfügen lassen, wir möchten aber hei dieser Gelegenheit einmal deu Gedanken aussprechen, dass eine solohe Ausstellung jetzt recht am Platze ware und manchen Nutzeu stiften könnte. Seit der Berliuer Gewerbe-Ausstellung von 1879, auf welcher die Berliner Mechaniker ihre Erzengnisse geschlossen vorführten, sind sieben Jahre verflossen; seit dieser Zeit sind erhebliche Fortschritte auf dem Gehiete der Instrumentenknude gemacht; die wetteifernde Thätigkeit von Theoretikern und Praktikern hat manche Verbesserungen an wissenschaftlichen Instrumenten und Apparaten entstehen lassen, und wir konnten in dieser Zeitschrift üher viele schöue Nenerungen berichten. Eine übersichtliche Vorführung aller dieser nenen Verbesserungen, im Rahmen einer Fach-Ansstellung von Erzengnissen der deutschen Pracisjousmechanik, ware gerade jetzt zeitzemass, wo die fürsorgliche Weisheit der hohen Reichsregierung dem Vernehmen nach die Bildnng eines nenen Institutes zur Förderung der Präcisiousmechanik plant; wir sind der Meinung, dass eine solche Ausstelling, an die sich eine eingehende Besprechung aller vorgeführten neuen Instrumente nebst Hinweis auf etwa noch bestehende Constructionsmängel anzureihen hätte, der hoffentlich bald in's Leben tretendeu neuen Behörde manche Fingerzeige zu einer erspriesslichen Thätigkeit und damit zur Förderung der Präcisionsmechanik und der Wissenschaft geben würde. Wir stelleu hiermit den Gedanken einer Fach-Ausstellung von Erzengnissen der dentschen Präcisionsmechanik zur Discussion und hoffen, dass derselbe beifällige Anfnahme in den betheiligten Kreisen finden möge. Doch zurück nach dieser Ahschweifung zu der vorliegenden Ansstellung. Wenn auch, wie schou erwähnt, die Präoisionsmechanik nicht vollständig vertreten war, so gah es doch des Nenen und Interessanten genng. Die Uebersicht über das Gebotene wurde indess einigermaassen durch die Art der Anordnung und Eintheilung erschwert und anch der Katalog unterstützte hierbei nicht vollkommen; z. B. enthielt der Ahschnitt II Naturwissenschaftlicher Unterricht) Manches. was in den Abschnitt I (Pracisionsmechanik) gehört hatte. Wir wollen im Folgenden versnehen, unseren Lesern eine gedrängte Uehersicht fiher die auf der Ansstellung vorhandenen Erzengnisse der Pracisionsmechanik zu geben; wir werden den Bericht in zwei Abschnitte theilen und im ersten die Pracisions-Instrumente behandeln, wobei allerdings verwandte Zweige gelegentlich gestreift werden, im zweiten die Demonstrations-Apparate für den naturwissenschaftlichen Unterricht besprechen.

## I. Instrumente der Präcisionsmechanik.

Geodatische und astronomische Instrumente waren in sehr gerringer Anzahl anagestellt. Wenn man von den patter zu erwehnenden Photographien von Himmelschepern absieht, erregten das Interesse der Astronomen vorzugsweise die nenen optischen Gilser des glastechnischen Laboratorinna von Schott n."Genossen in Jena, von denen eine weitere Verfeinerung der Mesungen mit Sicherheit zu erwarten ist. C. Bamberg hate eine Anzahl von Fernzehrobjectiven aus diesen neuen Glassorten, deren Berechnung von Dr. S. Czapaky berührt und die in der Werkstatt des Herrn Bamberg geschliffen sind, angestellt; die Orffungene derselben herupen bezw. 105, 114, 185, 174 Millimeter; anseerdem lagen verschiedene rohe Schelhen den neuen Glasses ans. Kleinere Objective aus französischen Glasse ausgestellt; dieselben den her hürige Firma latte zwei Objectiven aus französischen Glass ausgestellt; dieselben sehr rührige Firma latte zwei Limen-Onlar mit einem sechiebaren Scheld von 55°, das besonders als Kometensuber-Oular empfallen wird, sowie ein bolosterische Mikrometer-Oular von 35° Bildfeld und ehr grossen führ nach den Verhäld

dee Steinheil'schen construirtes Reise-Universalinstrument (1883 S. 853)') auegestellt, ferner eine Reconstruction des magnetischen Reise-Universalinstruments von Meyerstein, sowie einen Chronodeik (1881 S. 130), einen von Chandler für Zeitbestimmungen geringerer Genauigkeit angegebenen Apparat; das ausgestellte Exemplar wich jedoch von der ursprünglichen Chandler'schen Construction vortheilhaft ab; statt des frei aufgehängten Fernrohres haben Hartmann u. Brann ein festes Fernrohr angewandt und dem entsprechend an dom Fusegestell des Instrumentchens zwei eenkrecht zu einander atehende Libellen zur Vermittlung der Horizontirung angebracht. - H. Müller und F. Reinecke (Fa. A. Meiesner) in Berlin hatten ansser ihrem bekannten Reisetheodoliten (1885 S. 279) eine neuere Form desselben Instrumentes ausgestellt, ausserdem zwei sehr interessante neue Stative, ein zerlegbares und bequem in der Hand zu tragendes, dabei recht stabiles Reisestativ, sowie ein besonders für Kleinvermessungen sich eignendes Stativ für geodatische Instrumente, das in überraschend kurzer Zeit (etwa 1 Minute) die Horizontirung des daranf befestigten Instrumentee und zugleich die Centrirung über einen gegebenen Punkt im Boden gestattet; letzteree geschicht mittele eines Lothetabes und einer auf dem Stativkopfe angebrachten Doeenlibelle, wobei natürlich höchst eorgfältige Herstellung und Justirung dee Lothstabes vorausgesetzt werden muss. - Einen Reise-Theodoliten von minimalen Dimensionen führte G. Heyde in Dresden vor; die Kreise haben 6 cm Durchmesser und eind in Drittel-Grade getheilt; das äusserst winzige Fernrohr hat 10 cm Brennweite. Zur Ableeung der Kreise dienen einfache Indexmikroskope in Verbindung mit einer besonders angebrachten Mikrometerschraube. Zunächst wird das Object in üblicher Weise eingestellt und in den Mikroskopon der nächete (Drittelgrad-) Theilstrich abgelesen; dann wird dieser Theilstrich mittels der Mikrometerschraube in die Doppelfäden des Mikroskopes gebracht und die Stellung der Mikrometertrommel abgelesen; letztere giebt direct ganze Minuten; ein Umgang der Mikrometerschraube entspricht genau einem Intervall der Kreietheilung.

Spectral- und Polarisationsapparate waren in hervorragender Weise durch Fr. Schmidt n. Haenech vertreten. An neuen Instrumenten hatte diese Firma ein Fransen-Spectroekop von Dr. W. Zenker, dessen genanere Beschreibung in einem der nächsten Hefte dieser Zeitschrift erscheinen wird, vorgeführt, sowie ein Spectrometer von Prof. V. v. Lang mit optischem Aufsatz für vier automatisch verbundene Rutherford'sche Prismen, und verdecktem Theilkreis; nach Herauenahme zweier Schrauben kann beliebig mit 1, 2, 3 oder 4 Prismen beobachtet werden; um ferner Collimator und Beobachtungsfernrohr in der für epectrometrische Untersnchungen gebräuchlichen Lage belassen zu können, befinden sich auf denselben Reflexionsprismen, welche das Licht in die Rutherford'schen Prismen werfen. Von derselben Firma war ferner ein Polarisationsapparat mit neuestem Lippich'schem Polarieator (1883 S. 121) ausgestellt, sowie ein Exemplar von Paalzow's optischer Bank für alle objectiven Polarisations- und Spectralerecheinungen. C. Reichert in Wien hatte ein Exemplar des Fleiechl'schen Spectro-Polarimeters (1885 S. 324) zur Anschauung gebracht. - B. Halle in Potsdam hatte eine Anzahl Nicol'scher Prismen nach Hartnack - Prazmowski, Glan - Thompson, Halbschattenprismen, Ahrene'sche dreitheilige Prismen älterer und nenerer Construction (1885 S. 98, 1886 S. 310), genau planparallele Kalkspathplatten in verschiedenen Dicken (bis ' .. mm) cowie eine Anzahl von Quarzplatten ausgestellt. - Eine Collection von Nicole and anderen Prismen hatte auch C. A. Nieudorf in Bernau vorgeführt; besonderes Interesse erregto ein von dieser Firma ansgelegter Bergkrystall, ein natürliches Gebilde, zur Hälfte rechte, zur Hälfte linke drehend. - Die bekaunte Firma Dr. Steeg & Reuter in Homburg zoigte neben mehreren Polarisatiousinstrumenten eine groese Anzahl von

<sup>1)</sup> Die in Klammern stehenden Citate beziehen sich auf diese Zeitschrift. D. Red.

Kalkspathpräparaten und seltene Krystallplatten für Ringsysteme und Dichroismus, forner Glashilder für parallel polarisirtes Licht, fluoresoirende Würfel ans Flussspath, Fluorescenzprismen für zwei verschiedene Flüssigkeiten nach Prof. Schliemann, endlich eine Collection feiner Glasgitter, 100 his 3 200 Linien pro Centimeter.

Apparate für photometrische Zwecke waren in geringer Anzahl vorhanden. Siemens & Halske hatten die Platinnormallampe von Werner Siemens (1884 S. 354) zur Darstellung der von der Pariser internationalen elektrischen Couferenz definirten Lichteinheit ausgestellt, ferner die v. Hefener-Alteneck'sche, die Lenchtkraft einer Normalkerze repräsentirende Amylacetatlampe (1884 S. 100). Fr. Schmidt & Haensch zeigten das L. Weber'sche Photometer, sowie ein neues von Dr. A. König construirtes Polarisations - Spectrophotometer; letzteres unterscheidet sich von dem (gleichfalls ausgestellten) Glan'schen wesentlich dadurch, dass in grösseren Flächen in den spectralen Regionen beobachtet werden kann, was durch Verlegung des sogenannten Frey'schen Doppelprismas vor das Beobachtungsfernrohr erreicht wird. Prof. H. Cohn hatte den von Prof. L. Weber angegebenen und von Heidrich in Breslau verfertigten Raumwinkelmesser (1884 S. 343) ausgestellt; derselbe dient zur indirecten Helligkeitsbestimmung in Schulen. - Hier mögen anch einige zu wissenschaftlichen Beohachtungszwecken dienende Lampen Erwähnung finden, der von Fr. Sohmidt & Haensch vorgeführte nene Lenchtgas - Sanerstoffbrenner von Prof. Linnemann (1886 S. 179), eine von O. Ney in Berlin construirte und ausgestellte Magnesinmlampe, sowie ein Bunsenbrenner mit Kamin und Vorrichtung zur Färbung der Flamme nach Fenssner zur Anwendung am Totalreflector von Böhm & Wiedemann in München.

Die meteorologischen Apparate waren spärlich vertreten. R. Fness in Berlin hatte eines seiner Normalharometer, sowie ein Fortin'sches Reisebarometer ausgestellt, ferner eine Sammlung seiner meteorologischen Reiseinstrumente, darunter Hypsometer und die bekannten kleinen Anemometer. - Von O. Bohne in Berlin lagen ein Barograph und einige Barometer für Höhenbestimmungen ans, von O. Ney in Berlin ein Metallthermometer eigener Construction, von J. R. Voss in Berlin ein Hygroskop; als hygroskopische Suhstanz dient eine animale Hant, welche auf einer Metallspirale befestigt ist. -Dr. F. Stolze hatte ein nenes Reisebarometer vorgeführt, das absolnt sicher gegen Zerbrechen sein soll; es ist ein Quecksilberbarometer und enthält ganz knrze Glasrohre, die beim Transport in jeder Lage ganz gefüllt werden. - Interessant waren die von Siemens & Halske ausgestellten Apparate, welche Dr. O. Frölich zur Messung der Sonnenwärme benntzt und welche aus einem Normalmaass für leuchtende Wärme und einem Registrirthermometer bestehen; ersteres wird von einem durchbrochenen Platinkörper gebildet, der durch constant wirkende Gebläseflammen in helle Rothgluth versetzt wird; als Maass der ansgestrahlten Warme dient die Angahe eines Lufthermometers, das durch einen Platinstab mit dem glühenden Platinkörper verhunden ist; die Angaben des auf ein Quecksilbermanometer wirkenden Luftthermometers werden direct mechanisch anf einem Cylinder anfgezeichnet; der Einfluss des Luftdruckes ist durch Anbringung eines elastischen Theiles am Thermometergefäss beseitigt. - Nicht geringes Interesse erregte ferner der von Werner Siemens construirte Windstärkemesser. Die hehende Kraft, welche der an der Mündung eines Rohres vorbeistreichende Wind auf die in dem Rohre befindliche Luftsäule ausübt, wird benntzt, um eine in einem schiefen Glasrohre befindliche Flüssigkeitsröhre zu verschiehen; es ist damit eine Einrichtung verbunden, durch welche die Samme der Windenergie eines Zeitabschnittes registrirt wird; durch Combination mehrerer Apparate, deren Mündungen nach den verschiedenen Himmelsrichtungen gewendet sind, kann anch die Windrichtung bestimmt werden.

Mikroskope stellten ein grosses Contingent zu dem präcisionsmechanischen Theile der Ausstellung, was bei dem grossen Aufschwunge, den die Mikroskopie dem

Studium der Mikroorganismen verdankt, nicht Wunder nehmen kann. C. Zeiss brachte eine vollständige Serie der nenen Abbe'schen achromatischen Objective mit Compensationsocularen zur Anschannng, sowie ein nenes zur Demonstration derselben geeignetes Mikroskopstativ, über welches wir unsern Lesern demnächst berichten werden. - Mehr oder weniger vollständige Collectionen ihrer neuesten Mikroskope und zugehöriger Hilfsapparate hatten farner die bekannten Firmen P. Wächter, P. Thate, F. W. Schieck, E. Messter and G. König in Berlin, E. Leitz und W. & H. Seibert in Wetzlar, C. Reichert in Wien ausgestellt; letztere Firma zeigte auch ein Exemplar des von ihr verfertigten Exner'schen Mikrorefractometers (1886 S. 139). - J. Klönne & G. Müller batten neben ihrem Pendelobiecttisch mit Trieb und ihrem neuen Beleuchtungsapparat (1886 S 200) ein nenes von Prof. F. E. Schulze angegebenes Aquarinm-Mikroskop vorgeführt, mittels dessen die an der Wand eines mit parallelen Wanden versebenen Aquariums baftenden mikroskopischen Thiere beobachtet werden können; dasselbe besteht aus einem Stativ mit horizontalsm Tubns, das mittels eines Triebes in zwei zn einander senkrechten Richtungen verschoben werden kann, ferner aus einem Aquarinm, dessen Vorder- und Rückwand durch dünne, planparallele Glaswände gebildet werden, und das mit einer Schieberblende versehen ist, welche nur das von der Rückseite durch eioen grossen Hohlspiegel gesammelte Bild auf das Object gelangen lässt; die Blende kann auf jeden Punkt gestellt werden, wodurch jedes an einer beliebigen Stelle der Aquarinmswand sitzende Thier, unter Absperrnng aller störenden Reflexe, belenchtet werden kann. -R. Fuess zeigte ein grosses Mikroskop für physikalische und mineralogische Untersuchnigen, in welchem die für die Untersuchung der optischen Eigenschaften der Mineralien wichtigsten Apparate und Messvorrichtungen vereinigt worden sind, als Halbschatten-Polarisator für stauroskopische Bestimmungen, Stauroskopocular, Spectropolarisator zur Erzeugung monochromatischen Lichtes. Spectroskop-Ocular mit Scale zur Bestimmung der Wellenlängen, Vorrichtung zur Bestimmung von Brechungsindices, Hilfsobjectiv zur Betrachtung der Farbenringe u. s. w., ferner ein kleineres Mikroskop nach demselben Princip mit einfacheren Einrichtungen. Derselbe Künstler batte ferner seine bekannten krystallographischen Apparate, wie Adam's Polarisations- und Axenwinkelapparat, Liebisch's Totalreflectometer (1884 S. 185, 1885 S. 13) ausgestellt; das Fuess'sche Kathetometer mit Glasmaassstab (1886 S. 153) mõge hier gleichfalls Erwähnung finden. — Krystallographische Instrumente und Modelle nach Construction und Verbesserungen von Prof. Grotb waren anch von Böbm & Wiedemann in München vorgeführt worden.

Der grossen Atzahl von Mikroskopen für Forschungszwecke entsprachen zahlreiche Mikrotome. Apparate dieser Art in den verschiedensten Constructionen und in mannigfachen neuen Einrichtungen waren saugestellt von R. Jung in Heidelberg, G. Miehe in Hildesbeim, O. Ney, W. Taach und P. Thate in Berlin, M. Schanze in Leipzig und A. Becker in Göttingen.

(Fortsetzung folgt.)

#### Referate.

Ein neues Luftthermometer zur Messung sehr kleiner Temperaturschwankungen. Von Prof. G. Grassi. Rend. dell' Accad. di Napoli 1885. Repert. d. Phys. 22. S. 154.

Der Verfasser stellt sich die Aufgabe, eine allgemeins, auf alle DifferentialInftthermometer anwendbare Formel zu entwickeln und darans die Bedingungen fur ein sehr empfindliches Instrument abzuleiten.

Das Differentiallufithermometer besteht im Wesentlichen aus einer in einem Gs-

fasse A eingeschlossenen Gasmenge, deren Spaunkraftänderungen mittels einer Flüseigkeitssänle auf ein in einem Raume B befindlichee Gas übertragen werden. Die Verschiebung der Flüssigkeit in dem Verbindungsrohre der beiden Gefässe dient ale Maass der Volumenanderungen der Gase. - Es sei bei der absoluten Temperatur t, das Volumen dee in A eingeechlossenen Gasee  $V_0$  und der Aufangsdruck  $p + p_i$ , während bei dereelbeu Temperatur eich in B ein Volumen V mit dem Anfangsdrucke p befinde. Die Anfangsdrucke werden durch die Höhen der Flüssigkeitssäulen gemessen. Bezeichnen wir mit s, und s die Querechnitte derjenigen Stellen des Verbindungsrohree, an welchen sich die Enden der Flüssigkeitsäule bewegen, mit vo und a die Winkel, welche die Röhren mit der Verticalen bilden, und mit I, und I die absoluten Werthe der Verschiebungen, welche einer Temperaturanderung 3 des in A befindlichen Gases eutsprechen, eo sind die Niveauunterschiede in s, und s beziehungsweise: l, coe a, l coe a, und die neuen Volumina der Gase in A und B, wenn man die Anedehnung des Gefässes A vernachlässigt, in A:  $V_a + s_a I_a$  bei der Temperatur  $t_a + 3$  und in B: V - s I bei der Temperatur  $t_a$ .

In B ist der Druck alsdann:

$$p = \frac{V}{V - s\, t},$$

and in A:

$$p \frac{1}{V-s} + p_1 - l_1 \cos \alpha_0 + l \cos \alpha.$$

Vernachläseigt man die dem kleinen Temperaturunterschiede 3 eutsprechende geringe Aeuderung der Dichte der Sperrflüseigkeit, so kann man, wenn der Querschuitt des Rohres hinlänglich conetant ist, sl = s.l, setzeu, nud wir köunen den Druck in A ausdrücken durch:

$$p \frac{V}{V-sl} + p_1 + l \cos \alpha - l \frac{s}{s_0} \cos \alpha,$$
and das Volumen durch:

$$V$$
,  $+ s L$ 

Da die absolnten Temperaturen eich verhalten wie die Producte aus Druck und Volumen, so folgt:

$$\frac{t_a+s}{t_b} = \frac{(V_0+s\,l)\left(p\cdot\frac{V}{V-s\,l}+p_1+l\cos\alpha-l\frac{s}{s_0}\cos\alpha_0\right)}{(p+p_1)\,V_0}.$$

Die Empfindlichkeit ist nnu um eo gröseer, je kleiner 3 für einen gegebeuen Werth von l anefällt; s iet eo klein zu wählen, dass das Quadrat von "l vernachlässigt werden kaun; dann folgt:

1) ... 
$$\mathcal{J} = \frac{t_* l}{p + p_1} \left[ \frac{s}{V_0} (p + p_1) + \frac{s}{l} \cdot p + \cos \alpha - \frac{s}{s_0} \cos \alpha_0 + \frac{s}{V_0} \left( \frac{s}{V} + \cos \alpha - \frac{s}{s_0} \cos \alpha \right) \right]$$

und diese Formel dieut zur Berechnung der Temperaturznuahme 3, die eine Verschiebung I der Flüseigkeitssäule gegen den äusseren Raum B hiu hervorbringt.

In dem Thermoekope von Rumford ist

$$V = V_0;$$
  $p_1 = 0$ 

das Rohr hat einen sehr kleinen Querechnitt und ist horizontal, also:

$$s = s_0$$
;  $\cos \alpha = \cos \alpha_0 = 0$ ,

daher mit Vernachläseigung von (s l)#:

$$y = 2 t_0 \frac{s l}{V_a}$$

In dem Differentialthermometer von Leelie ist ebeufalls  $V = V_o$ ;  $p_1 = 0$ ;  $s = s_0$  und sehr klein, die Röhren stehen aber vertical nnd daher:

$$\cos \alpha_0 = -1;$$
  $\cos \alpha = +1,$ 

also:

$$y = 2 t_0 l \left( \frac{s}{V_a} + \frac{1}{p} \right)$$

Bei einem mit der äusseren Luft communicirenden Thermometer kann V als unendlich angeseben werden.<sup>1</sup> Ist  $V_0$  genügend gross, um  $\frac{1}{V_0}$  zu einem sehr kleinen Bruche
herabundrücken, so kann (für ganz geringe Temperaturänderungen  $\mathcal{Y}$ ) die allgemein giltige
Formel 1) auf die folgende vereinfacht werden:

354

also die Empfindlichkeit doppelt so gross als beim Rumford'schen Thermoskope; allein es kann dieselbe nur durch Verkleinerung des Verhältnisses s: Vo gesteigert werden.

Giebt man dagegen den Robren verschiedenn Neigungen, so kann, ween s, gegen s sehr gross gemacht und an passend gewäht, also die Robre nach unten geneigt wird, die Empfadlichkeit beliebig gesteigert werden; dieselbe wird unsodlich, wenn an ao bestummt, dass die Khammer in Formel 2) gleich Null wird. Den enterprechenden Worth von a neunt Grussi den Grenzwinkel und wendet einen um etwa 2° geringeren Neigungswinkel ans.

Als Sperrflüssigkeit ist Amylalkohol sn empfehlen, da derselbe eine geringe Dichte und bei mittleren Temperaturen eine geringe Dampfspannung hat.

Grassi gab seinem Instrumente folgende Gestalt: Ein kleines cylindrisches Grassi Avo 12000 cmm Inshalt ist an ein Rohr von 1,96 mm Richter Weite angeschenderen, welches am oberen Ende eintritt und wenige Millimeter vom Boden endigt. Dieses Gefras vird soweit mit Amylakholtog ferblit, dass das Ende des Rohres bei verräches Stellung des Instrumentes etwa 5 mm tief eintaucht. Am oberen Ende ist die Röhre nuter einem rechten Winkel gebogen und mit Hilfe eines kleinen Kaustechuschlasches mit einer gerachen, in Millimeter gediellten Röhre von kleiner Weite verbunden. Der Anfangsdruck  $p+p_{\rm c}=10000$  mm (Amylakholo) int so regulirt, dass bei der (von absolnten Nullpunkte an gesenhenten) Anfangstemperstur , von 307 die Plassigkeit das ganze verticele und einen Theil des geneigten Rohres anfüllt. Der angenaherte Grenswinkel beträgt 1870°C und ai st gleich 122° gewählt. Alselam ist

$$J = 0.2064 t. l.$$

so dass für eine Verschiebung von 1 mm  $\vartheta = 0.000688$  wird, was einer Verschiebung von fast anderthalb Meter pro Grad entspricht.

Mit diesem Instrumente konnten noch Temperaturschwankungen bis zu einem zehntansendtel Grad und mit genügender Genanigkeit auch die absolnte Temperatur gemessen werden.

Die Neigung  $\alpha$  muss genan gemessen werden, was am Besten mittels eines Kathetometers geschiebt, indem man die Niveandifferenz zweier Scalentheile der Röhre, die nm 30 bis 40 mm von einander entfernt sind, bestimmt.

Das Instrument kann bei imbegrenster Empfindlichkeit als Thermoskop zum Erkennen ausserordentlich geringer Temperaturscheunkungen diesen und bei einer Empfindlichkeit, bei welcher zehstansendel Grade noch angeseigt werden, narnähernden absoluten Temperaturmessungen benntst werden, ohne dass man seins Zufincht zu einem Vergleichsinstrumente an zehmen branchte. Es genügt ziedam hieren bereits die Bestimmung der verschiedenen Grössenverhältnisse des Instrumentes, also der Grössen  $Y_{\infty}$ ,  $s_{\infty}$ , des Druckes  $p_{-p}$ , und die Messung des Winkels  $\alpha$ .

<sup>&</sup>lt;sup>9)</sup> Um den Apparat den Druckänderungen der Atmosphäre an entsieben, setzt man die Rohre mit einem geschlossenen Raume B von constanter Temperatur in Verbindung, der so gross sein muss, dass man p vernachlässigen kann, was keiner Schwierigkeit unterliegt.

# Construction eines absoluten Elektrometers zur Messung grosser Potentlale.

Von E. Bichat and R. Blondlot. Compt. Rend. 103. S. 245.

Das im diesjährigen August-Herfe dieser Zeitschrift S. 280 beschriebene absolute Ektrometer zeigt bei Potentialen, die einer Funkendistant von mer als 6 mar swischen zwei Kugeln von 1 em Durchnesser entsprechen, Unregelnässigkeiten in seiner Functioning, die davon herrathera, dass bei der grossen Potentialdiferenz der bewegliche Cylinder seitlich abgeloukt und dadurch die vorausgesetzte Parallelität der Axen gestert. Bei einer neuen Construction hängt der Cylinder nicht an der Wage, sonder ruht in seiner Mitte auf einer Schneide des einen von anten eingeführten Schenkels des Vi-förnig gesitateten Wagebalkens. Erner ist die Dämpfung an dem beweglichen Cylinder selbst beföstigt, so dass diese durch ihr Gewicht auch darn beiträgt, die Vertichstellung des Cylinders seishers.

### Ueber ein neues mit exacter Temperaturbestimmung verbindenes Verfahren zur Feststellung der Dampfdichte flüchtiger Körper.

Von L. F. Nilson und O. Pettersson. Journal f. praktische Chemie. N. F. 33. S. 1.

In dem neltenatskend aktizirten Apparat ist das von Petterason angegebene Lutthermometer, wordser in Jahragun 1884 dieser Zotische, S. 421 eingehoud referitie ist, mit dem Dampfdichtebestimmungsasparat von V. Meyer combinit. Der Apparat gestatet die Bestimmung der Temperatur des Vergasungseramene und die der Dampfdichte mmittelbar hintervinander in sinigen Minuten aussoführen. Der Vergasungsraum A mit dem anschliesender Boher und das Rohr beind uns

Platin, alle übrigen Theile aus Glas. C ist eine mit Quecksilber gefüllte Messröhre, deren Graduirung bei der Marke c beginnt. Durch Heben und Senken des Gefässes D kann das Quecksilbernivean verändert worden. E ist ein capillares, mit einigen Tropfen concentrirter Schwefelsäure gefülltes Differentialmanometer. Alle Verbindungsrohre zwischen den Glasrohren a' nnd b' einerseits, den Behältern B. C and dem Manometer E andrerseits sind capillar. Die einzelnen Theile des Apparates sind durch die Kautschukschläuche sa luftdicht vorbunden. Durch die Hahne Ah können die einzelnen Theile von einander abgesperrt, durch h' h' mit der äusseren Luft verbunden werden. Die Gefässe A and B sind genau gleich gross, ebenso die Rohro a und b, ferner die von denselhen zum Manometer gehenden Capillarröhren. Die Substanz, deren Dampfdichte zu bestimmen ist, befindet sich in einem Becherchen in a': ein Quetschhahn schnürt den darunter befindlichen Schlauch soweit ein, dass das Becherchen nicht hinabfallen kann. B wird während der ganzen Versnchsdauer auf 0° abgekühlt; Cist



mit einem Gefass umgeben, durch welches Wasser von jener Temperatur fliesst, für welche die Galibriumg richtig ist im trecknere Kalensture gefüllt; wird her Quecksilbrepriged fortwährend so eingestellt, dass im Apparat kein nemesswerher Ueberdruck entsteht und mach Erreichung einer constanten Temperatur die Schwefelssure in beiden Schenkeln des Manometers gleich boch staht. Beraglich der Berechung der Temperatur est als Original verseiens; sie beraft darunf, dass das Goginal verseiens; sie beraft darunf, das Goginal verseiens das Goginal verseiens; sie beraft darunf, dass das Goginal verseiens; sie beraft darung das Goginal verseiens; sie beraft darunf, dass das Goginal verseiens; sie beraft darung das Goginal verseiens; sie beraft das Goginal verseiens; sie beraft darung das Goginal verseiens; sie beraft darung das Goginal verseiens; sie das Gogina

im Rohr b, welches graus dieselbe Lage dem Erhitzungsupparat gegenüber einnimmt, compensit wird. Nach besendert Emperturbensitumung wird der im Apparat herreichneid Druck diruch kurzes Orffines der Halne if beseitigt und das Becherchen am e' in Afallen gelassen. Die Substant vergast in wesigen Senneber glas verdrängele Gasvolnnes wird wieder in C abgelesen, wobei das Differentialmanometer zur feineren Einstellung der Work.

#### Pyrheliometer.

Von Capt. J. Ericsson. Nature. 34. S. 249.

Der Gebrauch der bekanntes Aktinometerformen, wie als successive von Waterston eund Seccia, Seret, Violle, Langley u. s.w. und hern Sonnensthalung-Mesungen verwendet worden sind, sott unter Anderem auch die Kenntnis der bemerkenswerthen Thutsache vorans, dass der Temperatursiherschuse, welchen das der Sonnenstrahlung ausgesetzte Thermonster aussigt, innerhalt weiter Grennen fast naubhängig ist von der anfünglichen Temperatur lieses Getzeren bezw. seiner Ungelong (Deppehillel). Nach



Erio-son's früheren vielfischen Versuchen, aus des heingieht Langley's "n. olle s beingiselweise für das Masse des unter dem Einflüsse der Sonnentrahlung erfolgenden Temperaturatinges ganz gleichgütig sein, ob das Thermometer in einer Hälle sich heindet, deven Temperatur nur diejenige des schmeiteneite inse erreicht, oder oh dasselbe gegen eine Leise erreicht, oder oh dasselbe gegen eine mahe volle 100° beher irst; in behaubet Erchbung des Tehrungstattsche hetzu nabe immer gleich viel.

Um diese Erfahrungstattssche noch

hesser in's richtige Licht zn eetzen, d. h., zu zeigen, das die anfängliche Temperatur der der Strahlung ausgesetzten Körpers unweentlich ist", hat Capt. Ericsson das nachstehend heschriebene Pyrheliometer construirt, das

<sup>1)</sup> Researches on solar heat, S 122.

Violle setzt diese letztere Grenze zwar viel niedriger, nämlich anf nnr 100°C.

gewendet werden können. Weitere Schirme dienen endlich dazu, den Beobachter in den Stand zu setzen, die Sonnenstrahlen durch die erwähnten drei Admissionsöffnungen am oberen Ende der cylindrischen Büchse zuznlassen, eventuell von ihnen abzuhalten. Die obere Hälfte der Thermometerkugel empfängt nnn, wie man sieht, die strahlende Energie, welche die mittlere, etwas weitere Circularöffnung passirt, während die untere Hälfte der Quecksilberkugel unter dem Einflusse der Sonnenstrahlung steht, die ihren Einlass durch die beiden seitlichen kleineren Admissionsöffnungen findet. Diese letzteren Strahlen werden schief anfwärts reflectirt durch zwei geneigte kleine Kreisspiegel, die an dem Boden der luftleeren Kammer befestigt sind. Es mag noch besonders hervorgehoben werden, dass die Flächen dieser geneigten Spiegel zusammen die Fläche eines grössten Kreises der Thermometerkagel um ein Bestimmtes übertreffen müssen, am den Verlust an strahlender Energie, der dnrch die unvollkommene Reflexion an den besagten Kreisspiegeln and die Absorption beim Durchgange darch die Krystalllamelle entsteht. wieder einigermaassen gutzumachen. Nach einigen vorlänfigen Versnchen, die aber wegen der Ungunst der atmosphärischen Verhältnisse nicht weiter fortgesetzt werden konnten, und anch kein bestimmtes Urtheil über die Leistungsfähigkeit des Instrumentes') gestatten, steigt beim Gebranch des Reflectors die Temperatur auf 600° F., während, wenn für den Einlass der Sonnenstrahlung nur die eineularen Admissionsöffnungen verwendet werden, die durch das Thermometer markirte Wirkung der Strahlungsintensität kaum den zehnten Theil des oben angegebenen Werthes erreicht haben mag.

#### Nenes Polarimeter.

Von A. Righi. Memorie della R. Academia delle Scienze del Instituto di Bologna 1885 Novemberheft und Repert. d. Phys. 22, S. 321.

Dies ist der Fall für Lastruments der gawchnlichen Saccharimetrie, wo die Combination abe Palarisator füngirt. Soll eis daggen als Analysator dienen, no ist noch ein zweiter Plaughavrinkel nothig, nm zuerst die Strahlen in zwei Bündel zu zertbeilen, die nachher wieder wie oben vereinigt werden. Die Einstellung des Pertrobtres — dann nattrich ohne Nicol — bleibt dieseble; nm aber nut die Polarisationschrichtung des gegenbene Lichtstrahlers zu bestimmen, muss das ganze System um eeine Aze bis zur Halbeschtengießeiben gedrecht werden.

Beim Vergleich der beiden Methoden wird es darauf ankommen, nach welcher

Für wirkliche, scharfe absolnte Messungen dürfte dasselbe doch wohl kanm recht geeignet sein.

von heiden die technische Ausführung eine höhere Vollkommenheit erreichen kann, namentlich in Bezug auf die scharfe Abgrenzung der beiden Felder gegeneinander. Die Construction der Glaswinkel durfte Schwierigkeiten bieten, indem dabei leicht Spamnungen eintreteu können, welehe ungleiche Helligkeit innerhalh der einzelnen Plächen bewirken.

#### Ueber die Temperatur der Mondoberfläche und die zur Messung derselben benutzten Apparate.

Von S. P. Langley. Sonderabzug ans National Americ. Acad. of Sciences Vol. III.

Im Eingang seiner Arbeit giebt der Verf. einen kurzen historischen Abriss der Versuche zur Bestimmung der Wärmestrahlung des Mondes und wendet sieh dann, berver er eine Beschreibung seiner eignen bezüglichen Versuche unternimmt, gegen die Folgerungen, welche Lord Rosse, der auf diesem Gebiet erste Autorität ist, aus seinen Bestimmungen der Intensität der Mondestrahlung gezogen hat.

Lord Rosse hatte seine Versuebe in der Weise angestellt, dass er die Mondstrahlen durch seine Refeteer von 3 Fies Oeffinng auf eine im Breunpunkt dasselbe befindliche Übermossiele richtete und dann den Ausschlag der Magnetnadel eines Galvanmeters beolachtete. Es ergab sich, dass die ausgestrahlte Wärmenenge sich fast genan mit der bei den versehiedenen Plassen des Mondes ausgestrahlten Lichtmenge sinderte. Nur sehlen bei Vollmoed das Wärmenanimm etwa später als das Lichtmaximum und bei Mondinaterinsen das Wärmenimimm etwas später als die belade Verinsterung einzutreten. Eine aus dem Mondinnern kommende Wärme, die von der Plasse des Mondes sieht unabhangi galtet zeigen müssen, war nicht wahrenkubar.

Es ontstand nun die Frage, ob die Licht- und Wärmestrahlen, welche der Mond von der Nonne empfängt, sofort wieder vom Mond (diffus) reflectirt oder ob sie von ihm erst absorbirs und dann als Strahlen geringerer Brechbarkeit in den Weltenraum hinausgesandt worden.

Zur Beantwortung dieser Frage prüfte Lord Rosse die Durchlässigkeit der Sonnenstrahlen und Mondstrahlen durch eine Glasplatte. Er fand, dass nur 12 % der Mondwärme durch dieselbe hindurchgingen, von der Sonnenwärme dagegen 87 " on Indem er ferner die sich auf Versuche stützende Annahme machte, dass von den Lichtstrahlen 92 ", und von den duuklen Strahlen 1,6 ", durch die Glasplatte hindurchgingen, berechnete er, dass die leuchtenden Warmestrahlen bei der Sonne 64 nnd beim Mond 104 der gesammten Wärmestrahlen ausmachen. Beim Mend sind also die dunklen Wärmestrahlen in einem viel grösseren Vorhältniss vorhauden als bei der Sonne, ein Beweis, dass nur ein Thoil der auf den Mond fallenden Sonnenstrahlen reflectirt wird, der andere Theil aber in die Mondoberflache eindringt, dieselbe erwärmt und dann erst in den Weltenranm wieder hinausgeht. Lord Rosse hatte ferner aus seinen Beobachtungen die Sonnenwarme 8200 mal so gross als die Mondwarme gefunden und schloss daraus. dass die hellen Wärmestrahlen der Sonne die des Mondes 104 82600 oder 678300 mal übertreffen. Das Verhältniss, in dem die weniger brechbaren Strahlen des sichtbaren Spectrums von Sonne und Mond zu einander stehen, nimmt er nun aber auch als für die brechbareren Strahlen geltend an und stellt somit überhanpt das Verhältniss 678300: 1 als das aus seinen Beobachtungen sich ergebende Verhältniss der Lichtintensitäten von Sonne und Mond hin, ein Resultat, welches mit dem von Zöllner aus seinen photometrischen Versuchen abgeleiteten 61800; 1 nicht gerade sehlecht stimmt.

Laugley behauptet jedoch, und jedenfalls mit Recht, dass diese Uebereinstimmung nur eine zufällige sei: der Schluss, dass in dem Verhältniss, in welchem die rothen Strahlen von Sonne und Mond zu einander stehen, auch die übrigen Strahlen des Spectrums ständen, sei falsch. Vielunden wiesen seine Versuche auf eine aelective Absorption hin, welche die Sonnenstrahlen vom Mond erführen, eo zwar, dass die brechharoren Strahlen der Sonne in gröseerem Verhaltnise vom Mond absorbirt werden als die weniger brechbaren.

Die Versuche wurden in ähnlicher Weise augostellt, wie eolche schon von W. H. Pickering in Cambridge (U. S.) und von H. C. Vogel in Potsdam ausgoführt worden waren, indem nämlich das Spectrum von Sonne und Mond in seinen einzelnen Theilen mit dem einer künetlichen Lichtquelle verglichen wurde; Langley wandte zu diesem Zwecke eine eorgfältig rogulirte Potroleumlampe an. Durch den Spiegel eines Siderostaten wurden die Strahlen der Sonne, wenn es galt, deren Spectrum zu beobachten, in horizontaler Richtung durch eine Oeffnung von 4,86 mm auf die Objectivlinse eines in der Wand hefestigten Fernrohres von ungefähr 0,5 m Brennweite geworfen. Beim Durchgang durch das Ocular wurde sodann das Sonnonlicht in einen divergirenden Strahlenkegel zerstreut, der in der Entfernung von 2610 mm vom Ocular einen Durchmesser von 652 mm besase. Die Intensität des Lichtes wurde dadurch gegen 18200 mal geschwächt, wenn man von der im Glas ausserdem noch stattfiudenden Abeorption absicht. In dieser stark verminderten Intensität traf das Licht auf den Spalt eines Spectrometers, in welch letzterem es durch ein Rowland'eches Gitter in sein Spectrum zerlegt wurde. Seitlich vom Spalt befand sich auf einem längs einer Scale howeglichen Schlitten die Petroleumlampe, deren Licht durch totale Reflexion eines die untere Hälfte des Spaltes bedeckenden Prismas in den Collimator des Spectrometers geworfen warde. Man sah mithin durch das Ocular des Beohachtungerohres zwei über einander liegende Spectren, deren oberes (wegen der Umkehrung des Fernrohres) der Lampe und deren unteres der Sonne angehörte. Zur Beschränkung des Gesichtsfeldes auf die Theile der Spectren, welche gerade mit einander verglichen werden eollten, war noch in der Brennebene des Beohachtungsrohres als Diaphragma ein mit einem Spalt von 2 mm versehenes Cartonblatt augehracht. Man ühersah dadurch vom Spectrum nur ein Stück, etwa acht Mal eo hreit als der Zwiechenraum zwischen den heiden D-Linien oder 0,0048 u.

Sollte das Mondlicht mit dem Lampenlicht verglichen werden, so wurde an Stelle des Fernrohree von 0,5 m Brennweite ein selches von 1 m Brennweite und 77 mm Oeffnung gehrscht und das Oelnar dessellten weggenemmen, so dass das Bild des Mondes auf die obere Hälfte des Collimatorspaltes fiel.

Dis Seale, welche der Lampe zur Führung diente, war 2 m lang. Weil aber im Lunponlicht verhältniennsbeig viel nachr rothe und viel weuiger blauen Straßen vorkommen als z. B. im Sennenlicht, so reichte der Spiedraum von 2 m nicht aus, um den einnader entsprechenden Theliate der beiden Speteren durch die Stellung der Lampe gleichte Intaoeitat zu errheiten, um also z. B. eine Stelle im Roth des Sommen- und dos Lampenspectrums gleich beil errecheine zu lassen. Langdey beliente eich desialts für diesen Zweck eines von ihm Rodykolometre genannten Instrumentos. Dasseelle hosteht aus zwei auf einer Welle durch Relulung festaltzenden Scholben, deren jede 18 redickt Oeffannegen hat, mit Zwischenreitunen von derselben Grosse wie die Goffannegen. Stelen die Scheline on einnader, dass der Ooffunnegen of einzaher fallen, und werden einer einer Lichtspulle rasak petung gestelltst, dass das zuge einen centimitrichen Lüchteindruck Lage der Scholishen un einander, ose kann die Lüchtintensisst von 't,' bis auf über zu jehren Werth annehmen. Ein Index an der einen Scheibe giebt den Grad der Intennintsvorminderung als.

Mit Hilfe dieser Vorrichtungen war ee Langley möglich, das Spoetrum des Sonnen, wie des Mondichtee mit dem dee Lampenlichtee und somit indirect die beiden resteren nater sich zu vergleichen. Er fand, indem er die Resultate Pickering's und Vogel's mit herücksichtigte, wenn er das Intensitäteverhaltniss des gelben Sonnenlichtes

zum gelben Mondlicht gleich 1 setzte, für die einzelnen Stellen des Spectrums das Intensitätsverhältniss Sonnenlicht wie folgt:

| Farbe         | Wellenlänge | Sonnanlicht<br>Mondlicht |  |  |
|---------------|-------------|--------------------------|--|--|
| Dnnkelroth    | μ<br>0,687  | 0.70                     |  |  |
| Hellroth .    | <br>0,649   | 0,77                     |  |  |
| Orange .      | <br>0.599   | 0,92                     |  |  |
| Gelb          | <br>0,596   | 1,00                     |  |  |
| Grün          | <br>0,518   | 1,68                     |  |  |
| Blan          | <br>0,486   | 2,37                     |  |  |
| Hellviolett   | <br>0,470   | 2,72                     |  |  |
| Dunkelviolett | 0,415       | 4,22                     |  |  |
|               |             |                          |  |  |

Roth ist also in Mondlicht, verglichen mit der Gesammtlichtmenge, mehr vertreten als im Sonnenlicht; magskehrt ist es mit dem Violett. Von den auf den Mond fallenden Sonnenstrahlen werden demmach die rothen in grösserem Procentaair reflectirt als die violetten; je grössere Brechharteit die Sonnenstrahlen besitzen, in un so grösserem Masses werden sie vom Mond absorbirt, mu dann als dankle Wärmestrahlen wieder in dem Weitenzum entsnaft zu werden. Der wireielte Pfield der Sonnenstrahlen; vom Mond reflectirt wird, wissen wir damit freilich nicht. Nach Langley mag es etwa der sochste Theil sein.

In der hieranf folgenden Beschreibung der Versuche zur Bestimmung des Verhältnisses der von der Sonne und dem Mond ausgestrahlten Wärme interessiren uns besonders die Angaben über das Galvanometer, das mit dem der Sonnen-, bez. Mondstrahlung ausgesetzten Bolometer verbunden war. Dasselbe war ein Thomson'sches Differential-Galvanometer von 20.35 Ohm Widerstand. Die Magnete, deren ie 6 oben und unten zu einem System vereinigt waren, bestanden aus kleinen Hohlcylindern und waren durch Anfrollen eines Stückes weichen Stablbleches von 0.076 mm Dicke, 5 mm Breite and 7 bis 9,5 mm Länge um einen Draht hergestellt worden. Sie waren an einem 33 cm langen Glasfaden anfgehängt, der durch eine gläserne Röhre vor Luftzug geschützt war. Zur Dämpfung der Schwingungen wurde der Flügel einer Libelle, des bekannten sm Wasser lebenden Insectes, an dem Glasfaden zwischen den beiden Magnetsystemen angebracht und bewährte sich wegen seiner Starrheit und Leichtigkeit besser als ee ein Streifen von Aluminium vorher gethan hatte. Am unteren Ende des Glasfadens befand sich ein kleines Plstinblech, das in ein Gefäss mit Oel ein wenig eintauchte. Ausserdem diente zur Dämpfung der Schwingungen noch ein Magnet, der an einem verticalen, 1,46 m langen und mit einer Scale versehenen Messingstab auf- und abgeechoben werden konnte.

Zur Brzengung des elektrisches Stromes wirde ein einziges galvanisches Element var vollanf genigt haben; is ein solches jedoch immer geringen Schwankungen der Stromintensität unterworfen ist, so wurde eine Batterie von 12 Elementen genommen und ein hirrischender Widerstand eingeschaltet. Es war zn hoffen mob bestätigte sich auch, dass die 12 Elemente infolge gegenseitigter Compensation der Intensitätsschwankungen einen constanteren Strom liefern wurden als ein einziges.

Znr genauen Bestimmung des Ablenkungswinkels der Galvanometernadel pflegt mit letterer in der Regel ein kleiner ebener Spiegel verbunden zu sein, in welchem man mit Hilfe eines Fernrohres das Spiegelbild einer Scale betrachtet. Bei Langley war die Einrichtung insofern etwas anders, wenn anch nicht etwa grössere Genanigkeit liefernd. als sich an Stelle des ebenen Spiegels ein kleiner Hollspiegel von 1 m Krummungersdins befand, welches auf eine in der Distanz von 1 m befindliche, kreisrunden nod durchiechtige Stale Licht reflectirte. Die Stale war von 0 bis 500 in Millimeter geshellt. War die Magnetmadel in der Rubelage, so befand sich der vom Spiegel reflective Lichtkreis von etwa 3 em Durchmesser mit einem verticalen, vom Schutten eines Drahtes berrährenden Strich in der Schelemitte bei 200 Zur genanoe Einstellung auf diesen Prakt, chose den Stromwiderstand indern zu mitseen, diente ein kleiner, seitlich liegender Magnet. Die Scale reichte aus ab zu einer Ablentung der Magnetadel im etwa 7. War die letzeren möglich der Schutzen der

Langley fand die Mondwärne gleich  $g_{00}^{(1)}$  der Sonneewärne, ein Werth, der jedenfalls noch sehr unsicher ist und nur zufällig nach Langleys eigner Ansicht mit dem Werthe  $g_{00}^{(2)}$  so nahe übereinstimmt, welcher als das Maximum der nns vom Mond möglicherweise zugesandten Wärne, anch unter der Veransestrang, dass die Atmosphäre keine Strahlen absorbrie, sich durch Rechaung ergiebt.

Nicht unerwähnt wollen wir ferner die Resultate lassen, welche Langley aus Versuchen über die Wärmestrahlung eines Leslie'schen Würfels für die Temperatur der von der Sonne beschienenen Mondoberfläche ableitete. Während Lord Rosse sie zu etwa 100° C. fand, rechnet Langley, je nachdem man 1/2, 1/4 oder 1/6 der Mondstrahlung als reflectirte Sonnenwärme annimmt, -99,3; -7,9; +21,6° C. für dieselbe heraus Diese Resultate sind allerdings überraschend. Langley meint, der Grund für die niedrige Tomperatur auf dem Mond, trotzdem dass die Sonne 14 Tage über dem Horizont steht, liege in dem Mangel oder in der geringen Dichte der dortigen Atmosphäre. Wir verdankten die Wärme auf der Erde naserer Atmosphäre, welche, je dichter sie sei, am so mehr die Ausstrahlung des Bodens hindere. Dies könne man jederzeit beobachteu, indem man auf einen Berg steige; tretz des Sonnenscheins werde der Boden bei zunehmender Höhe immer kälter, bis er weiter oben sogar mit Schnee und Eis bedeckt ist. Bestätigt werde seine Ansieht auch durch die Luftschifffahrten, bei denen man nach eben immer geringere Temperaturen vorfinde. Auf Grund von vielen hundert aktinometrischen Versuchen, welche er selbst in Höhen von 900 bis 5000 m während der Expedition nach dem Mount Whitney in der Sierra Nevada im Jahre 1881 angestellt habe, sei er zu dem Resultat gelangt, dass die Erde bei gänzlicher Abwesenheit ihrer Atmosphäre durch die Sonne nur eine Temperaturerhöhnig um etwa 48° C, erfahren würde. Nun fragt es sich allerdings, welche Temperatur würde die Erdoberfläche haben, wenn die Sonne ganz weggenommen würde? Langleys Ansicht nach würde sie so niedrig sein, dass selbst, wenn jene 48° noch dazu kommen, jede Flüssigkeit und jedes Gas wahrscheinlich nur als fester Körper vorkommen köunte.

Dieser letzten Ansicht des berühmten Physikers möchten wir zwar nicht ohne Weiteres beipflichten, immerhin aber mag sie einen wahren Kern enthalten. Kn.

#### Populärer Führer durch den Flxsternhimmel.

Von G. Vogtherr. Humboldt V. S. 345.

Der nuter dissens Namen besprochene Apparat ist, soviel wir aus der Figur und der sehr flochtigen Beschreitung entandnmen können, principiell mit dem auf 8. 19 des laufenden Jabryangs naserer Zeitschrift vom Mechaniker II.ccle mitgetheilten Globaus zur Orientirung an der Himmelskangel völlig identisch und unterscheidet sich davon nut in einigen nawesentlicher Panisken, oden bahen wir den Eindruck, also der unabhängig erningen nawesentlicher Panisken, oden bahen wir den Eindruck, also der unabhängig sch

dacht werden sei. Die beiden Diepter eind durch ein Fernrehr ersetzt, der Stundenkreis durch Kurbel und Wurmgetriebe sanft verstellbar genacht, auch eine einfache Lampe zur Beleuchtung bei der Einstellung hinzugefügt. Der ganze Apparat ist im recht gefalligen Formen gehalten und bildet für den Liehhaber einen passenden Zimmerschmuck. Le.

#### Neu erschlenene Bücher.

Die Technik des Fernsprechwesens. Von Dr. V. Wietlisbach. Elektrotechnische Bibliothek. Bd. XXXI. Wien. Hartlehen.

J. R. Campbell. The theory and practice of the slide rule. With a short explanation of the properties of legarithmes. 32 S. London, Spon. 1 sb.

Mémoires de l'académie impériale de St. Petersbourg. 7 Serie. T. 34 No. 2. St. Petersbourg. (Leipzig, Vese) 37 S. M. 1,00.

In halt: Untersuchung der Repsold'schen Theilung des Pulkowaer Verticalkreises nebst Auseinandersetzung der angewandten Untersuchungsmethode. Von M. Nyrén.

- H. T. Brown. 507 Bewegungsmechanismen. Uebersetzt von O. v. Belser-Berensberg. 183 S. Stuttgart, Cotta. Geb. M. 3,00.
- F. Danzenbrink. Ueber Lichtbrechung in sebwach abserbirenden Medien. Programm d. Gymnasiums in Aachen. 16 S. mit 1 Taf.
- A. P. du Sonich. Note sur l'emplei de la montre pour l'évaluation des distances. 9 S. Nancy, Berger-Levrault & Co.
- Ahdank-Abakanowicz. Les intégraples, la courbe intégrale et ses applications, étude sur un nouveau système d'intégrateurs mécaniques. 156 S. mit Fig. Paris, Gauthier-Villars.

#### Vereinsnachrichten.

Dentsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 5. October 1886, Vorsitzender: Herr Haensch.

Der Vorsitzende ereffiet die erste Sitzung meh den Summerferien mit dem Wunnehe, dass die Gesellschaft auch im kommenden Minter mit reggem Effer sich der Pflege der Przicisiensuschmik widmen möge; er betont, dass hieran nicht zum kleinsten Theile der cellegialische Verkehr und der damit verbundene Gedankensatzanch beitzug, und spricht seine Preude darüber aus, dass die zur diesjährigen Naturferscher-Veranam-lung hier anwesenden auswartigen Mechnikker, die der Vereir au begeintesen die Ebre hatte, constativen kounten, welch guter und die Sache fordernder Geist in dieser Beziehung unter den Bertiere Collegen berruebe.

Herr Dr. W. Zemker demustrine sein neues, von Fr. Schmidt & Haenaeb verfertigtes Franseu-Spectrometer, das sewehl als Demonstratione-wie als Messapparta fungiren kann. Da eine genaue Beschreibung des Instrumentes und seiner Theorie in einem der nächsten Herte dieser Zeitschrift veröffeutlicht werden sell, so braucht an dieser Stelle nicht näher auf den Vertrag einegeangen zu werden.

Der Schriftführer Blankenburg.

#### Patentschau. Besprechungen und Auszage aus dem Patentblatt.

## Compass. Von C. Rossignol in Chalons-sur-Marne, Frankreich. No. 36259 vom 15. Sept. 1885.

Der Compass, dessen Gehause A eine Gradscale tragt, ist im Ringe C einer mit den Visirvorrichtnagen D and dem Spiegel L ausgerüsteten Alhidade B drehbar gelagert. Die Nadel n hat ihren Drehpnnkt am Kreuz J. Um den Compass über einen bestimmten Punkt und nach einer bestimmten Richtnng auf einer Karte, einem Plan u. s. w. auf stellen zu können, ist der Boden De desselben kreisförmig ausgeschnitten, mit einer Glasplatte abgedeckt and mit einer Gradscale versehen.



Apparat zum Schliessen und Unterbrechen eines elektrischen Stromkreises. Von E. Zeller im Greenock, Schottland. No. 35730 vom 1, November 1885, Der Apparat enthält



eine an einem oder auch an beiden Enden festgehaltene Metallfeder (Blattoder Schraubenfeder), welche so gekrummt ist, dass sio in ihren beiden Endstellungen, nicht aber in einer Zwischenstellung, im



stabilen Gleichgewicht bleibt and auf diese Weise ein an ihr befestigtes Contactstück mit einem festen Contactstück in oder ausser Berührung halt.



Apparat zum Messen von Coordinaten. Von Ed. Rusche in Halberstadt, No. 20223 vom 10, Januar 1886, Der Apparat hesteht ans den zwei

rechtwinklig verbundenen, je mit einer Scale. und einem Nonius n versehenen Linealen B und C, welche in der Richtnng von C im rechtwinkligen Rahmen A verschiebbar sind. Jeder Nonius ist in einem Schlitz geführt und mit einer Markirnadol e versehen.

Sprechtelephon mit erhöhter Wirkung. Von Fa. Hartmann u. Brann in Bockenbeim-Frankfort a. M. No. 35995 vom 15. December 1885.

Die erhöhte Wirkung soll durch An-

wendung von einem oder zwei Paar Hufeisenmagneten erzielt werden, deren auf der einen Seite der Membran liegende, einander entgegengesetzte Pole mit Spalen verschene Kerne tragen, während die auf der anderen Seite der Membran liegenden Pole mit kräftigen Polschahen ans weichem Eisen versehen sind. Die Regulirung des Abstandes der Spnlen bezw der Kerne von der Membran wird durch stärkeres oder geringeres Spannen der Magnetschenkel mittels dieselben durchsetzender Schranben bewirkt, (P. B. 1886, No. 37.)

Rotationsindicator, Von G. Rung in Kopeuhagen. No. \$6079 vom 14. October 1885. Vergl. die Abhandlung im diesiährigen Janiheft dies, Zeitschr. S. 201, (1886, No. 37.)

#### Für die Werkstatt.

#### Praktische Schleifmittel. Techniker S. S. 129.

Das anerkannt beste Polirmittel ist das sogenannte Pariser Roth, welches im Handel in den verschiedensten Farbennüancen von Ziegelroth bis Chocoladenbrann vorkommt. Wenn die Farbe zwar über Güte und Reinheit des Materiales wenig Aufschlass giebt, so kann sie doch aber als Maassstab für die Härte des betreffenden Pulvers angeseben werden, indem der dunkleren Farbe die grössere Harte entspricht; es eignen sich also die belleren Farbeu für weichere Metallsorten, während zur Behandlung von Stahl die dunklen Sorten zu verwenden sind.

Das Pariser Roth besteht der Hanptsache nach aus Eisenoxyd oder Eisenoxydoxydul, zu dessen Herstellnng die Eigenschaft der meisten Eisensalze, in der Glühhitze das Eisenoxyd ans den Säureverbindungen auszuscheiden, beuntzt wird. Gewöbnlich wird känflicher Eisenvitriol bei massiger Warme so lange erhitzt, bis derselbe zu einem weissen Pulver zerfallt, welches in einem Tiegel geglübt wird, bis keine Dampfe mehr entweichen nnd ein Rückstand als zartes rothes Pniver verbleibt. Je höher die Temperatur des Glühprocesses war, nm'so tiefer erscheint die Farbe des Eisenoxydes.

Um besonders reines Pariser Roth zu erbalten, empfiehlt es sich, das rückständige Pulver wiederholt mit schwacher Sodalösung zu kochen und mehrmals auszuwaschen, wobei anch alle dem Eisenoxyd etwa noch anhaftenden Unreinigkeiten ausgeschieden werden. Bei Herstellung von Pariser Roth für ganz spiegelhell zu polirende Gegenstände beachte man das folgende Verfahren: Man löse gleiche Mengen Eisenvitriol und Kleesalz in Wasser auf, filtrire die Lösungen, mische dieselben und erwärme bis 60°; der sich dann bildende Niederschlag wird ansgewaschen, getrocknet und wie oben angegeben geglübt. Auf diese Weise erbält man ein ans-erst zartes tiefrothes Pnlyer, welches bei vorsichtiger Herstellung keinerlei Schlämmungsprocess zu unterwerfen ist, sondern sofort zum Poliren benntzt werden kann-

Nicht selten wird anch phosphor- und kohlensaurer Kalk zum Poliren benutzt. Derselbe wird erhalten durch Ausglüben von Knochen in einem offenen möglichst flachen Tiegel, wobei die mineralischen Bestandtheile der Knochen als feines Pnlver zurückbleiben. Vor der Anwendung ist ein Waschen und Schlämmen nothwendig, namentlich wenn es sich nm besonders schöne Politar handelt.

Zinnsalz mit einem Zusatz von Oxalsänre in Wasser gelöst und erwärmt giebt einen pulvrigen Rückstand, welcher geglübt und gewaschen vorzügliche Dienste beim Poliren von Metallen leistet. Ebenso ist Lamponruss, durch einen Porzellanteller über einer Petroleumflamme nufgefangen, als Polirmittel gut verwendbar.

Der als Haudelsartikel bekannte Tripel - der Hauptsache nach fein pulverisirter und geschlämmter Bimstein - sollte par für gröbere Politaren verwendet werden, da er zumeist Vernnreinigungen onthält, wodnrch leicht Risse und Rillen in den zu behandelnden Metallflächen entstehen. Wiener Kalk ist als Polirmittel zu vermeiden, da er fast immer krystallinische Sandtbeileben enthält. Soll er dennoch verwendet werden, so bewahre man ihn in wohlverschlossenen Flaschen und reibe ibn numittelbar vor dem Gehrauch stückchenweise mit Oel and Spiritas an-

Nachdrack verboten.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redactions - Curatorium

Geb. Reg.-R. Prof. Dr. H. Landelt,

R. Fness,

Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz,

Schriftführer.

VI. Jahrgang.

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

Elftes Heft.

Ueber den Einfluss und die Grösse der Lattenschiefe bei Distanzmessungen und über die Genaufgkeit von Schraubendistanzmessern.

#### F. Lorber, c. 5. Professor a. d. K. K. Bergakademie in Leoben

Wiederholt schon ist der "Einfinss der Lattenschiefe" bei Dietanmessungen, d. i der durch eine Abweichung der Latte von ihrer richtigen Stellung hervorgeserfiner Fehler theils selbständig, theils in Lehr- nud Handbüchern besprochen worden; fast immer aber wurde dem fraglichen Einfinsso bloss in theoretischer Betiebung Aufmerksamheit zugewendet, während mas sich bei der Aufstellung von Zellunwerthen für derselben rücksichtlich der dam nothwendigen "Grösse der Lattenschiefe" d. i. der zu erreichenden Genaugigkeit in der Aufstellung der Latte umseit auf Annahmen sätztet.

Wenn ich nun im Nachstehenden abermals auf diesen Gegenstand zurückkenme, so guschicht dies vorwiegend deshaht, weil ich gelegentlich neiner Untersuchungen über die Genanigkeit der Längennessungen ausch Distanzmesser und war eogenannte Schraubendies Einflusses und der Grösse der Lattenschiefe, aut türlich zweit dies überhaupt nöglich ist, als Aufgabe stellte. Gehören auch die untersuchten Distanzmesser einer besonderen mot noch dazu in der Praxis nicht häufig angewenderen Gattung an, so können doch ihz aus diesen Untersuchungen berüglich der Lattenschiefe gezogenen Folgerungen auch für Messangen mit anderen Distanzmessern Gelung nichten.

Werden von einem Endpunkte der zu messenden Strecke aus die Höhen-, beziehungsweiss Tefenwinkel nach zwei Ziehpunkten einer im zweiten Endpunkte vertical aufgestellten Latte gemessen, so ergiebt sich die Horizontaldistanz, bezogen auf den Scheitel der Winkel, aus der Gleichung

1) . . . . . . . . . . 
$$E = \frac{L}{tg \, \beta - tg \, \alpha}$$

wo L den Abetand der beiden Zielpunkte,  $\beta$  den Höhon-, beziehungsweise Tiefenwinkel des oberen und  $\alpha$  jenen des unteren Zielpunktes bedeutet.

Die Fermal selbst gilt gans allgemein und man hat um darin die Tangenten mit dem entsprechende Zeichen einenführen; sie liegt allen geodstieben Distausmosern un Grunde und sus ihr können mit Beruchsichtigung der besonderen Eigenbünnlichkeiten der Instrumente die diesen ralnemmenden Gleichungen abgeleitet werden. Umsittelbare Anwendung finded Gleichung 1) dann, wenn die Winkel g und er mit dem Hobenkreise eines Theodolites gemessen werten; benntatt man zur Messung der Winkel die Schraube, was bei den Schraubendistausmosserr der Fall ist, eo erhält Gleichung 1) eine otwes andere Form, welche durch die Einrichtung des Instrumentes bedingt ist. Die in der Praxie verkommenden derartigen Distausmosser sind entweder so eingerüchtet, dass numittelbar die Tangenten der Winkel omnessen werden. Konner (Tangentiabekraubendistausmosser), oder so, dass die Winkel aus den Ableaungen an der in der Schne sich bewegenden Schmabe herrechnet werden k\u00fcnen (Schnenschrahendistanzmeser). Erstere Einrichtung findet sich bei verschiedenen, der Hamptasche nach zum Nivelliren dienlichen Instrumenten (nach Geppert, Breithaupt, Hahn, Prüsker u. a.), ausgeführt, während die letztere Anordmung den zuch Stampfer benannten Nivellirinstrumenten eigenflumhlich ist. — Der wesentliche Unterschied zwischen den in der Praxis am h\u00e4digsten vorkommender Packedistanzmessern men Reichenhach und den Schrabendistanzmessern men Reichenhach und den Schrabendistanzmessern



hesteht darin, dass bei den letzteren die Visnren mittels der Messschrauhe anf die heiden Zielpunkte eingestellt und die Ablesungen an der Schraube gemacht werden, während bei ersteren die einem hestimmten, durch zwei Horizontalfäden fixirten Winkel entsprechenden Lattenahschnitte und der Neigungswinkel einer dieser beiden Visuren oder meistens jener über den mittleren Horizontalfaden hestimmt werden. Bei den Schrauhendistanzmessern ist daher zumeist die Entfernung der heiden Zielpunkte eine bestimmte und diese werden durch zwei Zieltafeln auf der Latte hezeichnet; man kann indess auch Latten zum Selbstablesen, wie hei den Faden-

ZEPTSCHRIFT FÜR ISSTRUMERTESRUSDI

distanzmessern, verwenden, doch ist in diesem Falle die Anwendung auf geringere Entfernungen heschränkt, während bei Latten mit Zieltafeln Distanzen his zu 1000 m gemessen werden können.

Obgleich für die zweckmässige Anwendung in der Praxis die Gleichung 1) eine dem betreffenden Instrumente entsprechende andere Gestalt erhalten muss, soll der zur Beurtheilung des Einflasses der Lattensehiefe dienliche Ausdruck doch aus der allgemeinen Fornal hergeleitet werden.

In Gleiching 1) ist voransgosetzt, dass die Latte vortical aufgestellt ist; wenn dies nicht der Fall ist, so werden die Winkel  $\alpha$  nnd  $\beta$  andere Werthe erhalten, wedurch sich auch ein anderer Werth für die Distante regiebt.

Nennt man  $\alpha'$  und  $\beta'$  die wirklich gemessenen Winkel (Vergl. obige Figur), so hat man die unrichtige Distanz:

worin  $\Delta tg \alpha = tg \alpha' - tg \alpha$  und  $\Delta tg \beta = tg \beta' - tg \beta'$  verstanden ist. Um sunāchst  $\Delta tg \alpha$  und  $\Delta tg \beta$  abruleiten, hat man zo unterscheiden, ob die Latte von der vertiealen Stellung nach ruckwarts ( $+\delta$ ) oder nach vorwärts ( $-\delta$ ) ahweicht; ')

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Eine seitliche Abweichung der Latte wird wegen ihres im Allgemeinen bedentend geringeren Einflusses nicht in Betracht gezogen.

der Einfachheit halber sollen die beiden Stellungen AB' und AB'' gleich geneigt gegen AB angenommen und blose Höhenwinkel in Betracht gezogen werden. Aus dem Dreiecke BCA folgt:

$$AB:AC = \cos(q - \beta) \cos \theta_i$$
 and  $AB:AC = \cos(q - \beta) \cos \theta_i$  and  $AB=AD+BB = a + L$  and  $AC = \frac{aC}{16\pi} = \frac{E}{a6\pi}$  and  $AC = \frac{AC}{16\pi} = \frac{E}{a6\pi} = \frac{E$ 

4) . . . . . . . . . 
$$tg \beta = \frac{a+L}{F} - \cot g \varphi$$
.

Aehnlich ergiebt sich aus dem Dreiecke B' CA:

$$AB': AC = \cos(\varphi - \beta') : \cos(\beta' + \delta),$$

$$a + L: \frac{E}{\sin \varphi} = \cos(\varphi - \beta') : \cos(\beta' + \delta),$$

$$\frac{a+L}{E} = \frac{\cos{(q-\beta')}}{\sin{q}\cos{(\beta'+\beta)}} = \frac{\cot{q}\cos{\beta'}\cos{\beta'} + \sin{\beta'}}{\cos{\beta'}\cos{\beta} - \sin{\beta'}\sin{\beta'}}$$

oder, wenn rechts Zähler und Nenner durch cos & getheilt wird:

$$\frac{a+L}{E} = \frac{\cot q + tg \, \beta^i}{\cos J \quad tg \, \beta^i \sin J}$$

nnd

5) . . . . . . . 
$$tg \beta' = \frac{a + L}{E} (\cos \delta - tg \beta' \sin \delta) - \cot g \phi$$

Damit erhält man also

$$\begin{aligned} 6) \quad . \quad . \quad & \begin{cases} tg \; \beta' - tg \; \beta = \frac{a+L}{E} (\cos \delta - tg \; \beta' \sin \delta - 1) = \Delta \; tg \; \beta, \\ \text{oder:} \\ tg \; \beta = tg \; \beta' + \frac{a+L}{E} (1 - \cos \delta + tg \; \beta' \sin \delta). \end{cases} \end{aligned}$$

Auf gang dieselbe Weise findet man:

7) . . . 
$$\begin{cases} tg \ \alpha' - tg \ \alpha = \frac{a}{E} \ (\cos \delta - tg \ \alpha' \sin \delta - 1) = \Delta \ tg \ \alpha, \\ \text{oder:} \\ tg \ \alpha = tg \ \alpha' + \frac{a}{E} \ (1 - \cos \delta + tg \ \alpha' \sin \delta). \end{cases}$$

Ware die Latte in ihrer Stellung  $AB^n$  beobachtet worden, also gegen die Verticale nm —  $\delta$  geneigt, so hätte man in 6) nnd 7) nnr —  $\delta$  anstatt  $+\delta$  zu setzen.

Um nunmehr  $\Delta E$  eelbst zn erhalten, brancht man blos die Werthe von  $\Delta tg \beta$ n ind  $\Delta tg \alpha$  in die Gleichung 3) einzuführen; jedoch sollen hierzu mehrere Fälle nnterschieden werden:

a) Es sei die Latte gegen die Verticale bei beiden Visuren um  $+ \delta$ , also vom Instrumente weg, geneigt:

$$\Delta E = \frac{E^2}{L} \left[ \frac{a}{E} (\cos \delta - lg \, \alpha' \sin \delta - 1) - \frac{a+L}{E} (\cos \delta - lg \, \beta' \sin \delta - 1) \right],$$
8) . . 
$$\Delta E = E \left[ \left( 1 + \frac{a}{I} \right) lg \, \beta' \sin \delta - \frac{a}{I} lg \, \alpha' \sin \delta + 1 - \cos \delta \right].$$

Erwägt man, dass mit Rücksicht auf den bestimmten Werth von L von den drsi Größen E',  $\alpha'$  und  $\beta'$  zwei nnabhängig sind, so kann man entweder tg  $\alpha'$  durch tg  $\beta'$  aus-

drücken eder nmgekehrt verfahren; wird das erstere gethan, so erhält man aus Gleichung 2):

$$tg \beta' - tg \alpha' = \frac{L}{E'}$$
 und  $tg \alpha' = tg \beta' - \frac{L}{E'}$ .

Setzt man diesen Werth von tg a' in die Gleichung 8) ein und schreibt man überdies E statt E', so erziebt sich nach entsprechender Vereinfachung:

$$\triangle E = E \left( tg \, \beta' \sin \delta + \frac{a}{E} \sin \delta + 1 - \cos \delta \right),$$

oder

9) . . . . 
$$\Delta E = + \left[ (E \operatorname{tg} \beta' + a) \sin \delta + 2 E \operatorname{ein}^{q} \frac{\delta}{2} \right]$$

b) Ist die Neigung der Latte gegen die Verticale bei beiden Visuren  $-\delta$ , eo hat man in 9) nur  $-\delta$  statt  $+\delta$  zu setzen und erhält:

10) . . . . 
$$\Delta E = -\left[ (E \lg \beta' + a) \sin \delta - 2 E \sin^2 \frac{\delta}{2} \right]$$

c) Die Latte ist bei der eberen Visnr nm  $+\delta$  und bei der unteren um  $-\delta$  gegen die Verticale geneigt:

$$\begin{split} \Delta E &= \frac{L^4}{L} \left[ \frac{a}{E} \left( \cos \vartheta + t g \, \alpha' \sin \vartheta - 1 \right) - \frac{a}{E} \frac{+L}{L} \left( \cos \vartheta - t g \, \beta' \sin \vartheta - 1 \right) \right] \\ &= E \left[ \left( 1 + \frac{a}{L} \right) t g \, \beta' \sin \vartheta + \frac{a}{L} \, t g \, \alpha' \sin \vartheta + 1 - \cos \vartheta \right], \end{split}$$

eder

11) . . 
$$\Delta E = +\left\{\left[\left(1 + \frac{2a}{L}\right)E \lg \beta' - a\right] \sin \theta + 2E \sin^2 \frac{\theta}{2}\right\}$$
.

d) Ist endlich die Latteuneigung bei der nnteren Visur  $+\delta$  und bei der oberen  $-\delta$ , so ergieht sich ans 11), wenn  $-\delta$  statt  $+\delta$  eingeführt wird:

12) . . 
$$\Delta E = -\left\{ \left[ \left(1 + \frac{2a}{L}\right) E \lg \beta' - a \right] \sin \delta - 2 E \sin^2 \frac{\delta}{2} \right\}$$

Hierbei wurde angenemmen, dass  $\beta^*$  ein Höhenwinkel sei; ist aber die Visur auf den oberee Zielpunkt um  $\beta^*$  unter die Horizontale geneigt, also  $\beta^*$  ein Tiefenwinkel, so findet man die entsprechenden Gleichungen, weun man in die früheren  $-\beta^*$  statt  $\beta^*$  einsetzt.

Bildet man nun mittels der Quadrate einen Mittelwerth für jeden der beiden Hauptfälle, so erhält man, wenn noch, was wegen der Kleinheit von  $\vartheta$  gewiss zulässig ist,  $\vartheta$  statt ein  $\vartheta$  und  $\frac{\vartheta}{2}$  statt ein  $\frac{\vartheta}{2}$  gesetzt wird, für Höben- und Tiefenwinkel vereinigt:

a) für feststehende Latten

13) . . . . . 
$$f_1 = \pm \sqrt{(E^1 k g^2 \beta^2 + a^2) \delta^2 + \frac{E^2 \beta^4}{4}}$$
,  
h) für schwankende Latten:  
14) . . . .  $f_2 = \pm \sqrt{\left[\left(1 + \frac{2a}{L}\right)^2 E^2 k g^3 \beta^2 + a^2\right] \delta^2 + \frac{E^2 \beta^2}{4}}$ .

Da nan im Allgemeinen in der Pravis — vorausgesetzt, dass zur Anfældlung der Latte nicht ein Stativ benntzt wird — jeder der betracheten Fälle eintreten kann, so wird es gerechtfertigt sein, wenn man 13) und 14) abermals zu einem Mittelwerthe vereinigt, welcher dann endgiltig als der allgemeine Ansdruck für den Pehler wegen der Lattenscheich ertrachette urerden kann:

15) . . . 
$$f = \pm \sqrt{\left(1 + \frac{2a}{L} + \frac{2a^2}{L^2}\right)} E^{2} \partial^{2} t g^{2} \beta' + a^{2} \partial^{2} + \frac{E^{2} \partial^{4}}{4}$$

Ohne auf die aus den speciellen Gleichungen 9) his 12) und den entsprechenden für Tiefenwinkel zu ziehenden, für die Praxie mehr eder minder belangreichen, Folgerungen näher einzugehen, ist schen ans Gleichnug 13), 14) und 15) zu entuchmen, dass den grössten Einfinss im Allgemeinen das mit  $bg^{0}$  verbundene Gleid aussüt und dass die nbrigen Theile, nämlich ab und  $\frac{E_{a}^{D}}{2}$ , nberhaupt nur geringe Werthe liefern können.

Das einzige von E freie Glied ad hätte nur dann einige Bedentung, wenn E sehr klein wäre; es wird aber selbst im nuginstigsten Falle (r. R. a = 2.0,  $\alpha$  = 0.04) erst = 0.08 m nul kann daher füglich weggelssesn werden, da es ja dech für die Praxis nicht darauf ankommt, die Fehler wirklich zu berechnen, sondern genügt, mittels einse einfachen Austruckes den zu befrüchtenden Fehler sehätzen zu kommer, man erhalt dann:

16) . . . . . . . . . 
$$f_1 = \pm E \delta \sqrt{tg^2 \beta^2 + \frac{\delta^2}{4}}$$

17) . . . . . . 
$$f_2 = \pm E \delta \sqrt{\left(1 + \frac{2a}{L}\right)^2 tg^2 \beta' + \frac{\delta^2}{4}}$$
,

18) . . . . 
$$f = \pm E \delta \sqrt{\left(1 + \frac{2a}{I} + \frac{2a^2}{I}\right) t g^2 \beta' + \frac{d^2}{A}}$$

Aus dem letzteren Grunde wird es aber auch weiter gestatet sein, das Glind weiter Ordnung  $\frac{E_0^2}{2^p}$ n uverschlässigen, dem für E=1000 m,  $\delta=2^{+20}$  oder  $\delta=0.00$  und  $\theta^*$  obesfalls uur  $=2^{\circ}20$  findet man  $\frac{E_0^2}{2^p}=0.8$ ,  $E \delta^2 \log \beta^*=1.6$  und  $E \delta \int_0^1 \log \beta^*=\frac{1}{4}$  = 1.8; uur in den bosonderen Fallen  $\beta^*=0$  oder  $\alpha^*=0$ , d. b.  $\beta^*=\frac{E}{6}$  tritt in der Febleren die kleine Grösse sweiter Ordnung in den Verdergrund und selbet da kann sie nur dann belangsreich werden, wenn die Distans sehr gross wird.

Man kann also als Näherungswerth für alle Fälle, in welchen  $\frac{E_g \sigma^2}{2^{g}}$  gegen  $E \delta$   $tg \beta^c$  verschwindet, was, wie das Frühere zeigt, schen für  $\beta = \delta$  angenommen werden darf, schrößen:

20) . . . . . 
$$f_2 = \pm \left(1 + \frac{2a}{L}\right) E \delta tg \beta' = \left(1 + \frac{2a}{L}\right) f_{11}$$

21) . . . . . . 
$$f = \pm \sqrt{1 + \frac{2a}{L} + \frac{2a^2}{L^4}} \cdot E \delta \lg \beta^2$$
.

Auu diesen, sowie aus den verigen Gleichungen ist deutlich zu erzeben, dass  $f_a$  stats grüsser als  $f_a$ , ist, und zwar uns omehr, ja grüsser a wird, d. b. je bibber der untere Zielpunkt unf der Latts eich befindet und dass für a=0 der Werth  $f_a$  in  $f_a$  obergeht. Hieraus offest die für die Praxis wichtige bekannte Regel, dass man trachten soll, die Ablesungen bei feststehender Latte zu bewerkstelligen, sowie dass man die untere Vieur meßtlebst unde dem Pusspunkte der Latte einstellen soll, wenn nicht, etwa durch Benutzung einse Lattentativit, Gewähr dafür geboten ist, dass die Latte keinen Schwankongen unterligte.

Das Erstere kann bei Fadendistaannessern bekanntlich siemlich leicht anch dann erreicht werden, wan die Laten incht mit einen Statts aufgestellt wird, wirhend bei den Schraubendistaannessern, we die beiden Einstellungen getrennt von einander gemacht werden müssen, dies nicht der Pall ist; dies war auch haspstachlich der Grund, warum ich zur Ermittlung der Grösse der Lattenschiefe Messungen mit den letzteren Iustrumenten benutzte.

Die Näherungsformeln 19) bis 21) bätte man ohne Weiteres unmittelbar erhalten, wenn man das Glied zweiter Ordnung schon bei der Ableitung vernachlässigt und überdies bei der in Gleichung 9) stattgefundenen Ersetzung von tg α' durch tg β' nicht  $tg \, \alpha' = tg \, \beta' - \frac{L}{E'}$ , sondern genähert  $tg \, \alpha' = tg \, \beta'$  eingeführt hätte. Die Formeln können insbesondere dazn benutzt werden, um für einen gegebenen Fehler die zulässige Abweichung der Latte zn bestimmen. Soll z. B.  $f_1 = \frac{E}{1000}$  oder  $0.1^{\circ}/_{\circ}$  sein, so ergiebt sich

$$\delta tg \, \beta' = \frac{1}{1000}, \, \delta = \frac{1}{1000 \, tg \, \beta'} \, \text{oder } \delta \text{ in Minnten} = \frac{3.18^3}{10 \, g'}, \, \text{woraus fur:}$$

$$\beta' = 10^\circ, \quad 20^\circ, \quad 30^\circ$$

$$\delta = 19^\circ, \quad 9^\circ, \quad 6^\circ$$

folgt.

Noch kleinere Werthe für d ergeben sich mit Benntzung des Werthes fp da für diesen Fall  $\delta = \frac{3.438}{(1 + \frac{2a}{c}) ta s'}$ 

$$\delta = \frac{1}{(1 + \frac{2s}{L}) \iota g \, s}$$

folgt.

Die angegebenen Schlüsse gelten selbstverständlich anch für Fadendistanzmesser, wie sich übrigens anch leicht ergiebt, wenn man für diese die Formeln aufstellt; so erhält man unter Beibehaltung der früheren Bezeichnungen:

$$f_1 = \pm \delta \sqrt{E^2 \lg^2 k + \left(a + \frac{L}{2}\right)^2 + \frac{E^2 d^2}{4}},$$

$$f_2 = \pm \delta \sqrt{\left(1 + \frac{2}{2}\right)^2 E^2 \lg^2 k + \frac{L^2}{4} + \frac{E^2 d^2}{4}}.$$

$$f = \pm \delta \sqrt{\left(1 + \frac{2a}{L} + \frac{2a^3}{L^3}\right) E^2 t g^1 h} + \left(1 + \frac{2a}{L} + \frac{2a^3}{L^3}\right) \frac{L^3}{4} + \frac{E^7 \delta^3}{4},$$

worin & den Höben- oder Tiefenwinkel der Visnr über den mittleren Horizontalfaden bedentet Lässt man abermals die von E freien Glieder, sowie das Glied zweiter Ordnung

weg, so ergeben sich die Näherungsformeln;  $f_* = \pm E \delta ta h$ 

$$f_2 = \pm E \delta \left(1 + \frac{2\sigma}{L}\right) tg h,$$

$$f = \pm \sqrt{\left(1 + \frac{2a}{L} + \frac{2a^3}{L^3}\right)} \cdot E \, \delta \, tg \, h,$$

welche mit den früheren vollkommen übereinstimmen.

Da sich die Ermittlung von d aus wirklich durchgeführten Beobachtungen nicht von der Bestimmung der Genauigkeit der Messungen, beziehnngsweise der benntzten Instrumente trennen lässt, so soll nun das hierauf Bezügliche kurz auseinander gesetzt werden.

Zur Verwendung kamen: Ein kleines Nivellirinstrument mit Tangentenschranbe nach Geppert'), vom Mechaniker Miller in Innsbruck (Objectivöffnung 17 mm, Vergrösserung des Fernrobrs 12, Werth eines Libellentbeiles 10") und ein Stampfer'sches Nivellirinstrument grosser Kategorie von Starke & Kammerer (Objectivöffnnng 27 mm, Vergröeserung des Fernrohrs 24, Werth eines Libellentheiles 10").

Die Grundgleichung 1):  $E = \frac{L}{ig \beta - ig\alpha}$  ist nnn entsprechend umzuformen; der Tangentialschranbendistanzmesser liefert die Tangenten der Winkel  $\alpha$  nnd  $\beta$ , und zwar

<sup>1)</sup> Carl's Repertorium, Jahrg. 1874 und 1880.

wird, wenn man die Ablesungen an der Schraube bei horizontaler Visur und bei der Visur nach dem oberen, beziehungsweise nnteren Ziehpunkte mit å, o und u bezeichnet, in Gemässheit der Einrichtung des Miller'schen Instrumentes, bei welchem die Ablesungon zunehmen, wenn die Visur nach abwärts geht,

$$tg \beta = h - 0$$
 and  $tg \alpha = h - u$ 

wobei C den Abstand der Schraube von der herizontalen Drehungsaxe des Fernrohres, ansgedrückt in Schraubengsingen, bedeutet. Damit erhält man die Horizontaldietanz bie zur Fernrohrehungsaxe:

$$E = CL$$

oder, wenn hierzu noch der Abstand c der letzteren von der verticalen Umdrehnngeaxe doe Instrumentee addirt wird, die Horizontaldistanz auf diese bezogen:

22) . . . . . . . . . 
$$E = \frac{CL}{u-a} + c$$

Für das benutzte Instrument ist C=204,24 Schraubengänge (1 Gang = 0,57 mm, c=0.06 m), so dass also die Gleichung desselben lautet:

23) . . . . . . . . . 
$$E = \frac{204,24 L}{u-o} + 0,06$$
.

Bei dem Nivellirinstrument von Stampfer sind die Beziehungen zwischen den Schraubenablesungen und den Tangenten der Höben-beziehungsweise Tiefenwinkel nicht soe einfache, weil eich die Schraube in der Sehne bewegt. Mit derselben Bezeichnung wie vorbin, ergiebt sich bei diesem: ')

$$\beta = a (o - h) - b (o^2 - h^2),$$
  
 $\alpha = a (u - h) - b (n^2 - h^2),$   
 $\beta = (a, +2b m) (o - h) - b (o^2 - h^2),$   
 $\alpha = (a, +2b m) (u - h) - b (n^2 - h^2).$ 

oder

worin  $a_n'' + 2b'' m = a''$  der Werth eines Schranbenganges am Anfange der Schranbe, b'' den halben Unterschied der aufeinanderfolgenden Schranbengangewrhe (Höhe eines Ganges e. 0/50 mm) und  $a_n''$  jeem Werth eines Schranbenganges, der sich bei der Ablenn mer orgiebt, bedeatet, wahrend natürlich  $a = \frac{a''}{200005} m$ . e. f. ist.

Wenn man die Tangenten durch die Winkel ausdrückt und in Gleichung 1) eineetzt, findet man

24) . . . 
$$E = \frac{L}{a(a-u)} + \frac{b}{a^2} \frac{a+u}{a-u} L - a \frac{b-u}{a-u} L + a(b-u),$$

die gonase Formel sur Berechnung der Horizontaldistan, besogen auf die borizontalo Drehungsace des Ferurchers; will man die Euffermung bis zur Instrumentemitie, so hat man noch den Abstand von dieser bis zur Ferurcherbehungsace hinzunfügen. — Die Constande i halten von der Werthe des ersten Schranbengagnes nie weckniesieger ist es, einen Schranbengagne zu Grunde zu legen, welcher bei nahenu horizontaler Stellung des Ferurchres abgelesen wird, da in dieser Lage die meisten Anwendungen vorkommen, mont awar hafing es, dasee nam von der allgemeinen Formel bles des erste Glöck als Näherungsformel benutzt. Setzt man in Gleichung 29 für a den Werth a.+ 20m, so geht sie in jene obser, bei wiedere die Constante I für den n ten Schranbengung, der

<sup>1)</sup> Stampfer, Anleitung zum Nivelliren.

nahe in der Mitte der Schraube liogt, gilt; für das benutzte Instrument wird durch Einführung der entsprechenden Zahlenwerthe:

$$m = 24.6$$
,  $a'' = 640.8$ ,  $a_0'' = 638.2$ ,  $b'' = 0.053$ ,  
 $E = {323.2 \atop 0.000} L + 0.0268 {0 + 10 \atop 0.000} L + 0.00009 {(h - 10)^2 \atop 0.000} L + 0.08$ ,

wobei das letzte Glied a (h - u) als zu geringfügig weggelassen wurde.

In Gleichung 25) ist das erste Glied das maassgebende, so dass man für beide Instrumente<sup>1</sup>) zum Zwecke der Genauigkeitsbestimmung setzen kann:

$$E = \frac{CL}{s}$$
,

wobei s=u-o, beziehungsweise o-u den Unterschied der Ablesungen für die Visuren auf den oberen und unteren Zielpunkt vorstellt. Dieser ist bei den Messungen einem Fehler ds unterworfen, der sich aus den beiden als gleich gross anzunehmenden Theilfehler do-du=e zuwammensetet, so dass also

$$ds = eV2 = \pm Vdo^3 + du^3$$

wird.

Nimmt man blos den Fehler  $\pm ds$  in s, der übrigens der weitaus überwiegende ist, in Rechnung, so findet man durch Differentiation von E nach s:

26) . . . . 
$$dE = \mp \frac{CL}{s^*} ds = \mp \frac{E^3}{CL} ds = \pm \mu E^3$$
,  
we  $\mu = \frac{ds}{CL}$  generate ist.

Die Entfernung L der beiden Zielpunkte ist bei allen durchgeführten Messnagen gleich gross, nämlich 2 m, gewesen und die Messungen sind derart ausgeführt worden, dass aus einer sorgfältig ausgeglichenen Triangulirung berrehnete Dreieckseseiten auch mit den Distanzmessern, und zwar in Beobachtungsreihen mit je 10 Beobachtungen bestimmt wunder.

Dabei sind absichtlich ungtanzige Falle für den Einfluss der Lattenschiefe und zwar insoffra gewählt worden, als die Latte von einem gewissenhafte und verdssellehen Gabilfen bei den Messungen mit dem Lattramente von Miller mit freier Hand, ohne jedes Hilfemitel, und bei den Messungen mit dem Lattramente von Stampfer mit freier Hand, nit Benutunng eines in 2 m Höbe aufgehängten Lothes vertical gestellt wurde und die Beobachtungen anch bei ungdnäugiem Wetter, insbesondere satzewe Winde autstindance

Wegen der geringen Verlieubewegung des Fernrohres beim Stampfer'schen Instrumente (beläufig 6°), woren der 4° auf Höben und 4° auf Tichein musste üle Auswahl der Linien auf selche beschränkt werden, deren Messung noch möglich war, obligieh mit den Instrumente von Müller grössern Neigungen (etwa 16°). Höhen und 10° Tiefeuwinkel) zu bewältigen gewesen wären; indess ist dies ohne wesentlichen Einfaus, weil andererseite zur Ernittung von d nur die grössten Entfernungen aur Benutzung gelangten und der Abstand a des unteren Zielpunktes von Anfangspunkte der Latte nicht unter Oß an angenomene wurde.

Der Fehler wegen der Lattenschiefe selbst ist nach Gleichung 21) mit

$$f = \pm \sqrt{1 + \frac{2a}{L} + \frac{2a^2}{L^2}} \cdot E \delta \log \beta'$$

in Rechnung gezogen und für tg  $\beta'$  der Werth  $\frac{h-o}{C}$  bei dem Miller'schen und  $\frac{o-h}{C}$  bei

<sup>)</sup> Die Tangenteninstrumente und das Stampfersche Instrument, dieses jedoch nur bei Beschränkung auf die Näherungsformel, lassen noch eine andere Verwendung zu, auf welche jedoch nicht näher eingegungen werden soll; wählt man nämlich s so, dass  $\frac{c}{c} = 100$  urird, so ergiebt sich E = 100 L+ c und es kann auf einer Latte zum Selbstablesen der dem Schrunbenintervalle entsprechende Luttenabschult abglessen werden.

dem Stampfer'schen Instrumente gesetzt worden; dass daher, obgleich für die Distanzmessung nur bei dem letzteren nothwendig, zur Bestimmung von  $1g\beta^*$  auch die Ablesung h an der Schranbe, welche der horizontalen Visnr entspricht, zu machen war, ist selbstverständlich.

Die Tabellen I. und II. estabalten die Ausstege aus dem Daten über die 570 Berbehatungen mit dem Instrumente von Miller und war Tabelle I. die für die Ermittung von d in Verwendung kommenden; dies sind nur jene Messungen (70 an der Zahl), bei denen mit Sicherbeit angenommen werden kann, dass nebet dem reinen Distanzussungsfehler nur mehr der Fehler wegen der Lattenschiefe von Einfluss ist und dass alle übriger Fehlereinflusse ganz in den Hintergrund treben.

Tabelle I.

| No. | E      | E      | а   | tg β'  | Δ,       |
|-----|--------|--------|-----|--------|----------|
| 1   | 976,73 | 971,60 | 1,0 | 0,0908 | 145,5817 |
| 2   |        | 982,51 | 1,0 | 0,0808 | 86,9390  |
| 8   | 612,55 | 612,62 | 0,8 | 0,0855 | 32,4629  |
| 4   |        | 608,83 | 0,8 | 0,0855 | 15,4606  |
| 5   |        | 606,50 | 0,5 | 0,0850 | 49,8992  |
| 6   | 544,62 | 544,07 | 1,0 | 0,0813 | 20,1004  |
| 7   |        | 543,85 | 1,2 | 0,0816 | 11,3227  |

Tabelle IL

| No. | E      | m²       | No. | E      | $m^2$  | No. | E      | m <sup>g</sup> |
|-----|--------|----------|-----|--------|--------|-----|--------|----------------|
| 1   | 976,73 | 182,4986 | 14  | 243,40 | 0,7872 | 27  | 196,27 | 0,0932         |
| 2   |        | 59,5174  | 15  | 238,30 | 0,4371 | 28  | 175,21 | 0,1956         |
| 3   | 612,55 | 32,4584  | 16  |        | 0,4225 | 29  |        | 0,1066         |
| 4   |        | 1,8201   | 17  | 229,57 | 0,7945 | 80  |        | 0,0734         |
| 5   |        | 14.8010  | 18  |        | 0,5310 | 31  |        | 0,0818         |
| 6   | 544,63 | 19,7954  | 19  |        | 0,7218 | 32  | 120,77 | 0,1235         |
| 7   |        | 10,7344  | 20  | -      | 1,2909 | 33  | -      | 0,0489         |
| 8   | 484,70 | 6,8212   | 21  |        | 1,0428 | 84  |        | 0,0192         |
| 9   |        | 1,1944   | 99  |        | 0,7178 | 85  |        | 0,0228         |
| 10  | 284,37 | 2,7623   | 23  | 222,08 | 0,1510 | 36  |        | 0,0475         |
| 11  |        | 0,1278   | 24  |        | 0,2097 | 37  |        | 0,0166         |
| 12  | 243,40 | 0,2194   | 25  |        | 0,1235 |     |        |                |
| 13  |        | 0,8561   | 26  | 196,27 | 0,1280 | il  |        |                |

Bildet man für jede Beobachtung den Unterschied  $\Delta=E-D$  aus dem wahren Werthe E und dem Distanzmesserresultat D, so ist derselbe als wahren Beobachtungsfehler anfrufassen und kann, da D mit dem reinen Distanzmessenngsfehler nnd dem Fehler wegen der Lattensknieße behaftet ist,

27) . . . 
$$\Delta^2 = m^2 + f^2 = \mu^2 E^4 + \left(1 + \frac{2a}{L} + \frac{2a^2}{L^2}\right)^2 E^2 \delta^3 \log^2 \delta^4$$

gesetzt werden; am naheliegendsten ist es offenbar, diese Beziehung zur Bestimmung von  $\mu$  nnd  $\hat{d}$  nach der Ausgleichungsrechnung (vermittelnde Beobachtungen) zu beuten. Des

Tabelle I. enthält nur die Mittel von  $\Delta^z$ , gerechnet nach der Formel  $\Delta^z = \frac{[(E-D)^2]}{10}$ , ferner die aus der Triangulirung folgenden und als wahre Grössen angenommenen Werthe E

nach der Formel:

der Seiten, die Mittelwerthe E' der Distanzmesserresultate nnd endlich die Grössen annd ta B'.

Auf die angegebene Weise erhält man:

28) · · · 
$$\begin{cases} \mu^{\pm} = 0.00000000111, & \mu = \pm 0.0000105 \\ \delta^{\pm} = 0.001620, & \delta = \pm 0.040. \end{cases}$$

Es last sich aher noch ein anderes Wag zur Ernittlung von d einschlagen; wess mas ninnlich für jede Bechachtungerübe uns den 10 Bechachtungen des Quadrat des mittleren Felhers einer Benchachtung (Tabelle II.) nach der Formel  $\mathbf{u}^{*} = [\frac{E-D^{*}}{2}]^{*}$  recharet), so kam man  $f^{*} = \mathbf{N}^{*} = \mathbf{u}^{*}$  oder  $= (E-E)^{*} = \mathbf{u}^{*}$  setzen, webei  $\Delta^{*}$  selbstverständlich als Mittelwerth vernaden ist. Hierurik kann man entwerer  $\delta$  für jede Beobachtungerübe

29) . . . . . 
$$\delta^{z} = \frac{f^{z}}{E^{z}(1 + \frac{2}{2}\frac{s}{a} + \frac{2}{L^{z}})} tg^{z}\beta^{z}$$

rechnen und dann einen Mittelwerth nehmen, oder man kann einfacher verfahren und unmittelhar

30) . . . . . . 
$$d^2 = \frac{[f^2]}{[E^2(1 + \frac{2}{L^2} d + \frac{2}{L^2}) tg^2 \beta]}$$

hestimmen. Man findet dann aus 29):

$$d_1^2 = 0,001873$$
 und aus 30):  
 $d_2^2 = 0,001555$ , oder im Mittel  
(001714.  $d = \pm 0.041$ .

31) . . . . . . . .  $\delta^z = 0.001714$ ,  $\delta = \pm 0.041$ , und als ends/litigen Werth ein Mittel ans 2%) and 31):

32) . . .  $d^3 = 0.001667$ ,  $d = \pm 0.041$  oder im Gradmasse  $d = 2^{\circ}21'$ .

Die Grösse  $\mu^2$ , welche oben gemeinsam mit  $\partial^2$  gerechnet wurde, lässt sich gleichfalls noch anders und zwar mit Benutzung der mittleren Fehlerquadrate ermitteln; man rechnet entweder, wie bei  $\partial^2$ , für jede Beobachtungsreihe  $\mu^2$  aus 39:

33) . . . . . . . . . . . . . 
$$\mu^2 = \frac{m^2}{E^4}$$

und zieht dann einen Mittelwerth, oder man findet nnmittelbar:

34) . . . . . . . . . . . . . . 
$$\mu^z = \frac{[m^2]}{[E^i]}$$
. Demgemäss ergieht sich aus 33):

 $\mu_1^2 = 0.00000000162$  nnd aus 34):  $\mu_2^2 = 0.0000000114$ , also im Mittel:

35) . . . . . . . . . 
$$\mu^2 = 0.0000000138$$
.

Als endgiltiger Werth wird dann wieder ein Mittel der beiden Grössen aus 28) nnd 35) angenommen, nämlich

$$\mu^2 = 0,00000000125, \qquad \mu = 0,000011,$$
  
und daher für den mittleren Fehler einer Distanzmessung mit dem Miller'schen Instru-

mente gefunden:

36) . . .  $dE = \pm 0,000011 E^{2}$  oder in Procenten:  $dE^{0}/_{0} = 0,0011 E$ 

Der Werth  $\mu$  gilt nur für die in Verwendung gekommene Entfernung der beiden Zielpunkte,  $L=2\,\mathrm{m}$ ; allgemein ist daher für irgend einen Werth von L:

87) . . , 
$$d~E=\pm~0.000022~E^2$$
 oder in Procenten:  $d~E^{\,0}/_0=0.0022~\frac{E}{L}$ 

<sup>&</sup>quot;) In einigen wenigen Fällen, wenn nämlich  $m^2$  nach dieser Formol grösser als  $\Delta^2$  erhalten worden wäre, ist zur Berechnung die Gleichung  $m^2 = \frac{\{E^E, D^2\}}{E^2}$  benutzt worden; für  $f^a$  erhält man dann wieder  $\Delta^2 - m^2$  oder namittelber  $E^E \to E^{*B}$ .

Aus  $\mu = 0,000011$  findet man dann aus der Beziehnng  $\mu = \frac{ds}{CL}$  den mittleren Fehler in der Bestimmung der Differenz N - o, d. i. ds = 0,0047 oder:

38) . . . . . 
$$d \circ = d u = e = \frac{d s}{\sqrt{2}} = 0.0034$$
 Schranbengänge,

woraus, wenn berücksichtigt wird, dass der Werth eines Ganges nahezu 1010 Secunden entepricht. . . . . . . . ds = 4.7'' und do = du = e = 3.4''

39) . folgt.

Endlich ist noch der mittlere Fehler einer Visur sammt Ahlesung an der Schrauhe aus 60 Beobachtungen von fixen Objecten in verschiedenen Entfernungen ermittelt nud dabei  $e = d \, o = d \, u = 0,0036$  oder  $d \, s = 0,0051$  gefunden worden, was mit den früher erhaltenen Werthen sehr gut übereinstimmt.

Die Beobachtungen (200) mit dem Stampfer'schen Instrumente sind auf dieselbe Weise hehandelt worden; mit Bezng auf den vorhin dargestellten Vorgang eollen nun sofort die Resultate angeführt werden:

Gemeinsame Beetimmung von \(\mu^2\) und \(\delta^2\) aue 40 Beobachtungen nach 27):

40) . . . . 
$$\begin{cases} \mu^{\mu} = 0.00000000009291, & \mu = \pm 0.00000057 \\ \delta^{\theta} = 0.000421, & \delta = \pm 0.021. \end{cases}$$

Ermittlung von de aus den f2:

Nach 29): 
$$\hat{\sigma}_{s}^{3} = 0.000623$$
,  
Nach 30):  $\hat{\sigma}_{s}^{3} = 0.000731$ .

Mittel aue 40) und 41):

Nach 33): 
$$\mu_1^2 = 0.00000000003838$$
,

Nach 34): 
$$\mu_2^{\,0} = 0,000000000002655$$
,  
43) . . . . . . Mittel:  $\mu^2 = 0,00000000003247$ .

Das Mittel aus 40) und 43) liefert dann endgiltig:

 $\mu^2 = 0.000000000003269$ ;  $\mu = 0.0000067$ ,

oder für den mittleren Fehler einer Distenzmeesung mit dem Nivellirinstrumente von Stampfer:

44) . . d E = 0,0000057 E<sup>q</sup> oder in Procenten: d E<sup>q</sup>/<sub>0</sub> = 0,00057 E. Diese Gleichung gilt wieder nur für L=2 m nnd kann allgemein, d. h. für einen beliebigen Werth von L

45) . .  $dE = 0,0000114 \stackrel{E^3}{L}$  oder in Procenten:  $dE^0/_0 = 0,00114 \stackrel{E}{L}$ geschrieben werden.

Aus  $\mu = 0.0000057$  folgt weiter:

46) 
$$\cdots$$
  $\begin{cases} ds = 0,0087 \text{ und} \\ do = ds = e = \int_{s}^{ds} = 0,026 \text{ Schraubengänge,} \end{cases}$ 

oder, wenn man den Werth eines Schraubenganges nahezu = 638" einführt:

Aus 60 Beobachtungen von feststehenden Ohjecten in verschiedenen Entfernnngen warde  $\epsilon = 0.0023$  and ds = 0.0032 ermittelt.

Nach dem Vorstehenden lässt sich nun zunächst der mittlere Fehler einer mit

einem der heiden Instrumente gemessenen Entfernung herechnen; so ergieht sich für das Instrument von:

|            | Miller     | Stampler   |  |  |
|------------|------------|------------|--|--|
| E = 100  m | dE = 0.11% | dE = 0.06% |  |  |
| 200        | 0,22       | 0,11       |  |  |
| 300        | 0,33       | 0,17       |  |  |
| 500        | 0,55       | 0,29       |  |  |
| 1000       | 1.10       | 0.57.      |  |  |

Man eraicht hieraus, dass das Stampfer'sche Instrument, wie ührigens schon längst hokannt ist, eine grosse Leistungsfähigkeit besitzt, dass aber anch das kleine Miller'sche Instrument, namentlich für solche Entfernungen, für welche der Reichenbach'sche Distanzmesser noch benutzt werden kann, diesem an Genauigkeit nicht nachsteht.

Es braucht wohl eigentlich nicht besonders bemerkt zu werden, dass im Hinhlicke and die verschiedenen Dimensionen der heiden behandelten Instrumente ein directer Vergleich über die Genauigkeit derselben nicht gezogen werden kann.

Ohne indess weiter daranf einzugehen, sei nur hemerkt, wie wichtig es crscheint, bei der Ermittlung oder Benchteining der Gemanigkeit einen Distanzumenser den eigentlichen Instrumentalfehler von dem Fehler wegen der Lattenechiefe zu trennen, wofern zamlich die Latte nicht durch ein Stativ in verticalet Lage festgehalten wird: denn würde etwa die Genanigkeit aus den Unterschieden zwischen den wahren und den mit dem Instrumente gefundenen Werthen abgeleitet werden, ohne dass diese Trennung durchgeficht würde, so erhielte man Fehlerwerten, welche keineswege dem Instrumente allein zur Last gelegt werden dürften und daher auch nicht die Genanigkeit desselben dartellein könnter.

Weiter ist zu entschmen, dass für joen Methode der Distanzmessung, bei weicher die verticale Stellung der Latte Bedingung ist, bei sonst sorgfältiger Behandlung die mittlere Ahweichung der Latte bei den die richtigen Stellung ausgenommen werden kann: 00,233 ochr 1939, wenn die Latte mit freier Hand, ohne jedes Hilfsmittel, and 60,41 oder 2°99, wenn die Latte mit freier Hand, ohne jedes Hilfsmittel, anfgestellt wird. Auf Grund dieser Zhalenwerthe, weelbe streng genomene nur für die durchgeführten Bechachungen gelten, aber doch ganz gett als Anhaltspunkte zur Beurtheilung der zu erreichenden Gennigkeit in der Verticalstellung der Latte diesen können, findet una leicht den bediestenden Einfluss der Latteschielt; nimmt man selhat den gunstigsten Fall, also eine feststebende Latte oder  $t = 8.64 \, \mathrm{g} = 8.54 \, \mathrm{g} \, \mathrm{k}$  an mit sett zu an  $\Delta = 0.023$ , so ergelekt sich:

für 
$$\beta'$$
 oder  $h = 5^{\circ}$   $10^{\circ}$   $15^{\circ}$   $30^{\circ}$   
 $f$  in Procenten: 0,20 0,41 0,62 1,33.

Sind diese Fehlerwerthe schen fühlbar genug, so wird aber der Einfluss noch grösser, wenn die Latte ohne Hilfsmittel, bloss mit freier Hand, aufgestellt wird und leider ist dies in der Praxis noch immer sehr häufig der Fall, trotzdem schen wiederholt und eindringlich auf die Schädlichkeit dieses Vorfahrens hingswiesen wurde.

Vielleicht geht man davon nicht ab, weil man nicht glauben will, dass die Abweichung der Latte überhaupt einen so grossen Werth annehmen könne und gewiss ist en nicht selten vorgekommen, dass man die geringere Genauigkeit von Messungen dem Instrumente zugeschrieben hat, während doch nur die Abweichung der Latte daran Schuld trug.

Schlicsslich sollen einige der hisher bekannt gemachten Angaben über die Grösse der Lattenschiefe angeführt werden:

Helmort nimmt in einer Ahhandlung über den Einfluss der Lattenschiefe') einen

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitschr. d. österr. Ing.- u. Archit.-Ver. 1875.

mittleren Wertb von  $\delta=0.01$  (für Aufstellung der mit einer Dosenlibelle versebenen Latte mit freier Hand) an, der "jedoch bei windigem Wetter schwerlich eingebalten werden kann," während Jordan') in einer Fehlerzussammenstellung  $\delta=0.02$  (für Aufstellung der Latte mit freier Hand ohne Hilfsmittel) setzt.

Vogler'l bemerkt in seiner Abhandlung: "Entwurf eines Nivellirinstrumentes", dass ein geubter Lattentirgen nach Veranchen selbst bie befignen Winde die Latte mit einer Dosenlibelle innerhalb 26' beim Loth erhalte. Schell'l sagt in der Abhandlung: "Ueber den Einflusse einer Lattenschwankung", dass man die Latte mit Hilfe eines Senkels oder einen Dosenlibelle bis an 30' genau vertical stellen können and in seiner "Tachymetrie"), dass mit Benutzung eines Lattenstativs leicht eine Genauigkeit von 5' in der Anfattellung der Latte erreichbar esi.

Friedrich') führt an, dass mit einem I m langen Senkel, welcher innerhalb einze kreises von 4 mm, bew. 10 mm Durchmesser sedwingt, die Latte an 6', bew. 10' genau vertical gestellt werden kann, wozn im ersten Falle ein Lattenstativ notwendig ist während die zweite Bedingung sebon mit der freien Hand zu erfüllen möglich ist.

Starke<sup>9</sup>) sagt, dass eine mit einer Dosenlibelle verzebene Latte mit freier Haad bei einiger Anfmerksamkeit bis and tetwa 20' genan vertical gestellt werden kann nud führt weiter an, dass bei nur nach dem Augenmaasse gehaltener Latte die Abweichung von der Verticalen 2 bis 8° betragen kann.

Auf Grund der durchgeführten Untersuchungen und der eitirten Aeusserungen ergiebt eich demnach folgende Zueammonstellung über die mittlere Grösse der Lattenechiefe: Aufstellung der Latte mit freier Hand: ohne Hilfsmittel  $\delta = 2^{\circ}$  20' oder  $\delta = 0.041$ 

- " " " " " init Senkel  $\dot{\sigma} = 1^{\circ} 20^{\circ}$  "  $\dot{\sigma} = 0.023$  " " " " " init Dosenlibelle  $\dot{\sigma} = 0^{\circ} 25^{\circ}$  "  $\dot{\sigma} = 0.007$  " Lattonstativ und Dosenlibelle  $\dot{\sigma} = 0^{\circ} 5^{\circ}$  "  $\dot{\sigma} = 0.0015$ .
- Dass die grösste Sieberheit für die riebtige Lattenstellung nur mittels eines Lattenstativs erreicht werden kann, ist ohne Weiteres klar; ist aber die Verwendung eines solchen aus irgend einem Grunde nicht möglich, eo sollte man die Latte mit einer

corrigirbaren Desemlitelle, welche dem Lotte vorzuzieben ist, versehen.

Hoffentlich wird es doch bald dass kommen, dass man allerwärts, wo Distansmesser mit Latten beautst werden, den letzteren mehr Anfanerkaumkeit sebenkt, damit der nachtheilige Einfloss der unrichtigen Lattenstellung auf die Genauigkeit der Messungen möglicht verschwinde.

Ueber die bei Messungen von absoluten Drucken und Temperaturen durch Capillarkräfte bedingten Correctionen und über die Arago'sche Methode zur Bestimmung der Luftspannung im Vacuum

der Barometer.

#### Dr. J. Pernet in Berlin.

Herr Professor F. E. Nenmann in Königsberg pflegte in seiner Einleitung in die theoretische Physik nicht blos den mechanischen Tbeil der Physik vorzutragen, sondern anch die wichtigsten hierber gehörenden physikalischen Messinstramente, das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Handbuch der Vermessungskunde. Stnttgart 1877. – <sup>5</sup>) Zeitschr. für Vermessungswesen. 1877. – <sup>1</sup>) Zeitschr. d. österr. Ing.- n. Archit-Ver. 1880. – <sup>6</sup>) Die Tachymetrie. Wien 1880. – <sup>2</sup>) Das optische Distanzmessen. Wien 1881. – <sup>6</sup>) Logarithmisch-tachymetrische Tafeln. Wien 1886.

Pendel, die Wage nnd das Barometer eingehend zu behandeln nnd die bei genanen Beobachtungen zu berücksichtigenden Correctionen näher zu begründen.

$$\Delta = \frac{H-h}{R-1},$$

in welcher H-h die Niveaudiffereur und R und r die Krümmungsrukien der Kuppen im weiteren und im engeren Gabre bedonten. Um die Krümmungsrukien zu ernittelt, empfahl Neumann mittels eines horizontal und vertieal mikrometriach verschiebbaren Mikroskopes oder eines Obagitters, die horizontale Entferung y und die verticale Niveaudifferens z einiger Punkte der Kuppe in Besug auf den Scheitel dereiblen zu messen. Kann die Kuppe als Kagelcalute angesehen werden, so ergiebt sich der Krümmungsrukian am der einfachen Formel:

$$R = \frac{y^2 + z^2}{2z}$$
,

und es kann also, wenn in beiden Röhren die y und z beobachtet sind, die Dspression hinreichend genan ermittelt werden.

Diese einfache Methode ist meines Wissens nur von Neumann selbst angewandt worden; dagegen ist auf Vorsehlag von Dr. Thiesen das von Neumann angegebene Verfahren zur Messung der Krümmungsradien von H. F. Wie be') bei den Vergleichnungen des Heberbarometers N der Kaiserlichen Normal-Aichnungs-Commission benutzt worden.

Ans diesen sehr sorgfättigen Beobachtungen geht hervor, dass in drei Monaten in Different. der Angeben des Pross-Wild'schen Heberbaremeters F und des Heberbaremeters N, in Folge der beinahe 2 mm betragenden Variation der Kuppenhöhen dieses letsteren, innerhalb 0,8 mm sehwankte, trottelem der innere Durchmesser des ersten Instrumentes 9 mm und derjenige des letzteren II um beträgt.

Da bei dem von Öreiner verferigten Heberharunder. N die Quecknilbernivansnicht angehoben werden können, so fallt diesem Baronneter der grönster Theil der bebachteten Ahweichungen zur Last. Dadurch erklärt sich auch die Thatssche, dass die obere Kuppe dieses Baronneters sehr viel grössere Schwackungen zeigte als die untere, während bei dem Presse Willichen Baronneter die Variationen der unteren Kuppe innerhalb 0,3 mm und diejenigen der oberen innerhalb 0,25 mm lagen und im Mittel übereinstimmend bles 0,66 mm betrangen. Indem Herr Wilbe die Vergleichungen in der

Das Heberbarometer N. Von H. F. Wiebe. Metronomische Beiträge No 4, heransgegeben von der Kaiserlichen Normal-Aichungs-Commission. Berlin 1885.

Gruppen zusammenfasete, je nachdem die Ordinaten der oberen Kuppe des Barometere N in den Grenzen 0,1 bis 0,53 0,66 bis 0,93 und 0,50 bis 1,10 variirten, gelang es ihm, die entsprechenden Standdifferenzen der Barometer: 0,04 mm, 0,31 mm und 0,57 mm durch die folgende lineare Gleichung

$$\Delta h = a + b (o - u)$$

ale Function der Differenzen der Ordinaten der oheren und unteren Kuppe his anf Bruchtheile eines Hnndertelmillimeters darzustellen.

An dem Fuess-Wild'schen Heberbaronster wurden die Kuppenhöhen mittels eines kleiner von Mechaniker B. Pennk y verfertigten Apprattes gemessen, welcher im Wesentlichen aus einer Schneide hestelt, deren Kante alwechselnd auf den Scheitel und die Basis der Kuppe eingestellt wird. Die Differenzen dieser beiden Einstellungen werden an einem auf der Theilung des Baremeters gleitenden Nonius abgelesen nach geben nomittelbar die Kuppenböhen. Dies bettieren hetragen im Mittel oben 1,5 mm und miten 2 4mm, worans man nach der von Schleisermacher ausgebenen Formel die Depressionen: 0,29 mm und 0,44 mm erhält, während dieselben nach den auf den Bebechtungen vom Men delejeff und Fil Gutke wick phastereiden und von F. Kohlrausech interpoliten Zahlen nur 0,19 mm und 0,38 mm sein wurden. Wenn anch die absoluten Werthe der Depressionen je nach der angewandeten Tafel um 0,1 mm differrien, oer geben dieselben für das Heberbaronster F, dessen innerer Durchmesser II mm heträgt, doch überrienstimmend als Correction 0,15 mm.

Obsehen aus den Untersuchungen von Quincke über den Randwinkel des Queckeilhere am fülsen in Intfleren und Interfüllen Ranne mmitteben folgte, dass die Kuppenbähen im Intflerens Schenkel eines Barometers geringer sein missen als diejenigen im öffenen Schenkel und H. Wild aussdricklich darund sofinerksam machte, dass damach auch die Heberharometer einer Correction wegen des Einflusses der Capillarität bedürfen und u. A. Jordan esit Jahren diese Correctionen herticksichtigt, so ist doch sehlet in den neusten Auflagen ausführlicher Lebrücher die irrühmliche Ansicht zu finden, dass bei gleich weiten Schenkeln der Heberbarometer die Einflusse der Depressionen sich gegenestig aufheben.

In meteorologischen Kreisen wird eowohl die allmälig im Laufe der Zeit eintretende Zunahme der negativen Correction, ale auch die Schwankung derselben anf eine durch die Verunreinigung der Quecksilberoherfläche nnd des Glases erfolgte Aenderung der Capillaritäteconstanten zurückgeführt. Wie zutreffend diese Ansicht ist, geht namentlich aus den von Jordan auf einer Reise durch die lyhische Wüste gemachten Beohachtungen bervor, wonach die Knopenhöhen seines Barometers vom November 1873 his zum Mai 1874 von 0,83 mm und 1,11 mm auf 0,94 mm und 1,63 mm angewachsen waren, so dass sich die absolute Correction seines Barometers um - 0,27 mm geändert hatte. Achnliche Beobachtungen üher allmälig bis zu 0,75 mm aneteigende Aenderungen der Angabon von Barometern machte auch Prof. Galle in Breslau und Wiebe hewies in der hereits erwähnten Ahhandlung durch das Experiment, dass die allmälig eintretende Verunreinigung des Queckeilbere im offenen Schenkel, sowie diejenige des Glasse in der That die Vergröseerung der Angahen herheiführe. Er liess das 8 mm weite Barometerrohr nochmals füllen, ohne den offenen Schenkel vorher zu reinigen und verglich zunächst das Instrument mit dem Fuese-Wild'schen Barometer, roinigte dann den offenen Schenkel und setzte die Vergleichungen unter heständiger Messung der Kuppenhöhen fort. Nach der Reinigung des offenen Schenkels zoigte das in Rede stehende Instrument um 0,38 mm niedriger. Die Kuppenhöhen betrugen anfangs 0,33 mm und 1,52 mm und nach der Reinigung 0,35 mm and 0,88 mm. Nach Anbringung der eich hieraue ergebenden Correctionen verminderte sich die Differenz der Angaben von 0,38 mm auf 0,13 mm, d. h. anf die Grenzo der Beohachtungsfehler.

Achnliche Aenderungen der Correctionen, wenn auch in etwa goringerem Masses, teten auf, wenn behöff Bestimming der Loft im asgenannten Vasenm nach dem von Arago angegebenen Verfahren, das Quecksilher im offenen Schenkel am dem starker verschmitsten unteren Theile in den oberen reineren Theil gehoben wird. Versämm man sig die Elbon der Quecksilbermensiken in messen, so begeht man einen Fehler, indem man abstann die in dem offenen Schenkel in Folge der Verfachung des Meniskus eingetetenen Druckverminderung vermechläsigt. Die Grosse derselben halteg wesentlich ab von dem Durchmesser der Röhren und dem Grade der Veruneringung des unteren Theiles des offenen Schenkels. Sie erlangt ihr Maximum, wenn des Quecksilber deigningen Theil des Röhres erreicht, von welchem ah das letztere als gleichförmig rein angeseben werden kann.

Ans den oben angeführten Zahlen ist leicht zu überseben, fass in den eeltensten Fällen, d. b. nur bei ganz nenen Barometern, die von der Aenderung der Capillaritäts-constanten berrührenden Druckdifferenzen vermechlissigt werden dürfen nad dass dieselben bei alteren Barometern mehrere Zehntelmilimeter erreichen können, selbst wenn die Durchmesser der Barometerörnen 9 mm betragen.

Es folgt darans, dass ohne Berücksichtigung dieser Fehlerquelle die nach dem Heben des Quecksilbers behochstete Verminderung des Barmeterstandes auf Rechnung der im Vacnum befindlichen Lord geseboben wird und die Arago'sche Methode nothweudig zu grosse Correctionen liefern mass. Da von einer gewissen Grenzen ab der begangene Fehler constant wird, so wird die ermittelte Correction me o kleiner ausfallen, je höher das Quecksilber geloben, d. b. je mehr das Vacuum verringest wum ver

Hierans erklären sich die von Herrn Dr. P. Sebreiber bei seinen Barometervergleichungen gefundenen scheinbaren Abweichungen der Gase vom Boyle'schen Gesetze in nageswungenster Weise, sowohl qualitativ wie quantitativ, wenn man annimmt, dass der constante Fehler 0,1 mm betragen habe.

Es wirkt noch eine sweite, bisber zu wenig berücksichtigte Fehlergeelle genan in demselben Sinne. Sie beruht auf dem Einfüsse der Temperaturanhame mit der Höbe, die in allen nicht hinreichend ventilirien Räumen auftritt und eine Temperaturdifferen swischen den oben und den nuten hefindlichen Guecksilbermassen herbeichtet. Diese letztere ist meist keinesweg gering und beträgt bieht 1º und mehr für die Höhendifferens von einem Meter. Ob nod wie sehr die Beohachtungen zur Bestimmung der Luft im Vascum nach der Arage'seben Methode von den Temperaturverbältnissen beeinfüsst werden, hängt wesentlich ab von dem bei der Ausführung eingeschlagenen Verfahren und von den Diemeissione der Heberbarometer.

Wird die durch Verringerung des Vacanums eintretende Erniedrigung der Angaben eines Bieherharmenters durch Vergleichung desselben mit einem aderen bestimmt,
dessen Vacanum noverändert bleibt und werden dabei die Beobachtungen eine Reibe von
Ragen hindruch bei demselben Volumen des Vacanums angestellt, so werden dieselven
von den Temperaturverbaltnissen nur insofern besinfusset, als bei der Berechanng der
mittleren Temperatur der Queckeilbersäule Racksicht darauf geommen werden muss,
dass die Mitte derselben zeitweilig höher steht als diejenige des fest bleibenden Thermometergefabessel.

Werden dagegen die Beobachtungen rasch hintereinander bei verschieden grossen Volumen dee Vacumms ausgeführt, so verschwindet der Einfluss nur, wenn die Rohren des Heberharometers überall gleich weit sind. Ist dagegen der Querschnitt des oheren und

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Selbstverständlich muss bei genanen Messungen anch die Abnahme des Druckes mit der Höbe berücksichtigt werden, da die Correction in runder Zahl 0,000 der Niveaudifferenz beträgt.

125

· 75 m.

3 60

-1 Too

- 17 Line

" Topic.

in time!

4 75 2

10 .20

Car L

Ser re

not see 3

Emr 2

gray!

· hora

SL bi

486 8

7 H.

20

nnteren Theiles des Barometers wesentlich weiter als derienige des Verbindungsrohres, wie dies bei sogenannten Normalbarometern der Fall zn sein pflegt, so wird beim Heben des Quecksilbers die mittlere Temperatur der Quecksilbersäule umsomehr erniedrigt. je grösser die Temperaturdifferenz zwischen oben und unten und je grösser die Differenz der Querschnitte ist. Beim Senken des Quecksilbers tritt, wenn auch in etwas vermindertem Maasse, der entgegengesetzte Effect ein, und bei constanter Zimmertemperatur würde die mittlere Temperatur der Saule nahezu dieselbe werden, wie sie vor der Hebung des Quecksilbers gewesen war. Es wird also auch bei geschlossenen Beobachtungen der Einfluss der Temperaturänderungen nicht eliminirt. Das Quecksilberthermometer bleibt von den letzteren unberührt und wir begehen daher bei der Temperaturmessung einen Fehler, der den bei der Verringerung des Vacuume beobachteten Barometerstand erniedrigt und une daher das im Vacnum enthaltene Luftquantum zu gross erscheinen lässt. Sind die Querschnitte der Röhren sehr verschieden, so wird der Fehler schon bei mittleren Hebnngen und Senkungen des Quecksilbers nahezu seinen vollen Betrag erreichen, sobald das gesammte im Verbindungsrohre befindliche Quecksilber durch kälteres oder wärmeres ersetzt worden ist, da alsdann die fernerhin durchfliessenden Quecksilbermassen nur noch eine verschwindend kleine Temperaturänderung herbeiführen. Wir erhalten also auch in Folge dieser Fehlerquelle für die Luftspannung scheinbare Abweichungen von dem Boyle'schen Gesetze, je nach der Reihenfolge der Operationen und dem Betrage der Hebung des Quecksilbers.

Unter der Annahme, dass die Temperaturunahme mit der Höhe 1° pro Meter betrage, habe ich für ein Puess-Wille dehes Hiederharmeter aus dem mir güügt von Herra Fnees zur Verfügung gestellten Dimonsionen die Maxinalfehler berechnet, welche aus dieser Fehlerquelle entstehen können, wenn die Operationen mit den Indexstellungen O, Simm, O und O, 40 mm, O ausgeführt werden. Es ergab sich, dass die Niveasdifferen im ersten Falle (bei Berucksichtigung der Abnahme des Druckes mit der Höhe) mm etwa Ogožim und im leutstere Falle um Oj016 mm au gross ausfäll; voraus sich für ein voll-kommen infürfeies Normalbarometer von blos 11 mm grossem Durchmesser folgende Corrections ergeben:

|        | [0, 80, 0] | [0, 40, 0]           |
|--------|------------|----------------------|
| 790 mm | +0,02  nm  | $+0.06  \mathrm{mm}$ |
| 760    | +0,01      | +0,04                |
| 730    | + 0.01     | +0.03                |

Also gerade bei mittleren, gewöhnlich angewandten Hebungen erhält man nicht unbeträchtliche Correctionen, denen gar keine Realität zukommt.

Da diese Fehler in demselben Sinne wirken wie die durch die Aenderung der Capillaritäteconstanten erzeugten, eo sind wohl in den meisten Fallen die nach der Arago'schen Methode bestimmten Correctionen für die Spannung der Luft im sogenannten Vacuum zu gross ansgefallen.

Marok und ich haben, um die ente Fehlerquelle zu vermeiden, den Normalbenonteter grosse, die fen beitregende, Durchmesser gegeben nit oden Einfusse der Capillarista well vollig eilminirt. Die Bestimmung der Linft im Vacnum habe ich zue längeren Vorgleichungen mit einem zweiten Normalbarometer abgeleitet und dabei die Messungen wochenlag bei genan dennelben, durch Spitzen fizitien und vor der Füllung den Barometers eorgfültig ansgemeisenen Volumen des Vacnums ausgeführt, so dass auch die zweite Fehlerquele vollständig ausgeneibssen wert.

Zum Schlusse noch einige Mittheilungen über eine bei Quecksilberthermometern bebachtete Erscheinung, die theilweise auf die Wirkung von Capillarkräften zurückgeführt werden muss und die effective Genauigkeit absoluter Temperaturmessungen wesentlich beschränkt. Es ist allgemein bekannt, dass die Quecknilberhermometer bei steigenden Temperaturen un indérig, bei füllenden dagegen im hoch zeigen und dass auch bei dem selhen Temperaturgangs die Differenzen swischen den Angahen der Thermometer und der wahren Temperatur der Umgebung bei verschiedenen Instrumenten verschieden ausfallen, die Thermometer also nicht gleiche Empfinischkeit besitzen. Diese letztere hangt wesentlich vom Verhältniss der Oherfläche des Thermometergefässes zur Masse deseelben ab, während die Thermometerverfeitiger entweder hloss die Länge eines Grudes oder aber das Verhältniss desselhen zu dem Volnmen des Gefässes als Masse der Empfindlichkeit ansehen nod diese durch Anwendung mögliches feier Casillerare un ettegern nochen.

Vergleichungen verschiedenartiger Thermometer hahen jedoch gezeigt, dass die Anwendung allznfeiner und namentlich flachgedrückter Capillaren Uehelstände nach sich zieht, welche die Thermometer unempfindlicher und die Angaben derselben namentlich bei sinkender Temperatur, unzuverlässiger machen.1) Es tritt alsdann die von Pfaundler mit dem Namen "todter Gang" hezeichnete Erscheinung, wie Berthelot und Picksring bemerkt hahen, sehr viel schärfer hervor. Sie besteht darin, dase die Kuppe, wenn sie aneteigend einen constanten Stand erreicht, etwas zu tief, und umgekehrt, wenn sie sinkend in ihre Endlage gelangt, zu hoch stehen bleiht. Durch Erschütterungen kann die Quecksilhersäule in die richtige Lage gebracht werden. Die Ahweichungen rühren von den verschiedenen inneren Drucken her, welche das Thermometergefäss je nach der Wölbung der Queckeilberkuppe erleidet. Da die innere Reibung des Quecksilbers geringer ist als die äuseere Reihung desselhen am Glase, so andert sich der Randwinkel, also auch die Kuppenhöhe ie nach dem Sinne, in welchem die Bewegung der Queckailhersänle erfolgt. Die hiorans entstehenden Druckvariationen sind nahezu nmgekehrt proportional dem Halhmesser der Capillare und erreichen recht heträchtliche Werthe. Ich habe seinerzeit, nm die Rechnungen durchführen zu können, die Halbmesser der Capillaren zweier meiner Thermometer gemessen und diejenigen anderer indirect abgeleitet, und gefunden, dass dieselhen zwischen 0,15 mm und 0,08 mm variirten. Die Drucknnterschiede können im ersteren Falle his zu 40 mm, im letzteren dagegen his zu 180 mm ansteigen. Da nun die inneren Druckcoefficienten der Thermometer, d. h. die Aenderungen der Angahen, die einer Druckvermehrung von 1 mm entsprechen, zwischen 0,0001° und 0.0004° variiren, so ergiebt sich hierans für die weitere Capillare ein maximaler todtor Gang von etwa 0.015°, während derselbe in der engeren his zu 0.07° ansteigen könnte. Diese Zahlon stimmen mit meinen Erfahrungen recht gut überein, und werden anch hestätigt durch diejonigen von Pickering, der bei einem calorimetrischen Thermometer einen todten Gang von 0,037° beobachtete. Aue den Dimensionen dieees Instrumentes folgt, dass die Capillare einen Radius von etwa 0.03 mm besass, worans sich der innsre Druckcoefficient zu 0,0002° berechnet, also ziemlich dem mittleren der von mir his jetzt beobachteten Druckcoefficienten entspricht.

Wenn nun bei relativen Mesungnen der Einfinns des totten Ganges durch geigentes Anordnung der Versuche græssenthelle beseitigt werden kann, o ist die bei absoluten Temperaturmensungen im Allgemeinen nicht der Fall. Es dürfte sich dabar empfelhen, die Capillarrobran für Normahlberenometer nicht allen fein zu wählen, und plattgedreitet Harrobrachen gen nicht zu servenden. In den meisten Fallen wird man eine passende Länge des Grudes erzielen können, ohne dem Thermometergefisses ein zu grosses Volumen geben zu mitsene, denn nach meinen langlährigen Erhärungen können bei einer Gradlänge von bles 6mm noch Tausendel Grade ziemlich gut geschätzt und Zahntassendelt beicht und zusch mitrometrische gemessen werden. Bei absoluten Tempel.

Vergl. u. A. S. 31 der Metronomischen Beiträge No. 3: Vergleichungen von Quecksilberthermometern, von Dr. M. Thiesen, 1881.

raturne-sungen sollten die Kuppenhöhen gewischt und die ensprechenden Correctionen in Arrechaung geberscht werden, sonst wird die Genanigkeit wesstellch verringert. Es ist dies um en neblwendiger, ale bei relativen Temperaturnessungen eine wirkliche Genanigkeit wes Q00° und bei siehelnet Temperaturnessungen eine eine doche von etwa OUGS° erzielt werden kann, wenn die zur Verwendung kommenden Instrumente zorgfühligtet untersneht worden eind.

### Ueber die Grösse der Beobachtungsfehler beim Ablesen eingetheilter Instrumente.

Von

Ingenienr F. J. Dorst in Lindentbal b. Cöln.

Die nachfolgenden Beohachtungen wurden von mir preprünglich nur zur eigenen Information und nicht zum Zwecke der Veröffentlichung angestellt. Ich will sie jedoch nnnmehr deshalb publiciren, weil sie, wie ich glanbe, wenn auch naturgemäse enbiectiven Charakters, dennoch etwas zur Klärung der von Herrn Dr. Leman in der Fussnote zu meiner früheren kleinen Mittheilung üher die unveränderlichen Maassstähe von Dennert n. Pape in Altona im diesjährigen Mai-Heft dieser Zeitschrift S. 173 angeregten Frage heitragen können. Der dort anfgestellten Behanptnng kann man allerdings im Allgemeinen nur znstimmen; richtig ist es ja jedenfalls und wird auch durch meine Beohachtungen bestätigt, dass von einer gewissen Intervallgrösee ah der relative Schätzungsfehler, d. h. das Verhältniss desselben zur Intervallgrösse mit Abnahme der letzteren wächst. Aus den Beobachtungen geht aber fernerhin hervor, dass dieses Anwachsen des relativen Schätzungsfehlers doch nicht rasch genng iet, um auch gleichzeitig ein Wachsthnm dee absoluten Fehlers der Meeening zu bedingen, woraus folgt, dass man thatsächlich im Stande ist, mit einem feiner eingetheilten Maassstabe auch nur mit bloesem Auge genaner zu messen als mit einem gröber getheilten. Freilich ist selbstverständlich, dass mit weiter und weiter fortgesetzter Feinheit der Theilung auch hier eine Grenze erreicht werden muss. Bis zu dieser erstreckten eich die Beobachtungen nicht; dieselbe ist anch praktiech ohne jedo Bedentung, da dann schon die Schwierigkeit, eine eo feine Thoilung mit bloseem Auge üherhaupt zu erkennen, die Anwendbarkeit der letzteren ansechliesst.

Bei allen Massebestimmungen mittele eingetheilter Instrumente, meigen die Theilungen derzeiben aus gradling des kreisfornig aufgetzene sein, wendet man vorzugeweise drei Operationen an, um kleinere Grössen, als diese Theilungen direct angebon, zu bestimmen. Man schattt eutweder einfach Untersheldingen, oder man mittet Smitnen, einem Keiter Smitz ein der Beiten unt der Smitzen, der mit Effile von Mikrometer-Mikromkopen. Im zweiten Falle bestehett man die Osiciedens zweier Thislitriche, im dirtien Falle aber stellt man den hetreffenden Theiletrich in die Mitte zweischen zwei anders Linien ein. Dem entsprechend werde ich im Falgenden die resultrenden wahrebeiteihen Fellere öbeger drei Operation nontweder Schatzunger, Ozincidens-, oder Einstell-Fehler nennen, obgleich lettere mar ein specieller Fall der Schätzunger, Ozincidens-, oder Einstell-Fehler nennen, obgleich lettere mach nob bei eeht vielen andern Bestimmungen ale solche vorkenmen werden. Die Theilungen mit Transversallinien kommen hierbei nicht in Betracht, das sie die betreffene helberen Grössen sehon direct angeben und erst darüber hinans ein Schätzen der Unterstheilungen beilungen.

Die physiologiechen Momente dieser drei Operationen, welche im Vorliegenden vorzugeweise berücksichtigt werden eollen, hängen hamptsächlich von der Empfindlichkeit des beobachtenden Anges ah, werden aber auch innerhalb gewisser Grenzen von der

Uehung, welche man im Auffassen kleiner Grössenunterschiede erlangt hat, beeinflusst werden.

Es ist nun sowohl für deu Beobachter, welcher Theilungen an Messinstrumenten abzulesen hat, sowie anch für den Verfertiger dieser Instrumente von Wichtigkeit, den Grad der Genauigkeit wenigstens annähernd zu kennen, mit welcher obige Operationen bewerkstelligt werden köunen; aus diesem Grunde habe ich es versucht, die Grösse der wahrscheinlichen Fehler zu bestimmen, welche ein mittelmässiges Auge beim Beobachten nach vorgenannten Methoden, möglichst frei von inetrumentellen Einflüssen, begeht. Mit meinem linken Auge, welches ich ansschliesslich zu diesen Beohachtungen henutzte, erkenne ich leicht mit passender Brille ein horizoutal gehaltenes Menschenhaar von 0,04 his 0.05 Millimeter Dicke auf eine Entfernung von circa 4.7 Meter, wenn sich dasselbe anf den hellbewölkten Himmel projicirt; dieses entspricht einem Gesichtswinkel von 1,8 his 2.2 Seconden. Jedoch sehe ich hei Theilungen kleine Unterschiede nicht so scharf, wenn die Theilstriche nahezn senkrecht zur Verbindungslinie beider Augen stehen, als wenn sie parallel zu dieser Linie sind. Dieser Unterschied scheint mir von einer anomalen Krümmung der Krystalllinse des Auges herzurühren, denn im ersten Falle d. i. mit horizontal liegenden Spalten des Stampfer'schen Optometers heträgt nach genanen Bestimmungen die dentliche Sehweite 228,77 ± 1,12 Millimeter, im zweiten Falle aber mit vertical stehenden Spalten 125,44 ± 0,76 Millimeter. Aus diesem Grunde habe ich alle Beohachtungen in beiden Lagen der Theilstriche ausgeführt und bezeichne dieses im Folgenden mit "senkrechter" und "paralleller" Lage. Zn bemerken ist noch, dass ich bei allen Beohachtungen mit blossem Auge das Object stets in einer Entfernung von etwa 125 Millimeter vom Auge hrachte, ohne Rücksicht daranf, ob die Theilstriche in senkrechter oder paralleler Lage beobachtet werden, weil mir in dieser Entfernung die Striche am Schärfeten erscheinen.

#### A. Schätzungefehler.

Zar Bestimmung der Schatzungsfehler zog ich auf rein weissen Veilapapier mit einer Parullel-Reisefer mehrere Greppen sehr feiner Doppellinein is verschiedenen Abstanden. Zwischen diesen Linien machte ich mit einer Zeichenfeler beiteitige, möglichst kleine runde Punkt, deren Ensfremmag von den Innenkanten der Linien ich sehr sorg: fältig bis auf ein Zwanzigstel des Intervalles abschätzte und notirte; hierauf wurden diese Abstätade mit einem fein gestellein Glamikronster und zehnfach vergessenden Lupe gemessen und in Bruchtbeile der Intervalles verwandelt. Aus den sich ergebenden Differennen wurden die wahrzeheinlichen Piehle nach der Methode der kleinsten Quadrate ermittelt. Die in Col. II der Beobachtungereithen angegebenen Intervallgrössen sind stetst die Distanzen der Innenkankant eder Linien.)

Betrachtet man die so erhaltenen Schätzungsfehler Col. III als eine Function der Intervallgrössen, so kann man dieselben nach der Wahrscheinlichkeitsrechnung mit Hilfe der Formel:

$$k = a + b s$$
,

worin k den Schätzungsfehler, a und b Constanten, s die Intervallgrösse bedenten, aus-

$$p = p_1(s - d) + \frac{1}{2} d$$

<sup>9)</sup> Will man geschätzte Bruchtheile, welche sich naturgemäss stets auf die Distanz der Innenkanten der Theüstriche beziehen, in Bruchtbeile der wahren Intervalle von Mitte zu Mitte der Striche verwandeln, so hat man dafür die Gleichung.

wo p den Bruchtheil des wahren Intervalles,  $p_1$  den geschätzten Bruchtheil, s das wahre Intervall und d die Strichdicke bedeutet. Begnügt man sich aber beim Abschätzen mit den Zehnteln der Intervalle, und ist die Strichdicke geringer als ein Zehntel des Intervalles, so kann man diese Correction vernachlüssigen.

gleichen. Diese Gleichung in Zahlen ausgedrückt lautet dann für die Schätzungsfehler in der senkrechten Lage: k = 0.0589 - 0.0148 s.

in paralleler Lage aber: k = 0.0387 - 0.00934 s

Die Resultate dieser Gleichungen wurden in Col. IV. der ohigen Reihen als berechnete wahrscheinliebe Fehler eingetragen. Die Col. V., R. - B. enthält die Differenzen zwischen den berechneten und beobachteten wahrscheinlichen Fehlern. Schliesslich wurden die berechneten wahrscheinlichen Fehler in Millimeter verwandelt und in Col. VI. aufgeführt.

a Sankrachta Laga:

| I.<br>Anzahl der<br>Beobach-<br>tungen |      | wahrsch. Feb | obachteter Berechneter Brakrach. Fehler in Theilen Brakrach. Fehler in Theilen Brakrach. |     | VI.<br>Berechnet<br>wahrsch<br>Fehler is<br>Millimete |       |
|----------------------------------------|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|-------|
| 49                                     | 0,43 | 0,060        | 0,053                                                                                    | - 6 | ,007                                                  | 0,028 |
| 48                                     | 0,65 | 44           | 49                                                                                       | +   | 5                                                     | 32    |
| 24                                     | 0,92 | 89           | 45                                                                                       | +   | 6                                                     | 41    |
| 24                                     | 1,20 | 40           | 41                                                                                       | +   | 1                                                     | 49    |
| 24                                     | 1,50 | 44           | 37                                                                                       | _   | 7                                                     | 56    |
| 24                                     | 1,80 | 26           | 31                                                                                       | +   | 3                                                     | 59    |
|                                        |      | b. Parall    | ele Lage                                                                                 | :   |                                                       |       |
| 42                                     | 0,43 | 0,084        | 0,085                                                                                    | + 0 | (00)                                                  | 0,015 |
| 48                                     | 0,65 | 34           | 33                                                                                       | _   | 1                                                     | 21    |
| 24                                     | 0,92 | 30           | 30                                                                                       | ±   | 0                                                     | 28    |
| 24                                     | 1,20 | 26           | 27                                                                                       | +   | 1                                                     | 32    |
|                                        |      |              |                                                                                          |     |                                                       |       |

| 24 | 0,92 | 30 | 30 | ± | 0 | 9 |
|----|------|----|----|---|---|---|
| 24 | 1,20 | 26 | 27 | + | 1 | 3 |
| 24 | 1,50 | 27 | 25 | - | 2 | 8 |
| 94 | 1,89 | 20 | 21 | + | 1 | 4 |
|    |      |    |    |   |   |   |

Beobachtungen an einem Lenoir'schen Rechenschieber. a. Senkrechte Lage:

Die Bestimmung der Schätzungsfehler mittels des Lenoir'schen Rechenschiebers geschah in folgender Weise: Den Nullpunkt der Coulisse stellte ich heliebig zwischen zwei Linien von der angegebenen Intervallgrösse auf dem Rechenstabe ein, schätzte und reducirte nach Ohigem die Unterabtheilungen; dann bestimmte ich die wahren Bruehtheile, unter Berücksichtigung der logarithmischen Werthe, durch die Coincidenzen der betreffenden Striche, welche ich mit zehnfach vergrössernder Lupe ablas. Aus den sich ergehenden Differenzen zwischen Schätzung und Coincidenzbestimmung wurden dann wie vorher die wahrscheinlichen Fehler ermittelt. Die so erhaltenen Resultate sind weniger zuverlässig als die directen Messungen mittels Glasmikrometer, weil jene durch die Theilungsfehler des Schiebers beeinflusst werden, zeigen aber doch, dass ich die Zwischenlage der Linien sicherer schätze, als die der Punkte.

### B. Coincidenzfehler.

Die Genauigkeit, mit welcher sich die Coincidenzfehler bestimmen lassen, hängt im Allgemeinen sehr von der Feinheit und Schärfe, mit welcher die Theilstriche gezogen werden, ab, feruer davon, oh Nonius und Limhus in einer Ebene liegen. Die Bestimmnngen unter No. 1, 2, 4 und 6 der nachfolgenden Tabelle beruhen anf Ablesungen bezw. Schätzungen der Nonien entweder mit blossem Auge oder durch die angehörigen Lupen. Diese Angaben wurden durch ein 15 fach vergrösserudes Mikroskop genan controlirt und ans den sich ergebenden Differenzen die wahrscheinlichen Fehler ermittelt, nachdem man zavor die Lupenablesungen auf das blosse Ange reducirt hatte. Die Beobachtung No. 3 beruht auf einer Bestimmung der Theilungsfehler dieses Instrumentes nnd kann nur indirect zur Bestimmung der Coincidenzfebler dienen, welche in Wirklichkeit nicht unerbeblich geringer sein dürften, denn die angegebene Grösse ist eigentlich eine Vereinigung der Coincidenz- nnd Theilnugsfehler. Die Beobachtung No. 5 aber wurde nnr zu diesem Zwecke angestellt und ist jedenfalls zuverlässig. Mit dem Instrumente visirte man stets dieselbe gutbeleuchtete Mire an und las die Nonien ab: folglich wird bier die Ahlesung nur durch den geringen Einstellfehler des 30fach vergrössernden Fernrohres beeinflusst.

| Sen | brac | hte | I. a or a . |
|-----|------|-----|-------------|

| Benntztes Instrument.                                                                                                            | Anzahl der<br>Beobach-<br>tungen | Wahrscheinl-<br>Fehler in<br>Millimetern |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <ol> <li>Kippregel von Goldschmid in Zürich mit 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> zölligem<br/>Verticalbogen 1 Min. angehend</li> </ol> | 10                               | 0.014                                    |
| 2) 5 zölliger Theodolit von Hermann u. Pfister in Beru                                                                           |                                  |                                          |
| 1 Cent. Min. angehend                                                                                                            | 10                               | 0,010                                    |
| 20 Sec. angebend                                                                                                                 | 72                               | 0,009                                    |
| b. Parallele Lage:                                                                                                               |                                  |                                          |
| 4) Barometer von Pistor u. Martins in Berlin 0,05 Milli-                                                                         |                                  |                                          |
| meter angebend                                                                                                                   | 10                               | 0,006                                    |
| 5) 4 zölliges Universal-Instrument von Brnnner in Paris                                                                          |                                  |                                          |
| 15 Sec. am Verticalkreis angebend                                                                                                | 40                               | 0,004                                    |
| <ol> <li>6) 6 zölliger Theodolit von Breithanpt in Cassel 10 Sec.</li> </ol>                                                     |                                  |                                          |
| angebend                                                                                                                         | 10                               | 0,002                                    |

Die Instrumente No 1 und 4 batten versilberte Messingtheilungen und die Nonien derselben lagen wie bei dem Instrumente No. 3 nicht mit dem Limbus in einer Ebene. Die Instrumente No. 2, 3, 5 nnd 6 hatten alle sehr gute Silbertheilungen.

Im Ganzen ist die Bestimmung der Coincidenzfehler ziemlich unsieher nnd man kann, da dieselbe von vielen anderu Fehleru beeinflusst ist, bei den Instrumenten No. 1, 2 und 3 in der senkrechten Lage annehmen, dass dieselbe eher zu gross als zu klein sein werde.

#### C. Einstellfebler.

Zur Bestimmung der Einstellfchler wurden dieselben Liniengruppen benntst wis auch bei den Schattmagefehren. Zwischen js weit Linien wurde obne opisisch liefmittell genan in die Mitte derselben mit einer feinen Nadel ein Pünkteben gestochen. Die Entfernung dieser Pünkteben von den Innenkanten der Linien wurde mit Glamikrometer und sehnfich vergrössernder Lupe, genan wie bei den Schatzungsfellerngemessen und in Bruchtbeilen der Intervalle ansgedrückt. Aus den sich ergebenden Differenzen wurden die wahrscheinliches Pühler ermittelt, nach der Methode der kleinten Quadrate ausgeglichen und schlieselich in Millimster verwandslt. Die Gleichnug zur Berechnung der wahrscheinlichsten Fehler lautet in der senkrechten Lage:

 $k = 0.0425 - 0.0132 \, s, \label{eq:k}$  und in der parallelen:

and in der parallelen: k = 0.0175 - 0.00484 s,

mit derselben Bedeutung wis oben bei den Schätzungsfehlern.

a. Senkrechts Lage:

| I<br>Anzahl der<br>Beobach-<br>tungen | II.<br>Grösse des<br>Intervalles in<br>Millimetern | webrech. Feb | . IV.<br>hteter Berechneter<br>b. Fehler in Theilen<br>se Intervallee |         | V.<br>- В. | VI.<br>Berechnete<br>wahrech.<br>Pehler in<br>Millimeter |  |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------|--|
| 54                                    | 0,43                                               | 0,035        | 0,087                                                                 | + 1     | 0,002      | 0,016                                                    |  |
| 53                                    | 0,65                                               | 42           | 34                                                                    | _       | 8          | 22                                                       |  |
| 53                                    | 0,92                                               | 28           | 80                                                                    | +       | 2          | 28                                                       |  |
| 42                                    | 1,20                                               | 16           | 27                                                                    | +       | 11         | 32                                                       |  |
| 34                                    | 1,50                                               | 29           | 23                                                                    | _       | 6          | 34                                                       |  |
| 23                                    | 1,89                                               | 18           | 18                                                                    | ±       | 0          | 34                                                       |  |
|                                       |                                                    | b. Parall    | ele Lage                                                              | :       |            |                                                          |  |
| 57                                    | 0,48                                               | 0,014 0.015  |                                                                       | + 0,001 |            | 0,006                                                    |  |
| 55 .                                  | 0,65                                               | 17           | 14                                                                    | -       | 3          | 9                                                        |  |
| 58                                    | 0,92                                               | 13           | 18                                                                    | ±       | 0          | 12                                                       |  |
| 42                                    | 1,20                                               | 10           | 12                                                                    | +       | 2          | 14                                                       |  |
| 34                                    | 1,50                                               | 10           | 10                                                                    | ±       | 0          | 15                                                       |  |
| 24                                    | 1,89                                               | 9            | 8                                                                     | _       | 1          | 15                                                       |  |

Beobachtungen an den Mikroskopen des Verticalkreises eines 5 zölligen Universal-Instrumentee von Pistor und Martins in Berlin:

Beobachtungen an den Mikroskopen eines 5 zölligen Theodoliten von Dennert und Pape in Altona:

Die beiden letten Beobachtungen an den Mikroskopen der Instrumente von Pinter & Martin, und Dennert & Pape dimen als prektieche Belege (wie such die Beobachtungen am Lenoir'schen Schirber bei den Schätungschähren) für die Richtigkeit der oben ernitelten währzbeinlichen Einstelffelber, Die durch die Scharbanenmikroskeps sich ergobenden Fehler wurden durch winderholtes sorgfältiges Einstellen in demælben Sinne der Schrusbenundrehung auf einen bestimmten Theilentich ernititelt und enthalten sales auch nech den jedenfälle sehr geringen Schrusbenfelber, beweisen aber ferner, dass das Einstellen von Linien sich ungleich sichsrer bewerkstelligen lässt, als das eines Punkes.

Die hier behandelte Frage scheint mir nicht gaus unwiebtig zu sein; interessant ware es jedenfalls, wenn auch noch von anderen Seiten shaliche Beobachtungen angestellt würden, aus deren Gesammthait sich dann wahrscheinlich auch Schlützen hinsichtlich des mit den Erzebeitungen der sog, persönlichen Gleichung nahe verwandten Einflüsses der subjectiven Anflässung auf das Endresultat würden ziehen lassen.

ZEITSCHRIFT PÜR INTRUMESTRIKE

## Kleinere (Original-) Mittheilungen.

Ansstellung wissenschaftlicher Instrumente, Apparate und Präparate.
(Fortsetzung.)

Das Gehiet der Elektrioität und des Magnetismns war in hervorragender Weise vertreten. Siemens & Halske hatten eine nene Art der Dampfung für elektrische Messinstrumente vorgeführt, eine Flüssigkeitsdämpfung, welche auf der Reibung einer Flüssigkeit an den Wänden eines geschlossenen Raumes beruht; das Functioniren der Einrichtnng wurde an einem Torsionsgalvanometer gezeigt. Ansser mehreren zu elektromagnetischen Messnngen an dynamo-elektrischen Maschinen bestimmten Messapparaten, einem Energiemesser für elektrische Ströme mit Stahlmagnet und elektrischer Dämpfung hatte dieselbe Firma Curven ausgestellt, die mittels des bekannten zur Registrirung elektrischer Ströme dienenden Russschreibers gewonnen waren und die unter Anderem die elektrischen Erscheinungen beim Telegraphiren auf einem atlantischen Kabel zeigten; ferner führten Siemens & Halske einen nach dem Princip des Russschreibers gebanten zur Messung der Entladning von Accomulatoren dienenden Registrirapparat vor. - Eine reiche Anzahl elektrischer und magnetischer Messwerkzenge hatte Hartmann & Brann in Frankfurt-Bockenheim ansgestellt. Zunächst sei eine Collection von Apparaten nach Prof. Kohlransch in Würzburg erwähnt, unter denen besonders hervorgehoben werden mögen ein transportables Spiegelgalvanometer, ein Elektrodynamometer mit eindrahtiger Aufhängung, eine Tangentenhussele für absolnte Messungen mit metallfreiem Magnetometer, eine Wheatstone-Kirchhoff'sche Brücke in Walzenform, bei welcher in bekannter Weise, um den Vortheil eines langen Verzweigungsdrahtes ohne die Unbequemlichkeit grosser Ausdehnung zu bieten, der Draht auf einer Walze von weissem Marmor anfgewickelt ist, ferner eine Universalmessbrücke, ein transportables erdmagnetisches Bifilarvariometer, ein gleichfalls zu erdmagnetischen Messungen dienendes Intensitätsvariometer mit vier Ablenknngsmagneten, sowie eine Anzahl von Federgalvanometern in verschiedenen Grössen, welche letztere sich nach den kürzlich von Prof. W. Kohlransch in Hannover in der Elektrotechnischen Zeitschrift mitgetheilten Erfahrungen sehr bewährt haben. An einem Spiegelgalvanometer Wiedemann'scher Form fand sich hereits die von Prof. L. Weber in Breslan angegebene und im September-Hefte dieser Zeitschrift S. 299 von H. Langner beschriehene Einrichtung zur Ahlesung mittels zweier Spiegel angehracht. Besonderes Interesse bot der nene Differential-Erdindnetor zur raschen Bestimming des Inclinationswinkels, von Prof. L. Weher; der Apparat besteht ans zwei möglichst genan gleichen, in ihren Lagern vertauschbaren Rollen, deren Drehungsaxen senkrecht zu einandor stehen und zu gleicher Zeit gedreht werden; bei einem Inclinationswinkel von 45° wird die Stromstärke in beiden Rollen gleich sein, das eingeschaltete Differentialgalvanometer also keinen Ausschlag gehen; ist der Winkel kleiner oder grösser als 45°, so wird die Stromstärke durch Zuschaltung von Widerständen zur Horizontal- hezw. Verticalspule an heiden Spulen gleich gemacht; die Tangente des Inclinationswinkels ist dann gleich dem Verhältniss der Widerstände beider Stromstärken. Erwähnt möge ferner noch eine Collection der bekannten eisenfreien Scalenfernröhre der in Rede stehenden Firms werden, ein Voltameter für technische Zwecke mit sehr hohem Widerstand, 5 bis 6000 Ohm für 100 Volt, eine Sammlung von Rheostaten mit Stöpselhaltung, die in mehreren nicht unwichtigen Punkten von den Siemens'schen Apparaten gleicher Gattung abweichen, sowie eine Anzahl von Stahlmagnetspiegeln und Planparallel-

spiegel für elektrische und magnetische Instrumente. — Herr Dr. P. Mönnich in Rostock führte einen von ihm construirten Differentialindnotor vor. Der Apparat dient als Ersatz des Differentialindvanometers zum Messen elektrischer Widerstände nad einzet sich besonders für Plüssigkeiten. Derselbe unterscheidet sich von einem gewöhnlichen Inductionsapparate dadurch, dass die primäre Spule hifilar gewiekelt ist und aus zwei Drahten von gleichem Widerstande gehildet wird. Verzweigt man einen schnell intermittirenden Strom einerseits durch den zu messenden Widerstand, andorerseits aber durch einen Vergleichswiderstand in der Art, dass die heiden Zweigströme anch die Wicklungen der primären Rolle des Differentialinductors und zwar in einander entgegengesetzter Richtung durchfliessen, so werden in der secnndären Spule fortdauernd Inductionsströme entstehen, solange die beiden primären Ströme an Intensität nugleich sind, also anch Vergleichswiderstand und zu messender Widerstand verschiedene Grössen hesitzen. Die Stärke dieser Inductionsströme, welche durch ein mit den Polen der secundären Rolle verhundenes Telephon leicht wahrnehmbar gemacht werden können, hängt von der Differenz der beiden Widerstände ab. Sobald nun die letzteren einander gleich gemacht sind, verschwindet der Ten im Telephon. Drahtwiderstände, welche aufgespult sind, können der Extraströme wegen nicht chne Weiteres mit dem Apparate bestimmt werden; für Flüssigkeiten werden Wechselströme benutzt. Ein von demselhen Gelehrten nach analogem Princip construirtes Differentialtelephon lag gleichfalls ans. - Die Kategorie der elektromedicinischen Apparate war zahlreich und gut von J. R. Voss, W. A. Hirschmann, R. Krüger und H. Nehmer in Berlin, Reiniger, Gehhert & Schall in Erlangen n. A. vertreten. Wir können auf diese Apparate hier nicht näher eingehen, doch möchten wir hervorhehen, dass die zur Belenchtung innerer Organe dienenden erbsengrossen Glühlämpchen, die n. A. von H. Nehmer in Berlin ausgestellt waren, recht wchl auch zur Beleuchtung transportabler gecdätischer und astronomischer Instrumente Verwendung finden könnten; den Verfertigern dieser Apparate könnte sich in dieser Beziehung noch ein dankbares Feld der Thätigkeit hieten.

Das Gehiet der Précisionswagen war nur durch einige wenige Firmen verteten. — J. Nemets in Wien filhert einige Preisionswagen vor, die emberre nicht unieteressante nene Einrichtungen anfruweisen hatten; laß Material für die Schneiden ist Pemestein gewählt worden, der ein siehe rag bekwehren soll; ferner sind die Wagen mit einer nenen Spiegedahlenung vernehen und haben die Arzherger beho Vorrichtung, um hei geschlessenne Kanten Gewichte auf- und abheben zu können. Wir heffen über die Nemetrischen Wagen bald Nüberes mithelien zu können. — P. Reimann in Berlin hatte chemische Wagen ausgestall; eine Demoestrationswage, sowie als Exemplar seines Arlometers (1888 S. 317), endlich H. Fleischer in Berlin dien Collection chemischer Wagen, nowie eine Annahl vor Gewichtstattsen.

Apparate für chemische Laboratorien und Hilfsapparate für hakteriologische Unteranchungen waren von einigen herrorragenden Firmen ausgeställe.
E. Behlke in Tuhingen hatte eine Annahl von Apparaten nach Prof. L. Meyer vergeführt, einen Gasregulator zur Erzielung constanter Temperaturen, mehrere Lafthäder,
einen Ofen an präparativen Arbeiten in erhitsten Glacorbren, einen Glassparat zur Bestimmung der Dampfdichte, sowie einen Heisaluftrichter mit Ringhrenner zum Flitrien
von heisen Lömagen. — Dr. R. Weneuke, Dr. H. Reirheck und die Firma Warmhrnna, Quillits & C., seigten Collectionen ührer bakteriologischen Apparate, Vegetationeund Sterflikturungsparate, Zahlsporate zum Zählen der Bakterien z.

Anch die wissenschaftliche Photographie war in nicht uninteressanter Weise durch Apparate und Photographien vertreten. Mikrephotographische Apparate hatten R. Blänsderf in Frankfart a. M., E. Leitz in Wetslar mod J. P. Schippang & Co. in Berlin ausgestellt, C. Zeits in Jean eine Zeichnung seines nenen verbesserten mikrephotographischen Apparates, dessen genauere Beschrihung wir dennächst unsern Lesern ng geben helfen. Grosses Interesse boten die Photographien von Himmelskörpern von Lubas, A. Common, E. V. Gothard, Gebr. Henry, Pickering und Tedd, ferner

die Blitzphotographien von Prof. H. Kayser und Dr. E. Jacobsen, die Photographien phosphorescirender Wolken von O. Jesse, das Gitterspectrum von Rowland, mit Hilfe seines Concavgitters (1884 S. 135) gewonnen, sowie das Sounenspectrum von Dr. B. Hasselberg, aufgenommen mit Hilfe eines grossen Prismenspectrographen.

Weitaus den grössten Theil der Ausstellung bildeten die medicinischen Apparate. Es hiesse die Ziele dieser Zeitschrift überschreiten, wenn wir anf die Fülle dieser Apparate näher eingehen wollten; wir wollen nur diejenigen herausgreifen, welche vom präcisionstechnischen Standpunkte ans Interesse erregen. - Physiologische Apparate waren von hervorragenden Gelehrten und Mechanikern ausgestellt. J. Pfeil in Berlin zeigte n. A. einen Plethysmographen nach Mosso mit Kronecker'schem Schreibkasten, ein Manometer nach Kronecker zur Registrirung des im isolirten Froschherzen, unter variablen Ernährungs-, Temperatur- und Reizbedingungen herrschenden Druckes, ferner einen Cardographen und Sphygmographen nach Dr. Grunmach mit akustischem Zeitschreiber, der ans einer auf eine bestimmte Schwingungszahl abgestimmten Zungenpfeife mit Schreibspitze und Resonator besteht, endlich einen elektromagnetischen Chronographen eigener Construction für physiologische Zwecke, dessen Beschreibung demnächst in dieser Zeitschrift veröffentlicht werden soll. - Von Prof. H. Kronecker in Bern war ein von ihm construirtes und von Dr. Hassler daselbst ausgeführtes Elektromvographion zur Anschauung gebracht, bei welchem die Rotation des Schreibeylinders auf elektrischem Wege regulirt wird. - C. Reichert in Wien und Fr. Sohmidt n. Haensch in Berlin hatten Exemplare des Fleischl'schen Hämometers (1886 S. 149) ausgestellt. - Apparate anr künstlichen Athming waren von R. Hennig in Erlangen vorgeführt; ein Apparat nach Prof. Rosenthal, bei welchem durch abwechselnde, mittels einer Wasserstrahlluftpnmpe bewirkte Luftverdüunnng eine mit einer beweglichen Membran überspannte Dose evacuirt wird; hierdurch werden ein Hebel und durch diesen Ventile in Bewegung gesetzt, die dnrch eine zweite Saug- oder Druckwirkung die nöthigen Luftmengen der Lunge des Thieres zuführen; bei einem zweiten, nenen Apparate nach Prof. Fleischer kommt ebenfalls ein Wasserstrahlgebläse mit Druck- und Sangwirkung zur Anwendung, welches mit der Verschlussmaske des Gesichts durch Gnmmischlänche in Verbindung steht. - Eine ganze Sammling physiologischer Apparate und Hilfseinrichtungen hatte Prof. Anbert in Rostock ansgestellt, der, wie unseren Lesern bekannt ist, durch zahlreiche in ingeniöser Weise von H. Westien ausgeführte Nenconstructionen die wissenschaftliche Technik bereichert hat. Wir wollen nur einige der von ihm vorgeführten Apparate hervorheben, ein Fadenmodell zur Darstellung der Accomodation der Linee des Auges, ein Augenbewegungsmodell, zur Veranschanlichung der Angenmnskelwirkung, ein Ophthalmometerplattenmodell, mittels dessen die Ablenkung der Lichtstrahlen durch planparallele Glasplatten, die einen Winkel mit einander bilden, veranschaulicht wird, sowie ein Fadenmodell zur Demonstration des Ganges der Lichtstrahlen durch diese Platten. - Gleichfalls von H. Westien ansgeführt waren einige von Prof. v. Zehender construirte Fadenmodelle znr Demonstration des Ganges der Lichtstrahlen durch schräggestellte planconvexe Linsen, sowie ein Apparat zur Demonstration der Correction der durch eine schräggestellte Glaslinse hindurchgegangenen Lichtstrahlen mittels oylindrischer Gläser. - Von ophthalmologischen Apparaten seien noch erwähnt das Plehn'sche Optometer (1885 S. 53), von Fr. Schmidt u. Haensch ansgestellt, sowie Dr. L. Wolffberg's Apparat zur Prüfung des centralen und peripheren Lichtsinnes (1884 S. 420), von Ehrhardt u. Metzger in Darmstadt vorgeführt. -Anthropologischen Zwecken dienen einige Apparate von Dr. H. Virchow, ein Apparat snm Abzeichnen der Medianlinie des Rückens des lebenden Menschen, ausgeführt von J. Pfeil in Berlin, sowie ein Apparat zum Aufzeichnen des Fussgrundrisses, von P. Thate in Berlin angefertigt. Achnliche Ziele verfolgt ein Mess- und Zeichnungsapparat von Dr. W. Schnithese in Zürich, zur Zeichnung von Rückgratsverkrümmungen. Etwas complicir in seinen Enrichtungen und daher wohl einen geübten Beolachter voraussetzend war ein von Prof. M. Benedict augsgebense Kraniometer, mit Messtisch, theofolikartigen Aufstatt für den Schädel, Kashetonneter und Registrieninchtung. — Zur Abhläding klüner Schädel, Coscillen n. a. w. dient der unsern Lesen bekannte Zeichnungen Abhläding klüner Schädel, Oscillen n. a. w. dient der unsern Lesen bekannte Zeichnungen Abhläding klünerpha ungestellt hatte.

Schliesslich mögen noch einige, verschiedenen Zwecken dienende Apparate Erwähnning finden. Siomene n. Halske hatten ein an das Foncault'sche Gyrometer erinnerndes Tachometer ausgeetellt, dessen Princip auf der Erscheinung heruht, dass jede in einem cylindrischen Gefäese, welchee um eeine verticale feststehende Axe rotirt, enthaltene Flüssigkeit nm eine paraboloidische Fläche rotirt. Der Umstand, dass der Inhalt des so entstehenden Paraboloide dem Quadrate der Umdrehungs-Geschwindigkeit proportional ist, gieht ein bequemes Mittel, nm schon bei geringen Mengen rotirender Flüssigkeit eine immerhin auegedehnte Scale zn erhalten. Dieses wird in folgender Weise erreicht. In den rotirenden, mit Quecksilher gefüllten Cylinder taucht ein zweiter, unten offener Cylinder von kleinerem Durchmesser, der ohen in eine Röhre von geringer Weite auslänft. Dieser innere Cylinder iet sammt dem Rohre mit einer leichten Flüssigkeit gefüllt. Rotirt nun das System, so wird die Quecksilberoherfläche die Paraboloidform annehmen; dadnrch wird die Masse des Queckeilbers im inneren Cylinder abnehmen und durch Nachdringen der leichten Flüssigkeit ersetzt werden, welche natürlich dementsprechend im Scalenrohre einken muss. Man erhält so einen Umdrehungsgeschwindigkeitsmesser von vollkommen quadratischer Scale und mit directer Ablesnag. - A. Altmann n. Co. in Berlin hatten einen Zug- und Druck-Messapparat für kleine Lnftverdünnungen und Luftverdichtungen ansgestellt. Ein im Puss des Instrumentes, angebrachter Hohlkörper, aus einer Combination von dünnem Blech und Gummi hestehend, wird mit dem zn messenden Medinm in Verhindung gehracht und erfährt dadurch entweder eine Aufschwellung oder eine Zusammenziehung, ie nachdem ein Ueher- oder Minderdruck gegenüber der Atmosphäre vorhanden ist. Die Bewegung des Hohlkörpers ist eelhst hei grösseren Beanepruchungen sehr unbedentend und wird mittels grosser Uebersetzung auf einen, fiher einer Scale epielenden Zeiger übertragen. Der in der mannigfachsten Weise für wissenschaftliche und technische Zwecke verwendbare Apparat wird auch mit Maximum- nnd Minimnmzeiger, mit Registrirvorrichtung oder elektrischem Läntewerk geliefert. - Endlich möge nochmals auf die sehr hübsche, nenerdings verhesserte Universalklemme mit Stativ (1885 S. 18) von H. Weetien in Rostock aufmerksam gemacht werden, welche durch eine einzige Schraubenmntterdrehung einen Apparat in der ihm gegehenen Stellung fixirt; die Klemme ist für Lahoraterien eehr gut verwendhar, um rasch einzelne Instrumenttheile zu einem Apparate zusammenzusetzen.

(Schinee folgt.)

# Referate.

Aperiodische Galvanometer von grosser Empfindlichkeit. Von A. d'Arsonval. Revue Intern. de l'Électricité. 2. S. 246.

Diese Galvanometer haben in ihrem Princip Achnlichkeit mit dem in dieser Zeitschr. 1882. S. 299 beschriebenen, nuterscheiden sich aher von diesem dadurch, dass der Stromkreie das bewegliche Organ ist. Hierdurch werden die Angaben vom Erdmagnetismus und sonstigen äusseren magnetischen Kräften vollkommen unahhängig. In seiner empfindlichsten Form besteht der Apparat ans zwei senkrecht übereinander, mit den gleichnamigen Polen einander gegenüberstehenden Hnfeisenmagneten, zwischen denen ein rechteckiger Multiplicatorrahmen, mit seiner Langseite horizontal, schwingt. Der Rahmen ist zwischen zwei verticalen Drähten eingespannt, welche den Strom znführen und zugleich die Rotationsaxe bilden; die Torsion dieser Drähte liefert die Gegenkraft. Durch eine Feder, an welcher der nntere Draht befestigt ist, kann die Spannung der Drahte und damit die Empfindlichkeit des Instrumentes in weiten Grenzen geändert werden. Innerhalb des Rahmens befindet sich noch ein Weicheisenstück, welches das magnetische Feld verstärkt und dasselbe noch gleichförmiger macht. Bei diesem Apparat sind die Ablenkungen den Stromintensitäten streng proportional. - Bei einer andern Form besteht der rechteckige Rahmen ane zwei Hälften von verschiedenem Metall und vereinigt so ein Thermoelement mit einem Galvanometer. In diesem Falle hängt der Rahmen mit verticaler Langseite an einem Coconfaden zwischen den Armen eines Hufeisenmagneten; der Beobachtungespiegel bedeckt die untere Löthstelle nnd schützt diese zugleich vor etörenden Wärmestrahlen. Innerhalb des Rahmens kann sich wieder ein Weicheisencylinder zur Verstärkung des magnetischen Feldes befinden,

## Ueber das Arago'sche Verfahren zur Bestimmung der Constanten etwaiger im geschlossenen Schenkel eines Barometers befindlichen Luft.

Von Dr. P. Schreiber. Repert. d. Phys. 22. S. 162.

Anlässlich der Präfung von zwolf Barometern der Konigl, sächsischen meteornlogischen Stationen hat Herz Director Dr. P. Schreiber im Mai und Juni 1985 das bekannte, von Arago angegebene Verfahren zur Bestimmung der Spannung der Luft im 
gemannten Voumm eines Barometers angewandt. Ann den nech nicht völlig abgeschlessessen
Unterwichungen glanbt er schliessen zu müssen, dass das genannte Verfahren zur Beeinmung der Laftconstanten der Barometer nicht brunchber sei, in zicht einmal als
Präfungemittel für den unverknderten Zestand des Vacuume ohne Zimmed erscheine.
Herr Dr. Schreiber veröffentlicht daher suufknirch die Resultate seiner Beobachtungen, bei denen er alle vom Mechaniker zur Untermeinung der Instrumente gegebenen Mittel
erschaft in haben glabt und regt zu weiteren Beobachtungen an.

Bei den Revisionen der Barometerstationen hat Verf. ein einfaches Gestell beutzt, welches aus zwei durch Charniere verbundennen Bahmen beständ, die rechtwicklig gestellt, durch Einsnistale in ihrer Stellung festgehalten werden können. Durch zwei Fussechrauben lässt sich das Gestell einigermassen verticol stellen; ein Kasten, welcher ausser den kleiner Theilen des Gestelles mid den zum Reinigen der Barometer und zu kleineren Reparaturen nothwendigen Utensilien noch ein kleine Bank enthäll, dient als Basis. An der vorderen Stelte des Gestelles wird des inskleine Bank enthäll, dient als Basis. An der vorderen Stelte des Gestelles wird des Reissbarometer No. 163 von Fraes (System Wild-Fraess), so aufgehängt, dass das Licht auf zwei Preierblätter fällt, welchsiter den Schlittene, in deem die Kappen sichthar werden, augesteckt zind. An der zweiten Wand des Gestelles sind Vorrichtungen angebracht zur Befestigung von zwei Stationsakurometern mit Mikrockpeinstellung and verschiebbarer Messengesche, welche wohl von Greiner jr. (in Berlin) eingeführt worden und in Sachsen anf den meisten Stationes im Gebranche sind.

Bei den Vergleichungen wurden jedoch die Stationebarometer meist an ihrem gewöhnlichen Ort belassen und nur ausnahmsweise an dem Reisegestell aufgehängt.

Befand sich das Stationsharometer in einigermassen gutem Zastande, eo wurden zunichst die aus finff Paner von Ablesungen bestehenden Vergleichungen ansgefrüht, welchen das metere Visir des Reisebarometers auf O gestellt war; dann wurde das untere Visir so hoch als möglich gerückt, genan auf einen gauzen oder halben Centimeter eingestellt und wieder 10 Ablesungen gemacht. Diesen folgten 10 Bestimmungen bei einer mittleren Stellnag des Viiri, worsen eine letze Serie von Beobachtangen bei der Nallstellung des Viiris vorgenommen wurdt. Ver jeder Albeung wurde bem Reisebarometer durch Anbebeu des Quecksilbers, bei den Stationaharometern durch Neigen und Klopfeu und bei dreisebachtigen Barometern durch Hernaussiehen und Wiedereinpressen des im dritten Schenkel hefindlichen Stempels, für eine gute Aushildung der Kuppen Sorge getragen.

Nach den vier ohligstorischen Sätzen von Vergleichungen wurde dann das Stationsbarometer, sowit dies notdig erschien, anseinander genommen und der offene Schenkel mit Vaseline gereinigt, was meist sehr gut gelang. Hierauf wurden eine oder zwei Reihen von Vergleichungen mit dem Rieiskarometer bei der Stellung O des unteren Visitres vorgenommen und darnas die nene Correction abgeleit.

Nachdem Verf. das Schema eines Satzes von Vergleichungen ansführlich mitgetheilt, stellt er die Resultate aller seiner Vergleichungen ühersichtlich zusammen und leitet die Kormei zur Berechnung der Luftconstante des sogenannten Vacuums ah.

Beseichnet H, die einem Volumen V, des Vennums entsprechende Correction, J H die behoehste Correctionshaferung des Bormeters, wonn das Volumes V des Vacuums suf  $V_I$  reducirt wird, und J V die Differens der Volumina  $(V_I - V_D)$ , so wird, weem die im Vacuum enthaltene Luftmenge so gering ist, dasse die durch die Temperaturvariationen bewirkten Spannungsanderungen veranchlässigt werdene können:

$$C = H_1 \ V_1 = V_1 \ V_2 \ ^{A}_{A} \ ^{H}_{V}$$

und wenn man den Querschnitt q des obereu Theiles des geschlossenen Schenkels als constant ansshen kann und statt der Volnmina  $V_1$  und  $V_2$  die entsprechenden Niveau-unterschiede  $S_1$  und  $S_2$  in Bezug anf die Endfäche des Barometers einführt:

$$C = H_{\rm i} \, \frac{V}{q} \, = H_{\rm i} \, S_{\rm i} = S_{\rm i} \, S_{\rm i} \, \frac{d \, H}{d \, S} \, . \label{eq:constraint}$$

Bei dem Reisebarometer No. 163 von Fness liegt die Endfläche in der Höhe des Theilstriches 840, so dass die an einem Berometerstande N anzuhringendo Laftcorrection gegeben ist durch:

$$H = {}_{840} \stackrel{C}{=} N$$

Den Worth der Constante C hestimmt Verf. ans den Beohachtungen, indem er je zwei Reihen comhinirt, aus jeder Comhination einen Werth von C berechnet, und den Mittelwerth hildet. Er findet so: C=15,7 ± 1,3.

Obschon der wahrscheiuliche Fehler des Mittels ans 25 Einzelbestimmungen ziemlich gering ist, so ergehen doch die Beobachtungen übereinstimmend bei starker Verminderung des Volumens des Vacnums sehr viel kleinere Werthe als bei schwschen Compressionen; wie ans den folgenden Zahlen hervorgeht:

| Zahl der<br>Beobachtungen | Mittel<br>von S <sub>1</sub> u. S <sub>2</sub> | Mittel von C  |  |  |  |
|---------------------------|------------------------------------------------|---------------|--|--|--|
| 19                        | 1,8                                            | 28,2 ± 1.9    |  |  |  |
| 7                         | 5,3                                            | 10,1 ± 0,4    |  |  |  |
| 6                         | 8,9                                            | $7.2 \pm 0.5$ |  |  |  |

Verf. untersucht nun, ob die Ursache dieser bedentenden Unterschiede in Bebschtungsfahlern gefindete werden k\u00fane, nnd berochnet den Einfluss der einzelten Fehlerquellen. Er findet zunickt, dass ein Irribau nu I man in der Bestimmung der Lange der Laftsatlen S, und S, den Werth von C um eine Einbeit \u00e4ndere, so dass bei dem untersochten Instrumente die Constante C um 2 his 3 Einheite unrichtig ein könne. Dedurch würden jedoch die surfälligen Differenzen nicht erklitt, da der Fehler, wenn and nicht in demselbem Masses, so doch in demselbes Siuse an fall Bestimmungen einwirke. Ebense erwise sich der Einflass einer Abweichung des Baronseterrollers von der eyjhdrichen Gestalt und deizpeinig einer unrichtigen Messeng von S, und S, als zu unerheblich. Dagegen ergab sich, dass ein Fehler in der Bestimmung von JH unzweifelhaft den bedeutseiden Einflass aucht, denne für S, = 100 und

$$S_2=20, \qquad 50, \qquad 70$$
 wird der Fehler von  $C\colon 25 \qquad 100 \qquad 400$  mal so gross als der Fehler von  $\mathcal{A}H$ .

Verf. erklärt bieraus die betrieblitichen Abweichungen der bei sehwachen Compressionen erhaltzen Werthe von C, da in der Bestimmung von AH Febler bis zu ± 0.2 mm durch Cusumkäten der Beobechtungsfehler vorkommen können. Es ist dies anch nicht namkracheinlich, wenn man berücksichtigt, das die Jel Han der Combinirung von Vergleichungen des Stationsbarometers mit dem Reisebarometer bei verschiedenen Veinriedlungen erhaltenen Werthe von C glautk Verf. dagegen gewissen, von der Grouse der Compression abhängende Pelkern in AH zuschreiben an utsessen nad spricht die Vermuthung aus, dass namentlich Aenderungen in der Kappenform und in der Neigenge der über der Verschiedenen Verschiedenen Verschiedenen von der Grouse der Grouperssion nach abhängende Pelkern in AH zuschreiben an utsessen nad spricht die Vermuthung aus, dass namentlich Aenderungen in der Kappenform und in der Neigenge der über der Verschiedenen von der Verschieden und der Vers

die beobachteten AH mit den aus den S nnter Annahme bestimmter Werthe von C berechneten AH und constatirt eine Abbängigkeit der Differenzen von dem Onotienten S. : S. Er findet ferner, dass der Werth C= 12 nnter den Annahmen der wahrscheinlichste ist, dass durch irgend eine Ursache bei der Stellung des nuteren Visires bei 40 mm der Werth von AH durchschnittlich nm mehr als 0,05 mm zu gross ausfiel, während bei der Stellung des unteren Visires bei 70 eine abnliche Ursache den Werth von AH nm etwa ebensoviel zu klein ergeben babe. Obschon Verf. solche constanten Fehler als möglich anerkennt, so hält er doch diese Annahmen als durchaus nicht sicher, weil der Quotient S.: S. einen ausgesprochenen Einfluss ausühe. Er spricht daher die Vermuthung aus, dass die Menge des im Vacunm eingeschlossenen Gases nicht constant bleibe, weil bei einer gewissen Spannung die Luft und namentlieb anch der Wasserdampf vom Glase absorhirt werden könnte, um bei geringerer Spannung wieder frei zu werden. was namentlich auftreten würde, wenn das Barometer kalt gefüllt werde. (Letzteres würde im vorliegenden Falle aber nicht zutreffen, da Herr Fuess seine Barometer nach der von Wild angegebenen Methode unter Erhitzung des Quecksilbers bis zur Siedetemperatur im luftleeren Raume zn füllen pflegt. Anm. d. Red.)

# Ueber eine Modification des Wheatstone'schen Rheostaten.

Die jetzt gebrächlichste, von Jacobi angegebene Form des Wheatstone ischen Rebestaten hat den Utelesland, dass der auf den Cylinder gewichtelb Draht, infolge des seitlichen Druckes, den er von dem Contacträchen erleidet und der nicht unbeträchtlich seit darft, wenn der Contact gesichert und der Uebergangswiderstand nicht un gross seit soll, leicht aus der Rinne, in die er eingeleigt ist, berangedrängt wird. Verf. ändert darum den Apparat dahin ah, dass er den Cylinder vor einer festen Contactieder versichtet; er erreicht dies dadnrich, dass er den Abstand der Acenlager der doppleten Länge und die Azs der durifineben Länge des Cylinders gleich macht, und das eine Azsnages sowie das auf der entsprechenden Stite aus den Cylinder beransreichende Drittel

der Axo zu einer Schranbesmutter bez. Schranbe gestaltet. Hierdurch ist es meglioh, den Druck an der Contactstelle ohne Schaden für den Apparat atärker zu wählen und dadurch diese Stelle besser zu definiern, ferner dünneren Draht in dichteren Windungen zu verwenden und so den Apparat compendiöser zu construiren, als dies bei der Jacobi'schen Porm mödlich in

#### Construction der Linsenformel.

## Von M. d'Ocagne. Journ. de Phys. II. 4. S. 554

Zieht man (Fig. 1) in einem beliebigen Winkel bac die Halbirnagshine a, drie Von a aus und einem der beiden Schenkel, z. B. a. a, die Brennweite  $a \in F$  einer Lines auf und zieht durch e eine Parallele eg zum anderen Schenkel ab bis zum Durchsehnitt g mit der Halbirungslinie ad, dann hat der Punkt g die Eigenschaft, dass jede beliebige durch ihn gelegte Grada, z. B. gk, auf den Schenkeln ab und ac Stucke ab und ac kabschneidet, welche conjugirte Bildweiten der Lines von der Brennweite F darstellen. Bezeichnet man hallinic ab mit f, ac mit f, und

zieht auch noch g l / a c, so wird anch g l = F und wegen der Aehnlichkeit der Dreiecke:

 $\begin{aligned} & f_{n}^{p} = f_{n}^{p} = kg \\ & f_{n}^{p} = f_{n}^{p} = kg \\ & f_{n}^{p} = f_{n}^{p} = f_{n}^{p} \end{aligned}$  chenso:  $\begin{aligned} & f_{n}^{p} = f_{n}^{p} = f_{n}^{p} \\ & f_{n}^{p} = f_{n}^{p} = f_{n}^{p} \end{aligned}$  somit:  $\begin{aligned} & f_{n}^{p} + f_{n}^{p} = f_{n}^{p} \\ & f_{n}^{p} = f_{n}^{p} \end{aligned}$  followind:  $\begin{aligned} & f_{n}^{p} + f_{n}^{p} = f_{n}^{p} \end{aligned}$  followind:  $\begin{aligned} & f_{n}^{p} + f_{n}^{p} = f_{n}^{p} \end{aligned}$ 

Ven diesem für die Veranschaulichung des Verhältnisses der beiden cognigatron Bildweiten zu einnehre sehr bespensen und vom Bef. bei dem Unterrichte in der praktischen Opik an der Pachschule für Mechaniker schon seit langem benutzten Satze giebt Verf. ohne Beweis nur den speciellen Pall an, wo der Winhol bar ein rechter ist, and rath, die Schenkel ab und ar zugleich mit einer Millmeterthelung und ebenso die Halbürgulüne mit einer im Verhältniss V. 2 vergrösserten Millmeterthelung zu versehen, so dass man, wis in Fig. 2 angedentes, schon hierdurch des Projeirens der Bernawiets von einem

der Schenkel auf die Halbirungslinie enthoben ist, und munitelbar die inden erforderlichen Verbältnisse vergrüsserte Brennweite an der Bezifferung der Halbirungslinie 'ablesen kann. Will man beispielsweise den zu / = 20 mm gehörtgen Werth /, bei einer Linse von 12 mm Brennweite ermitteln, so hat man nur ohlög, die Vorbündungslinie der Theilpunkten 30 auf dem verticalen Schenkel mit dem Theilpunkt 12 der Halbirungslinie zu siehen und ihren Schnittpunkt mit dem borizontalen Schenkel an dessen Theilung abzulesen, wobei man in dem Falle des Beispiels / = 30 chalten wird.



Ohne Weiteres ist klar, dass mas bei rückwärtiger Verlängerung die horizontalen Schenkels und Pertsetung der Theiltig in diesem Sinse in gang anahoge Weise auch die negativ zu rechnenden Bildweiten erhalten kann, die zu Objectpankten gehören, welche innerhalt der Berawwie der Linse liegen. Se entsprechen, wie ebenfalls in der Fig. 2 angedentet ist, die Bildweiten + 6 und — 10 mm einander bei einer Linse von 15 mm Berawweite.

Soll die etwas unbequeme Herstellung einer im Verhältnies  $V^{\frac{1}{2}}$  vergrösserten Theilung vermieden werden, so kann dies dadurch geschehen, dass man den Winkel bac

gleich 120° macht; dann wird, wie leicht einzusehen, auf der Halbirungslinie ebenfalls eine einfache Millimetertheilung aufzutragen sein.

Für die Benntzung der Construction auf dem Zeichenhrette dürfte sich jedoch folgende einfache Modification noch mehr empfehlen, welche unmittelbar die Lage coningirter Pankte auf der Axe der Linse angiebt und dabei auch die Berücksichtigung der Linsendicke gestattet. Auf der die Axe der Linse vorstellenden Graden ab (Fig. 3) errichte man in den beiden nm die sogenannte reducirte Dicke von einander abstehenden,



also die beiden Ganas'schen Hauptpunkte darstellenden Punkten & and &, die beiden Lothe & k und h, k,, trage auf beiden die doppelte Brennweite der Linse ab, so dass also  $k k = k, k_1 = 2 F$  wird, und halhire die beiden rechten Winkel kha und k, k, b. Ist dann c ein beliehiger Punkt auf der Axe, zu welchem der conjugirte gesucht werden soll, so zieht man cd 1 ab his zum Durchschnitt d mit der Halbirungslinie, verbindet d mit k nnd zieht k, e // dk his zum Durchschnitt e mit der

anderen Halbirungslinie. Lothet man dann endlich von e wieder auf die Axe ab herunter, so ist der Fusspunkt g des Lothes der gesnehte conjugirte Punkt. Der Beweis ist so einfach, dass er nach dem Früheren wohl weghleiben kann; es möge nur noch daranf hingewiesen werden, dass die Construction wesentlich einfacher und begnemer wird, wenn man die Dicke vernachlässigen kann. Die heiden Punkte h und h, rücken daun in den optischen Mittelpunkt der Linse und die beiden Parallelen dk nnd k, e fallen zu einer einzigen Geraden zusammen. Ln.

Neuer Apparat zur dauernden Registrirung der Intensität und Richtung veränderlicher Ströme.

Von R. Shida. Phil. Mag. V. 22, S. 96.

Das Instrument soll in erster Linie zur Registrirung der Erdströme dienen. Der Strom geht durch eine Rolle, die zwischen den Polen eines sehr starken, aus einzelnen rechteckigen Stäben zusammengesetzten Huseisenmagneten aufgehängt ist. Das so gehildete Galvanometer ist rein aperiodisch; die Rnhelage der Rolle, in der ihre Windungen senkrecht gegen die Polaxe des Magneten stehen, wird durch zwei herabhängende Gewichte, die anf einer geneigten Ebene gleiten, bestimmt; durch Verschiebung der Führung, in welcher die Anfhängefäden dieser Gewichte gehen, kann die Empfindlichkeit des Apparates geändert werden. Für die Registrirung ist die sonst verbreitete photographische Methode wegen der dabei nöthigen Hilfsapparate und wegen der Nothwendigkeit, im Dunkeln zu arheiten, verworfen und dafür eine elektrische Registrirung angewandt. Zu diesem Zwecke trägt der Anfhängedraht der Rolle eine Ebonitscheihe, an deren unterem Rande eine Reihe von Platinspitzen befestigt sind, welche sich mit der Rolle bewegen und dabei über die Kuppe einer durch Capillarität zwischen zwei parallelen Platinplatten gehaltenen Säule angesäuerten Wassers streichen. Diese Spitzen stehen mit einer Reihe anderer in leitender Verbindung, die über dem Papierbelag einer durch ein Uhrwerk in gleichmässiger Rotation gehaltenen Trommel gleiten. Die letztere ist mit einem Platinhlech helegt, welches his auf einen schmalen Rand, auf welchem eine mit der vorher erwähnten Flüssigkeit durch eine Batterie elektrisch verbundene Platinfeder gleitet, von dem Papier bedeckt ist. Das letztere wird durch einen Ebonitstah an die Trommel angedrückt, nachdem es vorher in einem unter demselben befindlichen Gefäss mit einer Lösung von Blutlaugensals und Ammoniumnitrat getränkt ist. Jeder durch Eintanchen einer der znorst genannten Platinspitzen in die Knppe des angesänerten Wassers hervorgernfene Stromschluss markirt sich auf dem Papier durch einen blauen Strich der entsprechenden Platinspitze, dessen Länge der Dauer des Contactes entspricht. Die so entstehende Curve stellt den Verlauf des gemessenen Stromes dar.

> Ein neues Elektrodynamometer und Galvanometer. Von J. W. Giltav. Wiedem, Ann. N. F. 25. S. 325. (Vom Verfasser eingesandt.)

Das Instrument ist nach dem Bellati'schen System construirt und soll hauptsächlich für die Messnng telephonischer Wechselströme dienen, für welche die bekannten Instrumente dieser Art hinsichtlich ihrer Empfindlichkeit nicht völlig ausreichen. Wenn man in einem Galvanometer die Magnetnadel durch einen Eisenstah ersetzt und diesen in der Windungsebene aufhängt, se wird er von einem durch die Windungen gehenden Strem nicht abgelenkt werden, weil er nicht magnetisch ist. Wird der Stab in die Meridianebene und zu gleicher Zeit senkrecht auf die Windungsebene gestellt, so wird er von einem durch die Windungen gehenden Strom magnetisirt, aber er wird chensowenig wie verher ans seiner Lage abgelenkt werden, da er schon die Maximalausweichung (90°) hat. Wenn man aber den Stab einen Winkel, der kleiner als 90° ist, mit der Windungsehene machen lässt, so wird er von einem durch die Windungen gehenden Strom sowohl magnetisirt, als abgelenkt werden. Da mit der Stromrichtung sich auch die Polarität des Eisenstabes umkehrt, so wird die Abweichung stets nach derselben Seite stattfinden, welches auch die Richtung des Stromes sein möge. Hieraus folgt, dass auch alternirende Ströme eine Bewegung des Eisenstabes verursachen werden.

Bellati hat sein Princip nur an einem sehr provisorisch construirten Apparat probirt. Die von ihm erzielten Resultate sind aber so befriedigend, dass ich mich bemüht habe, einen Apparat nach seinem Systeme zu con-

struiren, wovon ich im Folgenden die Beschreibung geben will. Ich muss nech erwähnen, dass schen Vicentini') sich bei seinen Untersuchungen, über die Widerstände ven Salzlösungen eines Bellati'schen Dynamometers, welches jedoch ohne Spiegelablesung war, hedient hat.

Auf einer runden Helzscheibe A (siehe die nehenstehende Figur) mit Fussschrauhen ist ein Hartgummirahmen a hefestigt, ganz übereinstimmend mit demjenigen, welcher beim Nehili'schen Multiplicater gebraucht wird. Um den Rahmen sind 2400 Windungen eines 0,1 mm starken Kupferdrahtes gelegt. Dieser Draht ist in 4 Abtheilungen, jede von 600 Windungen, eingetheilt; die heiden Enden jeder Abtheilung sind mit zwei benachbarten Klemmschrauhen verbunden und können dadurch auf verschiedene Weise combinirt werden. Wenn sammtliche Windungen hintereinander verbunden werden, so ist der Widerstand des Instrumentes 408 Ohm.



Der Windungsrahmen wird von einer runden Hartgummiplatte B bedeckt, auf welcher zwei radiale weisse Linien gezeichnet sind; die eine steht senkrecht auf der Windungsfläche, die andere macht einen Winkel von 45° damit. An dem metallenen Ring R befinden sich drei Messingsäulen, welche die runde Platte P tragen. In diese Platte wird die Messinghülse geschraubt, worin die Glasröhre E festgekittet ist. Um den

<sup>1)</sup> Vicentini, Atti della Accad. R. delle Sc. di Torine (2) 36. 1884.

Apparat vor Luftströmungen zu schützen, wird ein metallener Mantel über die Platte P geschoben. Derselbe passt in den Ring R und ist mit einer seitlichen, dnrch Spiegelglas verschlossenen Oeffunng versehen. Um der lästigen Reflexion der Spiegelglasplatte zu entgeheu, macht diese letztere einen Winkol von einigen Graden mit der Axe des Mantels. In der Höhlung des Windungsrahmens hängt an zwei Coconfäden, welche 30 cm lang und etwa 0,3 mm von einander entfernt sind, ein Bündel sorgfältig geglühter Eisendrähte. deren jeder 18 mm lang und 0,4 mm dick ist. Dieselben sind in ein dünnes Rohr aus Hartgummi eingeschoben, an welchem die aus der oberen Oeffnung der Platte B heransragende knrze Hartgummistange hefestigt ist. Letztere trägt einen sehr leichten, der Axe des Eisenbündels parallelen, aus einer weissen Schweinsborste bestehenden Zeiger ee; an ihrem oberen Ende ist der Messingdraht C eingeschrauht, woran der Planspiegel S befestigt ist. Dieser hat einen Durchmesser von 20 mm, ist um den Draht C verstellbar und kann folglich in iede beliebige Verticalebene gebracht werden.

Das Instrument wird in der Weise anfgestellt, dass die Windnngsehene einen Winkel von 45° mit dem magnetischen Meridian hildet. Der Mantel wird jetzt in eine solche Lage gehracht, dass man durch das Fensterchen diejenige weisse Linie auf der Hartgummiplatte sehen kann, welche einen Winkel von 45° mit den Windnugen macht. Durch Drehung des oben in der Glasröhre hefindlichen Messingstahes, woran die Coconfäden hefestigt sind, kann man Sorge tragen, dass der Zeiger ee sich gerade üher dieser weissen Linie befindet. In diesem Falle hildet das Eisenbündel einen Winkel von 45° mit der Windungsehene und steht senkrecht zum magnetischen Meridian, ist also der Induction des Erdmagnetismus entzogen. Ist dies geschehen, so wird der Mantel soweit gedreht, his die Glasplatte sich dem Spiegel gegenüher hefindet.

Die Schwingungszeit des anfgehängten Systems ist etwa 15 Secunden, es können also die Umkehrpnnkte mit Spiegelahlesung sehr bequem wahrgenommen und notirt worden. Die Empfindlichkeit dieses Dynamometers möge darch folgende Experimente

gezeigt werden. Der Abstand zwischen Scale und Spiegel war 2 m. sammtliche 2400 Windungen waren hintereinander verhunden. Ein Blake-Mikrophon wurde mit einem Leclauché-Element und dem primäreu Draht eines kleinen Inductors verhunden, die secundare Leitung wurde mit dem Dynamometer in Verhindung gehracht. Wurde jetzt anf 30 his 40 cm Distanz von der Mikrophonmembran gesprochen, so zeigte das Dynamometer einen ersten Ausschlag von etwa 30 mm. Wnrde ganz leiso in ein Siemens'sches Telephon gesprochen, so gah das Instrument einen ersten Ansschlag von 100 mm. Das Sprechen danerte bei diesen Experimenten stets etwas länger als die halbe Schwingungszeit dos aufgehängten Systems. Da die durch das Sprechen in dem Telephon erregten Ströme jeden Augenblick ihre Intensität ändern, konnte ich nur erste Ausschläge and keine constante Ahlenkung notiren. Wurde in das Siemens'sche Telephon ein kräftiges O gerufen, so gah das Dynamometer einen ersten Ausschlag von etwa 90°. Dieser Winkel konnte natürlicherweise nicht mit Spiegelablesung gemessen werden, sondern wurde durch das im Mantel befindliche Fensterchen an der Bewegung des weissen Zeigers wahrgenommen.

Wird das Instrument für Wechselströme, die nicht zu kräftig sind, um mit Spiegelablesung gemessen werden zu können, gehrsucht, so wird man vom remanenten Magnetismus des Eisenhündels nichts hemerken. Wird aber ein kräftiger, constant gerichteter Strom durch die Windungen geschickt oder ein kräftiger Magnet dem Apparste genähert, so wird es zuweilen vorkommen, dass das Eisenhündel etwas Magnetismus hehalt. Dies hat dann stets eine Verschiehung des Nullpanktes zur Folge, weil der Erdmagnetismus versucht, das Eisenbündel in den magnetischen Meridian zu bringen. Man würde durch Glühen der Eisendrähte ihnen diesen Magnetismus wieder nehmen können, ich habe über ein einfacheres und ebenso zweckmässiges Mittel dafür gefnnden. Der Nnllpunkt war beim Anfang der Messung 181,5. Jetzt wurde ein kräftiger Inductionsstrom in das Instrument geschickt. Dieser wurde erregt durch das plötzliche Eindrücken der Eisenplatte des Siemens'schen Telephons; bevor die Platte losgelassen, wurde die Leitung schon wieder unterbrochen. Die Scale verschwand ganz aus dem Felde des Fernrohres; nachdem das Eisenbündel zur Ruhe gekommen, ergab sich, dass der Nullpankt 126 geworden war, das Eisenbündel zeigte also remanenten Magnetismus. Nnn wurde die Leitnig wieder geschloseen, ind auf die früher beschriebene Weise der Vocal O in das Telephon hineingerufen. Das Eisenbüudel machte Schwingungen von etwa 180°; nachdem es wieder in die Ruhelage gekommen, war der Nullpunkt 178,5 geworden. Das Telephon wurde jetzt in umgekehrtem Sinne mit dem Dynamometer verbunden, wodurch also anch der Inductionsstrom, durch das Eindrücken der Eisenmembran erregt, in nmgekehrter Richtung durch den Apparat ging. War das Eisonbündol durch diesen Strom remanent magnetisirt, so musete es einen Nordpol zeigen, wo es früher einen Südpol hatte; dies war anch wirklich der Fall, was sich aus der Thatsache ergab, dass der Nullpankt jetzt höher geworden war: der Spiegel zeigte in der Rahelage auf 300. Nachdem abermals ein schwächer werdendes O gerufen war, kam der Nullpunkt wieder zurück auf 179.0.

Wie man eicht, wird der remanente Magnetismus des Eisenbündeles auf diese Sehr Volldandig entfernt. Es passirt aber zuweilen, dass man dieses Experiment einige Male wiederholen mass, bevor der ursprüngliche Nullpunkt wieder eintritt. Die Ursache liegt währscheinlich darin, dass das Eisenbündel infolge des O-Rafens sehr grosse Schwingungen macht und dadnrch wihrend einer kurnen Zeit in eine den Windungen ungefahr parallel Lage kommt. Solange das Eisenbündel dem Windungen ungenfahr parallel Lage kommt. Solange das Eisenbündel dem Windungen parallel ist oder nur einen kleinen Winkel mit denselben bildet, ist es der magnetisirende wirkung der derne das Instrument gehenden Ströme entregen. Kommt es nun ench einiger Zeit wieder in eine solche Lage, dass es einen bedeutenden Winkel mit den Windungen bildet, und also deren magnetisirenden Wirkung wieder ausgesetzt ist, so kann es vorkommen, dass die durch das decrescierende O in dem Telephon erregten Industrionsströme nicht mehr von genügender Intensität sind, um die remanente Polarität unzunkehren. Indige dessen wirdt das Bündel abeo eine gwisses Magnetisirung behalten.

Um ein sicheree Resultat zu erzielen, ist es erwünscht, das Eisenbündel senkrecht zu den Windungen zu stellen nud dansch die Coconfaden herunter su lassen, bis der Zeiger auf der Hartgummideskplatte liegt.

Die folgende Messung möge zeigen, dase unter gewöhnlichen Umständen der

Eine anf demselben Princip bernhende Methode ist von Deprez angewendet worden, m Taschenuhren, die durch die Nahe grösserer Dynamomaschinen magnetisirt waren, ihren Magnetismus zu entnehmen. Compt. Rend. 97. S. 41. 1883. Vergl. auch diese Zeitschr. 1893. S. 218.

Es wurden jedesmal fünf aufeinanderfolgende Umkehrpunkte notirt nnd daraus der Schwingungsmittelpunkt bestimmt. Zuerst wurde der Nullpunkt bestimmt, danach wnrden die Weckseletröme durch das Instrument gesehickt; jetzt wurde die Leitung wieder geöffnet und der Nullpunkt abermals bestimmt u.s. w.

Die erste Colmme der nntenetsbenden Tabelle enthält die verschiedenen Werthe, die ich für den Nullpnnkt fand; die sweite Colmme den Mittelpunkt der Schwingungen, welche der Eisencylinder machte, wenn die Wechselströme durch das Instrument gingen.

| Nullpunkt                                                | Mittelpunkt der<br>Schwingungen, wenn de<br>Strom durch den Appare<br>ging. |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 157,06<br>137,23<br>136,58<br>136,78<br>136,68<br>136,70 | 223,87<br>222,72<br>222,37<br>221,88<br>222,39                              |
|                                                          |                                                                             |

Wie man sicht, ändert sich der Nullpunkt nur echr wenig; es iet aber dazu nothwendig, dass die Zimmertemperatur ungefähr dieselbe bleibe. Bei einer Temperaturerhöhung von 10° C. änderte sich der Nullpunkt nm etwa 80 mm und folgte ziemlich regelmässig den Temperaturänderungen des Zimmers.

Für kleine Abweichungen ist die Theorie den Instruments sehr einfach; ich verweise deshahl und wegen des Verfahrens der empirischen Gredurium, wie sie für grössens Abenkungen erforderlich wird, auf die eben angegebene etwen ansführlichere Publication und will mich hier um darumt Seschränken, anzugehen, dass für kleine Assesklagswinde die an der Scale abgelessene Abweichung dem Quadrate der Stromintensität direct preportional ist.

Wie wir früher gesehen, bringt der Erdmagnotismens eine ziemlich grosse Ablenkung bervor, wenn man einem gulvanischen Strom geringer, Intensität durch die Windungen eendet. Dies brachte mich auf den Gedanken, zu versuchen, inwiefern das Bellatilvisch Dynamenmeter als Gelvanemeter würde gebraucht werden können. Das Princip dieses Instrumentes ist ein ganz anderes als das aller eenet gebrachlichen Galvannometer. Während hei einem gewöhnlichen Galvanemeter der Erdmagnotismus der

i) Ein Siem en s'eches Telephon kann für dieses Experiment nicht dienen, da dieses einen Hafeisenmagnet mit rewi Drahtspulen enthalt. Wenn der Magnetismue in dem einen Einenkern verstärkt wird, wird er gleichzeitig im anderen goschwicht; es entstehen also in beiden Spulen entgegengesetzt gerichtete Ströme, welche sich ungef\u00e4ra naf\u00e4ben. Ablenkung der Nadel entgegenwirkt, und man deshalb versucht, diesen Einfluss durch Astasiren zu verringern, wird bei meinem Instrument der Erdungmeisemus gerade dazu gebraucht, das Eisenbündel abzulenken, während der Strem ausschlieselich dazu dient, dasselbe zu magnetisiren.

Zu diesem Zweck worde das Instrument um 45° ans der Lage, werin es sich jettst befand, gedreht, wednuch die Windungsbenen in dem angentiehen Meridian zu liegen kam. Das Eisenhandel wurde nm soviel gedreht, dass der weises Zeiger derjenigen Linie, die enhrecht auf der Windungsebene eteht, parallel war; das Eisenhündel stand alse senkrecht zu dem Windungen um datch senkrecht zum angentiehen Meridian. Als ich nun einen Strem von 0,000 001 25 Ampère in das Instrument saußte, ergab eich eine Ablenkung von 4,7 mm, bei 13 m Deteanz swiesben Spiegel um Steale. Obgleich dies für ein Spiegeligalvanemeter keine bedeutende Empfindlichkeit genanut werden kann, ist das Resultat für einen so einfichen Apparat dech ziemlich befreitigend. Wenn man annehmen kann, dass die Steinfgekrit der Coconfiden sich nicht bedeutend ändert, so wird die Centante dieses Instrumentst weiger Anderangen ansgeetst ein, ale ochehe sei einem gewöhnlichen Galvanemeter der Fall ist, da sich in meinem Instrument keine permanenten Magnete befinden.

Um dieses Galvanemeter empfändlicher zu machen, wärde nats versuchen mässen, der ordmagnetischen Wirkung millig an kemmen. Dies könnte auf sehr einfache Weise geschehen durch das Anbringen zweier rechts und links vom Eisenhündel senkterkt zu demesben gerichteter und mit entgegengesetten Pelen einander sugekehrter permanenter Magnete. Die Pelarität des Bundels hängt dann natürlicherweise ab von er Richtung des Stremes, der durch das Inattrument geht. Wenn die permanenten Magnete kräftig genag sind, wird wahrscheinlich die ordmagnetische Wirkung vernachleseigt, und das Instrument in jeder beliebigen Lage bezuglich des magnetischem Meridians aufgestellt werden können. Dieses Galvanemeter hat jedech einen Nachtheil: Knyferdümpfung kann man nicht anwenden. Weil das Eisenbindel zur sehr schwach magnetisch ist, kann es durch seine Bewegung nur Disapfungsetriene geringer Intensität indesiren.

Ich hatte bie jetzt nech keine Gelegenheit, das Galvanemeter mit den Verstärkungemagneten zu probiren.

Die Theorio desselben ehne Verstärkrungemagnete ist für kleine Ausschläge wieder ochr einfach und giebt als Reuslutz Die an der Seale gemessenen Ablenkung ist der Stremintensität direct propertienal. Die richtende Wirkung der Windungen auf das Eisselbündel und der ven der Erde im Bündel indusirte Magnetismus können beide für kleine Ausschlagwinkel veranchlässigt werden.

Dae Instrument wird in zwei verechiedenes Ausführungen von der Fa. P. J. Kipp on Zonn in Delft hergostelli. Die eine Ausführung entsprieht ebiger Beschreibung, bei der anderen, heureren ist der Fass aus Metall gearbeitet und ein kleines Gefüss für Flüssigkeitaldimpfung angebracht. Der eylindrische Mantel und die Platte P sind dabei gann aus Glas hergestellt, wedruch die richtige Aufstellung des Instrumentes erleichter wird. Der Zeiger er ist aus Aluminium angefertigt und die Platte B versübert und mit einer Theilung von 5 m  $^{6}$  versuch  $^{6}$ m  $^{6}$ 

#### Neu erschienene Bücher.

Berichte von dem Haynold'schen Observatorium zu Kalocsa in Ungarn. Von Dr. C. Brann. 178 S. mit zahlreichen Illustrationen und Tafeln. Minster i. W., Aschendorff.

Verfasser, welcher fünf Jahre lang Director der im Jahre 1878 begründeten Privatsternwarte des Kardinal-Erzbischofs Haynold zu Kalecsa in Ungarn war, giebt im vorliegenden Werke einen Bericht über eeine Thätigkeit. Der Bericht zerfällt in vier Theile.

Der ersts Theil snthält nach einer Schilderung der Entstehnng der Sternwarte and ihrer banlichen Einrichtung eine kurze Beschreihung der vorhandenen Instrumente, die in der Hauptsache aus zwei Refractoren (von 4 und 7 Zoll Oeffnnng), mehreren spectroskopiechen Apparaten, Glan - Vogel'schem Spectrophotometer, Zöllner'schem Astrophotometer u. s. w. hestehen; ein interessanter, in der Stellung des letzten Nicols liegender Fehler des Zöllner'schon Photometers wird hierbei besprochen.

Im zweiten Theile werden die ansgeführten astronomischen Arbeiten mitgetbeilt, welche in vieriährigen Beohachtungen von Sonnenflecken und einer Anzahl Kometenbeohachtungen hestehen. Hierbei kommen zahlreiche kleinere neue Einrichtungen an den Instrumenten und originelle Reductionsmethoden zur Sprache.

Der dritte Theil bespricht "Arbeiten und Vorrichtungen der astronomischen Technik", theils Modificationen älterer Instrumente, theils nene Constructionen instrumonteller Hilfsmittel, die vom Verfasser während seiner Thätigkeit als Director der Sternwarte herrühren. Es handelt sich um folgende Einrichtungen: Feldbeleuchtung am grossen Refractor, Construction eines neuen Helioskopes, sowie eines Heliostaten, Einrichtung zur Prüfung der Theilung eines Verticalkreises. Uhrstandindicator. Uhrcontact, Prüfungsvorrichtung für feine Lihellon, verhessertes Prisma à vision directe (von Hartmann & Braun in Frankfurt a. M. ausgeführt), Mikromsterhelsuchtung u. A. m. Der vierte Theil ist vom technischen Standpunkte aus nicht minder interessant

als der vorhergehende. Er enthält detaillirte Vorschläge zu neuen Instrumenten uud Apparaten, welche Verfasser leider nicht mehr ausführen lassen konnte; ein Halhprisma-Spectroskop nach Chrietie, farner ein Universal-Sternspectroskop ohne Spalt und ohne Fadenhelenchtung des Mikrometers, ein Apparat zur directen Photographirung der Sonne mit Flecken, Fackeln und Protnheranzen, endlich eine Vorbesserung des schon im Jahre 1864 vom Verfasser angegebenen Passagen-Mikrometers.

Die vorstehenden kurzen Zeilsn sollen nur bezwecken, unsere Lehrer auf das intereseante Werk aufmerksam zu machen. Eine eingehende Besprechung der vislen technisch wichtigen Neuheiten soll demnächst in dieser Zeitschrift folgen.

- P. Pizzetti. La determinazione degli azimut. Turin, Loescher, 6 L. G. Lorentzen. Theorie des Gaussiechen Poudels 24 S. Leipziger Universitäteschrift (zu
- Franck's Gedächtnissfeier).
- P. Starke. Die Messung der Schallstärken, 41 S. mit 1 Taf. Desgl.
- W. Harkuess. On the flexion of Meridian Instruments. Washington, M. 3,00.
- G. Langbein. Vollständiges Handbuch der galvanischen Metallniederschläge. Leipzig. M. 5.00.
- Qu. Sella. Tsorica e Pratica del Regolo Calcolatore. Toriuo. M. 2.50.
- Fr. Baur. Lehrbuch der niederen Geodäsie. 4. Aufl. Berlin, Parey. M. 12,00.

# Vereinsnachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 19. October 1886. Vorsitzender: Herr Haensch.

Herr P. Stückrath sprach über die Bestimmung des mittleren specifischen Gewichtes des Erdkörpers und des Gewichtes der Erde mittels der Wage, unter besonderer Betonung der von den Herren Dr. König und Dr. Richards vorgeschlagenen Methods. Der Vertragende gab eine eingehende Beschreibung der von ihm für die Anwendung dieser Methode construirten Wage und der übrigen Nebeneinrichtungen, welche die genannten Herren für ihre Versuche getroffen haben. Da die beziglichen Untersuchungen eeiner Zeit wohl in dieser Zeitschrift nähere Besprechung finden werden, so kann an dieser Stelle von einem Eingehen anf den Vortrag abgesehen werden.

Herr Dr. A. Le man estwickelte dann die optischen nud mathematischen Verhältnisse am Distanzenssern Reichen bach - mat Porr 'escher Construction, und seigle, dass anch das Huyghens 'sche und verwandte Oculare unter Beschtung der Vorrichtsmassregel, das "Patkenntet in fester Entferranag hinter dem Collectiv ausnthringen, theortisch wohl anwendbar seien, was bekanntlich vielfach bestritten worden ist, und dabei den Vorthelb löstekt, drach passende Verschiebung des Patkenntexes die mithiglikatorische Constants des Instrumentes gesan anf die runde Zahl 100 oder 200 bringen zu können, hob jedoch besondere die Vorzige bevere, welche in anderer Hinsicht ander für die Zweebe der Entfernangsmesser das Ramsden siehen and abhliche Oculare vor dem Huygkoms'schen haben.

#### Patentschau.

#### Beeprechungen und Anszüge ans dem Patentblatt.

Vacsumpumpe. Von P. Clero in Paris. No. 36447 vom 25. December 1885.

Zwischen dem zu evacnirenden Gefäss V und einer Luftpnmpe ist der zum Tbeil mit Quecksilber gefüllte, bewegliche Rohrring A Beingsenhaltet. Behrfs des Ent-

ring AB eingeschaltes. Behard des Entleeren von V faat man den Griff und heeren von V faat man den Griff und heeren von V faat man den Griff und heeren von V faat de de verkende van de heeren von de verkende van de de Figur seigt. Hierbei schieht das Queschsibler die vor C, bew. vor V bediehte Laftmenge in der Richtung von Anach HI vor sich ber und in des Gefäßes Zwei von von ans dieselbe durch eine mit dem von ans dieselbe durch eine mit dem jewen der der der der der der der der von der der der der der der der der fernt wird. Der Knick M bleibt stets un Geweichte großtig, od ans die Rohve C nu



Quecksilber gefüllt, so dass die Robre C und D nicht mit einander in Verbindung treten.



Wisksimess- usd Nivellir-lestrument mit Reflector-Spiegein. Von A. Contnrean in St. Clond, Frankreich. No. 86083 vom 14. November 1885.

In dem Gehäuse g ist an dessen einer mit Lichtöffnangen versehenen Seite ein Spiegel h angebracht, dem
gegenüber ein Visirspalt nnd zwei rechtwinklig zu einander
und über einander stehende Spiegel i. k sich befinden.

Biegsame Welle zer Usbertrageng von Drehbewegung. Von H. Gleisberg in Döbeln, Sachsen No. 26547 vom 26. Februar 1886.

Parallele Drabte d, welche einen mit an einander gereibten Kugeln kt gefüllten Cylindermantel bilden, sind in gowissen Abständen durch eingeschaltete, mit Löchern versehene Scheiben z geführt und

an ihren mit dicken Kopfen v versehenen Enden in den rinnenartigen Vertiefungen der Antriebe- und Arbeitswelle c bezw.



c' derart gelagert, dass ibnen eine Bewegung in der Längsrichtung gestattet, das Ausspringen nnd Heransziehen am den Rinnen aber darch die übergeschohene Hülse h verhindert ist. Sperrgetriebe. Von G. Thommen in Waldenburg hei Basel, Schweiz. No. 36100 vom 21. October 1885.

Der bei jedem Umlanf des Rades B erfolgende Vorschuh des Rades A nm einen Zahn ist für jede Drebrichtung von B durch Anordnung zweier Klinken cc' und des diese beiden Klinken verbindenden zweiarmigen Hebels d gesiehert.





An Stelle des in dem Haupt-Patent No. 38390 erwähnten Ringes, welcher die Oeffnung des Schalltrichters concentrisch umschliesst, ordnet Erfinder neuerdings oberhalb der Membran eines Telephons eine Eisenmasse von beliebiger Gestalt an, welche eine oder mehrere Inductionsspalen trägt. (1898. No. 38.)

#### Für die Werkstatt.

Structur des Stables. Von Osmond and Werth. Compt. Rend. 100. S. 540.

Wenn Gussetablämellen von 0.02 bis 0,05 mm Dicke auf Glas befestigt, mit verannter Subpatents behandelt werden, so lost die Stare das Einer völlig amf und das zurückbleibende Skelett lässt die Vertheilung der Kohle im Stahl erkennen. Unterm Mikroskogigt sich, dass dies Vertheilung keine gleichförmige ist und dass im Gussatahl die kleinen Kornelsen weichen Einers von Hüllen aus Kohleneisen mageben sind.

Diese einzelnen Zellen vereinigen sich zu Zellenhaufen, welche das Korn des Stables bilden; die Zellenhaufen sind durch eingelagertes weiches Eisen von einander getreunt, welches nach der Behandlung mit Schjeternature aufgelöst ist, wolrerb die Berührungsflichen freigieget; sind; die zusammengesetzen Zellen haben demmach jese Unballungen nicht In diesen Trennungsflüchen ist die Cohstsion am gerüngsten nnd in der Bruchfliche ist das Minimum von Kobbe entbalten.

Wenn nach Wey l's Verfahren die Gussettabilstange ab positiver Pol eines Bun neen behen Elements mit verdanner Schusture behandelt wird, oo behald or Richestand Form, Amsehn and Dimension des raspringlichen Stabes. Dieser Rückstand ist gebildet aus Kohleneisen Pilittern, welche anch Art des Graphits im gramen Gusseisen zwisches die polydrichene Körner eingestrent sind; diese Pilittern hilden also die zusammenbangendes Nett. in dessen Maschen die Einenkorrhein eingebertet weren. Der Rückstand ist im Wesenlichen Köhleneisen

Wenn man politte Flächen mit concentriter Salpetersänre ätzt. so lässt sich die Vertheilung von Eisen und Kohleneisen leicht srkennen an dem Contrast zwischen den metallisch glänzenden nnd den schwarzen matten Stellen.

Bei langsam abgekühltem Gnsestahl verschwinden nach beftigem Hammern die Zellenhaufen vollständig nud es bleiben nur die einzelnen Zellen besteben; das zwischengelagerte Kohleneisen ist viel seltener.

Durch Kalthammern wird eine permanente Deformation der Zelle bewirkt.

Nechdruck verboten.

# Zeitschrift für Instrumentenkunde.

Redactions - Curatorium:

Geh. Reg. R. Prof. Dr. H. Landolt.

R. Fuess,

Reg.-Rath Dr. L. Loewenherz,

Redaction: Dr. A. Leman und Dr. A. Westphal in Berlin.

VI. Jahrgang.

December 1886.

Zwölftes Heft.

# Zur Geschichte der Entwicklung der mechanischen Kunst,

Dr. L. Loewenhers in Berlin

Im zweiten und dritten Jahrgange dieser Zeitschrift habe ich eine Reihe von Aufeatzen unter ohigem Titel veröffentlicht, deren erster 'Abschnitt einen einleitenden Ueberblick bot, während die beiden folgenden Abschnitte Mittheilungen über die Herstellung optischen Glases sowie über die Feineintheilung von Kreisen enthielten. Der dritte Ahschnitt sollte nach dem anfänglichen Plan ausser den im März 1883 (dritter Jahrg. S. 103) abgeschlossenen Darlegungen über die Methoden zur Anfertigung von Muttertheilungen noch die Construction von Kreistheilmaschinen behandeln. Hierfür war mir aber, vor Allem auch im Verlaufe jener Veröffentlichungen, von verschiedenen Seiten ein so reichliches Material zugänglich gemacht worden, dass die mir besonders in den letzten drei Jahren nur spärlich zugemessene Mussezeit für seine Verarheitung nicht ausreichte und ich dieselhe immer weiter hinausschieben musste. Es kam hinzu, dass nach den ziemlich ausführlich gehaltenen Aufsätzon des dritten Abschnittes ich mehrfach angegangen wurde, auch eine kritische Zusammenstellung der in der Praxis mit den verschiedenen Eintheilungsmethoden und Theilmaschinen wirklich erreichten Genauigkeit zu gehen; ehenso wurde der Winsch lant, es möchten auch die Längentheilmaschinen in den Kreis der Besprechnus hineingezogen werden. Hoffentlich wird es mir in nicht langer Zeit möglich sein, in besonderen Ahhandlungen diesen von mir nicht ausser Acht gelassenen Verpflichtungen gerecht zu werden. Für jetzt will ich - mit Rückeicht auf eine noch zu erwähnende hesondere Veranlassung - wenigstens einer anderen in der Einleitung zu ienen Aufsätzen gegebenen Zusage nachkommen und die seit einigen Jahren, unter dankenswerthester Beihilfe zahlreicher Freunde der mechanischen Kunst, gesammelten Notizen über die wichtigsten mechanischen Werkstätten Deutschlands im Zusammenhang mittheilen. Diese Aufsätze reihen sich an die vorerwähnten als vierter Abschnitt an: auch sie wollen auf Vollständigkeit keinen Anspruch machen, ihr Zweck geht vielmehr vorzugsweise dahin, die theils in wenig verbreiteten Vereins- und Institutsschriften, theils in Fachwerken zerstreut sich vorfindenden Angaben über die Leistungen hervorragender Mechaniker unseren Lesern vorzuführen und durch einige auf privaten Wegen erhaltene Mittheilungen zu ergänzen.

IV. Die wichtigsten mechaniechen Werkstätten Dentschlands.

Eigentliche Mechaniker sind in Deutschland nicht viel später aufgetreten las in England, doch hat bis vor etwn 150 Jahren keiner dereubben mehr als locale Bedeutung gewonnen. Der erste, dessen Leistungen einen über die Grenzen seiner Heimath hinnagebenden Ruf errangen, war Brander in Augsburg (1734 bis 1738). Dennichalt ist die im Jahre 1762 gegründete Breithaupt/sche Werkstat in Kassel zu nonnen, deren Ersugniese von dem Facheleuten bald sort geschätzt urstenen, okwold sie im Verlande des vorigen Jahrhunderts ausserhalh Hessens nnd seiner nächsten Umgebung nur wenig Eingang gefinden zu haben scheinen. Als ein dritter Vorkänpfer der deutschen Präcisionsmechanik kann Voigtländer in Wien gelten, der im Jahre 1703 ein "Commercien-Schutzdecret" zur Verfertigung mathematischer Instrumente erhielt.

In erfolgreiche Concurrenz mit dem Auslande ist die deutsche Mechanik nicht vor dem Anfang dieses Jahrhunderts getreten, und zwar gelang es zueert den genislen Leistungen des Hamburgers Repsold's und der beiden Münchener Reichenbach und Fraunhofer, die Englinder, welche his dahin einen unbestrittenen Vorraug in der Mechanik behauptet hatten, aus dem Felde zu schlagen.

Bald gesellten sich zu den von diesen drei Männern begründeten, von würzigen Nachfolgern fortgeführten Werkstätten und zu dem Breithaupt schen Institut, dessen Bedeutung in der Folge, insbesondere für geoditische Instrumente, innser allgemeinere Anerkenung erlangte, auch in Berlin, Wien und anderwärts mechanische Werkstätten, deren vorzigliche Leistungen das Ansehen der deutschen Mechanik aufrehet erhölten.

Für die nachfolgenden Mittheilungen aber die wichtigsten mechanischen Institute, welche ist vor etwa 90 Jahren in Deutstehland Name und Ref erwerben haben, erscheint die Gruppirung nach den Wehnorten am bequensten und zwecknassigsten. Demgenkss sollen zünsteht die bayerischen Werkstatten, also die von Brander, Reichenbach, Frannhofer bezw. deren Nachfolgern, und von Neinheil; massumengefasts werden. Hieran sollen sich Mittheilungen aber das Repsoldstehe Institut in Hamburg mud das Breithauftsche in Kassel schliessen. In weiterer Folge soll die Entwicklung der mechanischen Kunst in Berifn sowie in Wiene dargestellt werden. Wehrlige Werkstatten an anderen Plätten werden am Schluss erwähnt werden, wo anch die in verschiedenen Gegenden Deutschande hochentwickte mechanische kindinistatie Berteksichtigung finden soll, ohvohl gerade in texterer Beichung meine Benuhmgen am Beschaffung gesigneter Unterlagen bisher nur geringen Erfolg erzieht habet.

## Die hayerischen Werkstätten.

Georg Friedrich Brander wurde, wie in der Regel angegeben wird, 1713') als Sohn eines Materialwaarenhändlers zu Regensburg geboren. Er zeigte schon früh Neigung zur Mochanik, seine Lehrmeister in derselben werden leider nicht genannt. Die für seinen praktischen Beruf unentbehrlichen Zweige der Mathematik und Physik studirte er zu Nürnberg und Altdorf, insbesondere unter Doppelmeier's Leitnug. Von 1734 bis zu seinem im Jahre 1783 erfolgten Tode arbeitete er in Augsburg, zuerst als Verfertiger chirurgischer, später mathematischer, physikalischer und astronomischer Instrumente. Dieselben wurden sehr geschätzt, doch goht es zu weit, wenn man behauptet, dass sie "den besten englischen Instrumenten an die Seite gestellt, ja vorgezogen wurden". Aus gelegentlichen Bemerkungen, die sich zwar nicht in gleichzeitigen, doch in nur wenig spätoren Zeitschriften (Zach's monatliche Correspondenz, Gilhert's Annalen) vorfinden, ist zu folgern, dass die deutschen Sternwarten auch zu Brander's Lebzeiten grössere Instrumente durchweg aus England bezogen und nur kleinere in Augshurg bestellten. Doch der Ruf Brander's war in der wissenschaftlichen Welt immerhin so weit verbreitet, dass er wiederholt Berufungen nach ausserhalb erhielt; so wurde er 1753 nach Paris, später nach Petershurg und Münchon berufen; er lehnte es jedoch stets ab, Augshurg zu verlassen. Brander's Leistungen in Herstellung feiner Längen- nnd Kreistheilungen sind boreits auf S. 374 des Jahrgangs 1882 dieser Zeitschrift gewürdigt worden, ebenda finden auch seine auf Glas mit Diamant gezogenen und mit Gold eingelassenen Theilungen Erwähnung. Seine Glasmikrometer für Fernrohre und Mikroskope waren sehr berühmt:

<sup>9</sup>) Nach Cantor. (Allgemeine Dentsche Biographie. Bd. 3–8, 240 u. f.), dem die biographischen Daten über Brander entmommen sind, ist das Geburtsjahr nicht hinreichend beglanbigt.



er stellte Glasgitter her, deren Linien nur um QOU Zell bayer. (QU24 mm) von einander abstanden. Von mathematischen Instrumenten ist sein Universemmessische und sein Distansmesser mit zwei Perurchren (erfinden 1779) hervorzubeben; anch fligte or zuerst den Spieglerstanten knatellobe Hordzente hinn; um sie zur Messang von Winkeln anf den Lande tauglich zu machen. Bei vielen seiner Arbeiten erfreute er sich der Anbeitung mit Mirch and den Lande tauglich zu machen. Bei vielen seiner Arbeiten erfreute er sich der Anbeitung mit Mirch und des Bernhalten Mathematikers obb. Heinrich Lann bert, welcher von 1790 an eine Stellang in Augskurg lebte (Lambert war spater von 1764 bis zu seitem im Jahre 1772 erfolgten Tode kültgiled der Akadamie in Berlin). Brander versundbet sich übrigenen anch in reiner Mathematik: so gab er im Jahre 1775 eine Anleitung heraus, um "mit zwei Zahlein ni allen Palles sicher zu rechnen."

Höschel übernahm nach Brander's Tede dessen Werkstatt. Sein Name ist durch den 1783, also sebon im Todesjahre seines Vorgängers, von ibm angegebene katoptrischen Zirkel bekannt geworden. Dies ist ein nach Art der Spiegelesztaaten eingerichtetes Instrument, das aber anseer der Messung eines Winkels zugleich noch die graphische Versichnung desselbn gestatzte!)

Doch schon unter Höschel scheint die Brander'sche Werkstatt in Verfall gerathen zn sein. Wenigstens ist über ibre weiteren Leistungen Nichts bekannt geworden und es liegen Urtheile vor, nach welchen im Ausgang des vorigen Jahrhunderts ihre Bedeutung auf Nnll berabgesunken war. Bald aber orstand an ihrer Stelle in der Hanptstadt Bayerns jene andere Werkstatt, deren Erzeugnisse diejenigen Brander's weit überholten und welche sich nicht nur einen Weltruf eroberte, sondern auch für die ganze deutsche Feinmechanik auf Jahrzehnte hinaus von entscheidendem Einfluss blieb. Der Begründer dieser Werkstatt ist Georg Reichenbach, der aber seben nach wenigen Jahren eine Stütze erhielt an Josef Fraunhofer. Der mächtige Stamm, den diese beiden unvergesslichen genialen Männer zueammen bildeten, trennte sich zwar bald in zwei Aeste, die jedoch beide in gleicher Pracht erblühten. Die Reichen bach-Ertel'sobe Werkstatt bildete den einen, die Frannhofer-, später Merz'sche Werkstatt den anderen Ast. Beide aber, ebenso wie die Stammwerkstatt batten ihre Wnrzel in einem und demselben Manne, in Josef von Utzschneider. Dieser, obwohl kein Mechsniker, hst doch um die Mechsnik sich unsterbliche Verdienste erworben, indem er eben jenen beiden Mannern, Reichenbach und Fraunhofer, die Mittel zur Entfaltung ihres segensreichen Wirkens gewährte und mit seinem geschäftskundigen Geist ihnen getreulich zur Seite stand. Verweilen wir zunächst einen Moment bei diesem merkwürdigen, nm die Industrie seines engeren Vaterlandes überaus verdienten Manne.

Utsechneider, geboren im Jahre 1763, Pi ver sehen als Student Hofbannter bei einer lasprätischen Herzeige. Non 1784 in war er in den verschiedentens Staatsänteren hätig: er heschäftigte sich dabei vorzugeveise mit der Verbesserung der Donatone
und hat sich um die Kaltur des Denamonoses, sowie um die rationelle Ausbeutung der
Salinen sehr verdient gemacht. 1801 trat er ans dem Staatselienst aus und nunnehr beginnt seine fruchtriengende Thätigkeit für die hayerische Industrie. Er begrendetes
unerst eine Ledermannfactur; später, im Jahre 1804, trat er dem, wie hald genamer angegehen werden wird, inzwieben derüch Reichenbach errichteten mechanischen Institut
bei. Im Jahre 1807 kehrte Utzechneider in den Staatselienst zurück, wo er wiederum
die Verwaltung der Salinen übernahm und die glänzendente Erfolge errichte, inabesondere
machdene sich mgelungen war, seinen Freund Reichenbach für die Technik des Salinenwessens minterseitere. Eine Seit hang stand er auch an des Spitte der Katatset-

26. Jahrgang 1840: Nekrolog für Utzschneider von Prof. Desberger.

39\*

Vergl, Schneitler, Instrumente und Warkzauge der höheren Messkunst. Leipzig 1808
 Seite 233.
 Kunst- und Gewarbeblatt des polytechnischen Vereins für das Königreich Bayern.

commission. 1800 verliesse er den Statatdeinast aufn Neue und nahm seine industrielle Thatigkeit wieder auf. Neben der Stege für die Reichenbach-Franhofer-sche Werketatt beschäftigte ihn die Tuchmannfactur. Ein Jahr lang, 1818 his 1819, war er anch Bürgermeister von München, obenso 1827 Vorstand der polytechnischen Schule; er starb 1840 an den Folgen eines nagifektlichen Sturzes.

Wenden wir uns nunmehr den beiden mechanischen Werkstätten zu, an welchen Utzschneider sich betheiligte, nnd den beiden Männern, welche sie begründeten.

Georg Reichenbach') ist am 24. Angust 1772 zn Durlach in Baden geboren. als Sohn eines pfalzbayerischen Zengoffiziers, eines geschickten praktischen Mechanikers, der 1822 in hohem Alter als Oberstlieutenant der Artillerie in München starb. Georg genoss in Mannheim, wo seine Eltern nm jene Zeit lebten, eine vorzügliche Erziehung, auch warde er früh in der Ausführung mechanischer Arbeiten unterwiesen. Schon auf der Kriegsschule im Alter von 17 Jahren fertigte er nach dem Muster eines anf der Sternwarte zu Mannheim gesehenen einen Spiegelsextanten an. Der Sextant erregte die Anfmerksamkeit des berühmten bayerischen Staatsmannes Grafen Rumford, durch dessen Empfehlung Reichenhach eine Staatsunterstützung zn einer zweijährigen Studienreise (1791-1798) nach England erhielt. Er arbeitete bei James Watt und in anderen englischen Maschinenfabriken, auch kümmerte er sich wohl nm mathematische und astronomische Messinstrumente, doch ist es irrig, wenn angegeben wird, er hätte anch bei Ramsden gearbeitet und studirt: in Gilbert's Annales Bd. 68 tritt er dieser Mittheilung ausdrücklich entgegen. 1793 nach Bayern zurückgekehrt, vervollkommnete er seine Kenntnisse in der höheren Mathematik insbesondere unter Beihilfe des Münchener Professor Sohieug. ohne jedoch seinen dienstlichen Pflichten als Offizier dabei nntren zu werden. Er wurde rasch befördert und im Alter von 28 Jahren, im November 1800, zum Hauptmaun ernannt. Schon vorher beschäftigte er sich viel mit dem Plan einer nenen Kreistheilmaschine: im Feldquartier zu Cham, am 10. Juli 1800<sup>a</sup>) ersann er sein berühmtes Verfahren zur Herstellung einer Muttertheilung, welches im Jahrgang 1882 dieser Zeitschrift S. 448 und 455 ausführlich charakterisirt und beschrieben ist. Es kann als sicher gelten, dass Reichenbach die Arbeiten des Herzogs von Chanlnes, des ersten Erfinders des Lufteintheilungsverfahrens (a. a. O. S. 449). nicht gekannt hat, also ganz selbständig auf eine ähnliche Methode verfallen ist, die er überdies in der ingeniösesten Weise ansbildete. 1801 kehrte er nach München zurück und baute hier znnächst eine kleine Theilmaschine, bei welcher die Striche einer usch jeuem Verfahren angefertigten Muttertheilung der Reihe nach unter ein feststehendes Mikrometermikroskop eingestellt und unter Benutzung eines mit letzterem festverbundenen Reisserwerkes copirt wurden. Bald daranf vereinigte er sich mit dem Uhrmacher Liehherr zur Begründung einer "mechanischen Werkstatt", welche znnächst Theodolite und Spiegelsextanten für die Forstverwaltung, aber schon 1808 auch Instrumente für die Münchener Sternwarte und deren Director Schieuw anfertigte. Das allererste Werk der Werkstatt war der Ban einer grossen Theilmaschine

O Georg von Reichenbach und seine Leistungen auf den Gehieten der Mechanik und den Ingenisturswessen. Vorturg gehäuten bei der Jahreschluszeifer der Kg. Technichen Hochschale in Minchen am 95. Juli 1983 von Garl Max von finnenfind, München 1885. — Als Quelle aller Leistundssechrizbungen keiner hochschop in den Kritolige in Steptengshaftet für des Königerich bayern, Jahrespie 1925, Seits ein aussiehen. Vergl. aust Thinrech, die wienenchaften der Steptengshaftet für den Steptengsbergen begrecht begrecht begrecht begrecht begrecht der Steptengsbergen 1925, Seits ein aussiehen. Vergl. ausst Thinrech, die wienenchaften Bernhaft und der Steptengsbergen bescheinbach wir der Wienen Steptengsbergen bescheinbach wir der Wienen Benüthen aus der München nicht erfangen können.

<sup>2)</sup> Banernfeind giebt 1801 au, aber Reichenbach selbst nennt in Gilberts Annalen den 10. Juli 1800.

nach Reichenhach's Princip, er selbst gieht über die Geanzigkeit der mit dieser Maschine bergestellten Theilungen an: "dass kein Theilstrich um eine Viertel-Secunde fehlte" Ob eine so weit gehande Genazigkeit wirklich erreicht wurde, dürfle sich leicht noch nachtraglich frestetellen lassen, die diese Maschine nach Bauernfeind"s Angabe heute noch vorhanden ist und überdies sahreiche auf ihr getheilte Kreise im Gebranch sich vorfinden. Zweifeldes haben Reichenbachs Theilungen diejenigen Ramsden" an Genazigkeit mindestens erreicht, vermathlich and weit übertreffen.

Im Jahre 1804 trat Utzschneider dem Gesellschaftsvertrage von Reichenhach und Liebherr bei und das nunmehrige "mechanische Institut" von Reichen hach, Utsschneider and Liebherr begann sofort mit der Herstellung astronomischer, geodätischer und physikalischer Instrumente jeder Art. Die sum Zwecke der Herstellung topographischer Karten um diese Zeit vorgenommene Vermessung Bayerns veranlasste rege Nachfrage nach gnten Messinstrumenten. Es wurde Vieles und Ausgezeichnetes in dem neuen Institut gemacht, doch war anfangs nur wenig verkäuflich, weil es an hranchbaren Gläsern fehlte. Um ans dieser Verlegenheit herauszukommen, machte Utzschneider sich auf, um Optiker, von denen er gehört hatte, in ihrer Heimat und ihrer Werkstatt aufzusuchen. So fand er in Genf den Glasschmelzer Gninand, welcher einigermaassen branchbares Flintglas erzeugte.") Er veranlasete Guinand im Jahre 1805, sich ihm anzuschlieseen und erbaute nun in dem kurz znvor angekanften ehemaligen Kloster zn Benediktbeuren neben einer Glashütte für Tafel- und Hohlglas eine Kunstglashütte für optisches Glas.") Guinsnd leitete zunächst das Schmelzen, während der Optiker Nigg! in München die Gläser berechnete und schliff; ihm wurde bald der junge Frannhofer beigegehen. Als Ende 1807 die optische Werkstatt ganz von München nach Benediktheuren verlegt wurde, trat Niggl aus nnd Frannhofer stand von da allein an der Spitze der optischen Abtheilung. Schon im Anfang 1809 hatte diese eine so grosse Ausdehnung angenommen, dass sie von dem mechanischen Institnt Reichenbach'e ganz getrennt wurde nnd zwischen Reichenbach, Utzschneider und Fraunhofer ein eigener Gesellschaftsvertrag zur Gründung eines optischen Institutes in Benediktbenren zu Stande kam. Reichenbach hlieh zwar Theilnehmer des optischen Institutes bis 1814, doch stand er den mechanischen Arheiten, welche in diesem selbst nöthig waren, fortan fern; dieselhen wurden von Rudolf Blochmann, später Vorsteher des Dresdener mathematischen Salons und anch bekannt durch die Begründung von Leuchtgasfabriken, geleitet. Die Verhindung des Munchener Mutterinstitutes, an dessen Spitze Reichenbach blieb, mit Benediktbeuren beschränkte sich darauf, dass von dorther Gläser hezogen wurden. Reichenbach's Erzengnisse erwarben sich inzwischen einen unbestrittenen Rnf. Die Sternwarten zu Prag, Warschan, Pest, Ofen, Wien, Paris, Upsala, Dorpat, Kopenhagen, Mailand, Neapel, Königsherg, Mannheim and München wurden nach einander mit Reichenbach'schen Instrumenten ausgestattet. Nachdem Reichenhach bereits seit längerer Zeit an dem noch wiederholt zu nennenden Ertel einen trenen Gehilfen gefunden hatte, löste er im Jahre 1814 die mit

<sup>9)</sup> Bei Ramsden's Thelimaschine (Diese Zeitsch, 1989 S. 507 wurde die Einstellung des nu theilenden Kreises nater das festektehnde Reiserverle durch eine übernas feine Schraube vermittett, welche in den Rand des mit ersterem Kreise fest verhendenen Hanpttenses eingriff. Bei Ramsdens Thelimagen sind auch Zea'le Correspondens Bd. 8: 100 noch Febler bis su 3 Secunden vorgefunden worden. Bird, dessen Thelimagen inhamenfeind anch erwähnt beite ausschliesslich mit der Eland; eine Bird'sch Thelimaschine hat en daher nie gugeben (Vergl. a. n. O. 8. 572). Bird's Handthellungen erreichten eine Genanig-keit von weinigstens 1 Secunde.

<sup>7)</sup> Vergl. diese Zeitschrift 1882 S. 280.

<sup>&</sup>lt;sup>3)</sup> Die Werkstatten in Benediktheuren, inshesondere das optische Institut. Von H. Zschokke in Aaran. Gilbert's Annalen Bd. 59, 1818 S, 196.

Utzehneider und Liebherr noch bestehende Verhindung gaus auf und begründes mit Eret nassammen ein nesen Institut zur Anfertigung mathematischer und astronomischer Instrumente, welches er Anfang 1821, 'nachdem er das Jahr zuwer zum Director des Centralhurens für Strassen- und Wasserban ernann worden war, gann an Ertel stellen Kurz vorher im Jahre 1939 war er noch nach Wien berüfen worden, um an der dortigen technischen Hochschule eine mechanische Werksatt zu errichten. Das Münchener Institut hatte die hierfür erforderlichen Theilmaschlinen und anderen Hilfsmittel zu liefern. Die wirkliche Einrichung der Werkstatt werhölen wiederun seinem Gesslichafte Ertel, der von Mitte bis Ende 1820 als Werkmeister der mathematisch-astronomischen Werkstatt des Wieners obstrehenlischen Institutes fungirte.

Reichenbach war schon von 1814 an für die mechanische Knnst nicht mehr in dem Umfange thätig, wie vorber. Dafür hat er anf anderen Gebieten der Technik gerade nach dieser Zeit ganz Ausserordentliches geleistet. Schon im Jahre 1809 hatte er eine nene doppeltwirkende Wassersäulenmaschine ersonnen, welche bei der Soolenleitung auf den Strecken von Reichenhall und Berchtesgaden his Rosenheim in Anwendung kam. Wie Banernfeind mittheilt, wirken noch hente elf dieser Maschinen anf jener Strecke; die grösste derselben, bei Illsang, "Reichenbach's Meisterwerk und ein Trinmph der indnstriellen Mechanik", hebt die gesättigte Soole auf eine Höhe von 356 Metern. Anch später noch war Reichenbach wiederholt bei der Einrichtung von Wasser- und Brunnenwerken thätig. Im Jahre 1815 übernahm er es, die Gewehrfahrik zu Amberg zu verbessern und erzielte anch hier glänzende Resultate. Ebenso beschäftigte er sich viel mit der Geschützgiesserei, er machte wiederholt Versuche mit gezogenen Rohren und mit pfeilförmigen Geschossen; im Jahre 1821 nnterzog er sich des Auftrages, in Wien eine Kanonenbohrerei einzurichten. Als bayerischer Oberbandirector hat er nicht minder für den Wasserban und die Flussschifffahrt Werthvolles geleistet; schon aus einer früheren Zeit seines reichbewesten Lebens stammen seine Vorschläge auf Herstellung gusseiserner Röhrenbrücken: bei der späteren Weiterhildung dieser Ideen hat er anch auf die Verbesserung der bayerischen Hochöfen und Eisengiessereien entscheidenden Einfluss ansgeüht.

Reichenbach starh als Mitglied der Akademien zu München und Paris am 21. Mai 1895 in Munchen). Anch als Mensch war er "gross und abatungswirdig. Er galt für ein Muster von Rechtschaffenbeit, Offenbeit und Biederkeit." Nicht unerwähnt darf seine Verfeindung mit dem Oberbergraft Bander bleiben, weil diese den Schlüssel zu wielfalchen Angriffen blides, welche in der gleichneitigen technischen Leitsratur gegen Reichenbach's Leistungen sich vorfinden. (Vergl. den Liebberr'schen Angriff in dieser Zeitschrift, 1892 S. 455).

Reichenbach's Verdienste um die mechanische Knart beschränken sich nicht auf Defindung seiner Theilmehole und die Herstellung seiner Keistheilmaschie, vielmehr ist sein Name mit allen in der praktischen Astronomie umd Geodäsie nenerdings angewandten Apparaten anf's innigste verknüpft. Merdidankries, Pasangeninstrumente, Acquatoreale, Theodolite, Nivellirinstrumente u. s. w., den Aufban aller dieser Instrumente hat er ans gestallet oder doch wesseullich verbessert; von ihm rührt ein neuer Messtisch, von ihm der Diritannensser mit Zeden im Ocular her, er hat nerst die Messkelle angegeben zur Messung der Zwischenräme der Stangen bei den Basisapparaten) u. a. m. In Bauerfleisie, Vermessungskende wird auch die Einfahrung den Derfüsses mit Stellschrauben für Reichenbach in Anspruch genommen, doch wie es scheint, mit Unrecht, da sehon Rausder's Theodolite Derfüsses anfreiben.

Bevor wir dem optischen Zweig der Utzschneider'schen Werkstätten und dem

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Sein Grabstein trägt die Worte: "Sein Name genügt, sein Denkmal sind seine Werke."
<sup>1)</sup> Vergl. Bessel. Gradmessung in Ostpreussen S. 2.

an seiner Spitze etehenden, Reichenbach an Genialität ebenhürtigem Fraunhofer uns zuwenden, bleiht uns noch, das weitere Schickeal des Reichenhach'schen mechanischen Institutes knrz in Betracht zu ziehen. Es wurde schon erwähnt, dass Traugott Ertel dasselhe übernahm. Dieser ist 1778 in Oberforchbeim hei Freiberg in Sachsen als Sohn eines Bergmannes und Strumpfwirkers geboren.1) Er erhielt nur den nothdürftigsten Schulunterricht und trat im 16. Lehensjahre in Freiherg hei einem Zeugschmied in die Lehre. Nach fünfjähriger Lehrzeit ging er auf die Wanderschaft, durchetreifte Oesterreich und Ungarn und trat 1804 in Wien in das Gewerhe der Instrumentenmacher ein. Hier fertigte er vorzngsweise chirurgische Instrumente an. 1806 siedelte er nach München über und erhielt auf Empfehlung des Prof. Arzherger vom Wiener polytechnischen Institut Anstelling in Reichenbach'e Werkstatt. Er zeichnete sich durch Fleiss, Talent und Geechicklichkeit ans, so dass Reichenhach ihn im Jahre 1814 ale Theilnehmer anfaahm. Seine Thätigkeit bei der Begründung der mechanischen Staatswerketatt in Wien ist schon oben berührt worden; auch wird dort schon angegehen, dass Ertel Ende 1820 nach München zurückkehrte und die Werkstatt anf eigene Rechnung übernahm, nachdom Reichenhach ganz in den haverischen Staatsdienst übergetreten war.

Von dieser Zeit an stellte Ertel nicht hies Pricioioninstrumente her, sondern auch Kraft- und Arbeitsmaschiene, Pumpen, hydraudische Pressen a. w. & Frebeschäftiger under als 100 Arbeiter, esten wissenschaftlichen Instrumente gingen in grosser Zahl im Analand, namentlich and Russaland, das seine autronomiechen, geodistischen und nautischen Institume vorzugsweise mit Reichenbach-Ertel'schen Instrumente nausrüstete. Aber auch in Dentschland, Italien, England, Amerika n. e. w. finden seine autronomiechen ung dezüdsischen Instrumente, Passageninstrumente, Repetitionstheololite, Nivellirinstrumente, Pissageninstrumente, Repetitionstheololite, Nivellirinstrumente, Pissageninstrumente, Pissageninstrumente, Pissageninstrumente, Repetitionstheololite, Nivellirinstrumente, Pissageninstrumente, Repetitionstheologie, Nivellirinstrumente, Repetitionstheologie, Repetitionsth

hm folgte der älteste Sohn Georg Ertel, der bereits 1834 als Theilnehmer im väterlichen Geschäft thätig war. Er überlehte seinen Vater nur fünf Jahre und starb im hesten Mannesalter im Jahre 1833. Das Geschäft übernahm der jüngere Bruder Gestav, der 1875 starb. Die Werkstatt wurde von da an mit fremder Hilfe für den einzigen noch lebenden Enkel des Begründers des Institutes geleitet.

Josef Franshöfer, der grosse Optiker, ist am 6. März 1787), in Straubing in Bayen als schutes Kindl<sup>2</sup> einer annen Glassefamilie geboren. Er verlor fish eine Ellerund kam im 12. Lebensjahre 1799 nach Manchen zu dem Hoßpiegelmacher und Glasschleifer Weicheelberger in die Lehre. Er war des Lessene und Schreibens beinabe nakmalg, da sein Vater den Kanben sehon frish bei seinem Hindwerke beschäftigt und sich um den Schulbensch wenig gektimmert hatte. Die Aufgeben des echwichlichen und zur gehauten Kanben, dem eine schijhinge Lehreit bevorstand, waren wesentlich die eines Lanfburschen für Werkstatt und Küche. Dabei wurde ihm der Besuch der Nontagsschler vom Meister nicht erlaubt. Da brachte ein Lugleick dem anfetrebenden Knaben

1) Nach Banernfeind in der Allg. dentsch. Biographie Bd. 6. S. 331.

n 'In wenigen Wochen sind hundert Jahre verflosen seit der Geburt Framhofer's. In hiesigen Mechanikorkreisen werden Vorbereitungen getroffen, mm den 6. Marz 1867 als Jobelkag des grossen und merkwirtigen Mannes würdig zu begeben. Boffen wir, dass anch andere nahetschende Kreise den Tag nicht unbemerkt vorübergeinen lassen. Dass anch Munchen, der Wittungsport Framhofer's, nien Judicieler vernantstat. darf als sieber gelten.

9 Utszchneider, Kurzer Umriss der Lebensgeschichte Fraunhöfer's, Munchen 1820. L. Jong, Frannhöfer mit seiner Verdienste um die Optik, Munchen 1820 Inauguraldissertation. Sigmund Merz, Das Leben und Wirken Fraunhöfer's, Juli 1805, ans den Verhandt, des historischen Vereins (ür Niederbavern, Landshut, Ph. Jolly, Das Leben Fraunhöfer's, December 1825, München. Befreiung aus seiner traurigen Lage. Im zweiten Jahre der Lehre, 1801 stürzte das Haus des Lehrmeisters ein und begruh anch anseren Fraunhofer unter seinen Trümmern. Doch er blieh glücklicherweise unverletzt und wurde nach vierstündiger angestrengter Arbeit ausgegrahen. Das seltene Ereiguiss kam anch zur Kenntniss des Kurfürsten Max Joseph. späteren Königs Max I., der sich für den wunderhar erretteten Knahen interessirte, ihm 18 Ducaten schenkte und ihn der Fürsorge des damaligen Hofkammerraths Utzschneider empfahl. Wie Utzschneider selbst erzählt, suchte er den Knaben mehrmals auf, der ihm das Geldgeschenk des Königs zeigte und ihm vorrechnete, wie er die für ihn grosse Snmme zn benutzen gedenke, um sich zum Beruf eines Optikers vorznhereiten. Schon hatte er sich eine Glasschneidemaschine angeschafft und die Sonntage dazu benntzt, um ontische Gläser zu schleifen. Utzschneider machte ihn darauf aufmerksam, dass zur Beurtheilung der Wirkung der Gläser geometrische und optische Kenntnisse erforderlich seien, and versah ihn mit einigen einschlägigen Büchern. Doch nur anter den grössten Schwierigkeiten und Entbehrungen konnte Frannhofer dem Studium dieser Werke obliegen. zumal der Meister dies streng verbot. Einen anderen Theil des fürstlichen Gnadengeschenkes verwandte Fraunhofer dazn, um durch Besuch der Sonntagsschule seine Elementarhildung zn verbessern und für den Rest kanfte er sich eine gelegentlich feil gebotene Glasschleifmaschine. Nach Beendigung der Lehrzeit versuchte er zunächst den Unterhalt durch Graviren in Glas und Metall zn erwerben, eine Kunst, die er sich ohne iede Unterweisung angeeignet; als aber diese Thätigkeit lohnenden Erfolg nicht mehr fand, trat er wieder als Glasschleifer in Arbeit.

Um diese Zeit hat Utzschneider, der während des inzwischen ausgebrochenen Krieges keine Zeit gehabt, sich nm seinen Schützling zu kümmern, den Prof. Schiege, sich nach Frannhofer umznsehen, nnd da das Bedürfniss nach einem talentvollen Optiker in dem mechanischen Institut Reichenhach's trotz der Versuche Guinand's und der Geschicklichkeit Niggl's sich täglich fühlbarer machte, wurde Fraunhofer 1807 als Optiker in das Institut eingestellt. Reichenbach erkannte sofort den Werth des schüchternen Jünglings und rief nach kurzem Gespräch mit ihm aus: "das ist der Mann, den wir suchen, der wird uns leisten, was nns noch gefehlt hat". Es ist oben schon angegeben worden, dass Frannhofer zunächst nuter Niggl arbeitete, hald aber an die Spitze der optischen Ahtheilung trat. Die Thätigkeit Frannhofer's in der praktischen Optik wird in treffendster Weise durch Jolly charakterisirt. Als Fraunhofer in Reichenbach's Institut eintrat, waren die achromatischen Fernrohre zwar längst erfunden, anch war ihre Theorie in gründlichen und tiefsinnigen Untersuchungen vielfach studirt worden, aber die Praxis hemühte sich vergehens, die Anweisungen der Theorie zur Ausführung zn hringen. Hierzn trat die Unvollkommenheit der achromatischen Gläser, dass sie nämlich nicht alle Farbenstrahlen in gleiche Richtung ahlenken und deshalh die als secundare Spectra bekannten Farhensanme übrig lassen. Man war damals nicht im Stande, achromatische Fernrohre für stärkere Vergrösserungen herzustellen und selhst für solche mit geringerer Vergrösserung war allein der Zufall maassgebend, dass man auf passende Glassorten traf.

Fraunbofer!) ging am Schritt für Schritt vor, im die sich ihm hier darbietenden Schwierigkeiten in Josen. Zunichste stiegen ihm Zweifel auf, oh as ühliebe Verfahren zur Herstellung der sphärischen Gestalt der Gläser auch genügend genaue Bennlätzlicher. Er ersann alsabalt nach einer Idea Liebsherrs, der eink mur genauen Abbank bedienes, der sich siche Schleifischalen eines radial drebbaren Stichels auf der Drabbank bedienes, des Schleifischalen eines Indian die Gostruction einer Politimsschien folgte. Damit war die Herstellung der Gläser gegen die Unachtsamkeit der Arbeiter sicher gestellt, aber obe bedurfte es eines Hiffeintlich zur Feststellung der wirklüch erreichten Genanigkeit.

<sup>&</sup>lt;sup>1)</sup> Die nachfolgenden Ausführungen schliessen sich zum Theil an Jolly's, zum Theil an Merz' Darstellung an. Jörg's Schrift war mir nicht zugänglich.

Da verfiel er darvuf, die Newtonischen Farbearinge hierfar zu verwenden, and führtehiernit das oggenannte Farbenfechpoliren in die Optie ein. Bald erfand er auch Spharemeter und mechanische Taster, mit deren Hilfe Abweichungen in der Gröse vom 0,00007 [261] (v.) Mitron) noch gemessen werden konnteter). Die verfienerten Methoden, welche nunmehr angewandt wurden, un optische Glüser unf darin enthaltene Struffen und i, welche nunmehr angewandt wurden, un optische Glüser unf darin enthaltene Struffen und i, wellen zu prifare, betwiesen heter bald, dass das Guinand dese Piningies deben zu wenig hennegen war als das engisische unf Franzönische. Da übernahm, wie in dieser Zeitschrift 1808 S. 383 soden mitgebellei ist, im Jahre 1811 Parunhefer ande die Leitung der Glas-808 S. 383 soden mitgebellei ist, im Jahre 1811 Parunhefer ande die Leitung der Glassche Stelle eine Großen der Stelle der Grestellung evolle von Pitropien Guinard's zu einem opstenstischen Schneiten überzugeben war. Es gelangs seltiesellich, der Schwierigkeites bei der Herstellung evolle von Pitropies auf Growengelleiten und der Stelle eine Gressen betreugehen war. De gelangs seltiesellich, der Schwierigkeites bei der Herstellung evolle von Pitropies auf Growengelleiten und der Schwierigkeiten Arbeiten stiesene aber auf neme Hindernisse.

Schon vorher waren Frannhofer Zweifel anfgetancht gegen die Richtigkeit der Theorie der achromatischen Gläser. Bis dahin hatte mau bei der Berechnung sowobl die Dicken der Gläser vernachlässigt als anch die höheren Potenzen der Oeffnung, die in den vollständigen Gleichungen auftreten, ebeneo hatte man bis dahin uur diejenigen Strahlen berücksichtigt, welche von einem Punkt der Axe ansgeheu. Als Frannhofer eine vollständigere Berechuung durchführte, faud er ganz andere Krümmungshalbmesser, als bis dahin angenommeu uud als z. B. bei den Dollond'scheu Objectiveu augewendet waren, Aber anch die Gläser richtigerer Gestalt lieferten noch nicht genügende Resultate : da ging Frannhofer daran, das Farbenzerstrenungsvermögen der Glassorten einer neuen Prüfung zu unterziehen. Dazu war es nöthig, die Brechung jeder einzeluen Farbe zu bestimmen; damals war man aber nur im Stande, die Brechungswinkel auf 15 bis höchstens 10 Minnten genan zu messen, denn "die Farben der Spectra flossen so zu eagen ineinander and die Bestimmung, wo der rothe oder blane Strahl beginne oder ende, war nicht blos schwierig, sondern völlig unmöglich". Fraunhofer's Streben ging nnn dahin, die Farben des Spectrums zn isoliren, nm geuan angeben zu können, für welchen Strahl die Berechnung der Gläser anszuführen sei. Bald erzengte er homogenes Licht durch Lampen, doch war dies praktisch ohne Bedeutung. Endlich gelang es ihm, im Sonnenspectrum die vielen Hunderte jener dunklen Linien aufzufinden, welche uach ihm "Frannhofer'sche Linien" gegannts) werden. Damit war die richtige Grundlage für die Berechnung der achromatischen Objective gefinnden; nnnmehr erst, es war im Jahre 1817, konnte Frannhofer daran denken, "mit dioptrischen Ferurehren den englischen Teleskopen selbst eines Herschel Concurrenz zu machen".

Inswischen hatte Frannhofer nicht versäumt, eich auch mit der Verbesserung anderer opisiecher Destrumente zu beissen. Sehon 1811 umrhen achtomatische Linnen anch für Mikroskope bergestellt, und 1816 war ein grossen Mikroskop mit 196 fichet Vergrösserung vollendet, das dinch ein beigefügtes Schranbenmikrometer nigelich Messungen (bie auf ', Mikros) gestattete. In demeelben Jahre construirte Fraunhofer sein Heliometer, während bis dähin seit Dollond für heliometrische Messungen vor das Objectiv eines gewähnlichen Fernnbers zwei Objectivsfällen, gesetzt wurden, stellie Fraunhofer sein Heliometer als Fernnbers zwei Objectivsfällen, gesetzt wurden, stellie Fraunhofer sein is besonders durch Bessells Beobachtungen der Zenalkac des Doppelsternes in Stermidi des Schwans (61 Usym) hochberühmt geworden. Die ersten Heliometer gingen an die Stermwarten am Göttingen und Scheburg, selber derheiten an höt des Stermwarten sich Stermwarten auf Gestergen under Stermwarten des Stermwarten sich Stermwarten und Stermwarten und Stermwarten und Stermwarten und

<sup>1)</sup> Nach Merz a. a O. S. 8.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>) Deukschr, der Bayer. Akad. der Wissensch. Bd. V 1817, Bestimmung des Brechungsund Farbouzerstreuungsvermögens verschiedener Glasarten in Bezug auf die Vervollkommnung achromatischer Ferrorbre.

Ofen, Berlin, Breslau und Kopenhagen Heliometer, das Königsberger Heliometer war bei dem Tode Fraunhofer's erst nahe vollendet. Das letztere hat eine Oefflung von etwa 16 cm. eine Focallange von 290 cm; beide Halften des Objectivs sind bewoglich.

Die Anfertigung der achromatischen Ferurohre nahm rüstigen Fortschritt; bald wurde von Göttingen her ein Fernrohr von 9 Zoll (219 mm) Objectivöffnung und 160 Zoll (nahe 4 Meter) Focallänge bestellt. Die Gläser waren schnell beschafft, mehr Schwierigkeiten machte die Forderung parallaktischer Aufstellung, wobei das Fernrohr ein Uhrwerk erhalten sollte, mittels dessen es selbstthätig dem Laufe der Gestirne folgte. Reichenbach hatte ein Uhrwerk dieser Art schon mehrere Jahre vorher angegeben und ausgeführt, die Construction musste aber in wesentlichen Punkten umgestaltet und verbessert werden, um es für Bewegung so grosser Massen, als bei dem nennzölligen Instrument vorlagen. tauglich zu machen. Fraunhofer hat anch diese rein meobanische Anfgabe, zum Theil mit Unterstützung Liebherr's, glänzend gelöst. Allerdings zog sich die Arbeit mehrers Jahre hin; erst im Jahre 1824 wurde das Fernrohr vollendet, das jedoch nun nicht mehr nach Göttingen, sondern nach Dorpat kam. Der berühmte Pulkowaer Astronom Prof. Strnve hat eine ausfübrliche Beschreibung dieses Instrumentes s. Z. veröffentlicht, welche des grössten Lobes voll ist. Die einzelnen Theile werden in gebübrender Weise besprochen. die Sicherheit der parallaktischen Aufstellung gerühmt und es wird auch nicht unterlassen, den beigegebenen zum Theil neuersonnenen Mikrometerapparat hervorzuheben, der "des herrlichen Kunstwerkes in jeder Rücksicht würdig genannt werden kann". Dieser Apparat bestand aus vier Theilen, nämlich ausser einem Filar- nnd einem Netzmikrometer noch aus "dem Strich-Kreismikrometer und dem Ring-Kreismikromoter".

Welches Anfschen dieses Werk in der ganzen wissenschaftlichen Welt erregt hat dafür giebt es kein besseres Zeugniss, als das David Brewsters, der eine Mittheilung über Struve's Bericht in Edinb. Journ. of Science Heft 9 mit folgenden Worten') schliesst:

Dies ist die Beschreibung von Fraundefer's Fernach, wie sie Perf. Struws gegeben hat, mit wir halte dafür, dass sie kein Englandes wird lessen können öhne die Enpfindung steelnedens Schmerzes, weil England seines Vorrang in der Verfertigung der Achomaten und die Regierung eine der Quellen ihrer Einkünder verderen hat. Sie wird hierunch in wenig dahren die Ueberlegenheit englischer Künstler im Verfertigen von Instrumenten mit weitgebender Theilung für feret Observatorien nicht mehr mbe haupten vermögen. Wenn aber für wissenschaftliche Talente diese Quellen der Beschäftigung versiegen, so muss mit ihnen zugleich ande der wissenschaftliche Charakter des Landes verschwinden; die britische Regierung wird aber, wenn es zu spat ist, ihr gäsz-lichs Nichtbeschund er? Beige wissenschaftlicher Austatte Grossbritunniens belöhgen. So bald eine grosse Nation aufhört, in den Künsten Triumphe zu feiern, dann ist die Besorg-nies sicht ungegründet, sie nichte ande anhören, durch die Wäfen zu ritmphilere.

Ein dem Dorpater Refractor gleiches Instrument wurde auch sehon frith in Angriff genommen, dech erst nach Framhofer's Tode vollende, es kam an die Bertin-Sternwarte. Nach Fertigstellung des Dorpater Fernrohrs wurde für die Sternwarte in Begenhausen bei Munchen ein Fernrohr von 12 Zoll (228 mm) Oeffnung bestellt, doch wurde es sert viele Jahre nach Framhofer's Tode abgeliefert.

Trots der angestrengten Thätigkeit im optieben Institut fand Fraunbefer noch Zeit für andere Arbeiten von epochemachender Bedeutung. Im Jahre 1819 beschäftigte er sich mit Verunchen über die Ursachan des Anlaufens und Matwerdem des Glases. Weitans am berühntetsten sind seine Arbeiten über die Bengung des Lichtes. Ein Zafall macheh har auf die Farbensäme anfinerkann, welche eine durch den Bart einer

<sup>9</sup> Ans Merz' Schrift nach Kastner's Archiv Bd. 11 S. 124.

Die ausseren Lebenschickade Prunnbefer's waren seit seinem Eintritt in Reichenbehls Instittin gleichmässig günntig verlanfen. Nachden er schen 1837 Theinehmer des optischen Institutes von Rei chenbach, Urzschne ider und Fraunhrefer geworden, erhielt er von Utzachneiter gleich nach den ersten Erfeiges ein Kapital von 1000 Gulden als Ettravergetung. Als 1814 Reichenbach sich von Utzachneider und Fraunhrefer trennts, blieb die Verlindung zwischen den beiden Letteren bestehen, auch gründere Utzachneider in Munchen, in Concurrens zur Reichenbach-Ertel'schen Anstalt ein "neues mechanisches Institut" unter der Firm Utzach neider und der, Liebberr und Wern ert. Diese Werkstatt stadt zu der gegen der von Baneditbeburen in keinen anderen Verhätniss als früher Reichenbach sind sehr 1819 Utzachneider sein Beitztun in Beneditbebern verkanfte mu das optische Institut, abgesehen von den Schmehzfen, auch München zurückverlegte, scheint dieses mit jeuer Werkstatt verreinigt worden zu sein. In Jahre 1817 wurde Praunhoff Migliede der Munchener Akademie, 1828 Conservator des physikalischen Cabinets der Akademie und bald darmat Einzendecter der Universität Erhangen.

Frunhofer war im bichsten Grade selbstlos und bescheiden, dabei so frei von Ehrgeit und Eiferscht, dass er ohne Peinde durch das Leben ging. Er starb unverhiertabet, erst 89 Jahrs alt, am 7. Juni 1826 an einem Brustleiden, das er sich vermutälich in Folge seiner angestrengten Thätigkeit, vielbieich such bei den Arbeitene für die Bereitung des Bielgiauss mygesegen hatte. Auf Utzschneider's Vermalssung wurde Frankhofer an der Seite Reichenkolls bereitigt, den er nur wenige Tage überleib hatte. Sein Grabstein seigt ein Relief des Dorpater Raffarsors und darunter die Inschrift:

## Approximavit sidera.

Nach Fraumhofer's Tode wurde die Leitung des optischen Institutes zunächst zweien seiner langishrigen Gehällen, Merz und Mahler übertragen, apäter übernahm sie der erstere allein. Ueber Mahler liegen genauere Daten nicht vor, nur wird noch von den im Jahre 1899 nach Pulkowa gelieferten Instrumenten angegeben, dass sie "von Merz und Mahler erbaut" sind.

Georg Merz ist 1783 zu Biehel in Oberbayern als Sohn eines Messners und Leinwebers geboren.\*) Anfangs besuchte er die Elementarschule des Benediktinerstiftes Benediktbeuren. Als aber Utzschneider dieses ankaufte, erführ auch die Schule eine

3) Denkschr. d. Akad. für die Jahre 1821 und 1822. Neue Modification des Lichtes durch gegenseitige Einwirkung und Bengung der Strahlen und Gesetze derselben.

9) Vergl. Zechokke a. a. O. 8. žul. Die Werkstatt stellte ausser astronomischen, mathematischen nnd physikalischen Instrumenten auch "Spinn., Bohr., Guillochir-Pressmaschinen u. d. m." her.

3) Sigm. Merz, Kurzer Lebensabriss v. Georg Merz. Schum. 1679.

vollige Umgentaltung, denn neben "den gewohnlichen Schulleshrer und Schulgsshiften setzte er noch einen Lehrer der Physik und Mathematik sie, un jungen Lenten, die dam Zhent zeigten, in den Oegenstanden, welche auf den Ackerbau und auf die in Benediktheuren errichteten Erheiten Beneg haben, Unterricht zu verschaffen. Merr wurde Theilnehmer dieses Unterrichtes und zugleich Lehrling im optischen Institut. Später wurde er Vorschaften den Armanberischen den als selcher an des Berechnungen der Objective Theil und hatte die optische Monitrung sämmtlicher Instrumente vorzuberrieten.

Als Mera nach Fraundofer's Tode die Leitung der Werkstatt übernahm, wurde zunfehrt Fraundofer's Nachhaes aufgesrbeitet. Sein erstes Werk war die Spallung des Objective für das Königsberger Heilmenter. 1829 wurde letzteres abgesandt und noch in demaiblen Jahre der Berlinze neumblige Refracter aufgezeitelt. Gleichentig wurde ein grosses Mikroskop vollendet, über welches ein Bericht von Döllinger vorlitzet. 1835 wurde der Refractor für Begenhausen mit 10°, Zull (256 mm) Of-Frange abgeliefert, 1885 Werde der Refractor von 14 2001 (364 mm) Of-Frange mit stellungen. Die Leistungen dieser nosen, such Chan venat zoch Frankolser's Schustergen, entstetzungen, dieser nosen, such Chan venat zoch Frankolser's Schustergen, entstetzungen, dieser nosen, such Chan venat zoch Frankolser's Schustergen, entstetzungen, werten von Bonn, Kiew, Weshingen, Giucinati und New-Cambridge ungen. werten von Bonn, Kiew, Weshingen, Giucinati und New-Cambridge wurden mit Ferrrohren klniicher Dimensionen unsgertstet, Mokkan und Madrid erheiten zehnzöllige Refractoren, das Collegie Bonnou numer Fater Seecht eines Neumöller.

Georg Merz feierte im Jahre 1886 das fünfzigährige Jublikum seiner Thätigkeit in der optischen Werkstatt, es stars 1967, auchdem er bereits ein Jahr zurer durch ein Herzleiden genöthigt gewesen war, sich von jeder Arbeit fernanhalten. Sein ältester Schn, Dr. Ludwig Merz, war bereits im Anfang der fünfziger Jahre geschortone; der jüngere Sohn, unese hockgeschister Miszebeiter, Signanud Merz, der sehen nakeur 29 Jahre lang mit dem Vater zusammen gearbeitet hatte, trat nenmehr an die Spitze des optischen Instituten.

Es bleibt nas noch eine dritte Münchener Werkuntt zu erwähnen, obwohl die Zuit ihrer Gründung hart and er Grenze der hier im Auge gefastent Dpoche liegt, der sehon lauge vor Errichtung jener Werkstatt hat ihr Begründer so Hervorragendes für die mechanische Kunst und die ihr nabeliegenden Gebiete geleistet, dass sein Name hier nicht übergangen werden darft, um so weniger, als man wohl berechtigt ist, ihn dem Dioakurenpaar Reichenbach und Fraunhofer au Geniahitzt gleichnustelleu und er dabei an Vielseitigkeit nicht dem ersteren, an Gründlichkeit nicht dem wirsten, an Gründlichkeit nicht dem wirsten,

Karl Angust Steinheil') jet um 12. October 1801 zu Rappoltsweller im Elassa ist Sohn eines General-wenneisters um gasteren Generalbudlier-einnasstes geboren. Er wuchs in Perkehseck, einem Gute in der Nahe von München auf, wo seine anfangs sehr zurte Gesundheit nach um anch ertaktte. Er seichneten im besonderer Vorliebe um der Welle Maler werden. Durch hochgebildeten Ungang im Hause von Verwandten zu Naney und Tours wurde sher sein Trieb zur Wissenschaft geweckt, um daschdem er vorzugsweise durch Privatanterricht genügend vorbersitet worden, erwarb er von dem Lycenen zu Munchen das Zeugniss der Reife. Er besog 1821 die Universität Erlangen, zunschat um Jura zu studiren, wandte sich aber hald der Mathematik und Astronomie zu. Nach kurzen Anfenthalt im Göttingen ging er mein. Königberg, wo er Bessel's eirfigster Schalter und Miarbeiter zu den astronomiechen Tabuli ze rg in zon en tanis wurde; die enzetes Beschaltungenerhoden enreiss berühnten Echrever regten handelig an und er machte sie siehe dan untgemenhoden enreiss berühnten Echrever regten handelig an und er machte sie siehe dan

9 Vergl. Kobell's Nekrolog in (Sitzungsber. der mathem. physik. Classe der Münch. Akad. d. Wiss Bd. I. 1871; fermer Dr. Karl August von Steinheil. Nekrolog in Gruner's Archiv der Mathem. und Physik Theli 69 H678; litterar. Berichte No. 307 S. 1, 1871.

zu eigen. Bessel blieb bis an seinen Ted Steinhell's witstricher Freund. 1825 promovirre letzteren ir Konigsberg uni einen Abhandlung über die Entzerfung von Specialikarund sein Himmels. Kurr darauf kehrte er zu seinen Eltern zurück und errichtete auf dem väterlichen Gute einer Privatsternzuret sowie sien mechanische Werkstatt für eigenen Gebrauch. Bald war er im Stande, eine Anzahl selbst erdachter Messinstrumente hier suszuhftene, obwohl der eigentliche Unterveisung in der praktischen Mechanik nur in geringen Grade genossen hatte. Zauschst lenkte die Erfindung des Primenkreises die Aufmerksamkeit der Gelehren an Steinhell. Ein Nach saht ein einem Aufsatz über die Theorie des Spiegelesstanten gezeigt, welche Unsicherheiten bei der Benntung dieses Instrumentse unvermedliche in Steinhell sellte isch die Anflags, ein vollkommenseren Instrument her-zustellen, welches denselben Zwecken diesen sellte. Bessel erkannte in einen Aufsatz über die Treiten des Primenkreises die Vortüge denselben an mit die naugeführten Messungen zeugten von einer Genauigkeit, wie mas zie nur von den grossen, festanfge-estellen Instrumente der Steuwerkers gewohnt war.

Schon vor der Erfindung des Prismenkreises beschäftigte Steinheil sich auch anhaltend mit optischen Rechnungen und mit dem Studium von Fraunhofer's Fernrohren. Kurz vor dee Letzteren Tode noch trat er diesem persönlich näher und schon Fraunhofer forderte ihn anf, als Theilnehmer in sein optisches Institut einzutreten, was er aber damale sowie anch nach Fraunhofer's Tode ablehnte. Dagegen übernahm er es gern, nachdem er schon 1827 znm ausserordentlichen Mitglied der Münchener Akademie ernannt worden war, das Königsberger Heliometer, sowie die vom optischen Institut hergestellten Refractoren für Berlin und Bogenhausen zu prüfen. Im Jahre 1830 siedelte Steinheil nach München über, wo er gleichfalls eine Privatsternwarte errichtete; bald darauf construirte er auf Veranlassung eines Preisausschreibens der Göttinger Gesellschaft der Wissenschaften sein Prismenphotometer zur Messung der relativen Helligkeiten der Fixsterne. Er controlirte die Branchbarkeit seines Instrumentes durch ansgedehnte Beobachtungsreihen an künstlichen Sternen, deren Helligkeitsverhältniss im Vorans bekannt war. Seine Arbeit erhielt 1895 den Göttinger Preis. Bayern ehrte ihn bierauf durch Ernennung zum Conservator der mathematisch-physikalischen Sammlung der Akademie, welche Stelle früher Fraunhofer inne hatte, und zum (unbesoldeten) ordentlichen Professor für Mathematik und Physik an der Münchener Universität.

Noch im Jahre 1836 trat er in nåbere Verbindung mit Gauss und Wilhelm Weber, and deren Versalbasung er eich mit dem elektrischen Telegraphen beschätigte. Er still 1837 einen Telegraphen seischtigte, Er still 1837 einen Telegraphen swischen Bogenhausen und dem Andemiegebände im München ehr, welcher dunch Anschlagen von Glocken sprach und in einfinischen Zeichen schein. Noch in demselben Jahre machte er die wichtige Entdeckung, dass der fenschie Erfüberde sie ihrer der zwie Lieter für dem Telegraphen wirken könne, nuch damit erst war der Telegraph auf seine einfachste Form gebracht. Seine zahlreichen anderen Leistungen auf dem Geböste der Telegraphe, die Einführung von Biltsplatten, von Controlleigengraphe für Einenbahnungen n. am. können eingebende Betrachtung an dieser Stelle nicht finden, dasegen soll der Erfindung der elektrischen Unren (1888) hier noch gelacht werden.

In die Zeit von Steinheil'e daumäiger Beschäftigung mit der Telegraphie fallen aber noch andere Arbeiten, welche nen bler näher berühren. Ass Anlass der für Bayern besheichtigten genaueren Feststellungen des Massese und Gewichtes unternahm Steinheil 1836 und 1837 Reisen nach Altons und Paris, nm Copien der in Schumscher's Hinden befindlichen Bessellschen Toise, sowie des Meters und des Kliogrammes der Archive zu erlangen. Hierbei führte er zuerst Bergkrystall als Material für Normalgawichten und was allerdings nicht die gleiche albeitige Billigung gefunden hat, files als Material für Normalmasses ein. Das erste Bergkrystallkliogramm, von cylindrischer Gestalt mit abgerundeten Kanten, sowie die Glammeter. Endmassen mit schärisch abgeschifffense Gemeenter.

Aus etwas späterer Zeit datür Steinhell's Auwendung der Galvansplautik zur Ernagung von Teleskoppsjegehn bere einem unversteilleban geanen Modell, seine Vereinfachung des Gans-ischen Heliotropen, sein Ocular-Heliomester und eine Reibe von Noncoustructionen anderer astronomischer Instruments. Ande viele einfache und gewach dashah hesondern zweckmässige Vorrichtungen rühren von Steinhell her, z. B. die Verwendung spiegelind gemachter Barmontersoaln zur Vermeidung der Parulkax.

1846 wurde Steinheil nach Neapel berufen zur Regulirung der dortigen Maasse und Gewichte, uachdem ein Theil der von ihm augefertigten Copien der Pariser Urnormale von der neapolitaujechen Regierung augekauft worden war. 1849 folgte er einem Rufe der österreichischen Regierung nach Wien, wo er ale Sectiouerath im Handelsministerinm an die Spitze des Telegraphenwesens für Oesterreich trat. Hierbei erwarh er sich nicht uur für dieses hervorragende Verdienete, auch die Gründung des deutschösterreichischen Telegraphenvereines ist wesentlieh sein Werk. Doch schon 1851 verliese er wieder Wien und ging nach Bern, um auch das Telegraphenwesen der Schweiz zu organisiren, und kehrte endlich 1852 auf Drängen des Königs Max II. nach München zurück. Er wurde wieder Conservator der mathematisch-physikalischen Samınlungen und erhielt Titel uud Rang eines Ministerialrathes. Auf hesouderen Wunsch des Königs gründete er endlich im Jahre 1854 in München eine optisch-astronomische Werkstatt, in dereu Leitnug er durch seinen zweiten Sohn Adolf von vornherein nnterstützt wurde. Er selhst conceutrirte jetzt seine ganze Thätigkeit auf die praktische Optik Seine Werkstatt erwarh eich bald allgemeines Ansehen, eie lieferte grosse Refractoreu nach Upsala, Leipzig, Manuheim und Utrecht und baute ehenso vorzügliche Dunkelkammern für die Photographen. Auch die Spectralapparate Kirchhoff's gingen aus ihr hervor. Vor Allem ging das Streben dahin, die Gestalt der Gläeer aufe Genaueste zn sichern, wofür Steinheil's Sphärometer und Fühlspiegel sich trefflich hewährten; es wird angegeben, dase diese mit weit grösserer Genanigkeit arheiteten, als die für deuselbeu Zweck von Franuhofer benntzten mechanischen Hilfsmittel.

') Abbandl. der matb.-phys. Classe der Müncb. Akad. Bd. 4 Abth. 1 und 2. Ueber das Bergkrystallkilogramm. auf welchem die Feststellung des bayer. Pfuudes beruht, ferner Copie des Meter der Archive, von Dr. C. A. Steinheil. S. 163 u. f.

') Carl's Repertorium Bd. I S. 17. Ebenda findet sich eine Zeichuung von Weber's Federwage; wegen letzterer vergl. auch "Bericht über die Londouer Ausstellung 1876." Loewenberz, metrologische Apparate S. 247.

<sup>3</sup> Denkschriften der math-naturwissensch. Classe der Wiener Akad. d. W. 1887 S. 174; Unber genane nud invariable Copieu des Kilogrammes und des Meters Protoxyp der Arabiva, von C. A. Steinheil. — Die Angaben über die Genantigkeit, welche Steinheil bei seiten Wagungen erzielt hat, geben oft zu weit; für die Pariser Wagungen von 1877 habe ich in den "Metron. Beitzigen" No. 29 fernite 1875; S. 14 einen wahren Er beiter von 0.1 um abgeleitet.

Im Jahre 1860 war anch Steinheil's ältester Sohn Eduard in die Anstalt eingetreten, dagegen zog er selbst schon 1862 sich von der Tbätigkeit in der Werkstatt zurück und übergah 1865 dieselbe ganz den beiden Söbnen, deren jüngerer, unser verehrter Dr. Adolf Steinheil, derselhen noch heute vorstebt. 1862 erbielt Steinbeil der Vater von der bayerischen Regierung eine Nationalbelohnung wegen seiner Verdienste nm die Telegraphie in Gestalt einer jährlichen Leibrente von 1000 Gulden, 1868 wurde er Mitglied der enropäischen Gradmessungscommission. Um diese Zeit construirte er noch ein neues Chronoskop und einen Prismenkreis mit Obiectivprisma. Sohon im Jahre vorher baute er seinen Comparator für Vergleicbung zweier Endmaasse; er legt dieselben übereinander und lässt sie gegen zwei planparallele anfrechtstehende Glasplatten anstosseu. deren eine fest, deren andere nm eine zur Längsrichtung der Stäbe senkrechte Axe drahbar, angebracht ist. Die eine Platte ist durchsichtig, die andere spiegelnd. Vor der ersteren ist ein Fernrohr aufgestellt, von dessen borizontalem Mikrometerfaden die andere Platte ein Bild entwirft; dieses fällt mit dem Faden selbst zusammen, sobald die heiden Platten einander parallel, d. h. die heiden Stähe gleich lang sind; bei Stäben von verschiedener Länge gieht der Abstand des Fadens von seinem Spiegelbilde ein Maass für den Längennnterschied. 1870 vollendete Steinheil seine letzte Arbeit'), welche die Weiterhildnng dieses Comparators für Vergleichungen der Toise mit dem Meter sowie für Bestimming der absolnten Längenausdehning von Stäben betraf; kurz vorber noch hatte er eine Basismessung auf Schienenbahnen mittels Messrades vorgeschlagen. Er starh am 14. Sept. 1870, nachdem er wenige Wochen vorher plötzlich erblindet war.

# Untersuchung eines Aneroid-Barographen der Gebr. Richard in Paris.

#### Yon Dr. A. Sprung in Berlin.

In der ersten Woche des lanfenden Jahres wurde mir ein Exemplar des gegeuwärtig sebr weit verbreiteten Riobard'schen Barographen übersandt. In einigen Tagen gelang es mir, die Schreibfeder desselben derartig zu justiren, dass die Curve von Unstetigkeiten vollkommen frei war, so dass mit der regelmässigen Vergleichung der Angaben des Instrumentes mit denjenigen eines Gefässheberharometers begonnen werden konnte. Letzteres Quecksilberbarometer (Köppen-Fness No. 10) gehörte der Deutschen Seewarte und wurde zum vorliegenden Zwecke in meine Privatwohnung, damals in Eimsbüttel-Hamhurg, transportirt; dass sein Stand hierbei nnverändert blieb, wurde durch zahlreiche Vergleichungen mit dem Normalbarometer der Seewarte, vor und nach der Versnehsreihe, sicher constatirt.

Die von naten her zugängliche Schraube zur Beseitigung des Indexfeblers des Barographen blieb selbstverständlich während der Prüfung unberührt; der Ort des Barograpben wurde nur in horizontaler Richtung innerhalb der Wohnung gewechselt, um den Apparat verschiedenen Temperaturen anssetzen zu können. Hierbei wurden starke Erschütterungen möglichst vermieden; sicher ist, dass plötzliche Standänderungen während der ganzen Beobachtungszeit nicht vorgekommen sind.

Als ein wesentlicher Uebelstand, den auch andere Besitzer des Richard'schen Barographen wohl sobon werden empfunden haben, ergah sich bald die Schwierigkeit einer hinreichend genauen Zeitbestimmung; ich snchte dieselbe später dadurch zu überwinden, dass ich mit der Beobachtung am Quecksilberbarometer wartete, bis der Schreibstift eine der gekrümmten Zweistundenlinien gerade erreicht hatte und nun ausser der

<sup>1)</sup> Sitzningsber, der math.-phys. Classe der Münch, Akad, vom 8. Jan. 1870,

vom Bargenphen angegebene Zeit auch die wirkliche Ortzesteit zotiret. Meine Tabellen geben somit auch der Puth (sofern die Physicrasch richtig nie) vollkommen Anskunft; so ist z. B. erichtlich, dass die Uhr vom Montag, den 15. Februar, blis mm Sonnhelon, den 20, aufflenderweise gar keine merkhare Abweichung zeigte, dass sehr darauf bis sum Morgen des 22 eine stellige Asselverung um 30 Minuten erfolgte, ohne dasse sich die Temperature auch ur um einem Grad gesändert hatte.

In der beschriebenen Weise wurden withend der acht Wechen vom 13. Januar bis zum 10. Mars mehr als 30. Vergleichungen ausgehätt; da an eine vollständige Veroffentlichung dernelben an dieser Stelle nicht gedacht werden kann, so habe ich die gause Reihe – zumeist nach dem Verhalten des Luffdruckse – in eine Anzaln antzrichen Gruppen zeriegt, und erforderlichen Falles innerhalb einer Gruppe wieder eine Trennung anch der Temperatur vorgenomenen. Die folgende Tabelle enthält für jeden dieser Gruppenballe die Mittalwerble der Temperaturen und der Abweichungen des Barogrupben von dem (auf Or "reductives) Stande des Queckliberkannenten.

| 1886             | Stand     | Tendenz         | Temperatur              |        |                          |        |                           |        |  |
|------------------|-----------|-----------------|-------------------------|--------|--------------------------|--------|---------------------------|--------|--|
|                  |           |                 | 5° bis 9°<br>Mittel der |        | 9° bis 15°<br>Mittel der |        | 15° bis 22°<br>Mittel der |        |  |
| Datam            |           |                 | Temp.                   | Abw.   | Temp.                    | Abw.   | Temp.                     | Abw.   |  |
| Jan. 1814.       | 741756    | steigend        | 5,9                     | 0,85   | 100                      |        |                           |        |  |
| 14-16.           | 756-748   | fallend         | 6.2                     | - 0.41 |                          |        | 20,3                      | + 0,90 |  |
| 16-18.           | 748741    | meiet fallend   | 7.5                     | -0.52  |                          |        |                           |        |  |
| 18-19.           | 741748    | steigand        | 8,0                     | 0,49   |                          |        |                           |        |  |
| 20-21.           | 746-750   | kaum verand.    | 8,3                     | 0,20   |                          |        |                           |        |  |
| 21-29.           | 747761    | mäss. schwank.  | 7,8                     | + 0,14 | 11,0                     | + 0,65 | 17,4                      | +1.07  |  |
| 30-31.           | 755-742   | meist fallend   |                         |        | 12.6                     | + 0,74 |                           |        |  |
| Jan. 31-Febr. 1. | 732-738   | fall. u. steig. |                         |        |                          |        | 18,0                      | + 0.45 |  |
| Febr. 1-4.       | 788-761   | steigend        | B,4 .                   | 0,09   |                          |        |                           |        |  |
| 4- 5.            | 761       | unverändert     |                         |        |                          |        | 17,6                      | +1,60  |  |
| 5 6.             | 761-770   | steigend        | 7,3                     | +0.38  | 12,5                     | +0,55  |                           |        |  |
| 7 8.             | 771 - 788 | steigend        | 6,6                     | +0.90  | 12.7                     | +1,60  | 20,0                      | + 2,50 |  |
| 9-10.            | 783771    | fallend         | 6,6                     | +1.54  |                          |        |                           |        |  |
| 10-11.           | 770-768   | fallend         | 7,1                     | +1.69  |                          |        |                           |        |  |
| Febr 11-Marz 1.  | 763-772   | wenig schwank.  | 6,6                     | +1.37  | 13.7                     | +1.9%  | 19,8                      | + 2,51 |  |
| Marz 1           | 765-763   | fullend         |                         |        | l                        |        | 19,3                      | + 2,80 |  |
| 2                | 756-742   | falland         | 7,2                     | +1,51  | 1                        |        |                           |        |  |
| 3                | 742-787   | full, u. steig. | 8,8                     | +1,38  | {                        |        | 19,4                      | + 1,82 |  |
| 4- 7.            | 746760    | steigend        | 6,9                     | +0,80  | l                        |        | 16,0                      | +1.80  |  |
| 7- 8.            | 761775    | steigend        | 7,3                     | + 0,99 |                          |        | 1                         |        |  |
| 8-10.            | 775-777   | unverändert     | 7,0                     | +1,18  |                          |        | 1 .                       |        |  |
| 11-16.           | 770-756   | fallend         | 7,3                     | +1,63  |                          |        |                           |        |  |
|                  |           |                 |                         |        |                          |        |                           |        |  |

Temperaturen über 22° wurden nur an einem Tage, namlich Febr. 5 beobachtet; dabei war das Mittel derselben + 23.5, das Mittel der Abweichnugen + 2,14.

Aus dieser Zusammenstellnng ergiebt sich Folgendes:

man überal einen Einfluss der Temperatur in demselben Sinne wie bei einem Quecksilberbarometer. Bekanntlich richt derselbe daher, dass die Matallamellen der Aberoiddosen dem einseitig (von aussen) wirkenden Drucke bei hoberer Temperatur mehr nachceben als se bei niedriger Temperatur der Fall ist; die Zuführ von Wärme lockert den

421

Zusammenhang der Molecüle ebensewohl bei dem elastischen Metallbleche, wie bei dem flüssigen Quecksilber.

Eine Cempensation des störenden Temperatureinflusses wird bei dem Metall- (nnd znweilen anch bei dem Quecksilber-) Barometer dadurch zu erreichen gesucht, dass man etwas Luft im "Vacuum" lässt, damit deren wachsende Spannkraft dem Collabiren der Metalldose entgegenwirke. Vermuthlich ist dieses Compensationsprincip anch bei dem Richard'schen Barographen zur Anwendung gebracht worden, aber angenscheinlich ohne ausreichenden Erfolg.

Um dis Grösse des Temperatureinflusses möglichst genau festzustellen, gruppirte ich für die Zeit vom 10. Fehrusr his 1, März, in welcher bei nahezu constantem Luftdruck etwa 80 Vergleichungen ausgeführt wurden, die Abweichungen nach einzelnen Celsinsgradon; indem ich die Mittelwerthe der Ahweichungen als Function der Temperatur graphisch znr Anschannng brachte, ergab sich als Interpolationscnrve eine von einer Geraden nicht unerheblich ahweichende Linie, von welcher zur Correction auf 0° C. die felgende kleine Tabelle abgelesen wurde:

Temperatur: -- 10° -- 6° - 4° - 2° Correction (mm): +1,5 + 1.2 + 0.9 + 0.6 + 0.3 Temperatur: + 8°  $+10^{\circ}$ +120+14° +16° +18° + 200 Correction (mm): - 1.1 - 1.3 -1,5 -1.7 -1.9 -2.0 -2.2 -2.3.

Bei einem Quecksilherbarometer mit Messingscale beträgt bei 765 mm Luftdruck die Correction bei 7 8° rund ±1 mm, alse etwas weniger als bei dem vorliegenden Exemplare des Richard'schen Barographen; letzteres Instrument würde alse (von anderen Einflüssen abgesehen) mit einem gleich behandelten, nicht auf 0° reducirten Quecksilberbarometer ziemlich gut übereinstimmen; die Giltigkeit dieses Resultates für andere Exemplare des Barographen darf natürlich nicht ohne Weiteres verausgesetzt werden.

2. Die Temperaturmittel der obigen Tabelle, welche ans den Einzeltemperaturen zwischen 5 und 9° C. gebildet sind, schwanken nnr um etwa 21/2°, einer Aenderung von 0.3 mm entsprechend. Viel grösser ist die Schwankung der daneben aufgeführten Abweichungen, und zwar ergiebt sich ans ihnen beim erstem Blick eine fortschreitende Aenderung der Angahen des Barographen. Hierdurch wurde die Discussion der Vergleichungen - welche ja sonst häufig in knapper mathematischer Form geschieht in hohem Grade erschwert. Zwar hat man auch diesem, bei Aneroiden häufig beobachteten Verhalten schon dadurch Rechnung zu tragen versucht, dass man ein von der Zeit abhängiges Glied in die Interpolationsfermel einführte; betrachtet man aber die im vorliegenden Falle gewonnenen Abweichungen etwas genaner, so wird man erkennen, dass beispielsweise ven einer Preportienalität zwischen der Zeit und dom Stande des Baregraphen nicht die Rede sein kann; vielmehr scheint es, als ob die fortschreitende Aenderung um die Mitte des Februar, also am Ende der erston Hälfte der Untersuchnngszeit schon ins Stocken gerathen sei, denn am 10.-11. Febr. betrug die Abweichung bei 770 bis 763 mm and fallendem Barometer + 1.69, also ebensoviel, oder sogar noch etwas mehr als 4 Wochen später (11.-16. März) unter fast ganz gleichen Luftdruck- und Temperaturverhältnissen-

Der ganze Betrag der in 4 bis 6 Wochen erfolgten Veränderung ist - wie man z. B. ans der Vergleichung der Ahweichungen am 13.-14. Januar und 4.-7. März, eder derjenigen am 14.-16. Januar und 2. März erkennt, - auf etwa 1,9 mm zu veranschlagen.')

<sup>&#</sup>x27;) Bei einem anderen Exemplare des Richard'schen Barographen betrug die (positive) Abweichnng vom Quecksilber Barometer: am 1. Mai 1,5; am 5. Juli 6,6; am 7. Sept. 11,2; am 13. Nov. 12,5 mm. Der Stand des Instrumentes war also in einem halben Jahre um mehr als 10 mm höher geworden! (Ein eventuelles Eindringen von Luft würde die entgegengesetzte Aenderung hervorgerufen haben.)

3. Am 31. Januar bis 1. Februar, sowie am 3. März ist bei hoher Temperatur der Betrag der Abweichung wesentlich kleiner, als einige Zeit zuvor bei denselben Temperaturen. In beiden Fällen war der Barometerstand ein nagewöhnlich niedriger; offenbar haben wir es also anch mit einem Soal en fehler zu thnn, nnd zwar ist die Bewegung des Schreibstiffes gegen die Scale etwas zu gross.

A. Die Bewegung des Luftbrukes am 5.—11. Februar bestand aus einem starken und andenerden Austiegen, von 191 auf 788 mm. mit darunfürgenden Sinken in demselben Betrage und Tempo. Vier Gruppennittel von Abweichungen sind für diesen 
Zeitraam in der obigen Tabelle ausgebes; vergleicht man paarveise digniegen, weiche 
sich auf corresponditunde Werthe des Lufdruckes (mid der Temperatur) beziehen, so wird 
man die grosse Differens für steigenden am fallenden Indruckes derbe mehrerte, dem die 
Angaben des Barographen sind hier bei sinkenden Barometer um 6.9 his 1,8 mm böher als bei 
sanschmenden Lufdrucke. Zum keitener Thiele mag der höhrer Betrag (3,3 mm) in der oben 
unter 2) besprochenen forstehreitenden Standänderung seine Erkärung finden. Deshalb 
Barographen noch eine andere ginnzigs Gelegenheit bietet, bei welcher die forsachrietende 
Abweichung bei fallendem Barometer + 1,5, am 4.—7, bei steigendem nnd nabeze gleichen 
Barometerstande um + 0,68 mm.

Somit darf man sagen: Bei mässig schneller und andauernder Abnahme des Luftdruckes sind die Angaben des Richard'schen Barographen um drei bis vier Zehntelmillimeter zm hoch, bei andanernder Zunahme nm ebensviel an tief.

Da diese Erscheinung auch bei einfachen Aneroidbarometern häufig constatirt worden ist, so durfte sie lediglich in der elastischen Nachwirkung der Metallplatten und nicht in der Schreibfederreibung ihren Grund haben, denn letztere kann bei grosser Sorgfalt auf ein bedestungslosse Minimum redneirt werden.

Um anoh für geringfeigere Amderungen des Luftfurtelses den Grad der Tragbeit des Instruments festmatellen, ordnete ich die bei 5 bis 9°C, besolechten Abweichnagen der Gruppe vom 11. Februar bis 1. Märs (in welcher eine fortschreitende Amderung sich nicht nach bemerkbar machte) nach der jeweiligen Fendens der Grern, welche sehn bei der Ablesung durch die Symbols  $f = \text{fallend}, f^* = \text{schwach fallend}, n = \text{neverändert}$   $f^* = \text{schwach sklegend}, z = \text{setigend}$  beseichnet war. Le ergab sich:

Der Mittelwerth aus "", \*\* nnd "" giebt die Zahl 1/40, welche fast genan in der Mitte zwischen den für f und seinhalener Zahlen gelogen ist. Bei ganz gerinfügigen Aunderungen achsitt hierarch der Einfluss der Trägbeit vollkommen zu versehwinden sind die Anderungen deutlich ansgeprigt, aber von kurzer Daner, so belänft nich der Betrag der Trägheit auf etwa 0,22 mm; am grössten ist derselbe, wie wir oben sahen, bei andanender Zar- der Arbanhen des Lufdruchen des Lufdru

Die im Vorstehenden hervorgehobenen Einflüsse dürften vollkommen ausreichen, mm im grossen Ganzan die Eigenthunficketein die Ausge der Abweichungen zu erklären. Es mag indess noch ein Unstand Erwähnung finden, welcher sich bei dem ersten Versuche, den Einflüss der Temperatur zu bestimmen, sogleich dadurch bemerkbar machte, dass nach dem Transport des Apparates aus einem kalten in ein warmes Zimmer erst eine relativ geraume Zeit verfliessen musste, ehe die der höheren Temperatur entsprechende Stellung des Schriebtlichs erreicht war. Da icht die Ausrodidosen direct der warmen Luft aussetzte, so konnte eine eventzelle Verzögerung der Erwärmung nicht zur Grunde liesen. Zwar konnte ich die Temperatur der Dossen direct nicht bestimmer. offenbar ist aber nicht zu bezweifeln, dass die dünnen Metallbleche der Doeen die Temperatur der umgebenden Luft mindestens ehensa echnoll annehmen, wie die Kngel einee für meteorologische Bechachtungen hestimmten Quecksilberthermometers; letzteree erreichte aber in mehreren Versuchen schon nach 10 Minnten einen unveränderlichen Stand.')

Das folgende Diagramm hezieht eich auf einen am 12. Fehruar hei ganz langsam steigendem Berometer angestellten Versuch. Nachdem der Berograph etwa 20 Stunden in



einem Zimmer von 6 bis 7° C. geetanden hatte, wurde er in das Nebenzimmer transportirt, dessen Temperatur 19 bie 20° hetrug; in halbstündlichen Intervallen wurde das Queckeilberharometer beohachtet. Die voll ausgezogene Curve repräsentirt (in Abweichungen vom Quecksilherharometer) den wirklichen Gang des Barographen, die punktirte Curve denienigen, welcher nach den Temperaturänderungen hätte erwartet werden müssen. Die Verepätung beträgt - wie man sieht - beim Steigen nabezu eine Stande, heim Sinken mehr als 11/6 Stunden; dae vollständige Herabgeben auf den ursprünglichen Stand warde erst vier Standen epäter durch eine Erschütterung des Instrumentes hervorgerufen.

Die in Rede stehende thermische Nachwirkung entspricht vollkommen derienigen. welche hei dem Queckeilberglasthermometer als Nullpunktdepression beim Sieden sich störend bemerkhar macht. Im Allgemeinen eind offenbar die festen Körper am meisten, die gasförmigen am wenigsten dieser thermiechen Nachwirkung ausgesetzt; deshalb wird eine vollkommene Compensation des Temperatureinflusses auf das Metallbarometer durch einen Rückstand von Luft in der Dose oder Bourdon'schen Röhre dem Principe nach nicht möglich sein; eine Metallcompensation nach Art der Roetpendel dürfte eher zum Ziele führen.

Kurz zusammengefasst, beeteht das allerdings von vornherein zu erwartende Resultat nuserer Untereuchnng darin, dase der Richard'sche Barograph alle Schwächen mit den Metallbarometern gemein hat. Da gewiese störende Einflüsse überhaupt nicht sicher in Rechnng zu ziehen eind, eo ist seine Verwendung zu absolnten Bestimmungen des Luftdruckee gänzlich ansgeschlossen. Aber anch ale Interpolationsinstrument kann der Metallbarograph Verwirrung snrichten, es sei denn, dass die Temperatur desselben fast ganz constant gehalten und der Verechiebung der Extreme durch das Nachhinken der Angahen annäherungeweise Rechnung getragen werde.

In wissenschaftlicher Beziehung wird eich deshalb die Verwendung des Instru-

1) Der Ausdruck "schon nech 10 Minnten" ist im Rahmen der obigen Discussion vollherechtigt; den Meteorologen muss indess dieses beiläufig gewonnene Resultat durchsus unhefriedigt lassen, indem es zeigt, wie wenig das Onecksilberthermometer geeignet ist, den wirklichen Gang der Lufttemperstur anzugeben. Und dabei ist das Gefäss des angewandten Thermometers noch als relativ sehr klein zu bezeichnen, indem seine Höhe 10. sein Durchmesser 71, mm hetrug. Ein anderes Thermometer, bei welchem 21 nnd 14 die entsprechenden Dimensionen waren, nahm erst in 18 bis 19 Minnten die Temperatur der Umgehung an. Allerdings mass hervorgehoben werden, dass bei diesen Versuchen die amgehende Luft im Allgemeinen in Ruhe war, nicht aber vollkommen, weil die Temperatur im Freien etwa 20° niedriger war als diejenige im Zimmer, nnd der Beobachter zur Regulirung der Temperstur n. s. w. verschiedene Bewegungen ausführen musste,

Es sei noch bemerkt, dass man Zeitmarken leicht durch schwache Erschittering des Instrumentes hervorrufen kann. Andererseits liegt hierin wieder ein Utebstätung degründet; iss z. B. das Instrument auf einem Bergejnfel nicht vollkommen fest fundirt, en wird man bei stärmischem Wetter im Utklaren bleiben, oh nicht einzelne der intensiven Schwankungen durch blosse mechanische Erschötterungen hervorgerien wurden.

#### Einfacher Comparator.

Von

Ingenieur P. H. Reits in Hamburg').

In grossen statischen Vermessungsbureaus ist die bäufige leicht ausführhare genanere Controlling der für die Messungen sewendeten, gewöhnlich der übertangen
böternen Massesthe eine dringende Nothwendigkeit geworden. Bei den bedentenden
Anforderungen an Genauigkeit, welche jetzt auf die Bestimmung der Lange, entsprechend
dem bohen Werth der Buuplätze in grossen Statten, gemacht werden, sind die Veränderungen in der Länge, welche hötzere Massestäbe durch Austrochnen, Abnutzung der
Eddikchen mal andere Uraschen erleiden, viel an besietund, um sie unberücksichtigt
lassen zu durfen. Ein einfacher Comparator, den ich vor eitigen Jahren für das hamburgische Vermessungsburau construit nabe, hat sich für den genannten Zweeke güt
bewährt. Durch beistebende Figur ist dies Instrumeut in etwa ein Viertel der wirklichen
Grosse in allen Theilen dargestellt

Ein bohler Messingstab A mit Glockenmetallendfischen von drei Meter Abstadiens ars leicht zu wiederholenden Controllirung der Entferung zweier Contacelo Gud B, zwischeu welche der zu unterzuchendo Massestab gebracht wird. Der Contact B ist versehlebar, mit Einbeilung in Millimeter nud Nonins verseben, und dient zur Ablesung der Differenz des zu vergleichenen Massestabes mit der Länge von deri Metera.

Die Länge des hohlen Messingstabes ist für jede Temperatur bekannt und darüben Tabelle aufgestellt. Durch Eintanchung eines Thermometers T in den nit Wasser oder Alkohel gefüllten hohlen Messingstab bestimmt mas die Temperatur desselben? und beobachtet am Octateto B, ob dereebb die aus der Tabelle zu erzebende positive oder negative Differenz mit drei Meter angiebt, welche der gemessenen Temperatur des Messingstabes entspricht. Ist dies der Fall, so wird auch die Länge des statt des Messingstabes entspricht. Ist dies der Fall, so wird auch die Länge des statt des Messingstabes entsprichen. Ist dies der Fall, so wird auch die Länge des statt des Messingstabes mitzulegenden zu vergleichenden Stabes richtig auc Contacte B ziegleesen werden Können. Kleine sich etwa zeigende Fehler in der Zutfernung der Contacte werden durch Verstellung des Contactes O durch Schraube und Gegenmuter beseitlig.

<sup>3</sup>) Leider ist dies die letzte Mittheilung des Verfassers, die wir unseren Lesern vorlegen können. Unser hochverdienter Mitarbeiter ist vor einigen Wochen plötzlich verstorben. D. Red.

2) Anch für die Temperaturbestimmung anderer Maassetäbe z. B. für die Messungen beim lau grosser eiserner Brücken nnd anderer Constructionen glanbe ich Röhren mit Flüssiglt, in die das Thermometer eintaucht, empfehlen zu können.



Die durch den Comparator erreichbare Genauigkeit in der Längenbestimmung entspricht dem angegebenen Zweck. Für eine einzelne Längenbestimmung kann etwa ein wahrscheinlicher Fehler von ± 0,02 mm angenommen werden. Bei Beantwortung der Frage, welcher Werth der Bestimmung beizulegen ist, kommt natürlich auch die Beschaffenheit der Endflächen des zu vergleichenden Maassstabes und der Grad der Sorgfalt



ihrer Ausführung in Betracht; terner ist hierbei die Bestimmungemethode der Entfernung der beiden Endflächen des hohlen Messingstabes mit zu berücksichtigen.

Der ganze Apparat ist in einen leichten Holzkasten eingeschlossen, auf dessen Boden eine starke Holzschiene D ruht, mit welcher die beiden Contacte verschraubt sind. Der Kasten ruht auf vier Consolen, die an einer Wand des Bnreaus befestigt eind. Zur Füllung des Messingstabes mit Flüssigkeit und Eintanchung des Thermometers dienen die kleinen Vasen C. Man hat darauf zu achten, dass das eingetauchte Thermomster dicht in die Oeffnungen in den Vasen C mittels Kork hineingepasst wird, damit die Verdunstungskälte keine unrichtige Angabe der Temperatur bewirkt.

Anch zur Nachmessung von Nivellirlatten im Felde lässt eich der Apparat seiner leichten Transportirbarkeit wegen gut verwenden und ist dazu mehrfach mit Nntzen gebraucht worden. Die leichte Absolvirung der Vergleichung und die überzeugende Zuverläseigkeit der Einrichtung erwirbt dem Gebrauch deseelben leicht Freunde.

#### Kleinere (Original-) Mittheilungen.

Ausstellung wissenschaftlicher Apparate, Instrumente und Präparate.

(Schlnss.)

П.

Die Demonstrationsapparate für den naturwissenschaftlichen Unterricht lassen sich nicht scharf von den Präcisionsinstrumenten trennen, denn auch für den Unterricht ist es in vielen Fällen geboten, die Erscheinungen messend zu verfolgen. Es sollen daher in diesem Theile des Berichtes anch diejenigen Messapparate Berücksichtigung finden, welche in irgend einer Hinsicht für den Unterricht sich eignen, obwohl dieselben zum Theil schon in dem voransgegangenen Abschnitt über die Präcisionsinstrumente aufgedührt worden sind. In der Ausstellung selbet waren für die Pricksionsmechanik und für den Unterricht zwar zwei besondere Gruppen vorgesehen, doch hatte nicht nur die sertse Gruppe Vieles von der zweiten aufgenommen, sondern anch ungekehrt, so dass eine strange Scheidung nicht mehr erkennbar war. Auch aus den ührigen Gruppen der Ausstellung hat sich manches für unseren Zweick Brunchbare entenhen lassen.

In das Gehiet der physikalischen Mechanik gehören die schon im ersten Ahschnitt erwähnten Präcisionswagen von J. Nemetz in Wien und die chemischen Wagen von H. Fleischer in Berlin. - Für Demonstrationszwecke besonders geeignet erscheinen die gleichfalls schon erwähnten von L. Reimann in Berlin ausgestellten einschenkligen Wagen, die zugleich als Araometer und als Substitutionswagen verwendbar sind. (1886 S. 317). Für den ersten Zweck wird der "Reimann'sche Patentthermometerkörper" von 1 g oder 10 g Gewicht henutzt, für den anderen Zweck eine statt desselben angehängte Bügelschale. Die Empfindlichkeit ist nach Angabe der Aussteller 1 mg bei Wägungen his 2 g. Die Arkometerform dürfte sich namentlich für die chemischen Grundversuche üher Gewichtsznnahme bei der Verhrennung n. a. recht hranchbar erweisen. - Von derselhen Firms war auch eine Demonstrationswage ansgestellt. - Zum Zweck der Mossnn g der absoluten Festigkeit metallener Drühte, sowie der Reisslängen von Schnüren hatte A. Herhst in Berlin einen Apparat nach dem Muster eines grösseren, in der technischen Hochschule befindlichen construirt und mit mehreren anderen im Sitznngslocal der Unterrichtssection ausgestellt. Der Apparat ist fast ganz ans Eisen gefertigt. Auf einer horizontalen Gleithahn hefindet sich, durch eine Schranbe verschiehbar, ein parallelepipedischer Gleitklotz, dem gegenüher ein Schweheklotz oherhalh der Gleitbahn so angebracht ist, dass er nur parallel mit dieser hin und her bewegt werden kann; derselbe ruht mittels ovlindrischer Zapfen in zwei verticalen Balken, die von federnden Metallstreifen getragen werden. Durch eine zangenförmig gestaltete Hehelvorrichtung ist der Schweheklotz mit der Wagschale in Verhindung, während der zu messende Draht zwischen die heiden Klötze gehracht wird. Der Schwerpunkt des Hehels ist in verticaler wie in horizontaler Richtung verschiehhar, so dass eine vollkommene Regulirung möglich ist. Der Apparat ist auch dazu verwendbar, die Aenderungen des galvanischen Leitungsvermögens mit der Dehnung zahlenmässig festzustellen. - In die Statik gehören auch die von Lisser & Benecke verfertigten Neu'schen Modelle zur Demonstration des Parallelogramms der Kräfte und der einfachen Maschinen. Sie heruhen auf der Verwendung von Spiralfedern zur Messung und Vergleichung der in Betracht kommenden Kräfte. Gleichen Zwecken dienen mehrere von dem Magistrat der Stadt Berlin unter den Lehrmitteln für den Unterricht in den Gemeindeschnlen ansgestellte Apparate: Parallelogramm der Kräfte, schiefe Ehene, Hebel, sämmtlich nach Bertram von F. Ernecke ausgeführt. - Zur Demonstration der Gesetze der Hydrostatik ist eine hydraulische Presse, sowie ein Heber mit Manometervorrichtung nach G. Lindner hestimmt, hei welchem letzteren durch ein am Knie des Hebers angehrachtes Manometer die Druckverhältnisse an dieser Stelle ohjectiv erkennhar gemacht werden; heide Apparate werden von Lisser & Benecke angefertigt. Warmhrunn, Quilitz & Co. hatten einen Apparat zur Vergleichung specifischer Gewichte von Flüssigkeiten ansgestellt; derselbe hesteht aus zehn gleich weiten Röhren, die mit je 10 g verschieden schwerer Flüssigkeiten (Quecksilher, Bromoform, Schwefelsäure, Salpetersäure, Salzsäure, Wasser, Olivenöl, Terpentinöl, Alkohol, Aether) gefüllt sind. Von der Ausstellung der Stadt Berlin möge hier erwähnt werden ein Pascal'scher Apparat, eine hydrostatische Wage, sowie ein Aräometer. - In die Aerostatik gehört vermöge seines Principes ein Volnmenometer nach Paalzow, von W. Langhoff in Berlin vortrefflich ausgeführt, das zur Bestimmung des specifischen Gewichtes von Körpern dient, die nicht im Wasser gewogen werden können. Der Apparat gründet sich daranf, dass man ein abgeschlossenes Luftvolumen in einem ein für alle Mal bestimmten Raum

sich ansdehnen lässt und die eingetretene Druckänderung misst. Die frühere Form (Wied. Ann. 13, 332) ist darch Zafügung von Mikroskopen für genaue Ahlesung (angeblich '/es mm') erheblich verhessert. Unter den städtischen Lehrmitteln befand sich eine von F. Ernecke verfertigte Luftpumpe mit Nebenapparaten. Der Zug- und Druckmessapparat für kleine Luftverdünningen und Luftverdichtungen von Ad. Altmann & Co. in Berlin verdient auch hier eine Stelle, da er sich in ganz hervorragender Weise zur Demonstration mannichfacher physikalischer Vorgange eignet, so znm Nachweis der Spannungsänderung der Luft heim Erwarmen oder Abkühlen, zum Nachweis der Ausdehnung der Metalle durch Erwärmung, besonders aber zum Nachweis geringer Temperaturänderungen, für welchen Zweck der Apparat mit einer vernickelten Metallhohlkugel verhunden wird. Anzuführen sind hier anch noch das Demonstrationsharometer und der Heberapparat (1886 S. 105 und 211) nach E. Sohnlze, von F. Ernecke construirt.

Aus dem Gebiete der Dynamik interessirte eine Fallmaschine, von Dr. P. Mönnich ausgestellt, von H. Westien in Rostock verfertigt (1885 S. 296). Das an einem Führungsdraht herabgleitende Gewicht registrirt die in gleichen Zeiten zurückgelegten Fallränme darch Inductorfunken auf einen Jodkaliumpapierstreifen. Die Unterbrechung des primären Stroms wird durch eine rasch rotirende Messingscheihe mit einem anf der Axs sitzenden Elfenheinringe bewirkt, der nur an einer Stelle durch einen Platinstift unterbrochen ist. - Aeltere Apparate, eine Fallrinne mit Metronom und eine Centrifngalmaschine nach Bertram hatte die Stadt Berlin ausgestellt.

Die Akustik war fast gar nicht vertreten. Ein Gasbrenner mit Drahtnetz für sensitive Flammen rührte von Warmbrunn, Quilitz & Co. her. - Ein modificirtes Knndtsohes Ventil nach Szymanski, von W. Langhoff construirt, das mit einem Flüssigkeitsmanometer verhunden, von änsserster Empfindlichkeit ist und zum Nachweis der Luftverdichtungen und Verdünnungen, selbst in fortschreitenden Schallwellen dienen kann, war in der Section für Unterricht demonstrirt worden. - Zwei Wellenmaschinen von R. Weber in Nenchatel and von Christiani in Berlin wurden in der Section für Physik demonstrirt; die zweite hat den Vorzug, dass sie die Kugeln, welche Wassertheilchen repräsentiren, successiv in Bewegung zn setzen gestattet. Ehenda wurde von R. Weher eine elektrische Sirene (1885 S. 136) gezeigt. - A. Herhst hatte einen nenen Apparat angefertigt, nm Schwingungen and Knotenpankte von Fäden mit Hilfe einer elektromagnetisch bewegten Feder zu demonstriren. Die Feder lässt sich durch ein ausziehbares Stück verlängern und in gewissen Grenzen belasten, so dass eine beträchtliche Aenderung der Schwingungsdaner ausführbar ist. Der Apparat ist für die methodische Durchführung der Grundversuche über die Saiten von Wichtigkeit. - Von Interesse war anch in der otiatrischen Ahtheilung ein von Dr. L. Jacobson ausgestellter telephonischer Apparat zur Untersnchung und Behandlung des Gehörorgans, von Keiser & Sehmidt verfertigt. Durch mehrere Federn von verändsrlicher Stellung, die mit einer Inductionsspirale verhunden sind, können Tone von beliebiger Höhe und Stärke zu telephonischer Wahrnehmung gebracht werden. Derselbe Aussteller hatte elektromagnetische Stimmgaheln zur Untersnchung des Ohrs vorgeführt, die sich von den gewöhnlichen dadurch unterscheiden, dass an Stelle des Quecksilbercontactes ein fester Platincontact vorhanden ist: die Stärke kann durch Einschaltung eines Rheostaten genndert werden. - Von akustischen Apparaten fanden sich in der Ausstellung der Stadt Berlin eine Windlade mit einfachem Lahium und zwei gleichstimmige Stimmgabeln.

Von optischen Apparaten mögen folgende erwähnt werden: Zur Demonstration der Gesetze der Reflexion und Brechung dient ein von Lisser & Benecke construirtes Demonstrations conjometer (1886 S. 211 und 287) zur Erlänterung der Brechungsgesetze ein Linsenapparat nach Zwick von F. Ernecke (1886 S. 104). Für die objective Darstellung der Polarisations- und Spectralerscheinungen kann die von Fr. Schmidt & Haensch verfertigte, sehon im enten Abschnitt erwähnte optische Bank nach Paalstow begnene Anwendung finden. Für genanere Messungen bestimmt eind das Reflexionsgoniometer mit verticulem Kreis und Beleuchtungsbrunner, von Bohm & Wiedemann im München, ferner Kohlr ausoh's Textelreflextometer, von Hartmann & Franz in Frankfart a. M. Zu den schon im ernsten Abschnitt genannten spectro-skopischen Apparaten ist noch ein von Warmbrunn, Quilitt & Co. ausgestelltes Tarchensestrecken nach Hoffmann, nones Modell mit beweigheten Errenfur himzunfüren.

Von Beleschungsvorrichtungen sind ausser des im ersten Abschuit erwähnten mennen: Heibesten von R. Peuss, Fr. Schmidt & Hennenh und O. Ney in Berlin, ein Projectionsapparat mit Petroleumbeleschung von Lisser & Benecke, eine elektrische Bogenhampe mit Statt und Mitscode pur Demonstration mitroskopienber Präparate nech Selenks, von Reiniger, Gebbert & Schall in Erlangen ausgestellt; von denselben ein Able-Carbongswehrenen mit Lines und Statir, vow ill mit ihr Petest-Duplechrenen mit Lines und Statir, des mit führ ihr Petest-Duplechrenen mit Lines und Statir, der Spiegebung und dierete Belenchung mit vier verschiedenen unter Scheiben, Sammellines und Statir, Magnesiumlangen von O. Ney und von F. Ernecke. — Ein elektrisches Derprejectionsatikrockep vurder von Projectionsatikrockep vurder von Projectionsatikrockep vurder von Projectionsatikrockep vurder von Pro-S trischer aus Wien mehrfiche demostrirt. — Von den Beleschtungsgublahappen von H. Nehmer in Berlin ist noch bemerkenswerth, dass dieselben auch für Belenchung von Mikroskopen eingerichtet werden.

Unter den Microskopen ist hier noch das Revolverschulmikroakop von F. W. Schieck in Berfin us nenen, nit Tromnebverfeibung zur gleichseitigen Demoestration von 20 verschiedenen Prägaraten bei mössiger (30 bis 40 facher) Vergrösserung. Beschtung verdient ein Universalstativ für Linnen, von Warmbrun, Quilit. & Co., von einfacher und zwecknassiger Construction; auch ein Stativ für Spectralvernache nach H. W. Vogel, von Keiser & Schmidt ausgestellt, ist erwähnenwerk, sowie ein Lingunstativ int Anschlunsklemme von H. Westien in Rostock (1885 S. 18). Ucber die Falsenmodelle von H. Westien in stehnt in der Schwick in der Schwieder der der Palsenmodelle von H. Westien in stehn friehe briefelst, ihnen eelbiessen sich zwis Modifie für den Accommen Schwieder und der Schwieder der Schwieder und der Schwieder der Schwieder und der Schwieder de

Apparate zur Demonstration der Gesetze der Wärmelehre waren zahlreich vorhanden. Von Thermometern mögen kurz erwähnt werden: die Normalthermometer von R. Fuess in Berlin und W. Haak in Jena, gegichte Thermometer aus Jenaer Glas, von P. Dörffel und von C. Sack in Berlin. - Uhrthermometer waren von Gebr. Immisch in London und Görlitz und in der Collectivausstellung von Selbstverfertigern ärztlicher Thermometer ansgestellt; in der Kapsel derselben befindet eich eine gekrümmte dünnwandige Metallröhre, die mit siner Flüssigkeit angefüllt ist und sich weniger oder mehr krummt, je nachdem die Temperatur steigt oder fällt. Das recht empfindliche Instrument eoll namentlich für ärztliche Zwecke geeignet sein, kann absr anch sehr wohl als Demonstrationsapparat dienen. - Ein Hypsothermometer, zur Höhenmessung bestimmt, zwischen 961/4 und 101° in Zwanzigstelgrade getheilt und mit correspondirender Millimetertheilung versehen, war von W. Haak in Jena ausgestellt. - Ein Differentialthermometer nach Schumann, von F. Ernecke vorgeführt, dient namentlich dazu, den Wärmeverbrauch bei Auflösung von festen Körpern in flüssigen und die Warmeentwicklung bei chemischen Wirkungen objectiv zu zeigen. - Ein Apparat, um die nugleichmässige Ansdehnung der Metalle zu zeigen, von Lisser & Benecke, hat vor der früheren Form den Vorzug, dass die Metalletäbe vertical gestellt sind und, bei genan instirter Länge, kurz nacheinander mit einem Fühlhebel in Berührung gebracht werden, der die Grösse der

Ausdehnung auf weitere Entfernung sichtbar macht. - Ein Apparat nach Fizeau, um die Ausdehnung von Körpern durch Wärme auf optischem Wege (durch Interferenzringe) nachzuweisen (1883 S. 56), war von W. Langhoff in sorgfältigster Ausführung ausgestellt. Ein Wasserdilatometer nach Poske, um das Dichtigkeitsmaximum des Wassers bei 4° nachzuweisen, gehört zu den Neuheiten von F. Ernecke. Die genauere Beschreibung wird in einem späteren Hefte dieser Zeitschrift folgen. Ein Apparat nach Noack, zum Nachweise des verschiedenen Warmeleitungsvermögens der Metalle, von Lisser & Beneoke angefertigt, unterscheidet eich vortheilhaft von den alten Ingenhous'echen; eine dicke Metallscheibe ist durch Stäbe von verschiedenen Metallen mit kleinen Luftthermometern verhunden. - Ein Apparat, um die Kraft der Zusammenziehung eines erhitzten Metallstabes beim Abkühlen zu zeigen, war in der Ausstellung der Stadt Berlin, sowie in der von A. Herbst in einer nenen Ausführung, durch Anbringung eines Kurhelzapfens verbessert, vertreten. - Zur Unterenchung strahlender Wärme und zum Nachweie geringer Temperaturunterschiede kann an Stelle einer Thermosäule das Bolometer mit Siemens'scher Brücke, von F. Ernecke dienen. Die Widerstandsänderungen, welche eine feine Drahtspirale durch Temperaturwechsel erleidet, reichen hin, um bei Anweudung eines schwachen Stromes merkliche Ausechläge eines empfindlichen Galvanometers hervorzuhringen. Etwaige Erhitzung der Spiralen durch den Strom selbst wird durch Nebenechaltung eines dünnen Drahtes verhindert.

Metallepiral-Hygroekope nach Mitthoff, bei denen eine Metallspirale mit einer hygroskopischen thierischen Haut überzogen ist, waren ausser von R. Voss auch von Heec Nachfolger P. Rockenstein und von F. Ernecke in Berlin ausgestellt. Das Gehiet der Elektricität war am reichhaltigsten vertreten. Von Elektricitäts

erregern zog eine eelheterregende Influenzmaschine von R. Voss durch die Leichtigkeit des Aneprechens und die Intensität ihrer Wirkung die Aufmerksamkeit auf sich; mit derselben zugleich war auch ein Apparat zur Condeneirung des Rauches auegestellt. Ausserdem war nur noch eine Influenzmaschine für medicinische Zwecke vorhanden, von R. Blansdorf Nachfolger in Frankfurt a. M.: auch eine Sandinfigenzmaschine von Benecke gehört hierher, hei welcher das Princip der Wasserinfluenzmaschine benutzt, das Wasser aher durch Sand ersetzt ist. - Für galvanische Elemente iet in erster Reihe die Firma Keiser & Sohmidt zu nennen, die eine Tauchhatterie von 8 modificirten Leclanche's (die Kohlenstäbe mit Braunsteinstücken belegt) verwendet, um einen elegant gehauten Funkeninductor von 8 cm Funkenlänge zu bedienen. Von derselhen Firma rührten Trockenelemente her, ausserdem noch von Reiniger, Gehhert & Schall, sowie von A. Leseing in Nürnherg. Dynamoelektrische Maschinen für Schulzwecke waren von den auf diesem Gehiete bekannten Firmen F. Ernecke und Lisser & Benecke ausgestellt; von Keiser & Schmidt war neben einer grossen auch eine kleine Handmaschine von kräftiger Wirkung zur Stelle, dazu gehörte u. a. eine sehr praktische Umschaltungsvorrichtung, die dazu dient, das Voltameter durch einen kleineren Widerstand zu ersetzen. Von A. Herhet wurde eine groese Maschine mit Siemens'schem Trommelinductor der Unterrichtssection vorgeführt.

Ucheraus zahireids waren die elektrischen Messesperarte vorlanden. Wir nenner ein Thomson-Elktrometer nach Weinhold zu OH. Langbeff, eine Thangestenlenssel von Lisser & Benecke, eine Gangain eine Tangentenlunsele von Esiere & Schmidt, derart modifiert, dass eile Bausele nicht auf einer Stalle raht, eondern von seitlichen Trägern gelaten wird, ein Salaenelektrometer von Lisser & Benecken im zwei vertale gestellten Zamhoni zehen Salaen. — Unter den Galvanometern nehmen die erste Stelle die von Harttmann ach Frana nageferrigen ein. Schen dem Universaligatvanometer verdient das Verlesungsgelvanometer nach Beetz mit aperiodischer Dämpfung hesondere Benecktung; ein Gleckerungsgel wim dir drehbarer Almminismschellen und langem Zeiger mit drehbarer Almminismschellen und langem Zeiger

armirt, dessen Ende eine vertical gestellte ringfürmige Marke trigt; die Multiplicatorrollen sind in versebiedener Wichtung verhanden und gegen den Magneten verschiebbar,
sie lassen sich sowohl neben als hintereinander schalten oder auch nur mit der einen
Seite der Windungen benutzen. Die Empfindlichkeit des Apparates kann sehr gross gemecht
werden, so dasse er für die Pundamentalversonde über Indeution und uber Thermoelektricität branchhar wird. Ein weiterer Vorzug des Apparats ist, dasse er zust genng
garabeitei sie, um sich auch für gennen Messengen mit Spiegelabesung verwenden an
lassen. Die von derselben Firma ansgestellten Federgalvanometer nach Kohlraussch
durften sieb bestofalb bad ist Unterrichtsapparate. Eingang verscheffin, zumal hir Preis
überane missig ist. Anseerdem waren noch eine Wheatstone-Kirchboff siehe Brücke
über walsenform und eine Universchansebrücke ande für Unterrichtsverseke von Interesse.

- Unmittelbar für den Schulgebranch bestimmt sind die beiden Horizontalgalvenometer von F. Ernecke, sowie dessen verbessertes Verticalgalvanometer; die Vorzüge des letzteren vor der älteren Form bestehen darin, dass die Drebungsaxe des Magnsten vermöge einer passend gewählten Gestalt desselben oberhalb der Multiplicatorwindungen gelegt und auf eine bequem justirbare Art sicher und doch leicht beweglich angebracht ist, ohne dass ein Umschlagen des Magneten stattfinden kann; anch eine leichte nud sicbere Arretirung ist vorgessben. - Mannigfach waren Galvanomster für medicinische Zwecke vertreten; sie sind auch aus dem Geeichtspunkte des Unterrichts lehrreich, da die Bequemlichkeit und Uebersichtlichkeit ihrer Einrichtung sie häufig auch für diesen geeignet macht. Reiniger, Gebbert n. Schall in Erlangen hatten neben Horizontalgalvanometern nach v. Ziemesen, Stintzing, Edelmann auch ein Verticalgalvanometer mit Aluminiumflügel und Luftdämpfung, für Stromstärken von 1/2 bie 20 Milli-Ampères ansgeetellt, ausserdsm ein zum Voltmeter eingerichtetes Galvanometer, mit feinem Neueilberdraht von sehr grossem Widerstand, bis zn 200 Volt anzeigend. W. A. Hirecbmann in Berlin stellte gleichfalls neben Horizontalgalvanometern mit Verticalablesung ein Verticalgalvanometer zur Scheu, das sich von den sonstigen durch eine veränderte Lage der Drehungsaxe gegen das astatieche Nedelpaar unterecheidet (1886 S. 439). Beide Firmen hatten überdies sebr praktische Flüssigkeitsrheostaten nach Rosenthal construirt; während bei der älteren Stöhrer'schen Form die Länge der communicirenden Flüssigkeitssäulen durch das Heben zweier Zinkkolben verändert wird, geschieht dies bier durch Verschiebung sinsr Queckeilbersäule, die zugleich die Leitung vermittelt.

Demonstrationsapparate, welche sich anf Wirkungen und Anwendungen des galvanischen Stromes bezieben, sind namentlich von F. Ernecke construirt worden. Das elektromagnetische Inclinatorium nach Sohnmann dient dazu, den Einfluss des Erdmagnetismus anf einen vom galvanischen Strom umflossenen weichen Eisenstab zu zeigen; der elektrothermische Apparat, ebenfalls nach Schnmann, demonstrirt das Peltier'ecbe Phänomen in unanfechtbarer Weise unter Zuhilfenahme des Differentialthermometerprincips. Das combinirte Voltameter nach Zwick ermöglicht eine solidere Einführung der Elektroden und eine bequemere Füllung der Auffangeröhreben (eine ähnliche Construction mit antomatischer Füllung der Röhren war auch von Reiniger in Erlangen ausgestellt). Der Magnetringindnetor nach Zwick (1896 S. 104) iet ein böchet instructives Mittel zur Erläuterung der magnetelektrischen Ströme des Gramme'soben Ringes und der Dynamomaschine. Das Demonstrationstelephon nach Müttrich endlich gestattet das Princip des Telephons in überaus klarer Weise zur Anschaunng zu bringen. - Eine andere Art von Demonstrationstelephon, in Glascylinder, war von Warmbrann, Qnilitz & Co. sowie von Keieer & Schmidt ansgestellt. Die letztere Firma hatte ferner noch ein Demonstrationsmikrophon und einen Inductor mit Wecker zwischen Glaswänden für die Demonstration angefertigt. Auch ihr Registrirapparat mit mikropbonischer Controlvorrichtung mag hier miterwähnt werden. Ein Elektromagnet für diamagnotische Versnohe and zum Nachweis

der Foucaul'schen Ströme rührte von Lisser u. Benecke her, endlich von A. Herbst ein galvanisches Lutthbarmometer, zum Vergleich der Frestrung verschiedemer Medulspiraten und eine elektrische Bogenlampe mit hydrostatischer Regulirung durch einen
auf Olycerin schwimmenden hollen Megnetun. Ans der Ausstellung der Sucit Berlin
mögen genannt werden: ein elektrischer Verfeblingsapparat, ein Galvanometer, ein
Wassernerstungsapparat, sämmtlich nach Bertram; ein kleiner Kohlenspitzenapparat,
mit Funkengeberapparat and Zwie Zwie.

Zum Schlnee mögen noch Apparate für den Unterricht in der physikalischen Geographie und Astronomie eine Stelle finden. Der Skiostat von August, von F. Ernecke ausgestellt (1881 S. 164), mit Breiteukreis, Tages- und Stuudenzeiger versehen, ist dazn bestimmt, die wahre Souvenzeit für jeden heliebigen Ort auf eine bis zwei Minnteu geuau zn ermitteln, sowie, bei längerem Gebrauch, die tägliche nud die jährliche scheinbare Bewegung der Sonne zur Anschauung zu bringen. - Ein Uranoskop von Warmbruun. Onilitz & Co. mit Himmelsglohns und Stuudenscheibe soll die Aufsuchung eines beliebigen Sternes ermöglichen, der nach geschehener Einstellung durch eine Röhre und Spiegelvorrichtung sichtbar wird (1886 S. 19 n. 361). - Ein Tellnrium mit elliptischer Erdbahn und Glühlicht von Dronke, angefertigt von Lisser n. Benecke, dient namentlich zur Verauechaulichung der verschiedenen Geschwindigkeit der Erde an verschiedenen Stellen ihrer Bahn. Die Ellipse hat eine stärkere Excentricität ale in Wirklichkeit; die Triebräder eind so eingerichtet, dase während eines volleu Umlaufes nicht eine ganze Zahl von Rotationen, sondern annähernd eine Viertelrotation mehr erfolgt. Noch genauer gearbeitet ist ein von Prof. Ströeser aus Brüssel auf der Ausstellung demonstrirter und anch der Unterrichtssection vorgeführter "Uranograph", (1886 S.114) welcher ein getreues Abbild der Bewegungen von Erde und Mond liefert. Die Erde bewegt sich in einer elliptischen Spalte über oiner Platte, die um 231/2° gegen den Horizont geneigt iet; die Axe der Erde wird durch ein schweree Pendel fortwährend vertical erhalten; die Bewegung des Mondes iet so eingerichtet, dass er eine Umdrehung auf 201/2 Erdumdrehungen macht. Die Bewegung wird durch eine Kurbel oder durch ein Uhrwerk vermittelt. In dem letzteren Fall kommt der instructive Charakter des Apparats auch insofern zur Geltung, ale der Gang desselben im Laufe eines Jahres wiederholentlich mit der Bewegung der Gestirne vergleichbar ist. Der Apparat dürfte das Vollkommenete sein, was bie jetzt auf diesem Gebiete für Uuterrichtszwecke geleistet worden ist.

#### Referate.

#### Elektrische Wage.

Von G. Qnincke, Wied. Ann. N. F. 28. S. 531.

Im Abschuit XII seiner Böhrinchen Unterwahnsgen beschreitt Quincke eine neue elektrische Wege, die er zur Bestimmung der Dielskricfättsconstant von Plüssigkeiten für grosse elektrische Krüfte construirt hat. Dieselbe ist nach demselben Princip
wie die früher von ihn beschriebene gebaut, um exther um alt einignes weiteres Bierichtungen zur Sicherung der Versunde gegen systematische Pehler; sie erhabt eine
elektrüsche Anziehung bie zu einem Kilogramm zu messen. En handelt sich bei diesen
Messungen darum, das Verhaltnies der Anziehungskrüfte zwischen den Platten eines
Condensators bei bestimmten Potentialifierenzen messen, wenn das eine Mal die Laft,
das andere Mal die unternachte Pflessigheit die leolirschicht des Condensatorphates ind verziehelt und haben einen Durchmesser von etwe.
86 mm. Die obere, 2,5 mm dicke Condensatorplatte in für dessen cheres Edes eine Messingstah von 46 hm Lange und 7 mm Durchmesser, and dessen cheres Edes eine Messing-

platte von 50 mm Durchmesser und 5 mm Dicke aufgeschranbt ist. Auf dieser Platte ist eine Dosenlibelle befestigt, während die Platte selbst mit zwei seitlichen Ansätzen in den ringförmigen Endstücken einer Messinggabel hängt; letztere wird mittels eines Hakens von einem stählernen, gegen die Ehene der Gabel senkrechten Bügel getragen, welcher an der Stablschneide, die anf dem Wagebalken ruht, befestigt ist; in dieser Weise ist für die Platte eine vollkommene Cardani'sobe Aufbängung hergestellt, so dass dieselbe bei allen Schwankungen des Wagehalkens horizontal bleibt, wenn die anfängliche Einstellung eine gute war. Die untere Condensatorplatte von 5 mm Dicke, durch ein Flintglasstäbeben isolirt, bat drei Ansätze nnd ruht mit diesen auf dem durch einen Bleiring beschwerten und durch drei Stellschrauben horizontirharen Dreifusse; genauer ausgedrückt liegen die drei Ansätze der Condensatorplatte auf den kegelförmigen Spitzen dreier Lagerschrauben, welche an drei auf dem Dreifuss befestigten Säulchen angebracht sind. Der Bleiring liegt auf dem Boden eines 50 mm bohen und 125 mm weiten Glascylinders, der, um die Verdunstung zu vermeiden, durch zwei zusammenschliessende Halbplatten ans Glas bedeckt wird, die nur zwei 15 mm weite kreisförmige Ausschnitte hesitzen, einen in der Mitte, der den oben erwähnten Messingstab hindurchlässt, den zweiten in der Nähe des Randes zur Durchführung des Zuleitungsdrahts zur untern Condensatorplatte; ausserdem gebt noch ein blanker Kupferdraht zwischen dem Deckel und dem Rande des Gefässes zur Ableitung der Bleiplatte mit ihren Fortsätzen hindurch. Der Meeeingstab, der die Libelle trägt, bat eine Millimetertheilung, an der man den Stand der Flüseigkeit über der oberen Platte ablesen kann. Der gauze Apparat befindet sich im Kasten einer Wage, deren sämmtliche metallenen Theile zur Erde abgeleitet sind. Betreffs der Benutzung der Wage muss auf die Originalabhandlung verwiesen werden. L.

#### Azotometer.

Von W. Knop. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 23. S. 301.

Verfasser giebt eine eingehende Beschreibung der nenesten Form seinee zur Bestimmung dee Stickstoffes in Ammoniaksalzen, Harnstoff u. e. w. mittels nnterbromigsauren Natrons dienenden Azotometers. Das Zersetzungsgefäss ist mit einem Glasstöpsel geschloesen, der einen mit Glasperlen gefüllten und oben mit einem Hahn absperrharen Cylinder trägt. Der Cylinder stebt mit dem Innern des Zersetznngsgefässee durch eine den Stöpsel durchsetzende Oeffnung in Verhindung; die Glasperlen werden mit einer Lösung von unterbromigsanrem Natron befenchtet, um das Entweichen von unzersetztem Ammoniak zu verhindern. Um die Temperatur aller Theile des Apparates constant zu balten, befinden sich das Zersetzungsgefäss, das zum Messen des Stickstoffes dienende U-Rohr und der dickwandige Kautschukschlauch, welcher das obere Ende der Glasperlenröhre mit dem gradnirten Schenkel des U-Robres verbindet, in einem mit Wasser gefüllten, oben mit einer Messingfassung versehenen Cylinder. Beide Theile des Apparatee sind mittels Metallstangen und Schrauhen an der Fassung derart befestigt, dass sie leicht herausgenommen werden können; insbesondere kann das Zersetzungsgefäss obne Abnehmen des Kantschukschlauches beransgenommen und neben den Cylinder auf den Tisch gestellt werden. Wasch.

#### Ueber bisher unbekannte Wellenläugen.

Von S. P. Langley. American Journ. of Science. 111. 32. S. 83.

Die vorliegende Abhandlung schliesst sich eng an die im Jahre 1884 von Langley veröffentliche an, über welche bereits in dieser Zeitschrift 1884 S. 320 referir worden ist. Es handelt eich darum, mit Hilfe des Bolometers im Ultraroth Wellenlüngen von leisber unbekannter Grösse nachzuweisen; zugleich aber sollen auch für das wegen seiner Diathernanität für Strahlen gerünger Breicharkeit bei den Versuchen bemutste

Steinsthyrisma die den verschiedenen Wellenlangen entsprechenden Brechungsindiese bestimmt und daufert überhaupt leisehinngen zwischen Wellenlangen und Brechungsindiese bestimmt und schare Wellenlangen und Brechungsindiese ausgefunden werden. Der von Langley für estim Versuche constnitte Apparat findet sich in dem ohen erwichsten Referrat känzigt und beschrieben vor., so dass wir un här gannt kurz fassen können, wenn wir nas noch einmal seine Wirkungsweise ins Gelächtniss nurücktruffen.

Zur Bequemlichkeit der Leser drucken wir die entsprechende Figur hier noch einmal ab. Die von einem Siderostaten parallel ankommenden Strahlen werden durch einen Concavspiegel M in dem hinsichtlich eeiner Weite regulir-

baren Spalt S, vereinigt und fallen eodann anf ein concaves Gitter G, dnrch welches eie nach dem Spalt S2 reflectirt werden. Das Spectrum, welches hier bei S. zu Stande kommt, heeteht aber eigentlich aus einer ganzen Anzahl von Speetren, indem sich üher die Farbe einer jeden Wellenlänge auch diejenigen (freilich uneichtbaren und daber nur uneigentlich so zu nennenden) Farben lagern, deren Wellenlängen Vielfache von jeuer eind. Um nun die versobiedenen an einer Stelle über einander liegenden Wellenlängen von einander zn sondern, macht man durch eine Linee und zwar, damit die dunklen Strahlen nicht absorbirt werden, dnrch eine Steinsalzlinse die vom Spalt S, im Spectrum abgegrenzten, darch ihn bindurcbgebenden Strahlen zunächst parallel und lässt sie dann auf ein Steinsalzpriema P fallen. Für die nach dem Durchgang durch das Prisma nnnmehr getrennten Wellenlängen wird eodann mit dem Bolometer B der Brechungsindex des Prismas bestimmt. Wellenlängen über 2,8 µ waren jedoch im Sonnenlicht, dessen eich Langley anfangs bei



seinen Vernuchen hediente, nicht oder fast nicht nachweisbar, P\*eunkarbeibnilch weil sie von der Sonnenatunophiser absorbrit werden; Verf. musste deshalb, um grössere Wellenlängen anfusfinden, eine kinselliche Lichtquelle benutzen und
anna als solebe den elektrischen Lichtbogen. Die Stelle bichster Temperatur desselben
liegt aher in der Vertiefung der positiven Koble, und ninmt dort sellst bei grossen
Bogen nur 3 his 4 qum ein. Diese Stelle musste daher dem Spät 4, meglichen nach en-

hracht werden. Die nebensebende Skirze, Fig. 2, veranschanlicht die zu diesem Zweck getroffene Einrichtung. T ist der Träger des Spaltes 8, welcher, um vor Schmeizen geseblutzt neein, beständig von Wasser unsflossen wird. Unmittelbar vor dem Spalt findet sich die Vertiefung der Kohle C. Wie aus der Figur leicht erzichtlich, Konnen die Kohlenstatke, deren



Stellung zu einander durch ein Uhrwerk regulirt wird, durch Verschiebung des Schlittens G dem Spalt genächer und entfernt, sowie durch Drebung der Schraubs R und Bewegung des Haltbreises in seiner Fassung F biebit in eine Lage gebracht werden, dass die aus der Vertiefung der positiven Kolle kommenden Strahlen herizontal in den Spalt einfallen. Der Durchmesser der Koblenstücke betrug 25 mm und zur Erzengung des elektrischen Strussen dienst sien Maschine von waf? Pfriedeskrisch

Recht unangenehm machte eich bei den Versuchen der Umstand bemerkbar, dass dass Steinsalzprisma nach kurzer Zeit seine glatte Oberflieble verfor und daher durchschnittlich alle vier Wochen wieder nachpolitt werden mussten. Natürlich mussten dann auch sein brechender Winkel, sowie die Brechungsindices für mehrere Fraunhofer'sche Linien inmer von Neuen bestimmt werden. Das Bokmeter, welches sonst in seiner Einrichtung von der üblichen nicht alwich, besses nur einen einzigen, den einfallenden Strahlen ausgesteten Struffen, deallerdings wegen der im Sausersten Ultravelteit nur sehr geringen Warme die Bruite von
1 nm hatte. Das Galvanoenster war von giebether Construction wir das, weiches Langley
nur Messung der Warme im Mondspectrum benutste und welches bereits in dem sich
diese Arbeit Langleys hertglichen Beferste (diese Zeitschrift 1898 S. 300) beschrieben
worden ist. Hinschlicht die erreichten Genaufgieht jeite Langley an, dass eine Temperraturinderung von einem Milliontel-Grad vom Galvanoenter noch angezeigt wurde, eine
solbe von weisiger als einem Hundertanssendel-Grad dere noch gemessen werden konnte

Als ein Resultat der Langley'schen Versuche wellen wir hier zur erweitnen, dass die grösste gemeenene Wellenlange als Nemfache dreigende der "DeLiah, abs. 5 ph stetur und dass, wis sich aus der Vergleichung der bei verschiedenen Temperaturen angestellten Versuche nebenbei herausstellte, innerhalb des sichtbaren Spectrums für 1° C. Temperaturerhöhung die Abbrakung der Strahlen im Steinsaltprisma sich um setwa 11° verminderen.

#### Verbessernugen an Verbrennungsöfen.

#### Von Julius Schoher. Zeitschr. f. analyt. Chemie. 25. S. 365.

Um beim Glass'schen Verbrauungsofen die Flammen von aussen hequen bescheten zu Konnen, hatten Anschütz und Ke kalle (Lichig's Aussche 228 S. 30); in die Seitenwände Glümmerplatten eingesetzt. De diese wenig halthar sind, ersetzt sie Schober durch leicht zu öffende Eisenklappen. Die von Anschütz und Kekülf angegeben Einrichtung, welche ein Heraussehamen oder Verschieben des die Breuner tragenden Behren in der Länggentichung des Offens gestatzet, dadert er derart um, dess ausserdem eine verticale Verschiehung des Breunersystems möglich wird. Den oberen Theil des Ofens abs Verfasser beschäll ungestellste: bis einer Einrichtung kann jede seitliche Kachel einzeln berausgenommen werden. Analog hat er auch den Bunsen eben Verbreuungsoffs zur berörischlang des Sentenersystems ausgestatzet und die Träger für die aufgestatzen Thonkocheln derart construirt, dass man jedes Kachelreiben auf einzul mutzteklappen kann.

Ueber die elektromotorische Differenz und die Polarisation der Erdplatten.

Von Dr. P. A. Muller. Bull. de l'Acad. Imp. des Sciences de St. Pttersbourg. 12. 1886.

April Mai.

Bei dem actuellen Intercesse, das gegenwärtig dem Studium der Erdartöme vom wissenschaftlicher und technisch-praktischer Steite entgegengebracht wird, dürffer unseren Lesern ein ausführlicher Bericht über eine Untersuchung von Interesse sein, welche Dr. P. A. Müller haupstehlich mit Rückeitet auf die bei dem K.Russ. Certral-Observatorium in Pawlowsk getroffene Einrichtung zur Beobachtung der Erdartöme ausgeführt hat.

Bei der Beohachung der elektrischen Ströme bezw. der Potentialäffieren der Erde in å træren Linien hildet die elektromotrische Differens den anden Enden dieser Linien in die Erde vernenkten Metallplatten eine hedeutende Fehlerquelle, welche ihrer Grossen nach ungelähr von derselben Ordrung sein kann wie die Potentialäffferen der Erde für kutzere Strucken selbat. Da nun hinber eine siebere Methode zur getrennten Bestimmung dieser beiderbei elektrumoterischen Krafte nicht gefunden ist, so stellt seich Herr Dr. Möller die praktisch wieblige Aufgabe, durch besondere Vernache für gewisse Elektroden für sich alleis zu betrümmen, um so im Urbeil über ihren eventsellen Aubeil an den in den erwähnten Linien auftretenden Strömen zu gewinnen. Um dabei zugleich zu erfehren, welche Substanzen bei der Benntung als Ektroden in Alleys mainen die geringsten elektronetorischen Differenzen darbieten, schien es Verf. geboten, meglichet wiede er hierer geeigenen Leiter der Elektricität zu benuten, und da fenre beim Anfreten starkerer eigentlicher Erkstrone auch die Polarisation dieser Elektroden eine erhehlich Goullet von Felcher hilden kann, es warde auch die Polarisationsfäligheit der verschiedenen Shebstansen in den Kreie der Untersuchung gezogen. Als Plattenmaterial wurden zehn Substanzen gehrancht, welche in Sand oder Lehm, den beim Observatorium in Pawlowsk vorkommenden Erdarten, gelagert waren. Die Untersuchungen erstreckten sich hei jeder Plattenocmbination auf folgende vier Ortesen: 1. die elektrone-toriehe Kraft der heiden Platten, 2 die Grösse der Polarisation, welche durch einen Plattenstrom selbst bewirkt wird, 3. die Grösse der Polarisation, welche durch einen Batteriestrom bervorgerufen wird, and 4. den Wilderstand des Plattendementen.

Zur Bestimmung der ersten Grösse, der elektromotorischen Kraft der Platten. anahhangig von der Polarisation, wurde die Compensationsmethode von Poggendorf verwendet, bei welcher zwei theilweise zusammenfallende Stromkreise herzestellt werden. von denen der eine (Nebenkreis) die zu nntersnchende elektromotorische Kraft und ein Galvanoskop, der andere (Hanptkreis) eine stärkere elektromotorische Kraft als iene nnd eine Tangentenhussole enthält, während der beiden Kreisen gemeinsame Theil durch einen veränderlichen oder festen Widerstand gehildet wird. Schaltet man dann das zu untersnchende Element (des Nehenkreises) und das Element des Hauptkreises einauder entgegen und variirt entweder den Widerstand (r) des heiden Kreisen gemeinsamen Theiles oder die Stromstärke (i) des Hauptkreisee - letzteres wurde vorgezogen - so lange, his das Galvanoskop im Nehenkreise keinen Strom mehr anzeigt, so wird die gesnchte elektromotorische Kraft (e) durch den Widerstand r und die Intensität i des Hauptkreises, welche durch die Tangentenhussele angezeigt wurde, ausgedrückt erhalten - Um die zweite Grösse, die Polarisation der Platten durch den eigenen Strom (p) zu bestimmen, wurde unmittelhar nach der eben erwähnten Messung der Hauptkreis geöffnet und dann am Galvanoekop des Nebenkreisos die Ahlenkung notirt, welche der Plattenstrom selbst hewirkt; dieser Strom blieb dann so lange geschlossen, his keine Variation der Ahlenkung am Galvanoskop mehr constatirt werden konnte. - Drittens sollte die Grösse der Polarisation (P) untersucht werden, welche durch einen constanten, durch die Platten geleiteten Batterieetrom hervorgerufen wird. Als Batterie dienten vier Daniellsche Elemente, welche direct mit den Platten verhunden wurden; nachdem die Stromdaner fünf his zehn Minuten gewährt hatte, wurden die Platten mit Hilfe einer Poggeudorffschen Wippe rasch von den Elementen getrennt und in denjenigen Stromkreis eingeschaltet, welcher hei der Bestimmung der ersten Grösse e durch das Plattenelement, das Galvanoskop und den Widerstand gehildet war. Beim Umlegen der Wippe musste die Nadel ruhig hleiben. Die Ermittlung des Werthes P geschah dann auf dieselbe Weise wie diejenige der elektromotorischen Kräfte des unpolarisirten Plattenpaares. - Zur Messnng der vierten Grösse, des Widerstandes (W), welchen das Plattenelement selbst hesitzt, wurde ein Stromkreis hergestellt aus einem Galvanometer, einem Siemens'schen Rheostaten und dem hetreffenden Plattenelement; der Widerstand des letzteren wurde dann nach der Ohm'schen Methode bestimmt.

Eine Bachreibung der bei des Versuchen benutsen Instrumente, Tangentenhausel nach Gangai und Heinholt vom Kranse und Baner construit, Kittler-scher Commutator, Wild'sches Silberroltsmeter, Hasler'scher variabler Quecksilber-Platin-widerstand für feine Einstellungen, vom Verf. stwas modificirt, u. A. m., würde unseren Leneru wenig Nenes hieten, wesähle an dieselben nicht alnber eingegengen werden soll. Zu den Plattenelemotten wurden folgende Substanzen benutzt Messing, schwarzes Eisenliche, verinnter Steinhelche, verinnter Steinhelch, verinnter Steinhelch, verinnter Steinhelch, verinnter Steinhelch, solle, Stupfer Zink, start versilheren Messing, Patin, Guseisen, Kohle. — Die Platten wurden, wie sebon erwähnt, in Sand oder Lehm eingebettet, deren Penchtigkeit durch Zuglessen von Wasser vuritris wurde.

Die Resultate, welche Verf. aus seinen zahlreichen Messungen, deren vollstadige Wiedergebe uns hier zu weit übten wirde, erhalt, sind kurr folgende: Die dektrometorische Kraft e wird bei allen Platten grösser für Lehm als für Sand erhalten; eine Abhängigkeit von der Penchtigkeit ist nicht ausgesprochen. Im Mittle beitzen die geringste elektremotorische Kraft: Biel, Zink, Gusselsen. — Die Polarisation p der Platten durch den eigenen Strum waritet bei demselben Metall einenseits mit der frosse der im Sand bezw. Lehm vorhandenen Penchtigkeit, anderzensies ergiebt sie dentlich einen Zuasammahang mit der Zeitduner, wihrend welcher übe Platten vor Beginn des Verzusches in den Sand eingefügt waren. Im Allgemeinen hängt die Grösse p ausser von dem zeihligen Betrage der anfängleichen elektromotorischen Differen der Platten andr von der Narte derselben ab. Die Absahme der elektromotorischen Anfängskräfte durch die eigene Polarisation ergegt sol im Theilei pener für:

| Blei       | 0,12       | Versilbertes Messing 0,0 | Ю |
|------------|------------|--------------------------|---|
| Gusseisen  | 0,04       | Kupfer 0,0               | ő |
| Vorzinntes | Eisen 0,01 | Schwarzes Eisenblech 0,0 | 4 |
| Zink       | 0,19       | Kohle 0,2                | 2 |
| Messing .  | 0,23       | Platin 0,6               | 2 |

Betreffs der Polarisation P zeigte sich bei den meisten Platten nur ein geringer Unterschied, weren eis ein den Sand oder Lehn befanden. Die Mittlewerthe aus allen Versuchen ergeben folgende von der grössten bis zur geringsten Polarisationsfhälgkeit fortschreitende Behle: Platin, Kohel, Messing, versichter Stemen, Kapfer, schwarzes Eisenbiech, Zink, Gnaseinen, Blei. — Die Werthe der Wilderstande W der Plattenelmente zeigen eine bedeutende Varishtlität, deren Urseche darin gesucht wird, dass die Platten nicht setes bis in dieselbe Tiefe und in derselben gegenseitigen Entferrung in Sand bewr. Lehn eingefügt waren, nich dass ferner auch durch die grössere oder geringere Wassernenge die Concentration der etwa vorbandenen Saltidsungen verandert wurde; in Allgemeinen seigt Sand einen viel grösseren Wilderstand als Lehn.

Das Schlassresultat ans seinen Unterwachungen resumirt Verf. dahin: Am Beeten geeisgnet zu Erdylatten bei Bebeschamgen der Erderfome sind hinsichtlich der Polarisation und der elektromotorischen Kraft: Blei, Zink, Gausseisen; da ferner das letztere Metall (nach besonders zu diessen Zwecke angestellen Versuchen) eine grösser Coustant in seinen Wirkungen zeigt, so verdient Gausseinse den Vorzug, welchem Blei am Nachsten kommt.

Benglich des Antheils, den die elektromotorische Different der Erdjatten nelbot an desjenigen Strömen besitzt, welche in den Leitungen für Erdstrüme beobachter den, bestätigt Verf. den sehen von Wild gezogenen Schluss: Für kürzere Erdleitungen, wie z. B. die in Pzwlowsk von 1 km Lange, ist die Potentialdifferent der Erle an magnetisch ruisigen Tigen sehr wahrscheiblich gegen diejenige der Erdjetsten selbst im Allgrmeinen verschwindend klein, jedenfalls aber höchstens von der Ordnung dieser selbst. W. W.

#### Nen erschienene Bücher.

Meteorologischer Kalender. Von Dr. W. Zenker. Erster Jahrgang 1887. Berlin.
A. Asher & Co.

Bei dem grossen Interesse, das Wissenschaft und Praxis mehr und mehr an der weitesten Verbreitung des Verständnisses für die Wetterkunde nehmen, mass der vorliegende meteorologische Kalender, trotz der grossen Mannigfaltigkeit von Fachkalendern, warm begrüsst werden. Der Kalender will, von wissenschaftlicher Grundlage ausgeband, jedoch in populære Forn, das Interesse für die Meteorologie beleiben und neuerichen der Vereifen, die Austerologie ben Beschen und erstellt der Schrieben derstellt er der Geleichern, den Leise zur methodischen Beschatung anleiten. Der hier beschrittene Weg eröffete such für die Wissenschaft eine wertwolle Perspective, wend die Rathechlage der Kleieden von weiten Kreisen den Petvolkerung beberrigt würden; es wirde dann ein ungebeures Materiale gesammelt werten, das für manche Naturerseibnungen auch weiten seine Bedeutung sein der Weiter der Weiter der Weiterschaft der Werth des von dem Einselnen gesammelten Materiales nicht allzuhoch angesehlegen werten darf.

Das Bach enthalt ausser dem für die Beobschung der wichtigsten meteorologieben Einenste ingerichteten Kalendarium zunächet einige antreonsinehe Mittheilungen. Diesen folgt der wichtigste Theil des Taschenhuches, eine Anleitung derüher, was und wir zu beobachten ist, mit steter Rücksichtnahm auf die betreffenden Instrumente, deren happtschlichste Typen kurz beschrieben werden; hieran schliessen sich die üblichen Tabellen zur Reduction der Beobachtungen. — Sodann folgen eine Reibe von Abhandlungen und kleinere Mittheilungen meteorologischen Dahabet, von denen eine Abhanding des Verf. über die Bestimmung der Wolkenhohen, sowie einige Bemerkungen über Blitzskleier gemannt werden mögen.

Ref. glaubt, den meteorologischen Kalender auf das Wärmste empfehlen zu können.

Chemiker-Kalender 1887. Herausgegeben von Dr. R. Biedermann. Achter Jahrgang. Mit einer (Tabellen enthaltenden) Beilage. Berlin, Julius Springer. M. 3,00.

Der nese Jahrgang des "Chemiker-Kalenders" hat wieder nicht merchebliche Verbesserungen und Erweiterungen aufzuweisen, die das Bestreben des Verfassers, den Kalender den Portschritten der Wissenschaft entsprechend zu gestalten, erkennen lassen. Die vielen mathematischen und physikalischen Tabellen der Beilage sind auch für Nicht-Chemiker von Interess-.

- A. Cellet, Truité théorique et pratique de la régulation et de la compensation des compas avec on sans relèvements. Paris, Challemel. Frcs. 10,00.
- A. Neumayer, die Laboratorien der Elektrotechnik nnd deren moderne Hilfsapparate. Wien, Hartlehen. M. 3,00.
- E. Rohrbeck. Vadomecnm für Elektrotechniker. Halle, Knapp. M. 2,50 bezw. 3,50.
- A. Ameseder. Zur Auflösung der Gleichungen 4. und 5. Grades durch Bewegungsmechanismen. 6 S. Wien, Gerold. M. 0,20.
  F. Baur. Lehrbuch der niederen Geodäsie. 4. Aufl. 577 S. Berlin. Parev. M. 12.00.
- H. v. Helmholz. Handbuch der physiol. Optik. 2. Auft., 3. Lief. Hamburg, Voss. M. 3.00.
- V. v. Lang. Bestimmung der Tonhöhe einer Stimmgabel mit dem Hipp'schen Chronoskop. 10 S. Wien, Gerold. M. 0,25.
- G. Langer. Ueber die Absorption des Lichtes in elektrisch leitenden Modien. Progr. der Realschule und des Progymnasiums in Ohrdruf. 8 S.
- J. Loschmidt. Schwingungszahlen einer clastischen Hohlkugel. 13 S. Wien, Gerold. M. 0,30.
  J. Lizuar. Uober den Stand des Normalbarometers des meteorologischen Institutes in
- Wien den Normalbarometern der anderen meteorologiechen Centralstationen Europas gegenüber. 23 S. Ebenda. M. 0,50. S. Mayer. Das Barometer und seine Anwendungen, nebst einem Anhang: Die Grund-
  - 5. Mayer. Das Barometor und seine Anwendungen, nebst einem Anhang: Die Grundzüge der neueren Witterungslehre. Progr. der Stndienanstalt in Dillingen. 67 S. und 1 Taf.

- E. Toepler. Zur Ermittlung des Luftwiderstandes nach der kinetischen Theorie. 24 S. Wien, Gerold. M. 1,00.
- F. Roth. Der Einfinss der Reibung auf die Ablenkung der Bewegungen längs der Erdoberfläche. 34 S. Halle, Schmidt. M. 0,80.

#### Vereinsnachrichten.

Deutsche Gesellschaft für Mechanik und Optik. Sitzung vom 2. November 1886. Vorsitzender: Herr Haensch.

Herr Ingenieur Krause sprach über Sicherheitsapparate für Dampfkesselbetrisb nnter Vorführung sines Schwartzkopff'schen Apparates dieser Art mit Batterie and Läntewerk. Das siebere Functioniren des Apparates hängt von der Genauigkeit ab, mit welcher der Schmelzpunkt der zur Verwendung kommenden Legirungsringe bestimmt ist. - Im Anschluss hieran führte Herr Regierungsrath Dr. Loewenherz das Verfahren vor, welches für die amtliche Ermittlung der Schmelzpunkte der orwähnten Legirungsringe in Anwendung kommt. Von jedem Ring wird ein kleines Probestück abgeschnitten. Auf Ring und zugehörigem Probestück wird dieselbe Nummer eingekratzt. Sammtliche Probestnicks von etwa 50 Ringen werden sodann der Reibe nach in ein Paraffinbad gebracht nnd dieses erwärmt. Man constatirt dann, welches Probestück zuerst nnd welches zuletzt zur Schmelzung gelangt. Die zu diesen beiden Stücken gehörigen Ringe werden endlich in einem anderen Bade ganz eingeschmolzen, wobei man den Moment der Schmelzung durch ein elektrisches Läntewerk selbsttbätig sich fixiren lässt. Beim Ertönen des Signales wird die Temperatur des Bades an feinen Thermometern abgelesen. Stimmt die Schmelztemperatur für jene beiden Ringe überein, so ist mit Sieberheit anzunehmen, dass die Schmelztemperatur für alle 50 Ringe gleich gross ist.

Zu bemerken ist noch die Einrichtung des Partfinhales. Dieselbe ist im diesjahrigen Janutherft 8. 26 von Dr. A. Fock eingebend beschrieben und besteht im Wesentlichen aus einer Siederühre mit doppelten Wänden. Die Zwischenräume sind mit Daupf von Fetroleumdestillaten gefüllt, und steben mit einem Reichfüssekühler in Verbindung, so dass man die Temperatur constant erbellen oder nach pesigneter Entfernung der zuniobat condensirten Dämpfe eine belleibig langeame Steigerung der Temperatur erreichen kann.

Herr Regierungsrath Lowenherr macht ferner interessante Mithelingen über da Auer 'sben Brunen,' welcher eine bedeutend besseer Ausnutzung der Lenchtkraft des Gases vermittelt. Er bestebt aus einem gewöhnlichen Bannen/schen Brenner, dessen Heirt ausreicht, um ein mit Vtrium, Febium- oder dergleichen Salten getränktes Gewebe zum Gibben zu bringen. Das Gewebe selbst verbrennt bald und es bleibt ein maschigen Gerippe jener Nales zurück, welches den Lenchtkorpe bliebt. Das Licht ist weiss und dem des elektrischen Bogenlichtes shulich. Der Verbrauch des Gases ist bei gleicher Lenchtkraft kaum bulb so gross als der eines gewöhnlichen Argand-Brennerz.

Sitznng vom 16. November 1896. Vorsitzender: Herr Haensch.

Herr Prof. H. W. Vogel sprach über die neuesten Fortschritte auf dem Gebiete der Photographie unter Vorzeigung zahlreicher schöner Photographien.

Horr Bamberg logt ein terrestrisches Fernrohr aus Jenaer Glas mit dreifacbem Objectiv und 12 facher Vergrösserung vor, das bei ausserordentlicher Lichtstärke und vollständiger Achromasie eine sehr handliche Form besitzt, so dass es die bisherigen langen Ansungfernrohre bald verdrängen durfie. Der Schriftführer: Blankenburg.

#### Patentschau.

#### Besprechungen und Auszüge aus dem Patentblatt.

Meuerung an Verticalgalvanometerr. Von G. Hirschmann in Berlin. No. 35195 vom 18. Oct. 1885.

Um eine möglichst vollkommene Astasie der Magestandehn ist verlänglavamendern zuerreichen, kommen entweder hafeisenformige Mageste (Fig. 1) oder zwei mit eutgegengesetzen Pelen neben eine anderschende Mageste (Fig. 2) zur Anwendung, die an einer herizotteln Axe selveingen, welche durch den Mitselpunkt der die Mitten über beiem Schenkel est werden der der der Mitselpunkt der die Mitten aber beiem Schenkel est aberigen zwei siel in literen Mitten schweidende Mageste mit eine darch den Schenkel est aberigen zwei siel in litere Mitten schweidende Mageste mit eine darch den Schnittpunkt gebende herizontale Axe (Fig. 3).



Horizontirvorrichtung für Messinstrumente. Von B. Müllern, P. Reinecke (Fa. A. Meissner in Berlin). No. 36577 vom 9. Januar 1886.



Die Horizonlivrorichkung, deren Gelenke et und it zu die an die Satulvijaken Soufgeschnaubte Platte ros zwischen eich fassen, dass das Fest-klemmen der Gelenke mittels der Plägelmatter an gleichzeitig auch die Festklemmung der Horizondivorrichtung bewirkt, ist innerhalb der Durchkoltung von evenschiebbar. Durch diese Anordnung wird untekt allein die Seutrechtstellung der Vertricktung, sonders anech deren centricke Einstellung innerhalb bestimmter Grenzen ohne Vertrickung des Stativs ermelgilcht. P ist eine lose Unterlegglatte, zie das Relang hervorbringender leder.

Regenerativ-Element. Von K Pollak und G Wehr in Berlin. No. 36520 vom 19. Sept. 1885.

In einem Glasgefäss a befindet sich ein

zweites kleineres Gefäss b.
welches eine Kupferspirale
c aufnimmt. Ausschalb
des Gefässes b betindet sich
ein Zinkcylinder d; von
beiden Elektroden führen
gut isolitte Ableitungs-



drakte und f nach oben. Die Erregung-dinsigkeit bestehr z. B. aus Kechasilosung. Die felhenden Depolariationstoffe werden da durch erzengt, Jass in den oberen Theil des Gelisses er alm mit durchgelendem Loch verseheuer Kohlendbeck g hienigeblagt wird, deurst, dass er in wenig in die Erregunglitsisgkeit eintaacht. Bei zwird derselbe durch einen in das Loch eingesetzten Metallring h mit dem vom Kupfer ausgeheuden Ableitunggerhatt e verbunden.

Durch diese Verbindung der Kohle mit dem Kupfer entsteht ein immerwahrend geschlossenes Element, dessen Strom das Kupfer allmalig auflöst und Kupfersalze bildet. Nachdem nun amf diese Weise depolarisirende Stoffe erzeugt, verbindet man das Kupfer mit dem Zink und man erhält einen constanten Strom so lange, als depolarisirende Stoffe vorhanden siud. Nivellirinstrument, bei welchem Libelle, Fadeskreuz und Bild gleichzeitig zu besbechtes sind. Von G. Butenschön in Babrenfeld, Kreis Pinneberg. No. 36795 vom 12. Februar 1886.



Zwischen Ocular und Fadenkreuz f ist im Fernrohr die Libelle I and ein durchbrochener Spiegel s angebracht, auf welchem man beim Schanen durch das Fernrohr die Blase der Libelle sieht. Die Oeffnung o im Spiegel macht Fadenkreuz nnd Bild sichtbar und kann auch durch theilweises Entfernen des Spiegelbelages ersetzt

rument zum Anzeiges und Messen oder Auslöses eiektrischer Ströme. Von Fa, Hartmann & Braun in Bockenheim-Frankfurt a. M. No. 36644 vom 22. September 1885.



In einer Spule von rechteckigem oder ovalem Querschnitt sind zwei nach Art einer Scheere gegen einander bewegliche Eisenkerne E, E2 derart angeordnot, dass ihr gemeinschaftlicher Drehpunkt sich in der Mitte der Spule befindet und dass die beiden diesseits bezw. jenseits dieses Drehpunktes liegenden Enden der beiden Eisenkerne gleichnamige magnetische Pole werden, wenn ein elektrischer Strom die Spale durchlauft. Dies hat eine grössere oder geringere Abstossung zur Folge je nach der Spanning des Stromes. Diese Drehung des Kornes E, wird entweder durch Hebelübersetzung auf einen Zeiger übertragen, oder dieser ist mit dem Kerne verbunden.

Elektrische Einrichtung zur annähernden Summirung der Spiele mehrerer unebhängig von einander wirkender Zähler. Von J. Sturgeon in London, No. 86797 vom S. November 1885, P. B. 1886. No. 40.)

Registrirender Geschwindigkeitsmesser mit zweegläufiger Bewegung. Von B. Hausehalter in Dresden, No. 36759 vom 5, December 1885, (1886, No. 40.)

#### Für die Werkstatt.

Schwarze Gelfarbe. Techniker S. S. 126.

Eine gute Anstrichfarbe für Eisen und Holz erhält man wie folgt Man erhitzt 100 Th. Leinölfirniss, der nuter Anwendung von Bleipraparaten bereitet sein muss, bis zur beginnenden Dampfeildnug, setzt nach und nach 15 Th. Bleiglatte oder Mennige hinzu. wartet anter fortgesetztem Erbitzen and Umrübren deren vollständige Lösung ab und trägt dann allmälig 1.5 Th. Schwefelblinmen ein, wobei durch fleissiges Umrühren die Vereinigung des Schwefels mit dem Blei unterstützt wird. Schliesslich giebt man noch 2 Th. Bleioxyd hinzu, um eicher zu sein, dass aller Schwefel gebanden ist, was zum Trocknen der Farbe erforderlich ist, setzt hierauf das Erbitzen noch einige Zeit, etwa ', bis I Stundo fort, lässt dann etwas abkühlen und verdünnt die in der Kalte ziemlich dickflüssige Masse mit Terpentinol bis auf die zum Anstrich erforderliche Consistenz.

Die Bildung von Schwefelblei gebt sehr leicht von Statten. In dem Maasse, als man den Schwefel eintragt, schwärzt sich der Firniss mehr und mebr, wobei durch Ausscheiden des gelösten Bleies als feetes Schwefelblei die anfangs ziemlich consistente Masse dünnflüssiger wird. Die Anwesenheit von freiem Schwefel erkennt man leicht an dem Geruch dee Firniss. So lange nicht aller Schwefel durch das Blei gebunden ist, entweicht mit den Aroleindampfen des zersetzten Oeles noch ein wahrscheinlich schwefelhaltiges flüchtiges Oel von widrigem, sehr charakteristischem Geruch.

Die so erhaltene Anstrichfarbe zeigt kein reines Schwarz, sondern spielt etwas ins dunkelgraue, besitzt aber ein ausgezeichnetes Deckvermögen. Wr.

# Namen- und Sach-Register.

Ablesnugsfehler beim Ablesen von Theilnngen, Dorst Abusy. Capt W., Mouochrom und mischfarb, Bilder auf einem Schirm 212

Additiousmaschinen, Neuerungen s., Mayer 256.
Adler, J., Taschensonnenuhr
mit durch Magnetnadel bewegt.
Zifferblatt 40.

Ahrens' sches Polarisationspris-ma, Schröder 310. Aktinometer. Best fiber Sonneustrahlung mit Violle's A. Langley Maurer 227. Allihn, F, Rückflusskühler für

Extractionsapp. 216.
Aluminium. Legirungen aue A. mit Silber 40. André, G. G., Elektroden f. galv.

Batt. 40. Anomometer, Selbstregistr. A., Rung 65. Heliostat. A., Leupold 68. Elektr. A., Lucchesi 102. Selbstregistr A., Draper 142. Elektr. A., Gattino 250

Aneroide. Einwirkung d. Wärme anf Nandet'scho A., Hartl iß. Untersuch eines Richard'schen Aneroid-Barographen, Sprung

And Appel, D., Rofractor dee McKim Observatory 15. Arago'sche Methode znr Be-stimmung des Vacnums bei Ba-rometern, Pernet 377, Schreiber

Arbeitsmesser, Ashton 114 Archimedische Princip, App. z. Nachweisen d., Bourbouze

Arithmon, neuer Rechenapp Soltau 177

Arsonval. A. d', Calorimeter f. physiol. Unters 81, Autom. Re-gistr. thierischer Warme 252 Aperiod. Galvanometer 201. Ashton. W., Arbeitsmesser 114 Ausstellungen. A. wissensch

Apparate während der 22 Ver-

sammlung deutscher Natur-forscher n. Aerzte 137, 311 348, 383, 425. A. v. Barometern 268. Azotometer, Knop 432.

Baessler, Dr. P., Trockeuer Volumenmesser 277. Bamberg, C. Terrestr. Ferurohr aus Jenser Glas 438. Barometer. Selbstregistr. B.,

3arometer. Selbstregistr. B., Rung & Ablesung von Nor-malb. Thiesen § Demonstra-tionsbarometer. Schulze 105. Bestimm. d. Durchim. v. B.-Rohren. Lépinay 105. App. z. Pruf. v. Federb. Schreiber 121. Selbstreg. B. Draper 122. Neuer Thermobarograph mit Lauf-gewicht. These 122. Neuer Sewicht. These 122. Neuer Sewicht. These 122. Neuer Lind Schreiber 122. Neuer 123. Discussion über d. Surums-213. Discussion über d. Sprung-Fness schen Thermobarogra-Fness schen pheu iu Spaudau. Sprung 232. Barometrische Bestimm.mittels elektr. Lichterschein., Grun

elektr. Lichterschein. Grun-mach 245. Untersuch über d. Moreland schen Gewichtsbaro-graphen von R. Fuess. Eylert 259. Einfinse der Capillarkräfte bei H. Pernet 327. Arago'sche Methode z. Best. d. Vacnnm-bei B., Pernet 377, Schreiber 352. Unters. e. Kichard'schen Aneroid - Barographen, Sprung

419

Barthélemy, Einricht. z. Ab-lesen d. Niveans v. Nivellir-instr. v. Ocular ans 174. Batterie s. Elektricität. Baner. J. Ch., Drehbankfutter 75. Banmgarteu, C., Energiemesser

Arnz, H. Answechselbare Ge Bazin, E.. Noner. a. rotirendeu windeführung a Drillbohrer-schiebern 157. Selbsthätiger Becker, A. Neuer. an Mikro-

Spulen f. Elektromagnete 151.

Spulen f. Elektromagnete 151.

Spulen f. Elektromagnete 151.

Spulen f. Elektromagnete 151. Bestimmungen 151.
Beleuchtung. Fadenkrenz

an Distauzmesseru. Hess Z Neue Sicherheitslampe f. Mark-scheidezwecke. Przyborsky 71 Selbstregul. Sonneureflector z. Heleuchtung der Solarcamera. Braune 116. Leuchtgas-Sauer-

stoffgebläse n. das Zirkonlicht, Linnemann 179. Bell. L., Regenband-Spectro-skopie 144.

Benecke, A., App. z. Demonstr. des Reflexions n. Brechungs-gesetzes 211, 287, App. z. Ver-anschaul. des Gleichgew. der Krafte 218 Benoit, Dr. J. R., Constr. des

Benoît, Dr. J. K., Constr. des étalons prototypes de résist. électr. 110. Berg, E., Nantischer Registrir-app. 281. Berger, C. L., Hilfsapp. f. d. Bedurfuisse der Werkstatt 117. 163 272 348 Besson, Einricht, an Sextanten f. Nachtbeobachtung 244

Bichat, E., Elektrometer 283. Bidwell, S., Abanderung des Wheatstone'schen Rheostaten

Biedermann, Dr. R., Chemiker-Kalender 437.

Blendvorrichtung f. Mikroskope, Klönne. Müller 231.

Blitzableiter. Magnetelekt.
Leitungsprüfer f. Sohl 151.

Blendlot, R, Elektrometer 283. Kalender 43

Börsch, Dr. A., Der Cerebotani-sche Distanzmesser 77, 125. Bohn, Prof. Dr. C., Landmessung 34. 146. Bohren

34. 146.

Bohren App. z. B. viereckiger
Löcher 25. Bohreinrichtungen.
Shaw. Handke 115. Urillb.
Shaw. Handke 115. Urillb.
Shaw. Handke 115. Urillb.
Hos. M. G. v. d., Compass 221.
Bourbours. Neue Psychrometer
22. 210. Nachweis d. Archimed.
Principes 210.
Principes 210.
Principes (J. P. Biographie von.

Loewenherz 406. Braun, Dr. C., Bericht über das Observatorium zu Kalocsa 401. Braue, H. A. W., Selbstregul. Sonnenreflector z. Beleucht. d.

Solarcamera 11 Brechungsgesetz, App z. De-monstr. d., Benecke 211, 227. Brenner, Neuer B, f. d. Königschen und andere App., Colley

Brennweite von Objectiven. Tornow 348 Brevoort, H. L., Galvan. Batterien 39 Brix. A., App. z. Anfertigen per-spectiv. Bilder 324. Brown, F. L., Zahlwerk 323. Bruns, Prof. H. Neuer Libellenprufer 198. Brustleiern, Einspannkopf f., Fuller 22h Bürette, Wallensteiner 32 Burette, Wallensteiner 32 Burette, Wallensteiner 243 Burette, Wallensteiner 243 Butenschön, G., Nivellirinstrugleichzeit. Beobacht

v. Libelle, Fadenkrenz u. Bild D 440. Calorimeter. C. f. physiolog. Untersuch., Arsonval 31, 252. Prof. C. Pickering's empf. Thermometer t. calorim. Untersuch.. Wegscheider 200. Cambridge Scientific Instru-ments Company, Nenes Nivellirinstr. 55 Capillarkrafte. Einfinss der, bei Barometern und Thermometern, Pernet 377. Cartesianischer Taucher, Schwalbe 211. Centrifugalmaschine, elektr. für Lahoratorien. Watt Centrirapparat für Theo-dolit und Signalaufstellung, Nagel 312 Cerebotani 'sche Distanzmesser, Börsch 77, 125. Chlorblei Anwendung von C. z. Löthen von Metallüberzügen, Wachhausen, Schmahl Chemiker-Kalender, Biedermann 437 Christian, T. G. R., Stangen zirkel und Curvenlinesi 187. Clerc, P., Vacuumpnmpe 403. Colley, R., Neuer Brenner f. d. Konig'schen u a App. 108. Collimatoreuapparate z. Diebte.

Justiren geodat. Instr., Berger
117, 163. Comparator, einfacher, Reitz 424 Carling a.s. C. m. Projection e Dicherture Lisas. Rose. Sieste de l'acceptant de Rusche 363. Cornu, A., Anfertig. Geissler-scher Röhren 251. Couturean. A., Winkelmess-und Nivellirinstr. m. Reflector-Drahtnetze. spiegeln 403. Crova. A. Anwend. lichtzer-streuend. Schirme i. d. Photometrie 143. Curvenlineal, Christian 187.

meter Mitth, aus dem

glastechn. Laboratorium in Jena und das neue optische Glas 293, 335. Czermak, P., Pendelversnche 215.

Dampfdichte flüchtiger Korper, Bestimm. d., Nilson, Pet-terson \$55. Dampfkesselbetrieh, Sicherheitsapparate f., Krause 43 Darwin, H. Thermoregulat. 819. Daurer, F., Universalpachytr. 33. Dehnnngsmesser, Hoech emonstration sapparate. D., Ernecke 101. Magnetring-Dynamoinductor Inductor, Zwick 104. Tele-Linsenapp.

hon, Muttrich 105. Barometer. Heberapp., Schulze 10. App. z. Veranschanl. d. Beweg. d. z. Veranschant. u. bewog. Himmelskörper, Strösser 114. Nachweisung des Archimed. Princ., Bonrbouze 210. Ther-mogalvanoskop, Mayençon 210 Cartesisn. Taucher, Schwalbe Cartesian. Tauchet, Sunwaise 211. Demonstr.-Taucher, Hey-den 211. App. z. Dem. d. Re-flexions und Brechungsgesetzes, Benecke 211, 287, Ap z Veranschaulichung d. Gleic gew. d. Krafte. Benecke 218 nwend, flüss Kobleusture f. d Untern. Schwalbe 257. Darstell. der optischen Fundamental-erscheinungen, Neu 257. Hehel-hrett. Pendelleitriemen, Melde App. z. Nachweis. d. Ein-ss der Temperaturerhöhung fluss der in Zungenpfeifen auf die Ton-höhe u. z. Demoustr, des ver-schiedenen Warmeleitungsverschiedenen wärmeistungsver-mögens, Nosck 257.
Dennert n. Pape. Unveräuderl. Manssstäbe, Dorst 173.
Deprez, M., Apparate z. Unter-drücken d. Inductionswirk. be-nachb. Drähte 116. Elektro-

meter 315. lichte. App. z. Bestimm. der Dampf D. flüchtiger Körper, Nilson, Pettersson 355. Wage z. Bestimm. d. Erddichte, Stückrath 40

gen 383 Inductionswirkungen benachbarter D., Deprez, Herz

Durchgang des Lichtes durch, Langley 30. Draper, Dr. D., Selbstregistr. meteorol, Instr. 142. Drehbankfatter, Bauer 75 Drehbewegungen. Welle Curvograph, Osnaghi 244. Uebertragen von, Gleisberg 403. Czapaki, Dr. S., Das Katheto- Drillbohrer. Einrichtung für,

Arnz 187.

Duboscq. Th. u. A., Projections-app. 34. Fransen-Saccharimeter m. weiss. Licht 314. Dufonr's Hebelbarometer, Verh.

un. A., Ein- u. zweizelliges galv. Element 152 Durchhiegung belast, Trager, App. zur Mess. v.; Klopsch 220. Durch gang sinstrumente, Mängel der, Geleich 200.

Eadon & sons. Unmagnet Stahl Eck, J., Druckapp. f. Baummesskinppen 11 Einspannkopf f. Brustleiern,

Fuller 220.
Eisen, Leder auf E. zu hefestigen Eisensorten zn nnterscheiden, Sévoz 324. Elektricität. Allgemeines: Leitungsvermogen silbers. Weber 109. App. z. Inductionswirk. benachh. Drahte. Deprez, Herz 116. Influenzmaschine, Elster, Geitel 141. Inductions-freie Spulen für Elektromagn., Aron 151. Demonstrationsversucb z. Lehre v Elektromagnetismus. Giltay 216. App. f. elektrochem. Untersuch., Klo-hukow 281. Solenoid, Lenpold 323. App. z. Schliessen und Unterhrechen eines Stromes. Zeller 363. Abanderung des Wheatstone schen Rheostaten, Bidwell 434. Ueber die elektro-motor. Differenz u. die Polarisation der Erdplatten, Müller
433. Elemente: TrockenE. Schuck u Wiegel 38. Galv.
E., The Primary Batterie Co. 152 Ein- und zweizelliges galv. E., Dun 152 Galv. E., Restz 186 Neuer. a. Chromsäure E., Reiniger 188. Trocken. - El., Pollak. Nawrocki 323. Rege-nerativ-E., Pollak. Wehr 433. Batterien: Galv. B. Brevoort, Roherts 32 Rotirende galv. B., Bazin 32 Elektrodeu f. galv. Bazin 39. Elektrodeu f. galv. B., André db. Comb, prim n. secund, B., Montaud 152. Elektr. B., Hellesen 223. Masserin-heiten: Volt-Etalon, Gaiffe 31. Etalons prototypes de résist. électr., Benoît 111. Messapps-rate: Alsol. Messung starker elektr. Strome mit d. Wasser-voltameter, Rollrausch 20. Ho-voltameter, Rollrausch 20. Horizontal-Galvanometer, Hirschmann 152 Instr. znm Mess. Anker, Raab 188, Einf. absol. Strommesser f. schwache elektr. Ströme, Kohlransch 280, Absol. Elektrometer f. continuirl. Au-

gshen. Bichat, Blondlot 283,

356. Elektrometer. Deprez 315. Fadeukreuz-Beleuchtung Hess Sphär, absolutes Elektrometer. 71. Lippmann 316. Aperiodisches Galvanometer, Arsonval 391. Erdstrom - Registrirapparat. Shida 386. Elektrodynamometer und Galvanometer, Giltay 327. Verticalgalvanometer. Hirsch-manu 429. Instr. z. Anzeigen u. Messen oder Anslösen elektr. Ströme, Hartmann & Brann 440 Pratt 75. Muttrich Hfs. T. m., dopp. Membran. Ullmanu 188. Nener, s. Empfang.-T., Philippon 256. Hartmann u. Braun 563. Neuer. a. Teleph. Pabst 404. Mi-krophone: Neuer. a. M., Hartmannn.Braun 256, Praktische Anwendnugen: Kerzeuwage m. elektr. Registr. des Gleichm. elektr. Registr. des Gleich-gewichts, Krüss für Centrifugal-maschine f. Laboratorien, Watt 103. Elektr. Anemometer, Luc-chesi 109. Gattino 252. Bisgnet-elektr. Leitungsprüfer f. Biltz-ableiter, Sohl fül, Barometr. Bestimm, mittels elektr. Lichterscheinungen, Grunmach 248 Elektrische Wage. Quincke 431 Elektr. Einrichtung f Zahl-werke. Sturgeon 440. Schulnnd Demonstrationeappa-rate: Magnetringinductor Dynamoinductor, Zwick 104. Thermogalvanoskop, Mayençou 210. Literatur: Die elektrotech. Photometrie, Krüss 288. Tech-

nik des Ferneprechwesens. Wistlisbach 302. Elektroden s. Elektricität. Elemont s. Elektricitat. Ellipsen. Ansatzstück f. Zieh-federn z. Zeichnen v. E., Hazard

Elster, J., Influenzmaschine 14 Energiemesser, Baumgarten

Entfernungsmesser. D. Cere-botsni'sche E. Börsch 77, 125. Fadenkreuzbelenchtung au E., Hess 71. E. Selle 218. Ein fluss der Lattenschiefe bei E Lorber 865. Die opt. u. mathem Verhältnisse bei E., Leman 408 Erdstrom - Registrirapp., Shida 896. Ueber die elektro-

motor. Differenz u. die Polari-satiou v. Erdplatteu, Müller 434. Ericsson, Capt. J., Pyrhelio-meter \$56. Ernecke, F., Demonstrations-

Extractious apparate, Rück-flusskühler f., Allihn 216. Eylert, H., Untersuch, über d. Moreland'scheu Gewichtsbaro-

graphen v. R. Fuess 260. Pachschule für Mechaniker,

Jessen til.

Hervorbringen monochrom, u. mischfarb. Bilder auf e. Schirm, Abuev 212. Ueber bisher uu-

ley 452. Fay, C. P., Tasterzirkel 76. Federn, Federwindsu, Handke 113. Federbarometer, Schreiber

Feile mit zerlegb, Schuittfläche, Wagner 292.
Fernrohre. Mouochrom. Tele-skop. und seine Anwend i. d. Photometrie, Rayleigh 182 Ge-schichte d. F., Servus 183 Terrestr. F. aus Jenser Glas, Bamberg 458.

Finemann, C. G., Nephoskor Fleischl. Prof. Dr. F., Hamo-

meter 149, 150. Flussigkeiten. Schntz gegen Verdunsten oder Verflüchtigen von Fl., Hartmann St. ver-fluchtigungs - Flüssigk f. Kal-Dietst 74. Umtemaschinen, Pictet 74. Um-schalter f. P.-Strome, Obach 146. App. z. Best. d. Flüssigkeitsgrades v. Mineralölen, Stahl 187. Hebelwage z. Best. d. spec Gowichtes und d. Druckes v. F. Stabl Lux 256

Finth messor. Geleich St.
Fock, Dr. A., Thermoregulator 27.
Forster, Prof. Dr. W., Geschichte
Wiebe 182. Kitt, nm Holz auf d. Toisenmanssstäbe 284

Fraser. Schleifen von F., Reinecker 200 ragekasten 40, 152, 188,

raus en - Saccharimeter, Duboscq 314. Fr.-Spectroskop. Zenker 362. Zenker 322.

Fraun ho fer, J., Biographie v.,
Loewenherz 411.

Fric, Jos. u. Jan., Gruben-Theodolit Duplex 221, 395.

Fuess, R. Longitudinal-Kathetometer 183. Thermobarograph m. Laufgewicht 189, 282. More-

land'scher Gewichtsbarograph uller, H. E., Einspannkopf für

Brustleiern 220. aiffe. A., Volt-Etalou 31 Galvanometer s. Elektricitat. Garnier, P., App. zur Wolken-

Ernecke, F., Demonstrations, Granier, F., App. 201 vonzengen. [0].
Ertel, F., Biographie v., LoewenExner, Frof. Drs., Mikrorefractometer 130.
Extractionaeppgrate, Ruckwights v., G., Lommel 190, App.

z. Best. d. specif. Gewichtes v. G., Lux 11L. Umschalter f. G.-Ströme, Obach 146. Gasdruck-regulatoreu, Schiff 176. Hebelwage z. Best. des specifischen Gewichtes und des Druckes von Gasen, Lux 255, Gasent-

wicklungsapp., Nilson, Pettersarbeulehre. Monochrom. Te-leskop. u. seine Verwendnng zmr Photometrie, Rayleigh 182 Gautier. Quecksilberhorisont

Gautier. Quecksilberhorizont f. Nadirheobachtung. 178. Gebursch, H., Horizonialcur-ven-Maassstab \$23. bekanute Welleulängen. Lang- Geissler'sche Röhren, Anfer-

Geissier'sene Köhren, Amer-tigung von, Cornu 251. Geitel, H., Influenzmaschinel4t. Gelcich, Prof. E., Fluthmesser Sc. Zur Geschichte der Kreistheilungen 158. Nantische In-strumente 243. Kleine Mängel bei Durchgangs-Instrumenten

Geodasie, Mitth. s. d. Gebiete d., Nagel 31 Geschichte der mechanischen Kunst, Loewenherz 405. Geschwindigkeitsmessung, Schlotfeld 75, 116, Hausshälter

ewicht. Aerost Wage. z. Best, d specif. G. v. Gasen, Lommel 169. App. z. Best. d. specif. G. v. Gasen u. Flüesigkeiten. Lux 115, 25

Gewindeführung Answechsel-bare G. a Drillbohrerschiebern. Arnz 1 Gewindeschneidklnppe. Habn 🔼

Giltay. J. W., Demonstrations-versuch z. Lehre v. Elektro-magnetismus 246, Elektro-lyna-mometer and Galvanometer 347. Gl. zu befestigen 220. Glastechnisches Laboratorium

technisches Laboratorium in Jena u. d. nene optische G., Czapski 263, 235. Gleich gewicht d. Kraîte. App. z. Demonstr. d.. Benecke 218. Gleisberg. H. Welle zum Ueber-tragen v. Drehbewegungen 463. Glohus. Himmols - G. parell. lohus. Himmols - G. parall-aktisch montirter, Heele 19. Vogtherr Sal. Godard, L., Photometr, Doppel-fernrohr mit polarisirtem Licht

Goldimitation \$24. Gothard, E. v., App. z. Aufnahme himml. Objecte E. Grasei, Prof. G., Neues Luft-

thermometer 34 Gruben - Nivellirlatte. Schraml 318. Grubentheodolit, Frić 221,305. Grumbkow, P. v., Neigungs-

messer Grunmach, Dr. L., Barometr. Hestimmungen mittels elektr. Lichterschein. 248. Guglielmo, Dr. G., Quecksilberluitpumpe & Gundlach, E , Verbesser, an

Objectiven 317. Bladfield. Unmagnet. Stahl 152.

Hamometer Fleischl, Haensch

Haenlein, F. H., Winkeltheilungsinstr. 11 Hänsch, H. Hämometer 149. Härten, H. v. Prägestempeln Hahn, C., Gewindeschneidkinppe

Hahudichtnng. Stott 🔀 Handke, Bohreinrichtung nach Shaw, Federwinden, Kreis-sägen aus Atlasstahl, Zählnach

auf Naudet'sche Aneroide 63.

Hartmann, P., Schnttz, Flüssigkeiten gegen Verdunsten od.

Verflüchtigen 30.

Hartmann & Braun, Wärmemelder 187. Nener an Mikrophonen 265: Telephon 385. Instr. z. Anzeigen u. Messen od.

Anglorn alder Steen 446. Anslösen elektr. Ströme 440. Hartmann & Co, Metallsage

Hausshälter. B., Registrirapp. f.Geschwindigkeitsmessung 440. Hazard, H. F., Ansatzstück f. Ziehfedern oder Bleistift zum Zeichnen v. Ellipsen 39.
Hebel. Hebelharometer. Dufour,
Odin 213. Hebelwage z. Bestimm. d. specif.Gewichtes n.d. Druckes Gasen und Flüssigkeiten, nx 255 Hebelbrett z. Erlänt,

d. Gesetzo d. Hebels. Schwer-kraft u. d. Pendels. Melde 287. Heberapparat. Schulze 106. Heele, H., App. z. Orientirung a. d. Himmelskagel 19. Hellesen, W. Elektr. Batterie 1.93.

Helmholtz, H. v., Handb. d. physiol. Optik. 73. Herold. C., Zahlwerk 40.

Herold, C., Zahlwerk 40. Herz, C., App z. Unterdrückung d. Inductionswirkung benachb. Drahte 116. Hess, Ph., Fadenkreuz-Beleucht. an Distauzmessern 71. Glas 230. Hess, W., Selbstregistr. Pegel Klein, Einricht. z. Ablesen d 390.

Heyden, R., Demonstrations-taucher 211. Hicke, R., Pendelversuche 215. R., Demonstrations-

Hiccke, R., Pendelversuche 215. Hilbert, O., Horizontalcurven-Maassstab 392. Hildebrand, i.F. Hildebrand & Schramm, Nener Rohrencom-pass 181. Nener Libellenpräfer Hilleret, Excentricität v. Re

flexionsinstr. 243. Himmelsglobus, parallsktisch montirter, Heele 19, Vogtherr

Himmelskörper, App. z. Ver-anschaulichnug d Bewegung der, Strösser 114. Hirschmann, G., Horizontal-Galvanometer 152, Verticalgal-

Hoech, Tb., Dehnungsmesser 321

Holz, H. auf Glas zu befestigen Horizont. Quecksilber - H. für

Horizontirvorrichtung für Messinstrum. H. Müller. F. Rei-necke (Fa. F. Meissner) 430. Hurwitz, H., Tachygraph 186. Hygrometer, Nodon 316.

Janse, B., Nener. a. Compasseu Jessen, O., Methode d. Unterr. werke [13].

Hartl. H. Einwirkung d. Warme

i. d. Fachschule f. Mechanikei

auf Naudet'sche Angroide [32].

Judicatoren, J.f.Geschwindig d. Fachschule f. Mechaniker

keitsveränder, auf grössere Ent-fernungen, Schlotfeldt 75, 116. Pnenm. Rotationsindic., Rnng 201, 364. nduction s. Elektricität. Juflnenzmaschine s. Elek-

tricitat. Jordan,Sonnenschein-Autograph ordan. Prof. Dr. W., Grund-züge d. astron. Zeit- u. Ortsbestimm. 36

Mältemaschinen. Verflüchti-gungsflüssigk. f. K. Pictet 74. Kaleczinsky, A., Thermoregu-

Kaleczinsky, G., latoren 314. Kalender, Meteorolog, K. Zen-ker 433. Chemiker K., Bieder-mann 437. Chemiker K., Chemi apteyn. A. Ph., Bestimm.

Lange v. Luftrobrieitungen 74. Kathetometer. Longitudinal-K. mit Glasscale, Fuers 15 Das K., Loewenherz, Csapski Kayser, Aetzlösung für Messing

Kleemann, R., Trockener Volnmenmesser Kitt, K. z. Befest, v. Holz auf Niveans a. Nivellirinstr. v. Ocu-

lar aus 174. Klinometer, s. nautische Instrum, Gelcich 244. Klobukow, N. v., Luftpumpen-regulator für Laboratorien-

zwecke 62. App. für elektro-chem. Untersuch. 281. Klonne, J. Pendel-Objecttisch

f. Mikroskope 230. Blendvor-richt, f. Mikroskope 231. Klopsch, G., App. z. Mess. der Durchbiegung belastet. Träger

Kinppe, Gewindeschneidkluppe Hahn 75 Baummessk., Eck 116 Knop, W., Azotometer 432 Koch 4 Wagner, Neuer, an Schublehren u. Stangenzirkeln

önig 'scher Apparat, Brenner f. d., Colley 108

ger K. f. d. Unterr., Schwalbe

Nadirbeob., Mouchez, Gautier: Kohlransch, Prof. Dr. F., Ahsol, Mess, starker elektr. Ströme mit dem Wasservoltameter 70 Einf. absol. Strommesser für schwache elektr. Ströme 20. Kossmann, R., Temperatur-regulator 256. Krause, Ing., Sicherheitsapp, f. Dampfkesselbetrieb 43 Kreissägen. Handke 113.

Kreistheilung, Untersuch, v. K. m. zwei oder vier Mikro-skopen, Schreiber 1, 47, 93, Zur Geschichte d. K., Geleich 158 Krüss, A. Compensations-Photo-

meter 218. Krüss, Dr. H., Kerzenwage m elektr. Registr. des Gleichge-wichts in. Die elektrotechn. Photometrie 289.

Lackirungen, Lassherg 185. Laktodensimeter, Laval 323. Lambrecht, W., Thaupunkt-Lambrecht. spiegel 171. Lampen. Nene Sicherheitsl. f. Markscheidezwecke, Przybors-

ky 21. Landmossung. die, Polin 34, Lang, Prof. Dr. V. v., Best. d.

Schwingungszahl e.Stimmgabe l angley, S. P., Durchgang d. Lichtes d. feine Drahtnetze 30. Best, über Sonnenstrahlung m. Violle's Aktinometer. Maurer. 237. App. z. Best. d. Temperatur d. Mondoberfläche 388. Ueber bisher unbekannte Wel-

Langner, H., Messung kleiner Winkeldifferenzen 232.
Langner, M., Lackirungen 185.
Laval, C. G. P. de, Laktodensimeter \$ Leder ant Eisen zu befestigen

Legirungen nium u. Silber 40. Legirnngsringe, Ermittl d. Schmelzpunktes d., Loewenherz 438 Lehmann, Prof. Dr. O., Pbysik. Technik 72. Mikroskope für physik. und chemische Untersuchungen 325.
Lehren. Neuer. s. Schublehren.
Koch & Wagner 324.
Leitungsvermögen, Leitungs-

prufer. s. Elektricität. eman, Dr. A., Die opt. u. ma-them. Verhältnisse bei Entrernungsmessern 402. Lépinay, J. M. de. Bestimm. d. Durchmess. v. Barometerrohren

Leuchtgas - Sanerstoffge-hlase, Linnemann 179. Leupold, A., Solenoid 323, Leupold, H., Heliostat, Anemo-meter 103, Lévy, A., Opernglas 220.

Libellen. brand & Schramm 198. Licht.

Lippmann, G., Sphärisches ab-sol. Elektrometer 316. Löthen. L. v. Metalluherzügen m. trockenem Chlorblei, Wach-hausen, Schmabl Zi. Löthrohr-Reagens, Moser 211.

Loewenherz, Dr. L., Neues Nivellirinstr. 55. Das Katheto-meter 257. Zur Geschichte d. mechan Kunst 405. Ermittl. d. Schmelzpunktes v. Legirnngs-

ringen 458. Logg. Tachymer, 2007 Gelcich 243. Lommel, Prof. Dr. E., Aerostat, Wage z. Best. d. specif. Ge-

Wage z. Best. d. specif. Ge-wichts d. Gase 102. Lorber, Prof. Fr., Einfluss d. Lattenschiefe b. Entfernungs-

messern 365 Lorch, Schmidt & Co., Poliren

skop 109. Guglielmo 28. L. Romilly 68. L. Regulator für Laboratorien, Luftpumpe. Klobukow 69. Queckeilber-L.. Donkin 291. L., Clerc 403.

Luftrohrleitung, Bestimm. d Län ge e., Kapteyn 74. Luftthermometer, Grassi 37 Lux, F., App. z. Best. d. specif. Gew. v. Gasen 115, 255.

Maassstabe unveranderl., Dennert & Pape. Dorst 173. Ge-schichte d. Toisen-Maassstäbe, Peters, Wolf, Förster 284. Hori-zontalcurv. Maassst., Gehürsch,

Hilbert 323. Magelssen, A., Sonnenschein-Autograph 316. Magnetismus, Taschensonnen-

uhr mit durch Magnetnadel hewegtem Zifferhlatt, Adlor 40. Magnetringinductor. Zwick.

Ernecke HH. Malspert, Peilscheibe 213 Manganknpfer. Manhés 256 Manhés, Mangankupfer 256

Markscheidewesen. Neigungs-messer für M., Grambkow Nene Sicherbeitslampe für M., Przyborsky 71. Neigungsmesser mit unmittelb. Feinablesung, Mehrteus 152, Grubentheodolit Frie 221, 305. Grubennivallis-Frie 221, 305. Gr latte, Schraml 818

Aktinometer 237.

Mayencon, Thermogalvanoskop Mayer, M., Additiousmaschine

Licht, D. J. im Diesste vissen-lation Fordamp, Salm 28d. Aktionenter 22.

Linden Fordamp, Salm 28d. April 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1997, 1 Mechanische Runst, Ge-echichte d., Loewonherz 205. Mehrtens. Neigungsmesser mit uumittelh. Feunblesung 152. Meissner. Fa. A., Horizontirvor-richtung f Messinstr. 439. Melde. Prof. Dr. F. Hebelbrett zur Erlanterung d. Gesetze d.

Hebels, Schwerkraft u. Peudels, Pendelleitriemen zur Erlänter

d. Pendelbewegnng 287.
Merz, G., Biographie v., Loewen-herz 415. Messing. Astrlösung für M., Kayser 324. Metall. Löthen u. Darstellung v. M.-Usberzügen m. trockenem Chlorblei, Wachhausen, Schmahl.

Chlorblei, Wachhausen, Schmahl
Zh. Platinuberzug and M. Hi.
Schutz, gegen Anlauten vom H.
Lie. M. aughzis 222 Metall
Zh. Metall
Wiederherstell. d. Original Motallfarben 252. Mirs. M. 334.
Metallthermometer, Draper
142. Upton 185.
Mete orologische Instrumente,
Schwiederherstell. G. Brand 255.
Draper 427.

v. Schraubenkopfen 220. Draper 142. Lucchesi, A. Elektr. Anemo- Meteorologischer Kaleuder,

Zenker 43a Meyer, V., Trocken- u. Erhit-zungsapp, f. chemische Labora-torien 126. Mikrometrie. Mikrorefracto-moter, Exner 139. Mikrometr. Messapp. für Werkstattzwecke. Wilkinson 214. Mikrophon s. Elektricität.

Mikrorefractometer, Exner

Mikroskop. Pendelobjecttisch f. M., Klöme, Müller 200. Blend-vorrichtung f. M., dieselben 291. M. f. physik. u. chem. Untersuchungen, Lehmaun 3 Mikrotom, Becker 218 Mira-Metall 324

Mittbeilungen d. Kais. Norm .-Aich. Comm. 253. Montand, Ch. B.de, Comb. prim. u. secund. Batterie 162. Moser. H. Lötbrohr-Reagens

Mouchez, Admiral, Quecksilberhorizont für Nadirbeohachtung

Muller, G., Pendelobiecttisch f.

Muller, G., Pendelobjecttisch f. Mikroskope 250. Bleudvorricht. f. Mikroskope 251. Muller, H., Horizontivorrich-tung f. Messinstruments 430. Muller, Dr. P. A., Uober die elektromotorische Differenz u. die Polarisation d. Erdplatten

ihellen I. m. Selbsteinstel: Maurer, Dr. J., Refractor d. Muttrich, Prof. Neues Demoulung, Schubert fz. Neuer L. Kunnschen Privatsteruwarte struious-Telephon University of Privats and Schumer 182. Langley's Best. über Marrie, J. Thermometer f. hole bennetzer holes Somenstahlung mit Violle's Temperature 181, 242.

Nagel. Prof. A., Centrirapp. f. Theodolit- u. Signalanfstellung 312. Nivellirlatten 313. Nandet'sche Aneroide; Einwirk. d. Warme auf, Hartl 68 Nautische Instrumente, neue, Geleich 243. Einricht. a. Sex-tanten für Nachtbeobachtung. Besson 241. Nant. Registrirapp.,

Berg 201 Nawrocki, G. W., Trocken-Element 323 Neignngsmesser. Grambkow

Neignngsmesser, Grambkow 32, N. in. unmittelb. Feinab-lesing Mehrtens 152, N. Kli-uometer) f. naut Zwecke 244. Nephoskop, Instr. z. Beobacht. d Wolkenbewegung, Finemann 206, 819, Garnier 219. Neu. W., Darstell, d. optischen

Fundamentalersch. 22 Nilson, L. F. Gasentwicklungs-app. 250. Bestimm. d. Dampf-dichte füchtiger Körper 255. Nivellirinstrument, neues, Loewenherz. The Cambridge Loewenherz. The Cambridge Scient Instr. Co. 55. Einricht. z. Ablesen d Niv. e Nivelli-instr. v. Ocular aus. Barthé-lemy, Klein 174. N. m. Re-flectorspiegeln. Coutureau 403. N. mit gleichzeitiger Beobacht. v. Libelle. Fadenkreuz u. Bild.

Butenschön 440. Nivellirlatten. Gruben N. Schraml 318 fluss d. Lattenschiefe bei Entfernnugsmessern, Lorber 365. Noack, K., App. z. Nachweis d. Einflusses d. Temperaturerhohung in Zungenpfelfen auf d. Touhöhe u. zur Demoustr. d. verschied. Wirmeleitungsver-

mögens 22 Nodon, A. Selhstregistr. Hygro-meter 315.

Obach, E., Umschalter f. Gasu. Flüssigkeitsströme 11 Objective Mangel d. gebranch-lichen Doppel-O, Schröder 41. Best. der Brennweite von O. Berger 272. Neues Glas f. O., Czapski 293. 235. Verbess. a. O., Gundlach 217 Bestimm. d. Brennweite v O., Tornow 348. Objecttisch. Pendel-O Mikroskope, Klonne, Müller

Observatorinm zu Kalocsa, Braun 401. Ocagne, M. d', Construction der Liusenformel 305. Odin, A. A., Verbess, v. Dufour's

Hebelbarometer 213 Oelfarbe, schwarze 440. Ofen, Verbrennings, Schober 484

Opernglas. Lévy 250.

Oppolzer, Prof. Dr. v., Best. d. Schwingungszahle.Stimmgabel

Optik. Hendbach der physiolo-gischen O., Helmholtz 72. Dar-stell. d opt. Fundamentalersch., Neu 287

Ortshostimmung. Grundzüge Polarisationsapparate. Pola-d. astronom. Jordan 35. ristrohometr Methoden, Lippich Osmond. Structur des Stahles

Osnaghi, Prof., Curvograph 244.

#### Pabst, E., Telephon 40: Pachytrop, Universal, Daurer

Passageninstrumeute, Mangel kleiner, Gelcich 2021 Pegel selbstregistr. Hess 220 Peilscheihe, Malapert, Gelcich

Peudel. Pendelversucho, Czermack, Hiecke 216. Peudelleitriemen z. Erlant. d. Gesetze d. Pendelbewegung. Melde 287 Hehelbrett z. Erläut. d Gesetze d. P., derselhe 287, Pendel-P., derselbe 287, Pendel-bjecttisch für Mikroskope, Objecttisch

Klönne, Muller 200. ernet, Dr. J., Einfinss der Capillsrkräfte h. Barometern u. Pernet, Thermom., Bestimm.d. Vacnums b. Baroin, 377

Perspectivische Bilder, App. z. Zeichuen von, Brix 324. Peters. Prof. Dr. C. F. W., Ge-schichte d. Toisen-Maassstähe N.R.I

Petterson, O., Gasentwick-lungsapp. 280, Bestimming der Dampfdichte flüchtiger Körper Philippson, F. C., Nener. an Emptanger-Telephonen, 256.

Photographische Apparate. App. z. Aufn. himml. Objecte, Gothard 5 Photometrie. Registr. Therm

photometer, Sloane 167. An-wend lichtzerstrenend Schirme in d. Photometrie. Crova 143.
Monochrom. Teleskop u. seine
Anwend. z. P., Rayleigh 152.
Monochr. n. mischfarbige Bilder auf einem Schirm, Abney 212. Compensatione - Photometer. Kriiss 218. Photometr. Doppelfornrohr m. polarisirtem Licht, Godard 288. Die elektrotech-nische Ph., Krass 289. Physikalische Technik, Leh-

mann 72. Ph. Maasshestimmnn-gen. Weinstein 216. Physiologische

pen, Weinstein 216.

Physiologische Apparate
Calorimeteri physiolog. Untersuch, Arsonval 31, 252.

Physiologische Optik. Handhnch d., Helmholtz 73.

Pickering, Prof. S., Empfindl.

Thermometer für calorimetr. Refractometer, Mikro-, Exner Unterench. 256.

fluchtigungsflüssigk. für Kältemaschinen 74.

Pluviograph s Regenmesser. Pneumatischer Rotationsindicator, Rung 201

Dispersionspolarimeter, Polarimeters, Pickering 281.
Photometr. Doppelfernrohr m.
polarisirtem Licht, Godard 288. Ahrens'sches Polarisationspris-

ma, Schröder 310. Neues Polari-meter, Righi 357.
Poliren. Pv. Schräubenköpfen, Lorch, Schmidt & Co. 4981. Pollack, K., Trocken-Element 322. Regenerativ-Element 43 Pragestempel. Harten der. 2:0. Pratt. H. P., Nener. an Tele-

phonen 75. rismen, Polarisations-Prisma. Ahrens, Schröder 310. Projections apparate. P. für grosse und mikroskop. Objecte. Duboscq 34.

rzyhorsky, M., Nene Sicher-heitslampe für Markscheide-zwecke 11.

Psychrometer. Neue P., Bour-bouze 32, 210. Sire 32. Pnigsech, J. F., Schraffir- and Zeichenapparat 28. Pyrheliometer, Ericsson 856.

Onecksilher, Leitungsvermö-gen und Temperaturcoeff. der, Weber 100. Quecksilher - Barometer.

Draper 142. Quecksilherhorizont f. Nadir-beobacht., Mouchez Gautier

Quecksilber - Luftpumpe, Guglielmo 28., Doukin 201. Quetschversohluss f. Schläuche, Riedel Zi uincke, Prof. E., Elektrische Wage 431

Manb, K., Instr. z. Mess, elektr. Krafte mit schwimmendem Anker 188. Rayleigh, Lord, Monochrom. Teleskop u. seine Auwend. z.

Photometrie 182. Reatz. W., Galvan. Element 188 Rechenmaschinen. fachte Thomas'sche R., Velt-mann 1:5. Arithmon, Soltau 177. Additionsmaschine, Mayer

Reflexiouegesetz, App. z. De-monstr. d., Benccke 211, 287. Reflexionsinstrumente, Excentricität v , Hillerot, Gelcich

Pickering. E. C. Neue Form Refractor. R. d. McKim Ob. Mitroskopen I. & Carlouer view. d. Polarimeters 221.
Pictet, R., Zusammenges. Verletet, R., Zusammenges. Verletet, R., Zusammenges. Verletet, P. T. and P. Prof. v. Federtsrometern u. Thermo-

Schröder 41. R. d. Kanu'schen Privatsternwarte. Manrer 132. Platinuberzng auf Metallen, Regenmeseer, Rung 65, Draper

Reichenbach, G., Biographie v., Loewenherz 406. Reinecke, F., Horizontirvor-richtung f. Messinstrumente 439. Reinecker, J. E. Schleifen Fräsern n Reihahlen 220. Reiniger, E. M., Neuer, Chromsänreelementen 188. Schleifen v.

Reinke, G., Methode d. Spectrophor 212. Reitz, F. H. Einfacher Comparator 42 Renland, M., Temperaturmesser

Rheostat, s. Elektricität. Richard, Gehr., Aneroid-Barograph 419. Riedel, J., Quetschverschluss für Schlauche 75. Righi, A., Nenes Polarimeter Roberts, J. L., Galvan, Batte-

rie 32.
Romilly, F. de, Luftpumpe 68.
Rossignol, G., Compass 313.
Rost. Schutz der Schräuheu gegen R. 40. Rnng, G. Selhstregistr. meteo-

rolog. Instr. 65. Pneum Rota-tionsindicator 201, 264. Rusche, E., Coordinaten-Mess-apparat 263.

Saccharimeter. Fransen-S. Duhoseq 314. Säge. Kreissäge aus Atlasstahl. Handke 113. Metallsäge, Hartmann & Co. Sanerstoffgehläse, gas-, Linnemann 179. Schafer & Montanus, Neuer.

a. Mikrophonen 220. Schiff, H., Gasdruckregulatoren Schleifen von Fräsern nnd Reihahlen, Reinecker 220, Prakt.

Schleifmittel 354. Schleifeld. H. W., Indicator f. Geschwindigkeits-Veränderung 75, 116. Schmahl, Lötheu u. Darstelleu v. Metallüherzügen m. trocke-nem Chlorblei 26.

Schmirgelräder, Schntz d. S. gegen Eindringen v. Oel 40. Schober, J., Verbess, an Verhrennungsöfen 434 Schraml, C., Gruben-Nivellirlatte 318.

Schrauhen. Schntz d. S. gegen Rost 40. Poliren v. Schrauben-kopfen, Lorch, Schmidt & Co.

Schrauhen - Distanzmesser, Genanigkeit der, Lorber 365. Schreiher, Oherst O., Untersuch, v. Kreistheil, m. zwei oder vier

metern 121. Bestimm. des Va-cnums bei Barometern 322. Schröder, Dr. H. Mangel d. ge-bräuchl. Doppelohjective und neue Linsencombination für lung, Schubert grosse Refractoren 41. Ahrenssches Polarisationsprisma 310. Schubert, E. Spurmaass und Libelle mit Selbsteinstellung

Schublehren, Neuer. a., Koch & Waguer 324 Schuck & Wiegel, Trockeu

element 38.
Schnlze, E., DemonstrationsBarometer, Heberapparat 103.
Schwalbe, Prof. Dr. Cartesian. Demonstrations- Stativ. Taucher 211. Anw. flüssiger Kohlensäure f. d. Unterr. 227. Schwerpunkt, Hebelbrett zur Erläut, d. Gesetze d., Melde 287.

Selle, P., Entfernnngumesser Servas, Dr. G, Geschichte des Fernrohrs 183. Sévoz, Mittel z. Uuterscheidung v. Stahl- nnd Eisensorten 321

Sextant, Emricht, d. S. f. Nachtbeob., Besson 244. Seyffart, J., Dispersions-Polarimeter 219. Shida, R. Erdstrom-Registrir-app. 396.

Sicherheitsapparatf. Dampf-kesselhetrieh, Krauso 438.

mit 40. Sire, G, Psychrometer 32. Sleater, R. L., Compass m. Pro-jection e. lichtdurchlassenden

Rose 75. Sloane, Dr. J. O'Connor, Registr

Zifferblatt, Adler 40. Sonneu-Reflector, Braune 116. Sonuen-Sonuenschein-Thermometer. 142. Sonneuschein-Autograph,

Jordan 182, Magelssen 316, Specifisches Gewicht, Aerostat. Wage z. Best. d. spec. G. d. Gase, Lommel 100. Lux

Spectroekopie. Stern-Spectro-graph, Gothard 5. Nenes gerad-sicht. Spectroskop ohne Spalt n. ohne Collimatorlinse, Zonger 52. Regenband-Sp., Bell 144. Spectrophor. Reinke 212. Fransen · Spectroskop , Zenker Sperrgetriebe, Thommen 401

Spiegelahlesnng mit zwei Spiegelahlesnng mit zwoi Spiegeln. Langner 252 Sprnng. Dr. A., Neuer Thermo-barograph mit Laufgewich 182 Discussion über den Sprang-Fness'schen Thermoharogra-

phen in Spandan 232. Unter-suchung über e. Richard'schen Aueroid-Barographen 419. Selhsteinstel-

lung, Schubert 75. Stahl. Kreissäge ans Atlas-St Handke 113. Unmsgnet. St Handke 113. Unmsgnet. St. Hadfield, Eadon & sons 152 Mittel z Unterscheid. von St.

Sorten, Sévoz 324. Structur d. S., Osmond, Worth 404. Stahl, J. Ch., App. z. Best d. Flüssigkeitsgrades v. Mineral-T

olen 187. Voeltzkow 40. über St., Voglor 278. Steiu, Dr S. Th., Das Licht im Dienste wissensch. Forschung

Steinheil, K. A., Biographie von, Loswenherz 417 Steinle & Hartnng, bares Thermometer Stempel, Harten d. Prage-, 22

Stereoskop. Nene Form d. Str. h 2 Stimmgabel Bestimmung der

Stimmgabel, Bestimmung der Schwingungszahl, e., Laug 175, 288. Oppolzer 288. Stott, W., Hahndichtung 28. Strösser, J. P., App. zur Ver-anschaul, d. Beweg, d. Himmelskörper 114. Stroh. A. Neue Form des Stereos

kosselheirieh, Krause 328.
Signale, Anfstellung geodat,
Nagel 312.
Silber, Legirung v. Aluminium
Silber, Legirung v. Aluminium
Legirung v. Aluminium

Tachygraph, Hurwitz 18 Tasterzirkel, C. Fav 75. Technik, physikalieche, Leh-mann 72

Sloane, Dr. J. O'Gomor, registr.
Thermopilotometer III.
Sohi, F. Magnetelektr. Leitungprüfer f. Bittaleiletr hil.
Solan old, Leupold gal.
Soltan, Graf. Arithmon III.
Sonne. Tascheu-Sonnenbr mit
durch Magnetandol bewegt.

— Guerksilbers, Weber ilit. Temperatur d Mondoberfläche App. zur Bestimm. d., Langley

hanpunktspiegel. hrecht 171. Souten-Draper Theilungen. Untersuchung v. Krois-Th. mit zwei od. vier 316. 4 Krois-Th. mit zwei od. vier 4 Mikroskopen, Schreiber 1, 42 S. Ablesungsfehler beim Ableseu v. Th. Dorst 233.

leseu v. Th. Dorst 333.
Tbermometrie. Amtliche Pra-fung v. Thermometern, Wiele 22. Thermograph, Rung 65. App. znr Pruf. von Tbermometern, Schreiber 121. Mctall-, Sonnen-schein-Thermometer. Draper 142. Warmemelder, Hartmann &

Braun 167. Thermometer f. bohe Temperatureu, Murrie 151, 256. Thermom. Bestumm. Beilby 151. Jenaer Thermom. Glas. Wiebe167. Metslithermon. Upton 156. Thermobarograph m. Laufgewicht. Sprung, Fuess, 189, 232. Thermogalvancekop, Mayençon 210. Prof. L. Picke-ring's empfindl. Thermometer

f. calorimetr. Untersuch., Weg-scheider 256. Zerlegbar. Ther-mometer. Steiule & Hartung 291. Temperaturmesser, Reuland 322. Lufthermometer, Grassi \$52. Einfluss d, Capillarkrafte hei Thermometern, Pernet \$77. Thermophotometer, registr., Sloaue 107. hermoregulator, Fock 27

Kossmanu 256. Kaleczinsky 314. Darwin 319 Theodolit. Gruben-Th. Frie 221, 805. Centrirapp, für Th.-Aufstellung, Nagel 312. Thierry, M. de, Titrirapparat 253. Thieson, Dr. M., Ablesung v. heodolit. Normalbarometern 82. Thommen, G. Spergetrieboid. Titrirapparat. Therry 253. Toisen - Maassatabe. Ge-

schichted., Peters. Wolf, Förster Tornow, E. Bestimm der Brenn-weite von Objecten 318. rockenapparat f. chemische Laboratorien, Mover 176.

Ullmann, J., Telephon m. dopp. Membran 188. Umschalterf Gas und Flüssigkoitsströme, Obach 14 Universalpachytrop. Daurer Upton, E.W., Metallthermometer

scuumpumpe, Clerc 403, erduusten v Flüssigkeiten; Schutz gegen, Hartmauu 39, erein Berliuer Mechaniker 156 ereinsnachrichten38,73,113, 148 185, 217, 362, 402, 438, Verflüchtigen von Flüssigkeiten. Schutz gegen, Hartmann

Veltmann. Dr. W., Verein-facbung der Thomas'schen Rechenmaschine 135 iolle's Aktinometer, Bestimm. d. Sonnenstrahlung mit, Langley. Maurer 227. Voeltzkow, G. W., Stativ 40. Vogler, Prof. Dr. Ch. A., Studie

Vegtberr, G. Himmelsglobus361. Volnmen. App. z. Reduct. d. V. eines Gases auf d. Normal-zustand, Winkler 32. Volumenmesser, trockener. Baessler, Kleemann 27

Ober Stative 278

Volt-Etalon. Gaiffe 31. Voltameter. Absol. Moss starker elektr Ströme mit dem Wasser-V., Koblrausch 70

Machhausen, Dr., Lothou n. Darstellen v. Metallüberzügen mit trockenem Chorblei 76 Wärmeleitungsvermögen, App. z. Nachweisd. verschied., Noack 288.

Warmemelder, Hartmann & Braun 187.

Wage. Kerzenwage m. elektr. Registr. d. Gleichgew., Krüss 67. Aerostat Wage z. Best. d. 57. Aerostat. Wage z. Best. d. specif. Gewichts d Gase, Lom-mel 105, Wage z. Bestimm. d. Dichtigkeit der Erde. Stückrath 402

rath 402.

Wagner, R., Feile mit zerlegb,
Schnittflache 292.

Wallensteiner, J., Burette 38,
Watt, A., Elekt, Centrifugalmaschine f, Laboratorien 106.

Weber C. L., Elektr, Leitungsvermüggen. n. Tenperaturcoeff.
d. Quecksilbers 108.

Wegscheider, Dr. R., Prof. S. Pickering's empfindl. Thermo-meter f. calorimetr, Untersuch.

Wehr, G., Regenerativ Element Weinstein, Dr. B., Handb. d. physikal, Maassbestimm, 216. Welle znm Uebertragen v. Dreh-

bewegungen, Gleisberg 403. Werkstatt: Werkstattsapparate, Werkzeuge: App. z. Bohren viereckiger Löcher 38. Hahndichtung, Stott 88, Schntz der Schmirgelräder gegen Ein-dringen v. Oel.40. Quetschhahnverschinss f. Schläuche, Riedel Drehbankfutter, Baner 75. Bohreinrichtung nach Shaw, Federwinden, Kreissingen aus Atlasstahl, Zählwerke, Handke 113. Hilfsapparate i. d. Bedurf-nisse d. Werkstatt, Berger 117, 128 273 243 Augustahlen G. 163,272.348, Auswechselbare Gewindeführung an Drillbohrer windetunrung an Drittomeer. schiebern Arnz 187. Mikrometr. Messapp. f. Werkstattzwecke, Wilkinson 214. Einspaunkopf f, Brustleiern. Fuller 220. Feile mit zerlegb. Schnittfläche, Wag-ner 202. Metallsäge, Hartmann &

Co.292, Dehnungsmesser, Hoech 391, Nener, a. Schublehren u.

Arnz 324. Welle znm Ueber-tragen von Drehbewegnugen Gleisberg 403. Sperrgetriebe. Thommen 404. Werkstatt-Thommen 404. Werkstatt-Recepte: Schutz gegen Ein-rosten d. Schrauben 40. Legirnngen v. Alumininni und Silber 40, Löthen und Dar-Silber 40. Löthen und Dar-stellen v. Metallüberzügen mit trockenem Chlorblei, Wach-hausen, Schmahl 76, Platin-Schntz gegen

uberzng ant Metallen 116. Un-magnet. Stahl, Hadfield, Eamagnet. Stant, Flausers, 226
don é sous 159. Schutz gegen
Anlaufen von Metallen 188.
Schleifen von Fräsern n Reibahlen. Reinecker 220. Pohren
von Schraubenköpfen, Lorch,

201-2114 C. 2019. Harten von Schmidt & Co. 220. Harten von Prägestempeln 220. Kitt, nm Holz auf Glas zn bofestegen 220. Mangankupter, Manhes 256. Métal anglais 292. Metalisage, Hartmann & Co. 292. Leder auf Eisen zu befestigen 192 Herstelling verziusten Eisens 202. Wiederherstellung d. Original. Metallfarben 252. Mittel zur Unterscheid v.Stabl- nndEisensorten. Sévoz 324. Goldimitation 324, Mira-Metall 24, Aetzlosung f. Messing, Kayser 324. Prakti-selie Schleifmittel 364. Structur des Stables, Osmond, Werth 404.

Schwarze Oelfarbe 440. Wertb, Structur des Staliles 404. Wheatstone'scher Rheostat.Abanderung des, Bidwell 394. Wiebe, H. F., Amtl. Prüf. v Thermometern 22. Thermome-

ter-Glas 167. Wietlisbach, Dr. V. Technik d. Fernsprechwesens 362. Wilkinson, Mikrometr. Messspp. f. Werkstattszwecke 214. 321. Nener. a. Schublehren u. V Stangenzirkeln Koch & Wagner Winkeldifferenzen, Messung kleiner Languer 200.

324. Selbsthatiger Bohrhalter, Winkelmessinstrument mit Reflectorspiegeln.Couturean403. Winkeltheilungsinstrument. Haenlein 114. Winkler, A., App. z. Reduct. c. Gasvolumen auf d. Normalzn-

stand 32 Wolf. C. Geschichte der Toisen-Manssstabe 284.

Wolkenbeobachtungen. App f., Pinemann 206, 319. Garnier

Zäblwerk, Herold 40, Handke 113, Brown 323, Elektr. Ein-richt. f. Z., Sturgeon 440. Schraffir-Zeichenapparate. und Zeitbenapparat., Pnigse-h 38. Ansatzstück für Zichtedern oder Bleistifte z. Zeichnen v. Ellipsen, Hazard 39. Taster zirkel, Fay 76. Stangenzickel m. Curvenlineal, Christian 187. Horizontalcurvon Maassstab. Gebursch, Hilbert 323. Instr. z. Anfertigen perspectiv. Bilder, Brix 324. Zeitbestimmung. Grundzüge

d. astronem. Jordan 36. eller, E. App. z. Schliessen u Unterbrechen des Stromes 363. Zenger, Prof. K. W., Neues geradsicht. Spectroskop ohne Spalt nnd ohne Collimatorlinse

Zenker, Dr. W. Finnsenspec-troskop 362, Meteorologischer

Kalender 486 Zinn. Darstelling verzinnten Eisens 292. Zirkel. Tasterzirkel, Fay 76. StangenziskelundCurvenlineal.

Christian 187. Stangenzirkel, Koch & Wagner 324. Zirkonlicht. Linnemann 179, Zwick. Dr H., Magnetringinduc-tor. Dynamoinductor. Linsenapparat 104.

Mich

Died there in

# ZEITSCHRIFT

FCR

# INSTRUMENTENKUNDE

Organ

## Mittheilungen ans dem gesammten Gebiete der wissenschaftlichen Technik

Herausgegeben

K. Abbe in Jenn, Fr. Arzherger in Winn, C. Hamberg in Brelin, C. M. v. Baserefeind in Mombain, W. Vorestein Berlin, R. Frees in Berlin, B. Benneth in Beilin, K. Burtauck in Pendan, W. Jordan in Hamorer, B. Krouseker in Bern, A. Kunult in Strasburg; E. R. Landeltin Berlin, Y. v. Langi in Winn, I. Joneweshere in Berlin, S. v. Nerz in Munchon, G. Neumayer in Hamburg, J. A. Repondi in Hamburg, A. Rineprecedt in Winn, K. Scheilthach in Berlin, S. v. Hamburg, D. R. Berlin, P. Teletian in Berlin, S. v.

Reduction: Dr. A. Leman and Dr. A. Westphal in Berlin

#### Sechster Jahrgang.

1886.

#### 12. Heft: December.

Isabit, L. Le oven hern, Zer Genchichte der Envisikung der mechanischen Kunst S. 80. – a. Sprüng Untersenbung sinds schweide Bessegnber der Gehr. Binden in Paris 6 18. – R. Beits, Binden Gompsten S. 48. – KARNER (Onigness) Merrindungen: Amstellung wissenschaftlicher Apparats Intermenten und Frayerste Schline S. 66. – Revaraux (Sprünche Mags. 48. 16. – Antonneter S. 60. – Colore Under melden und Verlindungen S. 66. – Verleuerungen au Vertremmungelen S. 66. – Under Schrieber S. 66. – Verleuerungen au Vertremmungelen S. 66. – Verleuerungen au Vertremmungelen S. 66. – Vertremmungen und Vertremmungelen S. 66. – Verschungen und Vertremmungelen S. 66. – Verschungen und Vertremmungelen S. 66. – Verschungsmehrt S. 66. – Antonneter S. 66. – Verschungsmehrt S. 66. – Paris und Verschungen S. 66. – Verschungsmehrt S. 66. – Paris und Verschung 
Aut dem Umschlage: PATENTLISTE S. S.

Berlin 1886.

Verlag von Julius Springer.

Wailand,

New-York,

Barroom Chargle

# Die "Zeitschrift für Instrumentenkunde"

Abonnements nehmen entgegen alle Buch-Auslandes, sowie anch die Verlagshandlung Julius Springer in Berlin N. Monbijonplatz 5.

Redactionelle Anfragen und Mittheilungen wolle man an den Redacteur, Ds. A. West-pral, Berlin SW., Blücherstr. 23, richten.

erscheint in monatlichen Heften von etwa nimmt Inserate gewerblichen und interari5 Quartbogen. — 19 Hefte bilden einen Jahrschen Inhalts, Stellengeseche und "Angebote
ange. "Preis des Jahrgangs Mk. 18.

Abennements nehmen entgezen alle BuchBe 1 3 6 12mal Insertion

kostet die einmal gespalt Petitzeile 50 45 40 30 Pf. Inserate werden von der Verlagehand-lung sowie von den Annoncenexpeditionen .

nommen angenommen

Bellagen werden nach einer mit der Verlagshandlung zu treffenden Vereinharung zugefügt. menantile sunt on emiscress

Wer seinen Absatz erweitern will, inserire in dem praktischen Wochenblatt für Hansfranen

#### "Fürs Haus" (Dresden), welches in einer notariell beglaubigten

Anflage von 100 000 erscheint. Zeilenpreis für je 10 000 Abdrücke 10 Pf. Für Beilage von je 1000 Cirkularen 3 Mark. Probenummer gratis,

# Drehbänke

f1451

für jede Anforderung an Präcision. Verschiedene Höhensupports n. Futter zu allen Zwecken.

H. Walz vorm. Aug. Hamann, Werkzeugmaschinenfahr., Berlin S., Wallstr. SS.

Wegen Todesfall soll das von dem Mechaniker

#### [184] F. H. Kulle in Clausthal i. Harz sait 25 Jahren betriebene Geschäft (math.-mech, Institut) unter Umständen mit Wohnhaus ver-

kauft werden.

Das Geschäft hat in der Hanptsache wissenschaftliche Instrumente für Bergwerk- und Hüttenbetrieb gefertigt und für die Königliche Bergakademie, das Königliche Laboratorium und die Königliche Markscheider hie jetzt regelmässig Arheiten geliefert, anch sich ansserdem im In- und Anslande einer guten Kundechaft erfreut.

Für einen jungen tüchtigen Mechaniker, mit einigen Mitteln, bietet sich durch Erwerb des Geschäftes eine selten günstige Gelegenheit, sich selhetständig zu machen.

Ueber Einrichtung der Werkstätte und die Beziehungen zu den Königlichen Bildungsanetalten etc. sind Herr Bergrath Borchers in Goslar und Herr Mechaniker W. Lambrecht in Göttingen bereit, Auskunft zu gehen. Anseerdem sind zu Auckünften bereit: Herr Bürgermeister Denker in Clausthal and Herr Fabrikbesitzer Paul Leidholdt in Greiz i. Voigtl.



# Hermann Stern.

#### Oberstein.

Edelstein-Schleiferei. 1221 Gewichte und Mansse aus Bergkrystall, Pracisionsarbeiten in harten Steinen. Achatmörser.

### Spectral-Apparate zur onantitativen nud qualitativen Analyse

symmetrischem Spalt (D. R. P. No. 17092) Optisches Institut von A. Krüss, Hamburg.

# SOLINGEN

Beste & billigste Bezogsquelle aller Sorten Feilen für Optische & mech. Werkstätten Engres Lager der ächt franz Brizantfeilen IN THE OWNER OF THE OWNER,

# Illustr. Katalog

Astronom. u. geodät. Instrumente

**JULIUS WANSCHAFF** BERLIN S., Ellsabeth-Ufer 1. Garantie Febler der Kreistheilungen innerh 05 8

#### Patentliste.

A. Inlandische Anmeldungen in den Monsten November und December 1880.

0. F. Masson in Stockholm. Galvanometer. No. 1352. Kl. 21.

D. H. Zecheje in Biendorf, Anhalt, und A. Eichhern in Cothen. Thermometer mit elastischer . Metallkugel, No. 830, Kl. 49,

I. Jeckins in Montelair, Essex, New-Jersey V. St. A. Antomatischer Lothapparat. No. 1417. Kl. 49. Wm. Maxwell und T. Vaughan Hughes in London. Quecksilber-Lnftpumpe. No. 4650. Kl. 42.

Dr. A. Weipert in Nürnherg. Apparat enr Erkennung des Kohlensauregehaltes der Luft. No. 4351.

U. R. Moerz in Berlin. Volnmenmesser für Lehewesen. No. 4721. Kl. 49.

Th. Blustschill in Schaffhaneen, Schweie, Selbstthätige Schleif- und Polirmaschine eum Schleifen und Poliren von echten und künstlichen Edelsteinen. No. 6857. Kl. 67.

I. W. Levibond in London. Apparat snm Messen der Farbenstärke von durcheichtigen Körpern. No. 3978. Kl. 49.

w. Rettke in Wilhelmshaven. Lehrmittel sur Veranschaulichung der Congruenz ebener Figuren. No. 3876. Kl. 42.

I. E. Reinecker in Chemnitz. Verfahren, roh vorgearbeitete Metallkngeln genan kngelförmig su schleifen, No. 3943, Kl. 67.

# Inlandische Ertheilungen in den Monaten November und December 1886.

Dr. P. Moensith in Rostock i. M. Differentialinductor-Apparat cum Messen elektrischer Widerstände. No. 38019. Vom 17. März 1886. Kl. 21. 6. Fecker und H. Boecker, in Firma Fecker & Co. in Wetelsr. Federregulator für die Trichwerke von

astronomischen und meteorologischen Instrumenten. No. 38022. Vom 19. Mai 1886. Kl. 42. F. Schäffer in Eisenach. Cycloidenschreiber. No. 38024. Vom 6. Juli 1886. Kl. 42. H. Pieper in Lüttich. Mittel and Verhütung der Wirkungen des remanenten Magnetismus. No. 38110.

Vom 15. Mai 1886. Kl. 21.

C. Fr. Miller in Chemnitz. Charmerloser Zirkel. No. 38113. Vom 8. Juni 1886. Kl. 42. Or. M. v. Schlitz in Köln a. Rh. Verfahren und Apparat zum Calihriren von Glascylindern durch Aus-

weiten nnter Erwärmen und Umdrehen. No. 38179. Vom 10. April 1896. Kl. 32. H. Westles in Rostock i. M. Doppelohjectiv-Linsen mit gemeinschaftlichem Schfelde. No. 38207. Vom 25, Mai 1886, Kl. 42,

R. Gutekumst in Owen unter Teck, Würtemberg Klemmfutter für Drehbanke. No. 38197. Vom 12. Juni 1886. Kl. 49.

H. Nosck in Berlin. Gewindeschneideklappe. No. 38199. Vom 16. Juni 1896. Kl. 49.

C. H. Brinck in Barmen. Anf gewöhnlichen Drehhanken verwendharer Apparat enm Hinterdrehen von Fräsern und Gewindehohrern. No. 38202. Vom 30. Jnni 1886. Kl. 49.

I. Cauderay in Laussnne. Neuerungen an Apparaten zur Messung von Elektricitat. No. 38302. Vom 9, Marz 1886. Kl. 21.



# TH. WEGENER, Berlin N., Christinenstr. 16.

Mechanische und optische Werkstätte für wissenschaftliche Präcisions-instrumente. Astronomische, Universal- und Geodätische Instrumente, Priemen- u. Spiegelpriemen-kreise, Prisma- u. Spiegelsextanten. Sämmtliche Hulfsapparate su Reflections-Instrumenten wie künstliche Horizonte, Stative, Lampen etc.

Präcisions-Kreistheilmoschinen um antomatischen Betriebe durch Motor oder Uhrwerk, oder zum Copiren von einer Originaltheilung eingerichtet Kreistheilungen his 1 Meter Durchmesser.

#### Ein Rechenapparat in Schrift und Zeichnung ansgearbeitet, ist au ver-Patent wurde angesneht Bedingungen geben. Patent wurde angesicht. Bedingungen nach Vereinharung. Naheres V. V. Postrestante

in Caslan, Böhmen. Gebr. Bergmann Werkzeug-Masohinesfebrik Berlin N., Prinsentrace & liefert in nenester and bewäh-tester Construction and aner-kannt bester Ausführung:



Elefache, Patronen-Leitspiedel etc. Fraisemaschinen. Hobelmaschinen. Spezialmaschinen und Vorrichtungen jeder Art. Ganghare Maschinen auf Lager.

Prămiirt: Serie 1879 Keelgaberg L. Pr. 1885.

# Glastechnisches Laboratorium Schott & Gen.

zu Jena.

# Production optischer Gläser gewöhnlicher und neuer Art.

tilas mit vorgeschriebenen opt. Eigenschaften. Normalglasröhren für Thermometer. Productions - Liste stcht zur Verfügung.

Verlag von Julius Springer in Berlin N. Soeben ersehien:

# Physikalisch - Technische Reichsanstalt,

Ein Beitrag zur Verständigung Wilhelm Foerster. Preis 50 Pf. Zu beziehen durch jede Buchhandlun



Goldene Medaille: Antwerpen 1885.

# Gebr. Körting, Hannover.

Gasmotoren, Patent Körting-Lieckfeld. Geringster Gas- und Octrerbraue

Raum-Inanspruchnahme, Gleichmässigster Gang. B. Hinste Preise. Pferdekraft Preise

1000 1500 1900 2300 2700 Mark. completen 45 10 12 16 20 Pfcplekraft. Maschinen 2000 3600 4006 6000 7200 8000 Mark, 1940

gold. und silb. Medaillen etc.

Filialen: Strassburg Berlin London Petersburg Wien Paris Mailand

Barcelona.

Verlag von IULIUS SPRINGER in Berlin N.

# Metronomische Beiträge.

Kaiserlichen Normal-Aichungs-Kommission.

Mit Rüffstateln zur Berechnung von Volumen- und Gewichtsbestimmungen, mit Rücksicht auf die Schwankungen der Diebrigkeit des Wassers und der Luft und auf die unter dem Einfluss der Warne stattfindenden Ver-anderungen der Dimensionen der zu messenden und zu wagenden Korper. No. 2.

Ueber Veränderlichkeit von Platin-Gewichtsstücken. Kritische Untersuchungen von

Dr. L. Loewenherz. Preis M. 073

#### No. 3. Thermometrische Untersuchungen.

1. Vergleichung von Queskelber-Thermometern, von Iv. M. Thiesen.
2. Eeber die Bewegung der Faudamentalpunke von Thermometer, von Iv. F. Wiebe.
4. Ueber die Redinktion der Angaben von Gas Thermometern auf absolute Temperaturen, von Dr. B. Weinstein.

Preis M. 4,80

## No. 4.

Barometrische Untersuchungen. 1. Absolute barometrische Bestimmungen unter Controle des Vakuums durch elektrische Licht-

erscheinungen, von Dr. L. Grunmach. 2. Das Heberbarometer N. von H. F. Wiebe.

Press M 2.-No. 5.

Zur Geschichte und Kritik der Toisen-Maass-Stäbe. Ein Beitrag zur definitiven Einordnung der auf das altfranzösische System begründeten Messungen in das metrische System

> C. F. W. Peters. Preis M. 1,50.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

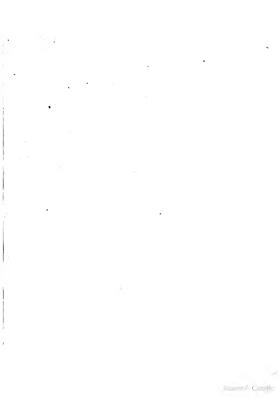

# 3 9015 03551 2618

